

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.













Alls erster Band ber Sammlung "Das Neunzehnte Jahrhundert in Deutschlands Entwicklung" erichien im februar 1901 bei Georg Bondi in Berlin:

Die

#### geiftigen und focialen Stromungen

ðe:

#### Menngehnten Jahrhunderts

pois

Dr. Cheobald Biegler

orie Profeffet on ave Buturefillet Straffiang

Swelle, mefentlich veranderte und verbefferte Anflage: fechites, fiebentes und achtes Tanjent,

744 Seiten ge, ef, 116ph (2 Wallbildern, Oreis brojd, M. (10,-..., Halbfrang agb, M. (2,50).

fletischeift für den dentichen Unterricht: Das Zügler von rechte Bann bezu von behätigt ein neuer, und vortiggendes Bert, dusen Verfahre fich nicht nur als ein Main von erstaunlichen Biefeltigfeit. Beite des Blides, ürser ablidsphischer und historische Blidung, denvern auch als ein Reiser des Stile, der nornehmen, niemals gefrirt fünkernder ober gespreizen Formardung, der wirtungsvollen Grudplerung und sicheren Zeichnun bewährt. Bei allem Weichtum der Blissenwerten, Ansbellenden, Durchbenkenswürdiger den un, sein fless dem Weichtum der Blissenharten, Ansbellenden, Durchbenkenswürdiger den un, sein gestretz, mit siederem Griffel die Linien so zu führen, das mit erkeinen, auf alles sin jum Genzen webet, eine in dem anderen wirft und leiner. Und was die Gaupfsatz ist, and dem Aussellensten fürsteller, ein ganzer Rann, gefund an Gerzen, ind herren ih das Baut memale inangereitig."

Onnunbericher Coutter: "Ber fic in diefen Buch, das wir nicht anfleben, zu de bedeutenbsten Arfaelunngen des beurtasen Bügermartied fell langer Beit zu zählen, er einmal bertieft hat, den löht es lange olde les "

St. Beleroburger Reifung: "Bei folger geiftiger Regiamtelt und fo umfaufende Berfempinipen, dage bei in mahnellem Urreit und bein Berfeitelbate für reale Erobtem wie fie obeien Bhitosophen ausgelchen, mag man fich ihm gern andertrauen, wenn er fi ale Ruber anbletet."

Boffliche Zeitung: "Wan fann an dem hoben und freben Storidvenft, von dem ar Zieglen die Dinge aberichant, nur feine Kreude beden, und eberfo an der leichten an armaniten Art, wie er, eine reiche Sachkennunis verwertend, leine webanken in einer Io liebung wiederglebe, des an der rechten Stelle and ein flarfes und echtes Ethos ur Bathos und fehlt."

Rölnische Zeitung: "Man fommt fiels auf feine Koften, wenn man fich mit Theobo Ziegler unterhalt, denn er ill ein Meister der gemlanenden Gede, der liebenschürzbige eleganten Berstellung. Und wan ingli fich bei ibm in gnter Geschlichelt, benn er ist e mahrheitelliebender, freimistiger Wann, nor bem man als gehrer und Charafter die gröf Hochschliebender und:"

Königsberger hartnugiste Zeitung: "Der von Thenkald flugler verfaßte er Band des monumentolen Wertes, bas inigefant auf jehn Barde berrauet if, teiter bUntereimen auf von berteilhafteste ein. Seine Inappe und Nore und boch vielf erichdepfende Durftebung im Aufammendung mit dem stattlichen Streben und Objetimierigeben ein Gesandist von ausgezeichneter Wertung. "Bie haben nuch seiten Buch mit größerem Genuß gelesen als beites.

Rem Porter Stantdgritung: "Wir fieben baber auch teinen Angenbild an, i Wert, zu denen fondigen großen Borgügen auch der wirflich liaffische Sitt bes Antitommi, als eine der bervorragendfien und großeritglien weveren Erichelnungen auf b Buderwardte zu festeilnen Wige es aus ber reibr viele Leter finden."



#### Das

# Neunzehnte Jahrhund

iπ

### Deutschlands Entwicklung

Unter Mitwirfung von

Siegmund Günther, Cornelius Gurlitt, Frit Hoenig, Georg Richard M. Meyer, Franz Carl Müller, Franz Reulec Werner Sombart, Heinrich Welti, Cheobald Ziegle

Berausgegeben von

Paul Schlenther

#### Band V

Siegmund Günther

Geschichte der anorganischen Baturwissens

**Berlin** Georg Bondi 1901

## Beschichte

ber

# anorganischen Naturwissenschaften

im

# Neunzehnten Jahrhundert

von

Guen Trem

Siegmund Günther

Erftes, zweites und drittes Caufend



**Berlin** Georg Bondi 1901

.:7



THE NEW ACRE PUR RA 207964



Dingen mit jener anderen umfassenden Seite menschlicher Erl aufrecht zu erhalten, welche durch H. v. Helmholt den tr Namen der "Geisteswissenschaften" erhalten hat.

Frgend welche Frrungen über die Zuteilung eines ei Faches zu einer ber beiben großen Abteilungen sind ausgese Nur wer den Dingen ferne steht, konnte sich vielleicht du Wort "Organische Chemie" täuschen lassen; bei nähere sehen ergiebt sich nämlich sofort, daß diese etwas will Namengebung, welche besser durch "Chemie der Rohler verbindungen" ersett würde, nicht barauf abzielt, einer grierenden Bestandteil der Wissenschaft grundfätlich abzug und eine vollständige Trennung vorzubereiten, zu der sachlic und gar fein Unlaß gegeben mare. Grenzgebiete find no vorhanden. Wir rechnen zu ihnen, um nur einige Beispiele führen, die der Meteorologie unentbehrliche Pflanzenphäno bie von der Geologie ausgegangene und erft in unseren Tager selbständiger gewordene Paläontologie, die gleichmäßig nach Seiten gravitierende medizinische Physik, und auch noch andere Arbeitsfelder sind von Hause aus so beschaffen, da auf ihnen balb der Vertreter einer anorganischen Disziplin, der Biologe zu schaffen machen muß. Allein im Verhältnis Großen und Ganzen treten diese Grenzgebiete, insoweit sie f erscheinen mögen, sehr zuruck, und für den Leser kann es nur angenehm fein, den nämlichen Gegenstand unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten erörtert zu sehen. Die Gefah gegen, daß das eine der beiben naturwissenschaftlichen Besch werke dem anderen eine empfindliche Konkurrenz machen ki besteht in feiner Beise, ganz abgesehen davon, daß auch die machungen der beiden Autoren ein allzu intensives Überg: verhindern.

Als ein Wagnis muß es unter allen Umständen gelten, : man die Fortschritte eines Wissenszweiges bis zur Gegenwart I verfolgen will. Andererseits würde eine gerade um die Zei-Säkularwende geschriebene Geschichte des abgelaufenen Jahrhun recht unvollständig erscheinen, wollte sie so manche großartige vielversprechende Leistung der jüngsten Vergangenheit unterdri M. M. a. Morethicke in Miller in Mil

and the second of the second o

6 Chaffer

447

### S mediciner to United in the Confession of the C

Processor Books of a participation of the participa

#### Die beit beite ber Marter gefeinerenften

\$ ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ...

#### Cie Matte mutif im . 9 . fude fietelte !"

Fünftes Kapitel: Die Aftronomie bis zum Jahre Beitgrenze. S. 72. Ein neuer Planet. S. 73. Gauß un "Theorin motus". S. 74. W. Herschel und Schroeter. E., K. und N. Herschel. S. 77. Resettoren und Refrastoren. (Fraunhoser als Optiser. S. 79. Bessel. S. 80. Die Fip parallage. S. 81. Parallagenbestimmungen von süblichen St. 85. Bessels Kometensorichung. S. 86. Anomalien der Ur bahn. S. 87. Stellarastronomie und Zentralsonne. S. 88. achtungen bei totalen Sonnensinsternissen. S. 90. Asteroiden. (Woodkartierung. S. 92. Kometen von fürzerer Umlauszeit. E. Weteorite. S. 94. Das umgekehrte Störungsproblem und die sindung des Neptun. S. 95. Sternwarten. S. 98. Astrono Lehrbücher. S. 100. Geschichte der Sternkunde. S. 101. Zeitschi S. 102.

#### 

Gradmessungen. S. 103. Bessels Pendelversuche. S. 105. (
messungen im Parallel. S. 106. Lotablenkung. S. 107. Dicht Wasse der Erde. S. 108. Das Horizontalpendel. S. 109. versuche. S. 110. Horizontale Bewegungsbeviationen. S. 111. Pritiche Meßinstrumente. S. 112. Theorie des Erdmagnetismus. S. Magnetpol. S. 114. Magnetische Landesausnahme. S. 115. peraturverteilung im Erdförper. S. 116. Beschassenheit des inneren. S. 117. Bissenschaftliche Meerestunde. S. 118. Bellen Strömungen. S. 120. Edde und Flut. S. 121. Stromkunde. S. Busammenseyung der Atmosphäre. S. 123. Atmosphärische Bewegus. 124. Ansänge einer rationellen Klimatologie. S. 126. Plogie. S. 127. Atmosphärische Elektrizität. S. 127. Hugi L. Agassis Begründer einer glazialen Physis. S. 128.

#### 

Pauvs Nachfolger: E. Seiß. S. 131. F. Reumanns ge trifde Bedandlung der Arwäuligehalten. S. 133. Berbesserung Geniemeter. S. 134. Begründung der naturbistorischen Me durch Moos. S. 135. Mineralogische Unterludungsmittel. S. Peisels Nachweis der Eriken; von 32 Arwäulklassen. S. Berzelins elektrochemische Mineralischem. S. 138. Piendos metameradische Bildungen. S. 140. Wolfelularischeie der Arwä Telasoise. S. 141. Branzes als Geromister und Arwäulkori S. 142.

#### Adres Karicel: Die Phofil im Zeitalter vor Entdeck des Emergiepringipes

dinieling der Kuffl. S. 144. Kröftwardlängenum und Kr dann. S. 145. Transmine Kringsver S. 146. Strömende negung. S. 146. Gesingemütöfiguer S. 146. Strömende (

Geite

S. 150. Bufammenbrudbarteit ber Fluffigteiten. S. 151. Rapillarität. S. 151. Osmotische Erscheinungen. S. 152. Absorption. S. 152. Begründung der Molekularphyfit. S. 155. Berflüffigung ber Gafe. S. 156. Ausbau des Mariotteschen Gefetes. S. 157. Bellenlehre. S. 158. Schwingungen fester Rörper; Chlabni. S. 161. Bestimmung ber Tonhöhe. S. 163. Schallfortpflanzung. S. 164. Der Badler. S. 165. Young und Frefnel als Bater ber Undulationstheorie bes Lichtes. S. 166. Polarisation bes Lichtes. S. 167. Lichtbeugung. S. 168. Dopplers Bringip; fonifche Refrattion. S. 171. Linjen= fusteme. S. 172. Sauchbilber. S. 173. Anfange ber Photographie. S. 174. Lichtgeschwindigkeit. S. 175. Goethes Farbenlehre. S. 177. Schopenhauers Farbenlehre. S. 179. Spezifijche Barme; ftrablende Barme. S. 180. Ausdehnung und Barmeleitung. S. 181. Avogabros Molefulargefet. S. 183. Unterfuchungen über Barmeftrahlung. S. 184. Die Boltafche Saule. S. 187. Bligröhren. S. 189. Birtungen bes galvanischen Stromes. S. 190. Entbedung bes Elektromagnetismus. S. 191. Rotations= und Thermomagnetismus. S. 193. G. S. Ohm und sein Geset. S. 195. Faradans , Researches on Electricity". S. 197. Elektrolyse. S. 198. Das Ozon. S. 199. Anderweitige Mittel der Gleftrigitätserregung. S. 200. Megapparate. S. 201. Induttion. S. 202. Diamagnetismus. S. 204. Der elettrifche Lichtbogen. S. 205. Galvanoplaftif. S. 206. Gleftrifche Lotomotive. S. 207. Eleftrifche Telegraphie. S. 208. Berteilung ber Glettrigität auf Flächen. S. 211. Altere physikalische Litteratur. S. 212.

# Reuntes Rapitel: Die Chemie vor der Trennung in ihre beiden Hauptbestandteile

214

Gegensat von anorganischer und organischer Chemie. S. 214. Nachwirfung ber Unfichten Lavoifiers. G. 216. Berthollets und Proufts Streit über chemijche Affinität. G. 217. Bericharfung ber chemiichen Definitionen. S. 219. Das Gefet der multiplen Bropor= tionen. S. 220. Davys Entbedung ber Alfalimetalle. S. 223. Das Chlor als Element anerkannt. S. 225. Die Halogene. S. 226. Ban=Luffac. S. 226. Berzelius. S. 227. Die Spannungereihe. S. 229. Berzelins als Syftematifer. S. 231. Auffindung bes Jomorphismus. S. 232. Auffindung des heteromorphismus. S. 234. Der Begriff ber "Lebenstraft" in ber Chemie. S. 236. Boehlers Synthefe des harnftoffes. S. 237. Die Raditaltheorie. S. 238. 3. v. Liebig gegen Berzelius. S. 239. Laurents Substitutions= theorie. S. 241. Berzelius gegen Laurent und Dumas. S. 243. Gerhardts Resttheorie. S. 245. Unfänge einer physikalischen Chemie. S. 247. Kolbe und Frankland über die Paarlinge. S. 249. Darftellung neuer Elemente. S. 250. Forenfische und technische Chemie. S. 254. Photochemie, physiologische Chemie, Toxikologie. S. 255. Chemische Industrie. S. 257. Buderbereitung, Explosivstoffe. S. 258. Chemische Zeitschriften. S. 259. Chemischer Unterricht. S. 260. 3. v. Liebigs Stellung in der Geschichte der Biffenschaft. S. 261.

# Zehntes Rapitel: Die Geologie auf dem Wege von L. v.

Die Freiberger Schule. S. 264. L. v. Buch. S. 265. Übermi ber Wernerichen Lehren durch die Bulfanforichung. S. 266. A ber Betrefattentunde. S. 268. Sutton, J. Sall, Blanfair. C Geologifche Mappierung und Landesdurchforichung. G. 270. Alpenlander. S. 271. Italien. S. 272. Franfreich. S. 273. britannien. S. 274. Standinavien und Rugland. S. 275. § europäische Erdteile, S. 276. Reue Rlaffifitation ber geolo Disziplinen. S. 277. Die Balaontologie in ihrer urfprünglichen S. 278. Feldgeologie. S. 279. Entwidlung ber Westeinstunde. C Dunnschliffe. G. 282. Reptuniften und Blutoniften. G. 283. 6 graphie von Deutschland. S. 285. Stratigraphie von Ofterreich-U1 S. 286. Stratigraphie bes europäischen Rordens. S. 288. 6 graphie ber Schweiz und Belgiens. S. 289. Stratigraphie bon britannien. S. 289. Stratigraphie von Amerita und Afien. S Studium ber Leitfoffilien. S. 291. Altere Blieberungeversuche. S Das Balaozoifum. S. 294. Das Mejozoifum. S. 295. Die Trias. S. 296. Glieberung bes Jura. S. 298. Die Kreibe. S Das Tertiär. S. 300. Prinzipielle paläontologische Fragen. S Ausbildung der Zoopalaontologie. S. 302. Ausbildung ber A palaontologie. S. 304. Die Lehre von der Facies. S. 305. Bu ftische Theorien. S. 306. Erdbeben. S. 307. Die hebungett, S. 308. Erftes Auftreten ber Schrumpfungehppothefe. S. hebung und Sentung; Thalbildung. S. 311. Morphologische Prot S. 312. Organogene Bildungen. S. 313. Rorallenbauten. S. Anfange der Glazialgeologie. S. 315. Die Giszeit bei Q. Agaffig Schimper. S. 317. Geologische Rorporativthätigfeit. S. 318.

# Elftes Rapitel: Der große Umschwung in der na wissenschaftlichen Brinzipienlehre . . . . . .

Der überkommene Rraftbegriff. S. 319. Faraday und feine ? folger. S. 321. Derfteds Unichauungen über Rraftwirkung. S. Die Kraftlinien. S. 323. Sinnenfällige Darstellung der Kraftli Die Einheit der Naturfrafte. S. 327. Das Berpet **S.** 325. mobile. S. 329. Robert Mager. S. 339. Erfte Beröffentlichu Maners. S. 333. Borläufer und zeitgenöffifche Ronfurrer Colding, Joule. S. 334. Das mechanische Aquivalent der Wä S. 336. Mager auf ber Sohe feiner Gebankenarbeit. S. 337. fennung und Befehdung. S. 339. Selmholt und bie "Erhalt ber Kraft". S. 341. Helmholy und Mayer. S. 342. Berfpi Anerkennung. S. 344. Altere Auffassungen ber Barme als e Bewegungsvorganges; Carnot, Clapenron, holymann. S. ! Clausius als Begründer ber mechanischen Wärmetheorie. S. & Der zweite Hauptfas. S. 352. Begriff der Entropie. S. 353. 3 Auffassung der Temperatur. S. 354. Kroenigs Reubelebung

### The City consumer of the 1880-1014

The second secon

metrifche Durchmufterung bes himmels. S. 448. Aftrophotog S. 449. Mondphotographie. S. 451. Aftrophyfitalifche Obferva S. 453. Chemische Zerlegung ber Sonne. S. 454. Chrome und Rorona. S. 457. Die Sonnengranulation. S. 458. thefen über Sonnenflede und Sonnenfadeln. S. 460. Aug. Schl Erklärung bes Sonnenrandes. S. 461. Die Brotuberangen. C Die Blanetenatmofphären. S. 464. Spettroftopie ber Rometenid S. 466. Das Meteoripettrum. S. 468. Chemie ber Meteor S. 469. Das Tierfreislicht. S. 470. Secchis Figsterntypen. S Die Spektren der veränderlichen Sterne. S. 475. Photogral Aufnahmen von Figfternen. S. 477. Meffung ftellarer Gefchm feiten. S. 478. Planetarifche Rebel. G. 479. Reubilbung. Rebeln. S. 481. Rebelflede im engeren Sinne. S. 482. Lap Rebularhypothese nebst Blateaus Demonstrationsversuchen. S. Reuere tosmogonische Theorien. S. 485. Entwidlungsgeschicht Beltförper. S. 487. Beriodifc beränderliche Sterne. S. 489. Beltförper ein Produkt konsekutiver Berbichtungsprozesse. G. 48

Fünfzehntes Rapitel: Die mechanischen Diszipliner der neuesten Zeit . . . . . . .

Die Energielehre als neues Einteilungspringip. S. 492. Fouca Benbelversuch. S. 493. Gproflopische Apparate. S. 495. Rine und Dynamif. S. 497. Graphische Statif. S. 498. Maschinenget S. 499. Der Attraftionefalful als Teil der Botentialtheorie. S. Boinfots Bewegungssymbole. S. 502. Reibung und Bremi richtungen. S. 504. Moderne Untersuchungen über Glaftigität. S. Die elastische Rachwirkung. S. 506. Billardspiel; Festigkeitel Plastikodynamik. S. 509. Drud und Aggregatzufi **©**. 508. S. 511. Sydrodynamit der Fluffe. S. 512. Wirbelbewegunger ftrömenden Bemäffern. S. 514. Bjerfnes' Attraftionsversuche. S. B. v. Belmholy' allgemeine Theorie der Fluffigfeitswirbel. S. Innere Flüffigfeitsreibung. S. 519. Wirfungen bes negativen Se brudes. S. 520. Neue Luftpumpen. S. 521. Biffenichaftliche & schiffart. S. 522. Hochfahrten. S. 524. Lentbare Luftschiffe. S. Das Modell bes Grafen Zeppelin. S. 527. Studien über L widerstand und Balliftit. S. 528. Die Gasreibung. S. 530. Absorp und Absorption. S. 531. Rompression der Gase. S. 533. Die ftrable Wärme als Wellenbewegung. S. 534. Wärmeleitung in Krhstal S. 536. Spezififche Barme und Ralorimetrie. S. 538. Der Leid frostiche Berfuch in modernem Gewande. S. 539. Die Barme Arbeitsfaktor. S. 540. Rinetische Gastheorie und Größenbestimmi ber Gasmoleküle. S. 541. Die Lichtmühle. S. 543. Beiterbildi ber Thermometrie; Reichsanstalt. S. 545. Unerklärte Schallphänome S. 546. Neuere Arbeiten über Schallfortleitung. S. 547. Phyfitali Grundlagen der Musit. S. 548. Kombinationstone und Sororge S. 550. Objektive Darstellung ber Klänge. S. 552. Phonautogra und chemische harmonika. S. 554. Reibungstöne. S. 555. Scho

# 64 bitto

.

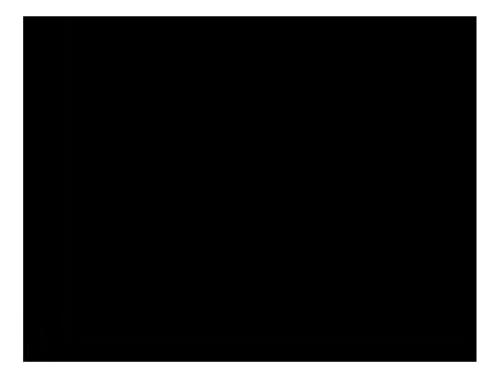

#### Siebzehntes Rapitel: Moderne Grenzgebiete der !

Technische Physit, Medizinische Physit, Hygiene, Phychophysit, kulturphysit. S. 650. Die Physit in der Heiltunde. S. 651. und Mechanit der Stelettbewegungen. S. 652. Physiologische mentiertunst. S. 653. Physiologische Optit. S. 654. Farbenempl und Lichtsinn. S. 655. Farbenblindheit. S. 656. Clettrische in tierischen Körper. S. 658. Radiostopie. S. 659. Phychoph Fechner und Bundt. S. 659. Beber=Fechnersches Geses. Experimentelle Phychologie. S. 662. Raumvorstellung und Ctäuschungen. S. 663. Unsänge einer rationellen Hygiene. Stie Begriffssessigen v. Pettentosers. S. 666. Hyg Meteorologie. S. 667. Hygiene des Bassers und der Bent S. 668. Ranalisation und Selbstreinigung. S. 670. Grun und Bodenlust. S. 671. Mathematische Botanik. S. 672. Phy Bodens. S. 673.

#### 

hervortreten der Strufturtheorien. S. 675. Atom und D S. 676. Die vier Typen. S. 677. Gemischte Typen. S. 678. \$ Auffassung der Baarung. S. 679. Anerkennung aller organischen als Abkömmlinge anorganischer Berbindungen. S. 681. Der ! begriff. S. 682. Gegenfat zwischen Rolbe und Retulé. C Echte Konstitutionsformeln. S. 684. Beränderungen ber Be S. 685. Neue Anschauungen über Jomerie. S. 686. Die arom Berbindungen. S. 687. Chemische Ortsbestimmung. S. 689. bildung der Stereochemie durch van t'Hoff. S. 690. Synth organischen Körper. S. 693. Gefegliches Berhalten ber Atomg S. 694. Periodisches System der Elemente. S. 696. Neue ch Grundstoffe. S. 697. Helium, Argon, Krupton, Xenon und 699. Neue Auffaffung bes Befens ber Elemente. S. 702. Ch Berbindungen. S. 703. Technische Anwendungen ber orga Chemie. S. 705. Neue Beriode der Agrifulturchemie. S. 709. und Zoochemie. S. 711. Zymotechnit; Denologie; Farbenin S. 714. Sodafabritation. S. 716. Abraumfalze. S. 717. Ez ftoffe. S. 718. Glas-, Thon- und metallurgifche Industrie. C Chemisch=didaktische Litteratur. S. 721. historisch=chemische A1 S. 723. Chemische Zeitschriften. S. 724. Unterricht im Laborat **S.** 725.

# Reunzehntes Rapitel: Die Emanzipation der phyfital Chemie

Chemie und Phhfit in ihren gegenseitigen Beziehungen. C S. Ropp, G. Biebemann, B. Oftwalb. S. 727. Damp bestimmungen. S. 728. Fundamentalwerte der neuen Disziplin. C Siebephänomene; Gemische. S. 730. Lösungen; osmotischer S. 732. Die modernen Anschauungen über Elektrolyje. S

en de la fina de la fi

Litteratur und wefentlicher Inhalt ber modernen Balaontologie. S. 816. Neuere Forschungen über Phytopalaontologie. S. 817. Topographische Geologie. S. 818. Preußische Landesdurchforschung. S. 819. Mittelsbeutschland, Baben. S. 820. Bürttemberg, Bapern. S. 821. Schweiz. S. 822. Ofterreichs Geologische Reichsanstalt. S. 823. Südeuropa. S. 824. Frantreich. S. 825. Großbritannien. S. 826. Nordeuropa und Rufland. S. 827. Ufien. S. 828. Ufrita. S. 829. Auftralien. S. 830. Amerita. S. 831. Arttifche Lander. S. 833. Archaifche Bilbungen. S. 884. Schärfere Gliederung des Paläozoitums. S. 835. Schärfere Gliederung ber Trias. S. 836. Die Stratigraphie ber Alben auf ihrem neuesten Standpunkte. S. 837. Jura und Kreibe. S. 838. Tertiär und Quartar. S. 839. Tektonik und Geomorphologie in ber neuesten Beit. G. 841. Berichiebungen ber Bafferlinie und Ilmlagerung ber Meere. S. 842. Erofion ber Steilfüsten; Abrafion. S. 844. Geftaltung der Flachtuften. S. 845. Infelbildung; Korallenbauten. S. 847. Die Lehre von ben Stratovultanen. S. 848. Spezialftubien über den Bulkanismus. S. 849. homogene Bulkane. S. 851. Theore= tifche Spekulationen über Bulkane. S. 852. Moderne Erbbebenkunde. S. 853. Seismische Instrumente und Beobachtungsmethoben. S. 855. Mechanit ber Erbbeben. S. 856. Rlaffifitation ber Erberschütterungen. S. 857. Seebeben und Erdbebenfluten. S. 858. Geotektonifche Probleme. S. 859. Reuere Theorien ber Gebirgebildung. S. 860. Berwitterungs = und Erofionserscheinungen. S. 861. Bergfturge: Böhlen; Karftgebilbe. S. 862. Thalbilbung. S. 864. Flugverlegungen; Reuere Glazialgeologie. S. 865. Morphologische Werte und Demonftrationsmittel. S. 867.

#### Dreiundzwanzigstes Kapitel: Erdmessung und Erdphysik in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts . .

Gradmeffungen auf furger Bafis. S. 868. Die Meridianmeffung B. v. Struves. S. 869. Mitteleuropäische, Europäische und Internationale Erdmeffung, begründet durch 3. 3. Baener. S. 870. Dimensionen bes Erdförpers. S. 871. Abweichungen besjelben bon der Form des Umdrehungsellipsoides. S. 872. Das Geoid. S. 873. Methoben zur Gestaltbestimmung bes Geoides. S. 874. Reuere Unterjudungen über die Erbichwere. S. 875. Schweremefjungen auf der Erde. S. 876. Lotstörungen; Auftreten R. Helmerts. S. 877. Bervollfommnete Methoden gur Bestimmung ber Erddichte. S. 879. Die interne Berteilung der Dichte. S. 880. Ungleichförmigkeiten der Erdrotation und interne Berlegungen der Erdachse. S. 881. Be= stimmung ber geographischen Breite und Länge. S. 883. Rartenprojektionen. S. 884. Geometrische Topographie und Orometrie. S. 886. Temperaturverhältniffe bes Erdinneren. S. 887. Beschaffenheit bes Erdinneren. S. 888. Erforichung bes Erdmagnetismus. C. 890. Störungen im Berhalten des Erdmagnetismus. S. 892. Beobachtungs= methoden und Theorie des Erdmagnetismus. S. 893. Neuere Un= ichauungen über das Polarlicht. S. 895. Moderne Meteorologie und 868

Company of Company on Company on Company on Company of Company of

5 Wertfield pest Berffeted er

ments as a first to the section of t

140

•

# Abbildungen.

| 1.  | Hermann v. Helmholt        | • | • | Titelbild.    |
|-----|----------------------------|---|---|---------------|
| 2.  | Alexander v. Humboldt .    |   |   | zu Seite 56.  |
| 3.  | Friedrich Wilhelm Beffel . |   |   | zu Seite 80.  |
| 4.  | Karl Friedrich Gauß        |   |   | zu Seite 112. |
| 5.  | Michael Faraday            |   |   | zu Seite 160. |
| 6.  | Justus v. Liebig           |   |   | zu Seite 256. |
| 7.  | Leopold v. Buch            |   |   | zu Seite 264. |
| 8.  | Robert Mayer               |   |   | zu Seite 328. |
| 9.  | Gustav Robert Kirchhoff .  |   |   | zu Seite 376. |
| 10. | Robert Wilhelm v. Bunsen   |   |   | zu Seite 384. |
| 11. | Georg Balthasar Neumayer   |   |   | zu Seite 472. |
| 12. | Wilhelm Konrad Röntgen     |   |   | zu Seite 632. |
| 13. | Paul Groth                 |   |   | zu Seite 760. |
| 14. | Karl Alfred v. Zittel      |   |   | zu Seite 816. |
| 15. | Eduard Sueß                |   |   | zu Seite 840. |
| 16. | Abolf Erif v. Nordensfiöld |   |   | zu Seite 896. |



Hermann v. Helmholtz Franz Cenbach pinx. Franz Hanfstaengl ed.

### Erstes Kapitel.

### Der Standpunkt der Naturwissenschaften um die Wende des 18. Jahrhunderts.

Wer es versucht hätte, um das Jahr 1800 ein Momentanbild naturwissenschaftlichen Wissens zu zeichnen, dem hatte sich eine lohnende Aufgabe dargeboten. Ein ungeheures Thatsachenmaterial hatte sich im Laufe des Jahrhunderts, vorab in dessen zweiter Sälfte, aufgehäuft, und eine Fülle höherer Gesichtspunkte war gewonnen worden, um Ordnung in das Chaos von Erfahrungs= wahrheiten zu bringen, welches in Büchern, in Zeitschriften und in den Veröffentlichungen zahllofer gelehrter Gefellschaften vorlag. Freilich, Entdeckungen von so fundamentaler Bedeutung, wie sie sich an die Namen Coppernicus und Repler, Galilei und Newton fnüpfen, waren in dem abgelaufenen Säkulum nicht mehr gemacht worden; nicht jeder Forscher, so meinte Lagrange halb migmutig, sei in der Lage des großen Engländers, ein Weltspftem in seinen inneren Triebsedern bloßlegen zu können. Aber gewaltige Leistungen waren tropdem zu verzeichnen, und wenn auch Deutschland, das von den furchtbaren Schlägen des dreißigjährigen Krieges schwerft betroffene aller europäischen Länder, in dem allgemeinen Wettkampfe fürs erste arg zurückgeblieben war, so hatte es boch seit 1750 etwa die rühmlichsten Anstrengungen gemacht, den ihm zukommenden Plat Ein nicht gering zu schätzender Anteil an diesem Er= folge war den Hochschulen zugefallen, die mehr und mehr erkannten, daß es nicht ihre einzige Pflicht sei, nach mittelalterlicher Weise Ganther, Anorganifche Raturmiffenfcaften.

ihren Schülern ein sest begrenztes Maß gesicherter Erkenntnis zu übermitteln, sondern daß es gerade ihren Lehrern zukomme, dem Volke die Fackel voranzutragen und durch eigene Forschung der Wissenschaft neue Ergebnisse zuzuführen. Die britischen Universitäten hatten diesen ihren Beruf schon früher richtig erkannt; auf deutschem Boden hatte das neu geschaffene Halle die Spize genommen, und Göttingen, Königsberg, Kiel, Leipzig, Erlangen waren nachgefolgt. In den Akademien der Hauptstädte sand gerade die naturwissenschaftliche Arbeit die nachhaltige innere und äußere Unterstützung, ohne welche sie, schon aus rein materiellen Gründen, nur in weit bescheidenerem Maße hätte gedeihen können.

Noch bestand zwischen empirischem Forschen und reinem Denken die allein richtige Beziehung, welche keinen von beiden Teilen zu gunften bes anderen einschränkte, und mit beren Aufgabe balb nachher, wie sich zeigen wird, ein folgenschwerer Rückgang eingeleitet wurde. Mit durchdringendem Geiste hatte Rants "Kritif der reinen Vernunft" von 1781 die Grundlinien eines in dieser Form neuen Grenzgebietes zwischen Philosophie und Naturwiffenschaft entworfen; die Erkenntnistheorie, zu der man ja freilich auch bereits bei Briechen und Arabern, bei Nifolaus von Cusa und Francis Bacon, bei Descartes und Leibniz Anklänge nachweisen fann, belehrte die Menschen über die ihrem Können und Wissen gezogenen Grenzen und bewahrte vor der Gefahr, das Unmögliche und Unerreichbare anstreben zu wollen. Ohne jene extremen Ronfequenzen zu ziehen, welche im Beifte humes und Berkelens wirkliche Naturerkenntnis so gut wie unmöglich machten, verlieh Rants Phänomenalismus dem ernsthaft Suchenden die untrügliche Richtschnur, welcher folgend er im Gewühle isolierter Einzelfäte ben beherrschenden Standpunkt zu finden und einzuhalten vermochte. Wir werden uns später überzeugen, daß gerade die modernste Naturwissenschaft mit aller Entschiedenheit wieder auf den Beisen von Königsberg zurücklenkt und bereitwillig die Schranken anerkennt. welche uns gezogen sind durch seine Lehren, nach welchen wir niemals die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind, sondern lediglich in dem Bilde, welches das oft trügerische Medium unserer Sinneswelt uns von jenen verschafft.



plausiblen kosmogonischen Theorie, welche das folgeweise ziehende Ausscheiden jedes einzelnen Wandelsternes aus d masse als eine notwendige Folge der Gesetze der Zentr Abfühlung und Zusammenziehung hinstellte. Wit Unr man häufig von einer Rant=Laplaceschen Sypothese, 1 auch ber beutsche Philosoph Immanuel Rant (1724seiner "Naturgeschichte des Himmels" von 1755 densel nachhing, welchen der französische Mathematiker in der "1 du système du monde" von 1796 Ausbruck verlieh, so we erstgenannten Falle die Renntnis der mechanischen Fundame heiten noch bei weitem nicht so vollkommen, um darauf Kc von größerer Tragweite begründen zu können. Mit ben Frangofen wetteiferte in jeder Beziehung Leonhard & Basel (1707—1787), dem außer zahllosen Abhandlungen Zweige der reinen und angewandten Mathematik die ! regelrechter Lehrbücher der Lehre vom Gleichgewichte unt Bewegung und damit die Möglichkeit zu ruhigem, syfte Fortschreiten in diesen bis dahin noch zumeist auf genia ration angewiesenen Disziplinen zu banken ift.

Mit so staunenswertem Wachstum berjenigen Absch Physik, welche in engster Wechselwirkung mit der Mathema: hatte allerdings die übrige Naturlehre noch nicht gleicher halten können, allein immerhin war doch auch für Bec und Experiment eine neue Epoche angebrochen. Man hatte ber Natur Fragen vorzulegen und sie zu beren Beant unter gewiffen Bedingungen zu zwingen. In feiner vort: Monographie "Essai sur l'art d'observer et de faire de riences" (Genf 1775) erörterte 3. Senebier (1742-18 Wesen der Experimentiertechnik, und in den Instituten b versitäten, unter benen basjenige Lichtenbergs in Göttin das best ausgestattete galt, wurden bereits gelegentlich ausge Experimentaluntersuchungen ausgeführt. Gin Blick in die physikalischen Lehrbücher jener Zeit belehrt uns, daß das Syl Wissenschaft der Hauptsache nach bereits ganz den Inhalt u ber ihm nahezu hundert Jahre verbleiben sollte; beginnt erst die allerneueste Zeit damit, eine neue Systematik a



bis dahin in noch ziemlich unsicherer Stellung befindlichen Biffenszweiges in die physikalische Mechanik die vorteilhaftesten Folgen. Schon fehr abgeschlossen und tiefer durchgearbeitet stand die Lehre vom Lichte da. Man unterschied in ihr ein geometrisches und ein physikalisches Element; das geometrische hatte von jeher, bei Euklid. Alhagen und bem mittelalterlichen Witelo (Vitellion) liebevolle Pflege gefunden, und über alles, was irgendwie mit der geradlinigen Fortpflanzung, mit Spiegelung und Brechung bes Lichtes zusammenhing, wußte man um 1800 völlig zureichende Austunft zu geben. Dagegen war durch die neuen Erscheinungen der Karbenzerstreuung. Beugung, Doppelbrechung und Polarisation eine neue Welt erschlossen worden, und um sich in dieser zurechtzufinden, bedurfte es mehr als ber grobsinnlichen Emissionstheorie, welche allerdings noch die Mehrzahl der Lehrstühle und Lehrbücher beherrschte. Der große Sungens hatte biefer Auffassung feinerseits eine Bibrationstheorie gegenübergestellt, welche zwar noch insofern fehlgriff, als sie die Lichtschwingungen für longitudinal erklärte, aber es war boch das Eis gebrochen, die begriffliche Identität von Luft- und Atherschwingungen, die Zusammengehörigkeit von Austit und Optit anerkannt. In einer weit verbreiteten populären Schrift ("Briefe an eine beutsche Prinzessin über einige Gegenstände ber Physik und Philosophie", 1768—1772) führte Euler aus, daß allenthalben ein Mittel von äußerster Feinheit die Zwischenräume zwischen ben Körpern erfülle, und daß eine undulatorische Bewegung dieses von unserem Sehorgane als Licht empfunden werbe. Gerade in der Zeit, welche uns gegenwärtig beschäftigt, war Thomas Young (1773—1829) als Bahnbrecher der neuen Lehre hervorgetreten, mit dem wir uns später eingehender zu beschäftigen haben werden.

Die alte Doktrin, daß es einen imponderablen Licht= und Wärmestoff, ebenso wie unwägbare magnetische und elektrische Flüssigskeiten gäbe, war auch von anderer Seite ernstlich erschüttert worden. Bei seinen planmäßigen Versuchen in der Münchener Kanonensgießerei war Benjamin Thompson (1753—1814), den der baherische Kurfürst kurz zuvor zum Grafen v. Rumford erhoben hatte, zu der Sinsicht gelangt, daß alle Wärmeerscheinungen in Wirks

lichkeit nur Bewegungserscheinungen seien: wenn ein Stahlbohrer in einen Zylinder aus Geschützmetall immer tiefer eindrang und Span auf Span von diesem loslöste, stieg unaufhörlich die Temperatur des umgebenden Wassers, ohne daß irgend ersichtlich war, wieso neuer Barmeftoff zu dem allenfalls vorhandenen hatte hinzutreten können. Seit 1778 befand fich Rumford im Besitze biefer neuen Thatsachen, aber erft mit bem Jahre 1796 begannen bie Beröffentlichungen, welche großes Aufsehen erregten und mehrfach zur Wiederholung bes Grundversuches anreizten. Ein später sehr berühmt gewordener englischer Naturforscher, Humphry Davy (1778-1829), gestaltete weiter aus, was sein Borganger nur angebeutet hatte, und fein "Essay on Heat, Light and the Combinations of Heat" (postum ediert) darf als eine erste Programmschrift ber modernen Physik angesehen werben, für welche es keine grundsäglich verschiedenen Naturfrafte, fonbern lediglich außerlich verschiedene Bethätigungen ber einen, umfassenben Energie giebt. Es tam hingu, daß durch Rumford und J. Leslie (1766—1832) bie Normen, welche bas Berhalten ber sogenannten strahlenden Wärme regeln, als mit ben optischen Grundgesetzen wesentlich zusammenfallend erfannt worden Gerade bas Jahr 1800, in welchem auch F. W. Berichel (1738-1822) bie Eriftenz dunkler Wärmestrahlen aufbectte, welche feinen Eindruck auf unsere Nethaut hervorbringen, dafür aber das jenfeits der roten Farbe gelegene Ende des Sonnenspektrums ftarker erwärmen, kennzeichnet einen bedeutsamen Wendepunkt in der Entwickelung der Barmelehre, wenn auch freilich Sahrzehnte vergeben mußten, ebe aus ben einstweilen nur fragmentarisch anein= andergereihten neuen Wahrnehmungen die vollen Ronsequenzen gezogen werben fonnten.

Gewaltig war in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Elektricitätslehre gewachsen. Wenn wir fürs erste nur die althersgebrachte Erregung anziehender und abstoßender Kräfte durch Reisdung ins Auge fassen, so stand jetzt eine ganze Anzahl sinnreich erdachter Apparate zur Verfügung, welche große Leistungen mit einem Minimum von Kraftauswand hervorzubringen gestatteten. Lichtenberg hatte die von R. Symmer (gest. 1763) gegen B. Franklin (1706—1790) versochtene Meinung, es müßten zwei

verschiedene Elektricitätsarten, eine positive und eine negative, angenommen werben, zum Siege geführt, und die noch jett feinen Namen tragenden "Riguren" schienen biese Aweiteilung unwiderleglich für jebermann zu erhärten. Anknüpfend an die teilweise in großem Makitabe ausgeführten Berfuche Grans, Dufans, Le Monniers u. a., hatte Franklin die atmosphärische Glektricität erforscht und im Anschlusse daran den ersten Bligableiter konstruiert - eine Entdedung, die dadurch nicht geschmälert wird, daß schon 1754 der mährische Beiftliche Divisch (1696-1765) eine gang entsprechende Vorrichtung wirklich an einem Hause angebracht hatte. Durch Canton, Aepinus, Bergman und Wilke mar man auch einer gang anderen Gleftricitätsquelle auf die Spur gekommen, ber Phroelektricität, welche sich zeigte, wenn man bie beiben Enben gewisser Krystalle ungleich erwärmte. Ein französischer Physiker A. Coulomb (1766-1806), lieferte biefen Zweigen ber Experimentalphysik um das Jahr 1784 den bisher schmerzlich vermißten. sehr hohe Schärfe verbürgenden Megapparat, mittels bessen auch schwache Polarkräfte numerisch bestimmt und verglichen werden konnten; die Kraft, mit welcher irgend ein gedrehter Faben in seine Ruhelage zurückstrebt, ist auch später noch vielfach für ähnliche Awecke ausgenützt worden. Insbesondere ließ sich nunmehr auch daran denken, den vom Zustande der umgebenden Luft abhängigen Berftreuungsverlust abzuschätzen, welchen jede eleftrisch geladene Oberfläche im Laufe der Zeit erleidet.

Allein das Interesse an der Reibungs- und Thermoelektricität hatte eben zu erkalten begonnen, weil eine neue Naturkraft, deren Berhalten zu den beiden vorgenannten Krastformen erst zu ermitteln war, gedieterisch allseitige Beachtung erheischte. Zwar kannte man schon geraume Zeit die Eigentümlichkeit gewisser Fische, beim Berührtwerden kräftige Schläge auszuteilen; hatte man doch schon in der antiken Medizin daran gedacht, diese Krastäußerung für die Therapie zu verwerten. Es lag nahe, an den Entladungsschlag einer elektrischen Batterie zu denken, zumal da Walsh und Hunter eigenartige Organe im Leibe solcher Tiere ausgesunden hatten; aber mit Bestimmtheit war der Sat, daß eine specifisch tierische Elektricität existiere, erst von L. Galvani (1737

bis 1798) aufgestellt worden, dessen Froscherperimente 1792 bekannt gemacht und durch eine im Jahre darauf herausgegebene übersetzung der Originalschrift weiteren Kreisen näher gerückt Man weiß, daß A. Volta (1745 — 1822), der sich wurden. ursprünglich mit Begeisterung auf Galvanis Seite gestellt hatte. nach und nach die Mitwirkung des tierischen Muskels als etwas ganz Zufälliges und Gleichgültiges betrachten lernte und an die Stelle diefer Spoothese eine solche von rein physikalischem Charafter sette: Elektricität entsteht immer bann, wenn sich zwei verschiedenartige Metalle berühren. Bald galt, nachdem der Aufbau der Boltaschen Säule ein Mittel zur Erzeugung fehr starker elektrischer Rrafte an die Hand gegeben hatte, die Streitfrage als im Sinne des jungeren Forschers entschieden, obwohl man pietätvoll auch den Namen bes älteren in dem Worte Galvanismus verewigte. ein halbes Jahrhundert später hat dann E. Du Bois=Renmond (1818—1896) das entscheidende Wort gesprochen und außer Zweifel geset, daß, so unstreitig auch Volta mit seiner Theorie der felb= ständigen Kontaktelektricität im vollen Rechte war, doch auch in der That der animalische Körper von in ihm entstandenen elektrischen Strömen durchdrungen wird. Erst das neue Jahrhundert jollte überhaupt des wahren Wesens der neuen Energiequelle voll= ständig inne werden und den ungeheuren Ginfluß kennen lernen, welchen deren Studium auf fast alle Teile der exakten Wissen= schaften auszuüben berufen war.

Unter ihnen steht die Chemie in der vordersten Reihe, aber dazumal wäre gewiß nur wenigen vergönnt gewesen, einen solchen Zusammenhang nur zu ahnen, geschweige denn klar zu übersehen. Weit mehr noch als die Physik steckte diese Wissenschaft in ihren Kinderschuhen, und es war noch gar nicht lange her, daß sie die Bande gelöst hatte, durch welche sie ehedem mit Magie, Alchymie und allen möglichen Geheimkünsten verquickt und an der Entsaltung ihrer inneren Kräfte verhindert gewesen war. Im Jahre 1760 gab die medizinische Fakultät der Universität Ingolsstadt ein Gutachten des Inhaltes ab, daß experimentelle Vorträge über Chemie für die Studierenden überschiffig seien, weil die "Arcana", mit Einschluß des Goldmachens, auf "eitel Prahlerei"

binausliefen. Wohl stand nicht überall die Erkenntnis so niedrigen Niveau, benn schon zu Anfang des 18. Jal hatte Boerhaave in Leiben eine mahre Chemikerschule und einzelne beutsche Universitäten, unter benen bas 1 borf manch größere Schwesterstadt beschämte, waren mit richtung wohleingerichteter Laboratorien vorgegangen. seit ben siebziger Jahren regte sich ein neuer Beist, Entbedungen von unermeglicher Tragweite zeitigte. Fün sind es, mit beren Namen ber Aufschwung ber moberne und ber Niedergang ber von Stahl und Becher be ben bamaligen Zeitansprüchen allerbings recht wohl g Phlogistontheorie unlöslich verknüpft ift. Dies find bie ( 3. Brieftley (1733-1804), Cavendiff und 3. Black (172 ber aus einem Deutschen (Stralsunder) zum Schweben ; R.W.Scheele (1742—1786) und, als der bedeutenbste, der A. Q. Lavoifier (1743-1794). Black war es, ber zuerf Unterschied zwischen gewöhnlichem und sogenanntem tauftisch aufmerksam ward und aus dem kaustischem das von ihm als bezeichnete Gas abschied. Erft allmählich wurde diese fire Luf was fie ift, als Rohlenfäure erkannt. Indem Lord Caver Experimentierfunft burch feinen pneumatischen Trog be vermochte er verschiedene Gigenschaften jenes neuen Stoffes becken, und bald barauf stellte er biesem einen zweiten zu von dessen Vorhandensein bis dahin niemand etwas geah: Es war die durch ihre ungemein große spezifische Leichtigk gezeichnete brennbare Luft, die ber Gegenwart unter bem Bafferstoff bekannt ift. Auf dem so gelegten Boben be größtem Erfolge Prieftlen fort, indem er den Stickftoff 1 weitere Gasart darstellte, welche, weil man bald in ihr b wendige Mittel zur Unterhaltung jeder Art von Lebensprozeß g zu haben glaubte, zunächst als Lebensluft, später als Sau in die Reihe der selbständigen, nicht weiter zerlegbaren Körp genommen wurde. Im Jahre 1784 stellte Cavendish fe bas Waffer, seit Aristoteles für eine Grundsubstanz aller i Dinge gehalten, in Wahrheit als eine chemische Verbindu Wasser- und Sauerstoff anzusehen sei. Bang unabhang Priestley hatte auch Scheele (1774) das Oxygengas aus Braunstein gewonnen, aber tropdem und auch ungeachtet zahlreicher wichtiger Funde im Bereiche der organischen Chemie blieb er der phlogistischen Lehre treu, mit welcher sich alle bisherigen Erschrungen ganz gut zu vertragen schienen. Erst die Berücksschiung des quantitativen Elementes durch Lavoisier konnte hier Wandel schaffen.

Der herrschenden Theorie nach sollte der Berbrennungsprozes sich in ber Weise vollziehen, daß aus den brennbaren Rörpern ein unbefanntes Etwas im Rustande außerster Keinheit austrete, bas fogenannte Phlogiston. Bei ber Verbrennung, bachte man sich, entweiche diese Materie in die umgebende Luft, und was als Asche ober "Metallfalf" zurudbleibe, fei einfach ber urfprungliche Stoff ohne Phlogiston. Ware bem fo, bann mußten biese Refiduen leichter als die mit dem Agens der Verbrennung noch verbundenen Rörper fein, und an eine Gewichtszunahme konnte in keinem Falle, selbst wenn man bem Phlogiston die Gigenschaft der Wägbarkeit absprach, gedacht werben. Indem aber Lavoisier, gleichfalls in bem für die Entwickelung ber Chemie fo bedeutungsvollen Sahre 1774, mit ber Wage in ber Hand die Gesamtheit ber in Frage fommenden Vorgänge prüfte, gelangte er zu einem unerwarteten, ber alten Spothese birekt widersprechenden Ergebnis: Die Berfalfung macht die Metalle um ebensoviel schwerer, als die um= gebende Luft leichter geworden ist. Genauere Untersuchung zeigte, baß sich ber Sauerstoff der Atmosphäre bei der eigentlichen sowohl wie bei der langsamen Verbrennung — dem Verrosten — mit bem festen Rörper verbunden und in diesem eine Beränderung Die Thatsache selber war freilich hervorgerufen haben mußte. ichon 150 Jahre früher von Ren mahrgenommen und von Manow in ziemlich spitfindiger, bem Geifte ber alteren Chemie angepaßter Beise zu erklären versucht worden, aber erst Lavoisier deckte durch unangreifbare Schlüsse die wirkliche Ursache auf, für beren Richtig= keit auch bald die hervorragenbsten französischen Fachmänner, C. L. Graf Berthollet (1748—1822), A. F. Fourcrop (1755—1809) und L. B. Guyton be Morveau (1737—1816), gewonnen waren, jo baß nur noch 3. C. de la Metherie (1743-1817) ben immer

aussichtsloser werdenden Kampf zu gunsten des Phlogiston fortsetze. Auch R. Kirwans (1785—1812) Meinung, eben diese Materie sei im Wassertoffgas thatsächlich aufgesunden, vermochte den Siegeszug der antiphlogistischen Chemie nicht aufzuhalten, und Kirwan selbst, der letzte Kämpe von wissenschaftlichem Ruse, legte 1796 mit einer denkwürdigen Erklärung die Wassen nieder. Damit war Großbritannien endgültig für die große Resorm gewonnen, und auch Deutschland, das sich keiner solchen Autoritäten rühmen durste, ging in den neunziger Jahren unter dem Einflusse M. Haproths (1743—1817) und E. Girtanners (1760—1800) entschieden in das Lager der Neuerer über. Das 19. Jahrhundert hat keinen Phlogistiker mehr gesehen.

Leiber war es dem genialen Lavoisier nicht vergönnt, die reiche Aussaat, die von ihm ausgegangen war, zur vollen Ernte heranreisen zu sehen. Als Inhaber eines den Schreckensmännern von 1793 besonders verhaßten Amtes, einer Steuerpächterei, sah er sich dem wilden Sturme dieses furchtbaren Jahres überantwortet. Am 8. März 1794 starb er auf der Guillotine; "die Republik bedarf keiner Gelehrten", soll einer der Beisiger des ihn verurteilenden Tribunales ausgerusen haben. Doch war es ihm wenigstens noch vergönnt gewesen, im Bunde mit seinen vorher genannten Landsleuten das neue System einer in sich konsequenten chemischen Nomenklatur zu schaffen, dasselbe, welches in seinen Grundzügen für alle Folgezeit maßgebend geblieben ist.

Das Ende des 18. Jahrhunderts sah auch noch einen neuen Zweig der Chemie, die Stöchiometrie, entstehen, deren Begründer J. B. Richter, ein deutscher Berg= und Hüttenmann (1762—1807), war. Schon seine Erstlingsschrift (Königsberg i. Pr. 1789) beschäftigte sich mit der Möglichkeit, die Mathematik in der Chemie zur Geltung zu bringen, und sein größeres Werk ("Anfangsgründe der Stöchiometrie oder Meßkunst chemischer Elemente", Breslau-Hirscher Stöchiometrie oder Meßkunst chemischer Elemente", Breslau-Hirscher stüchte generell die Gewichtsverhältnisse festzustellen, in welchen sich Säuren und Basen zu Salzen verbinden. Manche Dunkelheiten und auch Unrichtigkeiten ließen die wichtige Neuerung nicht sofort zu allgemeiner Anerkennung gelangen, und erst nach seinem Tode

į

brach sie sich Bahn, obwohl Richters Verdienst noch längere Zeit im Schatten blieb. Erst durch Berzelius ward man völlig der Thatsache inne, daß bei dem deutschen Forscher manche der Sesemäßigkeiten bereits ausgesprochen waren, welche man gewöhnslich mit den Namen Proust und Berthollet in Verdindung bringt.

Im Verlaufe des 18. Jahrhunderts war die nahe Verwandt= schaft zwischen Chemie und Mineralogie immer beutlicher hervorgetreten. Durch Ronrad Gegner, Caefalpinus und Steno (Stensen) war das Wesen der unter dem Namen Arnstalle bekannten Formen wenigstens zum Teile erschlossen worden, und man wußte, daß die stereometrische Untersuchung für die Normalform eines bestimmten Mineralkörpers stets gleichbleibende ebene und Flächen-Bintel liefere. Aber felbst R. v. Linne (1707-1778), der große Snitematiker der beschreibenden Naturkunde, glaubte die Kryftall= gestalt als das auszeichnende Merkmal der Stellung irgend eines Körpers in der mineralogischen Rangordnung noch ablehnen zu mussen, oder richtiger ausgedrückt, er ließ sich ganz von der Rücksicht auf äußere Formähnlichkeit leiten und verzichtete auf die entscheidende Binkelmeffung. Immerhin wirkte das Studium feines lithologischen Werkes, von dem Linné selber nicht gerade hoch dachte, anregend auf einen jungen Gelehrten ein, der in der Beschäftigung mit der Arnstallographie seine eigentliche Lebensaufgabe erblickte. J. B. L. Romé Deliste (1736—1790) drang zwar, wie seine alteren Ber= öffentlichungen barthun, auch nur sehr allmählich in die wahre Bedeutung der betreffenden Fragen ein, aber sein vierbandiges, 1783 erschienenes Hauptwerk bezeugt doch beutlich genug, daß ihm das Prinzip der Winkelkonstanz, wenn auch vielleicht noch nicht in seiner vollen Tragweite, geläufig geworden war. Hat er doch auch als der erste einen eigens dafür bestimmten Apparat, ein die genaue Festlegung der charakteristischen Neigungen erheblich er= leichterndes Goniometer, angegeben. Allein stets noch wurde der zufällig vorliegende Mineralkörper als eine nicht weiter zerlegbare Einheit betrachtet, und der lette Schritt wurde mithin erft dann gethan, als R. J. Haup (1743—1822), dem seine Gegner deshalb den Beinamen "Arystalloklast" beilegten, die Spaltbarkeit eines Arnstalles nach gewissen Flächen und die dadurch gege lichkeit ber Gewinnung kleinerer Körper von genau ber metrischen Beschaffenheit erkannt hatte. Sauns "Struk bie im Jahre 1784 dem Publifum übergeben ward, dr weniger rasch burch, als ihr außer Romé Deliste felb! glücklichen Nebenbuhler wenig gewogen war, auch ber mehr benn als Forscher hervorragende Verfasser ber Naturelle", Graf G. L. Buffon (1707-1788), eine f haltende Aufnahme bereitete. Wesentlich seiner Lehrthät erst an der Normalschule und nachher am naturgeschichtliche hatte er es zu danken, daß seine neuen Anschauungen errangen, der mit seinem "Traité de minéralogie" (Pc gesichert erschien. Derselbe war insbesondere auch hinfi Vollzähligkeit der untersuchten Arnstallformen nicht leicht treffen, und wenn auch die mathematische Begründur Saup seinen molekulartheoretischen Lehren verlieh, ! als einwurfsfrei gelten konnte, so verbleibt ihm boch b die Mineralogie auf jene unerschütterliche Grundlag zu haben, von der aus sie ihren heutigen hohen reichen follte.

Es ist schon davon die Rede gewesen, wie die t Sternkunde, indem sie sich auf das engste an die gewalti schritte des analytischen Teiles der Mathematik anschlos zweiten Balfte bes 18. Jahrhunderts zu ben tiefsten Ein die Konsequenzen der Newtonschen Lehre von der al Körperschwere gelangte. Aber auch die beobachtende und Aftronomie blieb nicht zurud. John Dollond (1706-17 indem er je eine hohle und erhabene Linfe aus verschieden forten zusammenfügte, die bisher so lästige Farbenzerstre Kernrohre auf ein nicht mehr störend wirkendes Minimu gebrückt, und seine Sohne John und Peter verforgten höheres Ziel anstrebenden Beobachter mit folchen achromi Tuben, durch welche sowohl die feinere Einstellung, als genauere Betrachtung von Einzelheiten an den Oberflä uns näheren Beltförper gewährleiftet murben. Der Neffe bes älteren John hat den Familiennamen bis zum Sah in ber praktischen Dioptrik erhalten. Und während also biese Kunft, welche die unmittelbare Vergrößerung der Bilber dadurch erreicht. baß fie bie Lichtstrahlen ein System genau berechneter, zentrierter Glaslinsen zu durchlaufen zwingt, eine immer höhere Ausbildung erreichte, erstand unter &. William Berschel, einem aus hannover nach England ausgewanderten Militärmufifer, auch ber Ratoptrif eine neue Spoche. Gregory, Caffegrain u. a. hatten die von den Geftirnen ausgeschickten Strahlen in einen metallenen Hohlspiegel von thunlichst parabolischer Form vereinigt und das so entstehende Bilb burch eine Linse betrachtet, aber ihre Instrumente konnten weder technisch noch auch in den Grundsätzen der Einrichtung den Bergleich aushalten mit ben Riefenteleftopen, welche Berichel - fpaterhin unterftugt von seiner Schwester Raroline (geft. 1848 im 99. Lebensjahre) und feinem Sohne John (1792-1871) gegen ben gestirnten Himmel richtete. Ihm verdankte die Wissenschaft die Entdeckung mehrerer Blanetenmonde und vor allem diejenige eines neuen Planeten, des jenseits des Saturn die Sonne umlaufenden Uranus (13. März 1781). Auch bie Sternhaufen, bie Rebelflecte und die veränderlichen Sterne zogen die Aufmerksamkeit ber Familie Berichel auf sich, und die fogenannten Stern= aichungen gaben zum erstenmal ein angenähertes Bild von der Berteilung der Fixsterne im Raume und von der ungefähren Lage unseres Sonnenspftemes gegenüber anberen tosmischen Gruppen. So wie Großbritannien die Verschärfung der Kraft des menschlichen Auges förderte, ebenso gaben seine ausgezeichneten Mechaniker — Bird, Ramsben, Troughton - ben Aftronomen auch die beträchtlich vervollkommneten Winkelmeginstrumente in die Hand, durch welche Bogengrößen bis nahe an eine Sekunde heran ber Meffung ober wenigstens ber Schätzung zugänglich wurden. Dem Azimutal= quadranten waren der Mauerquadrant und der Zenitsektor gefolgt, und schon bereitete sich ein weiterer Fortschritt vor, indem an die Stelle ber Kreisteile ber Bollfreis trat, vielleicht noch mit bem von J. Tobias Mayer bem älteren (1723—1762) ersonnenen Multiplikationsversahren. Gin Deutscher, ber fachsische Gesandte Graf Bruhl beim englischen Hofe, wies feine Landsleute und ben Kontinent überhaupt auf die unverkennbaren Vorteile ber ganzen

astronomischen Kreise hin. Um die Wende des Jahrhu zog sich der Umschwung, welcher die massigen und u Instrumente der nachtychonischen Beriode endaültig besei Meribianfreis und Mittagsfernrohr ber mobernen ihre unentbehrlichsten Inventarstücke sicherte. Instrumenten wußte sich aber auch ber — zwar schon John Habley erfundene, aber lange Zeit nur von bei feinem mahren Werte nach gewürdigte- Spiegelfertan größeres Ansehen zu verschaffen; auch wissenschaftlich wie der um die Erforschung Arabiens hochverdients Niebuhr (1733-1815), brangen auf vervollkommnete zur schärferen Festlegung geographischer Bositionen. Aftronom, Baron A. Zach (1747—1826), hatte in ben Jahren die Sternwarte, welche die Freigebigkeit eines th Herzogs auf dem Seeberg nächst Gotha hatte erstehen einer Lehrschule für jüngere aufstrebende Elemente ge es sich insbesondere angelegen sein lassen, diese seine der Anstellung scharfer Beobachtungen zum Zwecke geo Ortsbestimmung zu üben. Bon ihm waren unmittelba ber spätere Weltumsegler J. X. Horner (1774-1834), nom der Expedition des ruffischen Kapitans v. Rote vor allem Alexander v. Humboldt, der durch feine ; Beobachtungen erst eine genauere Kartierung Süd= ur amerikas möglich machte. Die Berechnung solcher Beok war durch J. Brablens (1692—1762) Entbedung ber und Aberration in ihrer Genauigkeit namhaft gesteigert wo auch den Einfluß der Refraktion, der aftronomischen brechung, wußte man ziemlich genau in Rechnung zu stel gegen hatten noch alle Hoffnungen, die Parallage ber zu ermitteln und damit den noch ausstehenden direkten B die Richtigkeit des zweiten coppernicanischen Hauptsatzei bringen, auf Berwirklichung verzichten muffen, und nur C Mayers (1719-1783) "Firsterntrabanten" mochten die E stärken, daß schließlich doch auch noch die Jahresbeweg Erde erkennbare Richtungsunterschiede der nach einem be Sterne gezogenen Gesichtslinien ergeben werbe. Die



Raumgeometrie bekannte Prinzip der Höhenkurven oder T linien auf die noch recht im argen liegende Geländedarstellu einstweilen zu ahnen, daß sich auch die mathematische P ihren Potentialbetrachtungen mit dem größten Vorteile der Art und Weise, räumliche Gestaltungsbeziehungen dem A leuchtend zu machen, bedienen werde.

Das Revolutionsjahr 1789 sollte eine neue Epoche in bei matischen Geographie insofern einleiten, als in ihm die Kon ber bedeutendsten Mathematiker und Astronomen zusami welche berufen worden war, um ein neues Normalme Dimensionen bes Erdförpers anzupaffen. Man w bieses Ziel im strengen Wortsinne unerreichbar mar, und allen Bemühungen zum Trope nicht wirklich erreicht ! Allein wenn auch eine Bermessungsarbeit von so ung Dimensionen, die sich nördlich von der belgisch-frangofischen bis süblich zu den Balearischen Inseln ausdehnte, notwent Fehlern behaftet sein mußte — Bessel hat dies spä einzelnen nachgewiesen -, so lag, wie schon die Mitwel herausfühlte, der wahre Wert des neuen Maßsystemes nicht vermeintlichen Beziehungen zum Meridiane unferes Pl fondern einzig in der ftrengen Ronfequenz, mit welch Dezimalsustem zur Anwendung gebracht wurde. Durch das ! maß, sowie durch die innige Verbindung des Körpermaßes m Gewichte hat das scheidende Jahrhundert seinem Nachfolger ein aus wertvolles Bermächtnis hinterlaffen, beffen mahre Bebe erst die Folgezeit deutlich hervortreten ließ. Zur Zeit habe Rulturstaaten dieses den internationalen wissenschaftlichen Berk ungemein fördernde Syftem angenommen, leider mit einziger nahme Englands, welches in biefer Frage, wie auch mit ber behaltung der völlig antiquierten Thermometersfala von Fah einem sehr übel angebrachten Konservatismus hu Bei Anbahnung und Durchführung biefer großen Reform ha Berbindung von Aftronomie und Geometrie unvergängliche Di geleistet. In der Hauptsache hat ja überhaupt eine jede Wi schaft nur Vorteil davon, wenn ihre Berührung mit der Aftroni ber exaktesten unter allen Naturwissenschaften, eine recht innige ! Rur in einem Falle, in bem ber Meteorologie, bemahrte fich biefe Regel nicht, aber freilich trifft die Schuld, ausschlieklich die. Meteorologen selbst, welche, in tiefgreifender Berkennung des wahren Wesens der Dinge, im Wechselspiele der atmojphärischen Faktoren nur die Nachwirkung der von den Himmelsförpern ausgehenden Kräfte zu erblicken wähnten. Fast die gesamte Bitterungstunde des Sahrhunderts war Aftrometeorologie: sei es, daß man mechanisch die Luftströmungen aus den Gesetzen der Anziehung der Planeten, in erster Linie des Mondes, berleiten wollte, sei es, daß man durch mühsame Rechnung meteorologische Cyflen von so und so viel Jahren zu ermitteln trachtete, nach beren Umfluß ber Stand ber Witterung fich erneuern sollte. war wohl kein Rufall, daß einer ber Begründer ber modernen Statistif. 3. C. Gatterer (1727-1799) in Göttingen, ju ben eifrigsten Befürwortern dieser Art von statistischer Meteorologie gehörte, ber es natürlich für immer versagt blieb, eine auch nur halbwegs befriedigende Wetterprognofe hervorzubringen. fruchtbarer Gebanke konnte bei solcher Sachlage nur in engem Rreise auch wirklich fruchtbringend wirken; bahin gehören George Sablens Erklärung ber Baffate und Rants wenigstens teilweise zutreffende Deutung ber Gigenart ber als Monfune bekannten regelmäßigen Halbjahrwinde bes Indischen Dzeans. Erst ziemlich ipater gewahren wir einen prinzipiellen Fortschritt, ber allerdings unmittelbar nur der Klimatologie zugute kam, weiterhin aber doch auch einen engeren Anschluß der Lehre von Wind und Wetter an die mechanische Physik, zu der sie recht eigentlich gehört, möglich machte. Gemeint ift bes Rurfürsten Karl Theodor Schöpfung, die im Jahre 1780 entstandene "Societas Meteorologica Palatina", beren Leiter, ber Abt J. Hemmer (1733-1790), die mahren Bedürfnisse der einstweilen auf Irrwegen dahinwandelnden Meteorologie mit seltener Rlarheit erfaßt hatte. Indem von der Zentralstelle Mannheim aus viele Stationen auf ein übereinstimmendes Beobachtungsspitem verpflichtet und mit vergleichbaren Instrumenten zur Berzeichnung des Luftbruckes, der Temperatur, der Feuchtigkeits= und Windverhältnisse ausgerüstet wurden, durfte man auf die Ge= winnung brauchbarer Daten hoffen, durch welche einerseits die sich gleichenben Züge in der meteorologischen Physiognon bestimmten Ortes festgestellt, andererseits auch die GeLustaustausches aussindig gemacht werden konnten. Die der Kriegsjahre von 1796 ab war zwar das Mannheimer nicht zu überdauern imstande, aber der Geist, in welche schaffen war, verschwand nicht mehr aus der Welt, und wi uns überzeugen, daß und wie die von Hemmer gesäete bei späterer Gelegenheit doch noch aufgingen und Fruch Der kurdayerischen Akademie der Wissenschaften muß das erkannt werden, die Erbschaft ihrer pfälzischen Schweste treten und mit dem überkommenen Pfunde gewuchert zu

Erft allmählich, obgleich boch schon bes Barenius ei stehende "Geographia generalis" von 1650 hiefür das be bild gegeben hatte, gewöhnte man sich daran, die Wete deren vermeintliche Abhängigkeit von Planeten= und Mondst ihr einen Plat neben der Aftronomie anzuweisen schien, a einen felbständigen Teil ber physischen Erdfunde gelten gi Diefer Wiffenszweig durfte mit besonderer Genugthuung Jahrhundert zurücklicken, welches man zwar gewöhnlich "historische" bezeichnet, welches aber mit gleichem Rechte auch di ber reifenden Naturerkenntnis heißen könnte. Die Lehr- unt bucher eines Strund, Lulofs (verdeutscht von Raeftner), man (verdeutscht von Roehl), Rant und E. Bobe (1747bekunden ein anerkennenswertes Ringen mit unermeglichem um zu systematischer Ordnung und Gestaltung durchzuk auch die Einzelprobleme werden mannigfach N. Maskelnne (1732—1811) und Charles Hutton (1737 zeigen Mittel und Wege auf, Masse und Dichte bes se Gradmeffungsexpeditionen von 1735 als Sphäroid erf Erdförpers zu ermitteln; Franklin und Lichtenberg erört ber Hand der Rechnung die Möglichkeit, daß der Erdball te von gasförmigen Stoffen erfüllt fei; Euler fucht bie Gefetzi feit der erdmagnetischen Erscheinungen als Folge des Borhe seins von Magnetstäben im Erdinneren nachzuweisen; bas ! licht wird empirisch erforscht, und eine Fülle von Erklai versuchen geht darauf aus, dieses Licht entweder auf optischem

. . . . 

.

•

Weltmeere durchfurchenden Strömungen auf. Auch die t Physik des Festlandes nahm eine ganz andere Richtung man die Gebirge, vor deren Ersteigung man noch vor tu zurückgeschreckt war, nicht mehr mieb, sonbern in ihner fonders anregendes und verheißungsvolles Objekt ber ! erfannt hatte. Der Züricher J. 3. Scheuchzer (1672 batte fich um die Schaffung einer albinen Physik ben was bei ihm noch fehr bas Geprage eines ersten Anfan war von dem Genfer S. B. de Sauffure (1740-179! ebenso fleißigen und zielbewußten, aber zugleich unverhalt genialer veranlagten Manne, in eine auch fehr hoben rungen genügende Form gebracht worden. Gine besondere ( lehre konnte auch nur auf schweizerischem Boben erwac außer ben Genannten Altmann und Gruner ihr Interesse Eisströme des heimischen Hochgebirges durch selbständig barüber zum Ausbrucke brachten.

Eine scharfe Trennung zwischen Geophysik und Geol es noch nicht und konnte es nicht geben, da ja felbst unseren Tagen eine ben etwaigen Gegensatz beiber prä schreibende Begriffsbestimmung nicht geglückt ift. ber Erbe" bezeichnete man durchweg die im 18. Jahrhunk allzu fehr sich häufenden Versuche, die Entwicklung Planeten aus feinem Urzuftande heraus bis in die Be unter einheitlichen Gesichtspunkten barzustellen. Lichtenb. in seiner regelmäßigen Böttinger Universitätsvorlesung nicht benn sechzig solcher Systeme teils bloß angeführt, teils Brufung unterzogen. Durchweg befehbeten fich Reptunift Plutonisten, und in der Regel stellte fich jede der beiden Rid auf ben extremften Standpunkt, ohne zu bedenken, bag ber zur Erzielung ihrer Effekte mehr Mittel zu Gebote stehe einseitiger Menschensinn häufig ahnt. De Maillet bachte f Erdförper einem allmählich eintretenden Tode durch Versch aller der Erde angehörigen Wassermassen entgegenstrebend; hinwiederum erkannte keine Gebirgsbildung an, die nicht Hebekraft des unterirdischen Feuers ihren letten Grund Gegen das Ende bes Jahrhunderts schien ber Sieg des L



sames Vorwärtsschreiten zu beobachten geben werbe. trifft diese scheinbar selbstverständliche Annahme nicht wenigsten in Deutschland. Gerabe hier macht fich ei ein ganz eigenartiger Rückschlag geltenb, ben nur verstel wer die innigen Zusammenhänge zwischen den einzelne bes geistigen Lebens ber Menschen stetig im Auge bebt Leibnig und Christian Wolf haben Philosophie und wissenschaft sich aufs beste vertragen; sie befruchteten sich seitig, und gar nicht selten finden wir, daß ein bahnt Geist nach beiden Richtungen bin ersprießlich und förder Rant ift wohl ber glanzenbste Vertreter ber inneren Ber solcher Doppelthätigkeit. Jest aber erheben sich plöglick an der Autonomie der Naturwissenschaft; die Empirie eine dienende Stellung gurudverfest werben, u reine Denken beginnt Anspruch barauf zu mache bloß formale, fondern auch rein fachliche Frag eigener Rraft gur Entscheidung bringen zu konne

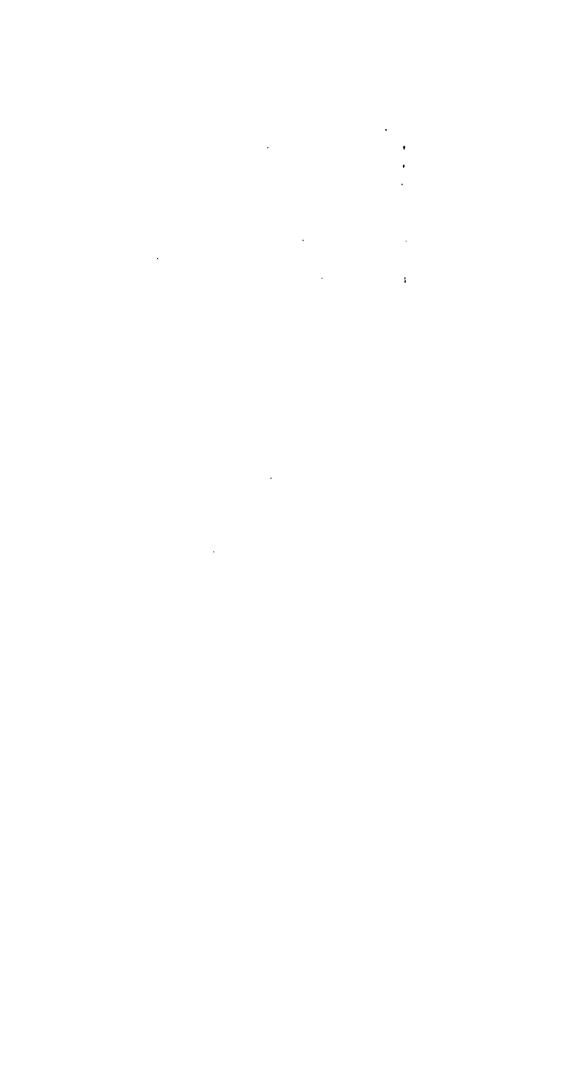

sames Vorwärtsschreiten zu beobachten geben werde. Und doch trifft diese scheinbar selbstwerständliche Annahme nicht zu, am wenigsten in Deutschland. Gerade bier macht fich ein ftarter, ein ganz eigenartiger Rückschlag geltend, den nur verstehen kann, wer die innigen Zusammenhänge zwischen ben einzelnen Seiten bes geistigen Lebens ber Menschen stetig im Auge behält. Seit Leibnig und Christian Wolf haben Philosophie und Naturwissenschaft sich aufs beste vertragen; sie befruchteten sich wechselseitig, und gar nicht selten finden wir, daß ein bahnbrechender Beift nach beiben Richtungen bin ersprießlich und fördernd wirkte Rant ist wohl ber glänzenbste Vertreter ber inneren Berechtigung solcher Doppelthätigkeit. Zett aber erheben sich plöglich Zweifel an der Autonomie der Naturwissenschaft; die Empirie soll in eine bienenbe Stellung gurudverfest werben, und bas reine Denken beginnt Anspruch barauf zu machen, nicht bloß formale, fonbern auch rein sachliche Fragen aus eigener Rraft zur Entscheidung bringen zu konnen.

auf ben zur Erzielung ihreinfeitiger Menschensinn ihreitiger Menschensinn ihrerberer einem allmählich aller ber Erbe angehörigen Whinwiederum erkannte keine Gedingebetraft bes unterirbischen Feuers Gegen das Ende des Jahrhunderts schien

daß der Begriff der Materie nicht etwas an sich, außerhalb des Menschen Bestehenbes, sondern etwas aus der Anschauung bes menschlichen Geistes Abstrahiertes sei. Die Materie ist nur bas Brobutt polarer, fich gegenseitig bekampfender Krafte: biefe find von Anfang an gegeben, immaterielle Agentien, beren Wirkung bie Körperwelt — wie? das wird nicht angegeben — zustande bringt. So ist die Natur ein Spiegelbild des menschlichen Geistes, und was von diesem als wahr erkannt wird, hat den vollen Wert eines Naturgesetes. Ebenso wie der Geist eine Einheit darstellt, so kann es auch nicht eine Bielheit von Erklärungsprinzipien für die Geschnisse in der Körperwelt geben, und zwischen Wärme, Glektrizität und Magnetismus besteht in letter Instanz kein eigentlicher Gegen= jat, sondern alle diefe Agentien sind nur verschiedene Erscheinungs= formen ber nämlichen oberften Urkraft. Den modernen Natur= forscher, der in den Grundsätzen der Energielehre herangebildet ift, mutet biefe Schellingsche Schluffolgerung burchaus nicht unangenehm an, aber er weiß auch fehr wohl, daß mit einer rein ge= danklichen Deduktion dieser Wahrheit, welche unsere Zeit erfahrungs= mäßig zu begründen gelernt hat, noch nicht viel erreicht ift. Unschlusse an einen geistvollen Philosophen des 16. Jahrhunderts, der immerhin seiner Zeit in manchen Bunkten weit vorangeeilt war, seinem ganzen Naturell nach aber doch mehr als Frelicht benn als echte Leuchte auf bem Wege zur Erkenntnis anzusehen ist, im Anschlusse an Giordano Bruno stellte Schelling das Eindringen in eine immanente Weltfeele als gemeinsames Ziel der Naturforschung und Philosophie hin; "die beiden streitenden Kräfte, zusammengefaßt ober im Konflikt vorgestellt, führen auf bie Ibee eines organifierenben, die Welt jum Syfteme bilbenben Prinzips, einer Beltfeele." Daß bei so großartigem, auf die höchsten Dinge gerichteten Streben für die naturwiffenschaftliche Detailarbeit nicht viel übrig bleiben konnte, liegt auf der Hand.

In diesem Sinne hielt Schelling seine vielbesuchten Universitätsvorlesungen, über die uns sein gedrucktes Kollegienheft ("Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie," Jena-Leipzig 1799) in willkommener Weise orientiert. Als springenden Punkt glauben wir die Erörterung über die "dynamische Stufen-

Naturphilosophie und Naturphilosophen hat es von allem Anfang an gegeben. Die Jonier, die Bythagoraer, die Eleaten erprobten ihren Scharffinn an den zahllofen Rätfeln, welche jeder Blick in die umgebende Welt dem Menschen vorlegt, und der größte Systematiker des Altertums, Aristoteles, muß, wie seine "Bhysit" und fein Wert "Bom himmel" beweisen, ebenfalls dieser Kategorie zugerechnet werden. Wesentlich philosophisch gehalten sind auch die durchaus nicht fämtlich schwäcklichen, sondern gelegentlich von eindringendem Scharffinn zeugenden kosmologischen Erklärungsversuche bes arabischen und christlichen Scholastizismus. Niemals aber tritt bas empirische Element völlig zurud; jelbst ein Thomas Aquinas, um nicht von ben noch umfassenberen Dentern, einem Maimonibes und Albertus Magnus, zu fprechen, zieht Erfahrungsbelege bei, jo oft die mangelhaft ausgebildete Beobachtungs= und Experimentalwissenschaft seiner Zeit es ihm er= Anders gingen die deutschen Naturphilosophen zuwerke, als beren bekannteste und thatkräftigfte Reprafentanten F. 28. 3. Schelling (1775 — 1854) und Begel dastehen. Auch 3. G. Fichte (1762 — 1814) weist, obwohl seine eigentliche Bedeutung auf dem ethischen und religionsphilosophischen Felde liegt, mannigfache Beziehungen zu den beiden Württembergern auf, benen, so abgrundtief ber Unterschied zwischen ber von ihnen gepflegten und ber uns geläufigen Dentweise auch fein mag, boch gleichwohl ein geradezu unermeglicher Ginfluß auf bas Beiftesleben ihrer Zeitgenoffen nicht abgesprochen werben fann. jede Übertreibung darf gesagt werden, daß die deutschen Universitäten ein paar Jahrzehnte lang gang in Schelling-Begelschen Gedankenkreisen sich bewegten, und daß auch auf die Naturwissen= schaften eine tiefgehende Einwirkung geübt wurde, die freilich ber objektive Historiker nicht als segensreich wird gelten lassen fönnen.

Die ganze Natur ist, das war schon Fichtes Grundgedanke, aus dem Ich heraus abzuleiten; damit war zugleich ausgesprochen, daß folgerichtiges Denken auch in naturwissenschaftlicher Beziehung zu keinem falschen Ergebnis führen könne. Schellings "Ideen zu einer Philosophie der Natur" (Jena 1797) gehen davon aus,



einer Statemate seine nur einer Gericon ener rer kannamunder Aus Sir Sir und S iner er femiñ de dies mi den de Rochi August des Seifers unt dem der Chinestinie and . terreminations be bet Challemer 30, 06, 5W m ummun na Vander ir des Kanerbuge Silber, B Liefte u u mi mii si Zdemi revouren. Tefrilir de remoliter Ther fit des membilies reie Henrichte eineren neiten irlen. Ben andere für fin Sättlich in feinem Sommen nur wenig gei refe nangenaffe Beinlie dies inn noch und gab tie Bererfitzung feines Organes vergaften. Einen nertraen Bernar gefent A.S. Sindefamann 1775rowr mierin mit die Krade wirdene, wie es doch bunn ter Ausgemischen die Afmendung is febr viel weib intere ferniefdrung fei. Ein ebenfauenn in weiteren ! finne bemortener Ministenen, & R. Moeiler, verfud einer Theorie ber Reibung die er mir Recht als ein Mit seugung con Birme duraftenfierte. Diefe legtere erflatte e much noturphilosophisch, aber boch memigirens ohne Bul ves fanit noch allgemein gebräudlichen Birmeitoffes. Mulitiger tes Bandes mag ber Moelleriche einem Pf thegenwart nicht als der am menigften fonderbare, als der geringiten Anigebote von Gelbitüberwindung gu lefende

In Abneigung gegen die "zünftige" Naturlehre, di tung beit im reinen Ather der Gedankenwelt lebenden Pt gegen den armieligen, mit Retorte und Wage sich abs Empiriter tritt an vielen Stellen des Bändchens hervor in in fast possensierter Leife. Wir rechnen hierher eine EWindschmann: "Will irgend ein Individuum durchau sonschen sein, ohne jedoch die Babe des Geistes der Physik is mag er phystliche kritzsmittel und unter denselben auch Versuche anstellen, und sich aber bescheiden, ein bloßer Honer Ichnitt zu sein, und ist in dieser seiner Vescheidenhei ung verdenstwoller Mann anzusehen." Wan sieht, der philosoph sühlt sich als Mönig, der bauen läßt und dem



einem Schlufartifel. Zeichnet man einen Horizontalfreis mit seinen vier Karbinalpunkten Nord, Oft, Gud und Best, ibentifiziert den Begriff bes Gisens mit dem der Nordsüblinie, ben Begriff des Wassers mit bem ber Oftwestlinie und ordnet nun beziehungsweise bie vier Quadranten NO, OS, SW und WN ben genannten vier Metallen in der Reihenfolge Silber, Platin, Gold, Quecksilber zu, fo hat man ein Schema gewonnen, aus beffen Distussion die wertvollsten Daten für das gegenseitige Verhalten dieser Grundstoffe erhalten werben sollen. Bon anderen Gelehrten fah fich Schelling in feinem Borhaben nur wenig geforbert, und biese mangelhafte Beihilfe ließ ihn wohl auch nach Jahresfrift auf bie Weiterführung seines Organes verzichten. Ginen fehr mertwürdigen Beitrag lieferte R. J. Binbifchmann (1775-1839), ber unter anderen auch die Frage erörterte, wie es boch tomme, bag von ben Naturwissenschaften die Aftronomie so fehr viel weiter als jede andere fortgeschritten sei. Ein ebensowenig in weiteren Kreisen befannt gewordener Mitarbeiter, J. N. Moeller, versuchte sich an einer Theorie der Reibung, die er mit Recht als ein Mittel zur Erzeugung von Wärme charakterifierte. Diefe lettere erklärte er natürlich auch naturphilosophisch, aber boch wenigstens ohne Zuhilfenahme bes sonst noch allgemein gebräuchlichen Wärmestoffes. Von allen Auffätzen des Bandes mag der Moelleriche einem Physiker ber Gegenwart wohl als der am wenigsten sonderbare, als der mit bem geringsten Aufgebote von Selbstüberwindung zu lesende erscheinen.

Die Abneigung gegen die "zünftige" Naturlehre, die Berachtung des im reinen Ather der Gedankenwelt lebenden Philosophen gegen den armseligen, mit Retorte und Wage sich abmühenden Empirifer tritt an vielen Stellen des Bändchens hervor, ab und zu in fast possenhafter Weise. Wir rechnen hierher eine Stelle bei Bindischmann: "Will irgend ein Individuum durchaus Naturforscher sein, ohne jedoch die Gabe des Geistes der Physik zu haben, so mag er physische Hissmittel und unter denselben auch chemische Bersuche anstellen, muß sich aber bescheiden, ein bloßer Handlanger der Physik zu sein, und ist in dieser seiner Bescheidenheit als ein ganz verdienstvoller Mann anzusehen." Man sieht, der Naturphilosoph sühlt sich als König, der bauen läßt und dem Kärrner



Programmschriften bes Meisters das pädagogische Element, für welches ja auch Schellings großartige Natur zu wenig Sinn hatte, und gab sich mit echtem Professoreneiser daran, durch ein dreibändiges Werk ("Lehrbuch der Naturphilosophie", Iena 1808—1811) diesem Mangel abzuhelsen. Dieses Lehrbuch entsprach einem Bedürfnist und hat sogar eine zweite Auflage (1831) erlebt, die freilich dem Niedersgange, der nun bald ein unaushaltsamer wurde, nicht mehr steuern konnte.

Schelling ist, wie wir ja bei ben meisten Philosophen eine stete Wandelung der Anschauungen wahrnehmen, dem von ihm in den ersten Jahren des neuen Säkulums in Wort und Schrift vertretenen Standpunkte nicht immer treu geblieben, ohne natürlich mit den Leitmotiven seines ganzen Thuns, die nur die versschiedensten Formen annahmen, offen gebrochen zu haben. Ze älter er ward, um so mehr steigerte sich seine Neigung zum Überssinnlichen, um so entschiedener drängte sich in ihm das religionssphilosophische Interesse vor. Die Spekulation zog sich hinter die — ihr freilich nahe verwandte — Kontemplation zurück. Indem Schelling die Fäden spinnt, welche von ihm zu den neuplatonischen Gnostikern und zu Jakob Boehme hinüberleiten, entschwindet er dem Auge des Historikers der Naturwissenschaften.

Anders Hegel. Eine ungleich konsequentere und zähere Persönlichkeit, hat er bis zu seinem Tode, der freisich auch bereits im 61. Lebensjahre erfolgte, an seinem System, ohne Anderung der Prinzipien, gearbeitet und auch der Naturphilosophie diesenige Einkleidung verliehen, in der sie noch am ersten den Kampf mit den immer mehr zur früheren Macht zurückehrenden Gegnern auszunehmen in der Lage war. Das Absolute war dei Schelling allen Klärungsbestredungen zum Troțe ein unfaßdarer Begriff geblieden; indem Hegel, der bald über seinen Meister und Kollegen hinauswuchs, jeden Unterschied zwischen dem Absoluten und der Idee ausschob, schuf er eine neue, rigoros rationalistische Weltanschauung, in welcher auch die Natur samt den ihr Getriebe regelnden Gesehen ihre seste Etelle angewiesen erhielt. Ungleich mehr als jener zum Systematifer angelegt, überraschte er die Deutschen durch seine von strengster Geschlossenheit des Denkens



Schon gereizt, mußte Humbolbt auch noch erleben, daß A. W. v. Schlegel in Berlin einen Zyklus von Vorträgen hielt, in benen er u. a. den Physikern vorhalten zu dürfen glaubte, es sei ihnen über dem Jagen "nach dem Endlichen und Einzigen" der Gedanke der Natur überhaupt abhanden gekommen. So griff er zur Abwehr und warf den Naturphilosophen in seinen eigenen Vorlesungen, aus denen nachmals der "Kosmos" hervorging, den Fehdehandschuh hin. Ohne bestimmte Namen anzusühren, beklagte er es, daß eine "Naturphilosophie ohne Kenntnis und Erfahrungen" die nach Wahrheit dürstende Menschheit auf Abwege führe. Sarkastisch sprach er von den "heiteren und kurzen Saturnalien eines rein ideellen Naturwissens", dem zuliebe die edelsten Kräfte nutzlos ausgeopfert würden. Hegel hat diesen unverhüllten Hohn schwer empfunden.

Die Mehrzahl der beutschen Gelehrten ist von der naturphilosophischen Hochstut unberührt geblieben; teilweise wohl deshalb, weil die Naturwissenschaften, wenige Korpphäen ausgenommen, überhaupt ein ziemlich gedrücktes Leben im damaligen Deutschland sührten. Insbesondere die Physiter und Chemiter gingen zwar nicht auf die Sirenenklänge ein, die ihnen aus den Reihen der Schellingianer und Hegelianer entgegentönten, aber ihre stille Arbeit war auch zumeist nicht hinlänglich wertvoll, um ihre Bundesgenossenssensschaft zu einer gesuchten zu machen. Indessen hat es auch Ausnahmen gegeben, und da gewährt es denn einigen Reiz, zu sehen, wie sich in einzelnen Köpsen die Liebe zur exakten Forschung mit der Hinneigung zur Tagesmode, der Naturphilosophie, zu vereindaren wußte. Es mag deswegen gestattet sein, an einem besonders augenfälligen Beispiele nachzuweisen, wie sich die beiden Extreme gelegentlich berührten.

Die baherische Afabemie der Wissenschaften hatte, seit mit der Thronbesteigung Maximilians I. ein freierer Geist im Lande seinen Einzug gehalten hatte, durch die Berusung nichtbaherischer Gelehrter zumal den experimentellen Disziplinen neue Kräfte zu sichern gesucht. Der Pommer A. F. Gehlen (1775—1815) und der Schlesier J. W. Ritter (1776—1810) leisteten den an sie ergangenen Berusungen Folge, wurden aber aus ihren Stellungen

Rünchen und wurde ber Atademie vorgestellt als ein Mensch von uberordentlicher "Erregbarkeit", die ihn befähige, alle möglichen "Cleftrizitätserreger" lediglich zufolge ihrer Wirkungen auf sein Rervensnitem nachzuweisen. Wenn aber eine Kommission zur Intersuchung des merkwürdigen Falles niedergesetzt werde, so sei hr zu empfehlen, bas Medium — Ritter fennt biefen uns jest **bequem** gewordenen Namen für solche halbe Übermenschen noch nicht — "mit Freundlichkeit, Liebe und Auszeichnung zu behandeln". Es wurde auch ein breigliedriger Ausschuß gebildet, aber über den eigentlichen Ausfall bes Examens erfährt man durch die wortreichen Erklärungen Ritters nichts Zuverläffiges. Schelling und ber Theosoph 3. v. Baaber (1763-1835) waren anscheinend entzudt von diefer neuen Art, Physik zu treiben, aber einige fühlere Köpfe, wahrscheinlich unter ber Führung S. Th. Sommeringe (1755-1830), mochten wohl feine Freude empfinden, wenn eine gelehrte Körperschaft von solchem Range sich vor der ganzen Welt kompromittierte. Wenigstens weisen die Schlufworte ber Ritterichen Schrift, die fonft unerklarbar maren, auf einen jolchen Ausgang hin. In etwas gefränktem Tone verleihen die= felben ber Berwunderung darüber Ausdruck, daß die Brufungs= kommission nicht mehr Eifer an den Tag gelegt habe. Es ist anzunehmen, daß man boch einiges Grauen vor Ritter und feinem Schützling Campetti empfand und sich nicht weiter in bie Sache einlaffen wollte.

Man kann auch nur mit tiesem Bedauern Alt nehmen von der Verirrung, welche über einen so tüchtigen und ernsten Forscher gekommen war. Die von ihm kurz vor dem eigenen Tode heraus=gegebenen "Fragmente aus dem Nachlaß eines jungen Physikers" (Heidelberg 1810) vervollständigen den Eindruck, den man schon gewonnen hatte. Auf der einen Seite ein exakter, nach strengen Regeln experimentierender Natursorscher, auf der anderen ein naturphilosophischer Mystiker, der an die ihn umgebende Körper=welt die eigentümlichsten Fragen stellt und sie auf eine noch eigen=tümlichere Weise beantwortet. Geistesblitze, des Genies vollkommen würdig, wechseln mit Analogiespielereien, die uns oft nichts bessers als Albernheiten zu sein scheinen. Wie richtig und vorschauend

gar wenig zu sagen. Dieses Spielen mit Rebewendungen war ja auch ein Teil der schlimmen Mitgift, welche die Naturphilosophie in ihren Bund mit der wahren Naturlehre mitgebracht hatte. Weit schlimmer steht es schon mit bem "Siberismus" (Tübingen 1808); denn biefer verhältnismäßig bicke Band liefert ben erschreckenden Nachweis dafür, wie weit ein strebender Geist, Phantomen nachjagend, von dem mahren Wege abgedrängt werben fonnte. Gin italienischer Bauer, Francesco Campetti, erregte seit 1806 in weitesten Kreisen Aufsehen burch seine angeblich ihm verliehene Gabe, verborgene Metalle durch das Gefühl zu erkennen und aus Tageslicht zu bringen. B. Thouvenel (1747-1815) bezeichnete diese Kunft, von der man dann auch bald ältere Proben aus der Litteratur beizubringen verftand, als unterirdische Elektrometrie; denn daß das elektrische Fluidum, dieser Belfer in der Not, dabei im Spiele sein mußte, verstand sich ganz von selbst. Rurg guvor hatte ber geistig klare, fkeptisch veranlagte Lichtenberg in einer Auseinandersetzung mit S. Canterzani (1734—1810) den treffenden Satz niedergeschrieben: "Andere haben in der Elektrizität eine fo allgemein wirkende Urfache gesehen, daß sie vorläufig schon im Besitze jeder Entdeckung find. die man künftig von der Seite machen wird." So verhielt es sich auch im vorliegenden Falle. Ritter glaubte sich bald von der Wahrheit der über Campettis Geschicklichkeit umlaufenden Erzählungen versichert zu haben und machte nun seiner Afabemie den Borschlag, den Mann nach München kommen zu lassen, damit er unter den Augen der erleuchtetsten Richter — die königliche Staatsregierung wird diesen ausdrücklich beigezählt — seine Künste zeigen könne. Die Regierung bes Ministers v. Montgelas mar zwar fehr aufgeklart und freifinnig, aber ber Bebanke, einen berufsmäßigen Golbsucher zur Verfügung zu haben, mag ihr boch wohl einleuchtend vorgekommen fein; furg, Ritter erhielt bie Mittel, um nicht blog felbst Campetti in seiner Beimat aufzusuchen, sondern auch einen Dolmetscher mitzunehmen. Die an Ort und Stelle vorgenommene Prüfung fiel überraschend gunftig aus; ber Bundermann fand die versteckten Metalle "nach ber Folge ihrer Crydabilität". Campetti kam auch wirklich nach

das Programm auf, welches er seinen Zeitgenossen zurlegt zur Uches an Reichhaltigteit gewiß nichts zu wünschen übrig ließ.

Auch die Chemie, nicht bloß Physik und Astronome. Inde in schädigenden Einstluß der aprioritischen Raturbenschung ers fren. J. Winterl (1732—1809) in Peich trut 1505 mit der entbedung eines neuen Elementarkörpers bervor, dem er den kamen Andronie beilegte, und andererseits wollte er gemie Retalle, denen wirklich die Eigenschaft von Elementen zufommt in ihre Grundbestandteile zersällt haben. Da Binter! auf sonst phantastische Behauptungen in die Belt zu ichicken liebte. stießen seine angeblichen Funde in der Fachwelt auf die emssschiedensten Zweisen, und die Folgezeit hat den Zweislern Recht gegeben.

Bon ben Philosophen biefer Periode durften nur menige von fich rühmen, sich gegen die Verlodungen der modernen Methade stets ablehnend verhalten zu haben. Zu biefen Ausnahmen gehört in erster Linie J. F. Herbart (1776—1841). Auch er bielt es für gestattet, gewisse Grundthatsachen, wie Anziehung, chemische Berwandtschaft u. dergl., metaphysisch zu erklären, aber seine nückterne, mathematisch geschulte Denkweise hielt ihn ab, sich auf den schwankenben Boben ber Begriffstonitruftion verleiten gu laffen. Man hat ihm vorgeworfen, ohne innere Notwendigkeit die mathematische Betrachtungsweise in Gebiete hineingetragen zu haben, welche ihrem innersten Befen nach einer solchen unzugänglich feien, und es ist auch biefer Borhalt nicht gang unberechtigt. Berbarts mathematische Psychologie, die sich die Aufgabe itellt, nach ben Formeln der Statif und Dynamik das Kommen und Schwinden ber Vorstellungen, das Hinabtauchen unter die Bewuftseinsichwelle und das Wiederhervorkommen berjelben aus ihrem Schlupswinkel zu berechnen, vermochte die Seelenlehre felbst nicht zu fordern, und auch die späteren Bemühungen von Ih. L. Wittstein (1816 bis 1894) und M. W. Drobisch (1802-1818) mußten in der Hauptsache erfolglos bleiben, wiewohl ein gewisses formales Interesse dem pjychologischen Kalkül nicht abzusprechen ist. Es war doch immer erfreulich, einen Bersuch zu konstatieren, durch den ein ganz neues Arbeitsfeld erakter Behandlung unterworfen werden follte, ist 3. B. der Leitsat, daß Chemie wie Physik ausschließlich Bewegungsgrößen zu meffen haben; wie nichtsfagend und boch eigentlich sinnlos der Ausspruch, daß durch Abdition der gesamten Blus= und Minus=Materie des Universums Null entstehe! Als ein geradezu bivinatorisches Aperçu zitieren wir auch bas nachstehenbe: "Sind wohl Miasmen, Bockengift u. f. w. eine Art von organischem, organisch sich fortpflanzendem Stoff, etwa in Barallele zu stellen mit den parafitischen Pflanzen?" hier find die kleinen Schablinge des organischen Lebens, die Bakterien, an deren direkten Nachweis damals noch kein Mikroftopiker denken durfte, klarer beschrieben, als dies später im Laufe von vielen Jahrzehnten geschah. ebenderselbe, der im Beifte die ferne Butunft vorwegnahm, konnte ein Gebankenprodukt, wie bas folgende, bruden laffen: "Das ganze Kapengeschlecht ist Menschengeschlecht, und der Mensch bloß die edelste Rate, gleichsam die Sonne berselben"! Hat der, dem diese Reilen entsprossen, sich dabei auch nur irgend etwas gedacht?

Das Schwelgen in Aphorismen, flüchtig hingeworfenen Aussprüchen, ist für die Naturphilosophen überhaupt typisch. R. C. F. Krause (1781—1832), an und für sich eine weit logischere Natur als der Hyperidealist Ritter, konnte sich dem Beitgeschmacke nicht entziehen und nahm in seine "Anleitung zur Naturphilosophic" (Jena-Leipzig 1804), die Hohlfeld und Bünfche 1894 aus historischen Gründen neu auflegten, zahlreiche berartige Gedankensplitter auf, die und geradezu eine Perversität bes Denkens zu verraten scheinen. Derfelbe Mann, ber in ber reinen Mathematik eine so glückliche Hand hatte und eine neue Theorie der Sternpolygone schuf, der die physische Erdfunde rein intuitiv mit wertvollen Wahrnehmungen, fo z. B. hinfichtlich ber vulkanischen Natur ber oftasiatischen Inselguirlanden, bereicherte er konnte die Frage aufwerfen, ob nicht manche Doppelsterne als "himmelleiber-Ghen höherer Stufe und innigerer Art aufzufaffen seien". Nichts schien bem Naturphilosophen unergründlich, benn für den menschlichen Verstand waren ja ihm zufolge keine Grenzen gezogen. Wie könnte ein Aftronom baran benken, zu untersuchen, ob die Sternhaufen oder die einzelnen Sterne die ursprünglichen Individuen find? Krause nimmt eine Entscheidung hierüber ruhig schaft geschlossen hatte, sich späterhin in ganz erbitterten Worten äußerte. Am späten Abend seines Lebens freilich mußte er, ein am 5. Oktober 1831 an Zelter geschriebener Brief ist des Zeuge, dem großen Natursorscher doch wieder seine Hulbigung darbringen. Goethe ist den Affiliierten der Naturphilosophie ohne allen Zweisel zuzurechnen, aber sein starker Geist und sein klarer Blick konnten ihn nicht an den Orgien Geschmack sinden lassen, welche die Chorsührer der Schule in den ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts seierten. Wir kommen, wie bemerkt, noch mehrsach auf Goethe zurück.

Blieb benn aber, bieje Frage brangt sich jest gang von selbst auf, in biejem Zeitalter jebe Gegenbewegung aus ben Reihen Derer völlig aus, welche burch Beruf und beffere Einsicht bazu verpflichtet gewesen waren, für die mißhandelte Naturwissenschaft einzutreten und die Bebeutung der Richtschnur aller einschlägigen Forschungen, bes Raufalitätsgesetes, ins richtige Licht zu stellen? Gewiß fehlte es nicht an gegnerischen Kundgebungen, aber ihnen fehlte die Einheitlichkeit, und auch der Umstand fiel nachteilig in die Bagichale, daß fein Gelehrter von hohem Rufe den Widerstand organisierte. Das Ausland hat sich um die deutschen Verhältnisse jo gut wie gar nicht gefümmert; einem frangösischen ober englischen Naturforscher wären Schelling und Hegel, Ritter und Krause einfach unverständlich geblieben, auch wenn es gelungen wäre, die aus ber Sprache entspringenden Schwierigkeiten zu überwinden. Aber auch die wirklich originellen und mit klarer Ginficht be= gabten Fachmänner Deutschlands verhielten sich wesentlich neutral. U. v. Humboldt lebte im Brennpunkte rationeller Forschung, in Paris, und bachte wenig an die "querelles allemandes"; L. v. Buch war fast stets auf großen Reisen abwesend; Gauß verschloß sich mit seinen tieffinnigen Gebankengangen in die Stille seines Studier= zimmers und war ohnehin jedem Hinaustreten auf den Markt des Lebens gründlichst abgeneigt, obwohl er in Privatbriefen an vertraute Freunde die vernichtenosten Urteile über das Wesen ber naturphilosophischen Deduktionen zu fällen liebte. Go durfte die Naturphilosophie ziemlich ungestört ihr Spiel treiben, und erft bas Erstarken echtwissenschaftlichen Geistes im dritten und noch mehr und zwar gerade in einer Zeit, welche sich so grundsätlich vom Exakten abgewendet hatte. Der Groll Schellings gegen die Mathematiker war keine vereinzelte Erscheinung.

Reichlichen Anteil an diefer Abneigung nahm insbesondere eine auch in der Geschichte der Naturwissenschaften ganz eigenartig dastehende Persönlichkeit, welche zwar mit der Naturphilosophie durch vielfältige Beziehungen verknüpft, gleichwohl aber eine viel zu urgefunde Individualität mar, um an ben hochtrabenben, bes Inhaltes entbehrenden Wortfampfen der zünftigen Philosophen Dies mar Goethe, ber Mumfaffenbe. Gefallen zu finden. Er hatte mit jenen nur das gemein, daß er an der mathematischen Einkleidung und an der erverimentellen Lösung physikalischer Probleme Anftog nahm; die erstere lag überhaupt, weil er niemals ber Größenlehre näher getreten war, ganz jenseits seines Gesichtsfreises, und dem Bersuche war er feind, weil er es für verfehlt hielt, die freie Natur durch Auferlegung beschränkender, ihr Walten bem Bunfche bes Menschen anpassenber Bedingungen sozusagen in eine Zwangslage zu versetzen. Bekannt ist, daß sich sein Unmut gelegentlich in fräftigen Worten Luft machte: "Geheimnisvoll am lichten Tag, läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben, und was sie Deinem Geist nicht offenbaren mag, das zwingst Du ihr nicht ab mit Bebeln und mit Schrauben." Gin feiner und glücklicher Naturbeobachter, wie er war, sah er freilich ohne die Hilfsmittel bes Experimentierfaales gar vieles, was anderen verborgen geblieben war, und wir werden noch erfahren, daß sein Scharfblick ihn auf anderen naturwissenschaftlichen Arbeitsgebieten ganz richtig geleitet hat, aber seine einseitige Berachtung ber wich= tigften Werkzeuge, welche die benkende Menschheit zur Erschließung ber Naturgeheimniffe hergestellt hat, enthielt ihm ben beiß ersehnten Erfolg gerade in jenem Bereiche vor, beffen Erforschung ihm am Es wird sich später Belegenheit ergeben, meisten am Herzen lag. seiner optischen Studien im passenden Zusammenhange Erwähnung zu thun. Man weiß, daß er, wenn die strenge Wiffenschaft seinen Lieblingsbeschäftigungen ins Behege fam, fehr hart und ungerecht werden konnte, wie er benn auch über A. v. Sumboldt, mit bem er in jungeren Jahren, anläßlich eines Besuches in Jena, Freundan der Arbeit gesehen hatte, kam Gilbert zu Hilfe. Auch die geschichtlichen Exkurse über Wundererscheinungen, die sich dann hinterher auf Betrug oder auf ganz natürliche Zwischenfälle zurückstühren ließen, trugen in den Augen jedes Nichtenthusiasten dazu bei, die unterirdische Elektrizität, welche ja die treibende Kraft bei diesen wunderbaren Leistungen sein sollte, in immer fragwürdigerem Lichte erscheinen zu lassen.

Es thut wirklich wohl, die vernünftigen Gilbertschen Aussführungen zu lesen; demjenigen, der die Rittersche Phraseologie noch in frischem Gedächtnis hat, ist zu Mute, als wäre er aus einer mit Stickgas beladenen Atmosphäre in reine Luft versett. Gilbert spricht die Sprache des gesunden Wenschensverstandes, die nachgerade Vielen, und gerade den Besten, unverständlich geworden war. Wir können heute, nachdem inzwischen neunzig Jahre verstossen sind, die Wirkungen dieses Appells an die bessere Einsicht nicht mehr gehörig versolgen, aber es ist doch wohl zu vermuten, daß auch die überzeugende Beweisssührung des Halleschen Physikers dazu mitgeholsen hat, den Beteiligten die Augen zu öffnen und die unausbleibliche Reaktion vorzubereiten.

Es war kein erfreuliches Kapitel in der Geschichte der Natur= wiffenschaften, durch welches wir unsere Lefer zu führen hatten, allein wir fühlten uns dazu gerade deswegen besonders verpflichtet, weil in den allermeisten Darstellungen von dieser Episode gar nicht oder doch nur wenig gesprochen wird. Und doch war sie eine Notwendigkeit, wenn der Fortgang der Wissenschaft ein gebeihlicher werden sollte; denn die hochfliegenden Beister, welche einen Königsweg zum Eindringen in die Geheimnisse der Natur gefunden zu haben mähnten, und benen der alterprobte Weg des Sammelns von Thatsachen zu langweilig und zu wenig großartig erschien, mußten erst burch einen gründlichen Mißerfolg eines besseren belehrt, von der Ruglosigkeit ihrer titanenhaften Himmel= stürmerei überzeugt werden. Deduktion ber Natur feste sich Rrause, der noch am meisten verständliche und teilweise genießbarfte Bertreter der gangen Richtung, zum Ziele; das Getriebe der Naturfräfte sollte einzig aus dem menschlichen Verstande heraus begriffen werden. Das aber ist eben unmöglich; die Natur läßt his nicht a urant titte titt Kimiten gemocke forfinnerer, underr in ner über den Aers is par en Der unen selvi it unt emerim tel de Lovenburg der induftion Armode Ex piec Benguer, de einen nimmie nertheer Somming refronzer veirer komme u ince gener kiedenmang p vers regions unife um rece de engelement Egentiebe wer men innennenne Serinner nur die l ereier, majue mar de l'immunianier efficier moer, de els en Eneugns des Meninemeines migninier. Der ton in 2011 be Theorems de Connecue react in foreber Revencie, unt is fine mar mar mur beller m ben richiger Ber. Ge erichent mie dies mies mer m faffend Katurrheir mine nennt. nie eine minermeidische gangeperiote ber Berichung, meine er ibernunden mußte, ehe die Ertenninis bever mus mir ihm, vich ! brechen vermochte. Gine Airbeiteriden ber Arrenteriden blefer feinen bleibenben Schaber getrait. Ert rer um is a fonnte fle ihren Siegeslauf antreter. Der tes jum beutig feine Unterbrechung mehr eriabren ber



fich nicht a priori burch vom Menschen gemachte Begriffe tonftruieren, fondern fie fteht über bem Menfchen, ber ja nur ein Teil ihrer selbst ist, und erheischt gebieterisch die Anwendung der induktiven Methode. Ghe man aber diese Wahrheit, die einem historisch gebildeten Naturforscher kaum verborgen bleiben konnte, in ihrer ganzen Ausdehnung und Tragweite verstand, mußte man vorher das entgegengesette, unferer Eigenliebe weit mehr schmeichelnde Verfahren auf die Spite getrieben, mußte man die Unmöglichkeit erkannt haben, das Weltall als ein Erzeugnis des Menschengeistes aufzufassen. Der Sochmut kam zu Fall, die Thrannis der Bauleute brach sich an dem spröden Materiale, und so kam man ganz von selbst wieder auf ben richtigen Weg. So erscheint uns das, was man zusammenfassend Naturphilosophie nennt, als eine unvermeibliche Durch= gangsperiobe ber Forschung, welche erft überwunden werben mußte, ehe die Erkenntnis beffen, was not thut, sich Bahn gu brechen vermochte. Gine Kinderkrankheit der Naturforschung hatte biefer feinen bleibenden Schaden gebracht, und nur um fo geftärkter konnte fie ihren Siegeslauf antreten, ber bis zum heutigen Tage feine Unterbrechung mehr erfahren hat.

ber Bergangenheit in Ehren hielten, und wo durch eine Fülle von Zeit- und Akademieschriften eine vorzügliche Gelegenheit zur raschen Berbreitung neuer Erfindungen und Entdeckungen gegeben war.

An der Spite aber marichierte ohne alle Frage Frankreich ober, wenn wir uns gang bestimmt ausbruden sollen, Paris, benn niemals vorher und nachher hatte die Zentralisierung des Landes einen so hohen Grad angenommen, als zur Zeit bes Direktoriums und des ersten Raiserreiches. Nicht leicht jemals haben sich wieder auf so kleinem Raume so viele große Mathematiker zusammengefunden, wie dies in Baris während der Jahre 1790 bis 1820 ber Fall war. Hier arbeitete noch immer Laplace an ben fünf Banden seiner "Mécanique celeste", beren letter 1825 heraustam. Hier schuf Lagrange bie "Mécanique analytique" (2. Auflage 1811—1815), die erste strenge, rein analytische Herleitung ber Lehre von Gleichgewicht und Bewegung aus einem Minimum von Erfahrungsthatsachen, und kurz zuvor hatte er schon eine neue, ebenso geistvolle wie verwendbare Methode der Auflösung von Zahlengleichungen bekannt gemacht, welche bem Astronomen wie dem Physiker gleich willkommen sein mußte. hier bilbete gleichzeitig, geleitet burch seine Behandlung des Problemes von der Anziehung der Ellipsoide, neue Rechnungsvorschriften für die Integration algebraischer und transszendenter Funktionen ber unermeglich fleißige A. M. Legenbre (1752-1833) aus, ber auch an der Berechnung der großen geodätischen Operationen zu gunften bes Metermaßes einen wesentlichen Anteil hatte. entstand im Ropfe bes genialen Solbaten G. Monge (1746 bis 1818), ben Napoleon I. besonders murdigte, eine neue Disziplin, bie barftellende Geometrie, welche auch den Naturwiffenschaften, die ja so häufig sich auf eine übersichtliche Veranschaulichung verwickelter räumlicher Verhältnisse angewiesen seben, ben größten Borschub geleistet hat. Hier legte Baron G. C. F. Prony (1755 bis 1839) ben Grund zu einer exakten Hydrodynamik und zu einer rationellen Anwendung der Mathematik auf alle Zweige des Maschinenwesens. Hier gab L. Puissant (1769—1843) ber Topographie, wie er es nannte, d. h. der einheitlichen Gelände= zeichnung, die geometrische Grundlage. Eine geradezu unerschöpf=

عضا

1800) geschieden war, noch da und dort tüchtige Lehrer — C. F. v. Pfleiberer (1736—1829) in Tübingen, G. S. Klügel (1739-1812) in Helmstedt und später in Halle, R. B. Mollweibe (1774-1825) in Leipzig, R. D. v. Münchow (1778-1836) in Jena und nachher in Bonn -, aber felbst bas neu aufblühende Berlin, fonft der Maanet aller hervorragenden Krafte, tonnte fich in 3. Bh. Grufon (1768—1857) und E. H. Dirkfen (1792 bis 1850) keiner Kapazitäten ersten Ranges rühmen, so tüchtige Männer Dazu tam, daß ein Vorurteil die meisten Lehrer sie auch waren. zurückielt, ihren Schülern das Beste mitzuteilen, was sie selbst besaßen; Vorlesungen über höhere Mathematik wurden nur selten gehalten, und ein Mann wie Mollweide, der doch selber tüchtige Leiftungen aufzuweisen hatte, glaubte folche Vorträge für ganz unnütz und aussichtslos erklären zu muffen. Da kann man es benn ganz wohl verstehen, daß R. F. Gauß (1777—1855), ber 1807 das Ordinariat der Mathematik in Göttingen übernommen hatte, "auf einsamer Sohe" lebte und des Berkehrs mit den eigentlichen Fachgenoffen fast ganglich entbehrte, während er gleich= zeitig nahe Beziehungen zu den deutschen Astronomen unterhielt. Er hätte auch für die Ideen, mit denen er sich trug, feinen Anklang bei den Mathematikern der ersten Jahrzehnte gefunden. Der einzige, von dem er felbst fagt, er habe bei ihm volles Berftändnis für seine Auffassung ber "Metaphysit" ber Mathematik gefunden, war ein Ungar, Wolfgang v. Bolhai (1775—1856); beibe lernten sich als junge Leute in Göttingen kennen, und erst ber Tod hat, wie wir bem erst unlängst veröffentlichten Briefwechsel beider Männer entnehmen können, ihrem Freundschaft&= bunde ein Ende bereitet. Im übrigen fühlte sich Gauß völlig isoliert, und auch seine eigene Lehrthätigkeit blieb eine beschränkte.

Was für Deutschland, das galt auch für die meisten übrigen europäischen Länder. Großbritannien, wo hundert Jahre vorher der mathematische Genius sein Heimatland gehabt hatte, besaß neben vielen tüchtigen Gelehrten zweiten Ranges doch keinen eigentlich führenden Geist. Lebhaft pulsierte wissenschaftliches Leben in Italien, wo G. Malfatti (1731—1807), Mascheroni (1750 bis 1800), G. N. Plana (1781—1864) die glänzende Überlieferung

liche Bielseitigkeit auf allen Gebieten ber reinen und angewandten Mathematif entfaltete S. D. Poisson (1781—1840), beffen zahllose, vielfach an Q. Euler gemahnende Abhandlungen für ben Freund höherer Rechnung immer eine Quelle ber Belehrung fein werben, mag auch der Physiker hie und da den Gedanken nicht unterbrücken fonnen, daß über der Elegang ber Formel das naturwissenschaftliche Ziel etwas in den Hintergrund trete. Ein etwas jüngerer Zeitgenoffe von ihm war J. B. Poncelet (1788-1867), ber geiftvolle Geometer, ber fich in ber aufgezwungenen Stille als Kriegsgefangener von 1812 an den Ufern der Wolga ein gang nenes Spitem ber Kurvenlehre ausgebacht hatte. llnd was ber Mechanik Lagranges noch fehlte, die zumal für statische Aufgaben notwendige Berücksichtigung ber Drehung als eines ber fortschreitenden Bewegung gleichwertigen Elementes, murbe burch die Kräftepaare und die Rotations=Sinnbilder L. Poinsots (1777 – 1859) ergänzt, der auch in der Raumlehre die von den alten Griechen gezogenen Grenzen mit Glud zu überschreiten wagte. Die Behandlung physikalischer Aufgaben - Barmeleitung, stromenbe Bewegung, Luftschwingungen — geriet in ein neues Fahrwasser burch die gang neue Auffaffung bes Wejens ber unendlichen Reihen, welche man J. B. J. Fourier (1768—1830) verdankt. fennt, daß diefe Glanzzeit der älteren Parifer Schule, ohne daß eine Lücke aufzuzeigen wäre, sich über mehr benn ein halbes Jahrhundert erstreckt. Dieser Schule ist auch teilweise zuzurechnen A. L. Cauchy (1789-1857), der allerdings nur in seiner Jugend eine Professur in Paris bekleibete, später aber als Anhänger ber verbannten Bourbonen ein Wanderleben führte und erft gang gulett am Orte seiner frühesten Erfolge wieber von neuem zu lehren aufing. Gin Birtuoje ber Infinitesimalrechnung, abnlich wie Poiffon, aber mehr als diefer auch ben höchsten, prinzipiellen Fragen seiner Wissenschaft zugewandt, hat Cauchy insbesonbere auch die analytische Optit mit neuen Entbedungen bereichert.

Die französische Afademie kann von dem geiftigen Leben, welches Paris in jener Zeit zur neidlos anerkannten Wetropole alles exakten Wissens und Forschens machte, unmöglich getrennt werden; sie löste in ganz vorzüglicher Weise ihre traditionelle

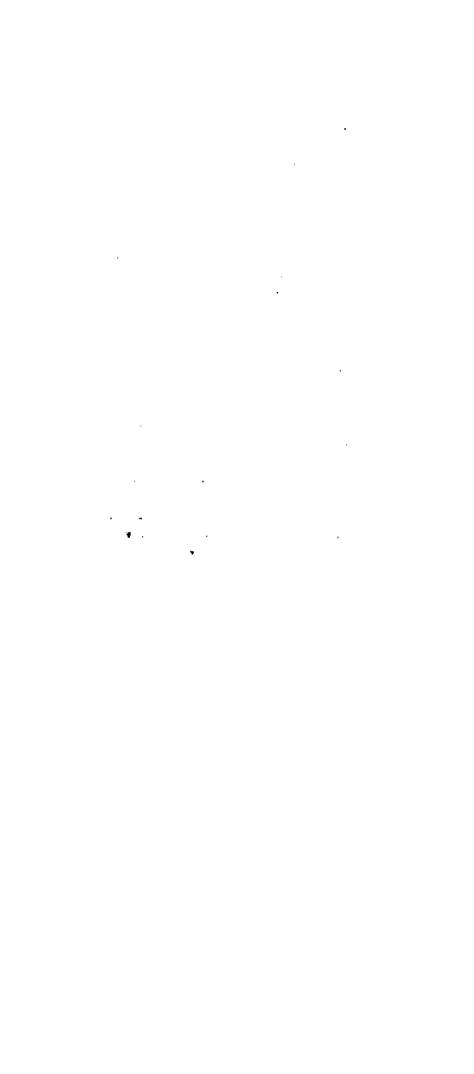

bie 1859 , Dem Beadfelger von Gauß in Göttingen, b Mugenmerf gelenfr morben, aber die tiefgreifenbe 1 wie fie ju Anfang ber fünfziger Jahre burch ben Miemann (1826-1866) bewerftelligt murbe, erichier , vadnvelt jo überrajdiend, daß nur ein einziger ihm beutung fofort voll überfah, eben Gauf felbit, ber nac er babe fich ichon feit Jahrzehnten mit berartigen Absich 30 Nr Ebat maren für B. G. B. Riemann früher Etaber allein leitend gewesen, vorab beffen geome waren ber Smaginaren, burch welche erft eigen Bender obereffen. Die noch immer halb und halb als - in biefer ihr Burgerred and recent batte fich bieje Aboption bes Transpirent Benn in der höheren Optif war ' 12 ::= imerfeite auf imaginare Bable circ ciner fomplegen, b. f. ...... Beile gujammengesetten and a weith anardn, um welchen sich bei beite breite, gumo Burt, ten Subfitution unb The remember, thre Die Bornag, ben & Rl and the weather fich einer imme and Tantamenlebre mit

imenzen der Ral



bis 1859), dem Nachfolger von Gauß in Göttingen, das allgemeine Augenmerk gelenkt worden, aber die tiefgreifende Umgestaltung. wie sie zu Anfang der fünfziger Jahre durch den jugenblichen Riemann (1826—1866) bewerkstelligt wurde, erschien ber ganzen Fachwelt so überraschend, daß nur ein einziger ihre wahre Bebeutung fofort voll überfah, eben Bauf felbft, ber nachher erflarte, er habe sich schon seit Jahrzehnten mit berartigen Absichten getragen. In der That waren für G. F. B. Riemann frühere Gaukiche Studien allein leitend gewesen, vorab bessen geometrische Darstellung bes Imaginären, burch welche erft eigentlich gewisse Rechnungsgrößen, die noch immer halb und halb als Fremblinge in ber Wiffenschaft galten, in biefer ihr Burgerrecht erhielten. Und gerade rechtzeitig hatte sich diese Adoption des bisherigen Stieffindes durchgesett, benn in ber höheren Optif mar A. Freinel (1788-1827) auch feinerfeits auf imaginare Bahlen gestoßen, beren wahre Natur jest ungleich leichter aufgeklärt zu werben vermochte. Die Funktion einer komplegen, b. h. aus einem reellen und einem imaginären Teile zusammengesetten Beranberlichen ist der Angelpunkt geworden, um welchen sich die höhere Mathematik bes letten Halbjahrhunderts brehte, zumal nachdem späterhin noch die Begriffe von Substitution und Gruppe, halb unbewußt auch schon früher verwendet, ihre zeitgemäße Fassung erhalten hatten. Gin Vortrag, den F. Klein (geb. 1849) auf der Wiener Naturforscherversammlung hielt, hat die weiten Perspektiven angebeutet, welche sich einer immer engeren Berschmelzung der Riemannschen Funktionenlehre mit den einer mathematischen Behandlung fähigen Zweigen der Naturwissenschaft eröffnen.

Für biese Zweige — und zwar für sie sämtlich, ohne jede Ausnahme — hat aber ein gewisser Begriff fundamentalen Einkluß erlangt, ber anfänglich nur in abstratt mathematischer Einkleidung erschien, fast von Jahr zu Jahr neue Eroberungen in der Physik machte und zuletzt, wie sich später noch ausweisen wird, sich als gleichwertig mit einer anderen Definition herausstellte, die auch allmählich eine beherrschende Stellung im wissenschaftlichen Systeme errungen hatte. Gemeint ist das sogenannte Potential; wer in

Mun war aber zu Anfang bes Jahrhunderts unter ben Aufpizien bes Ruffen N. Lobatschemskij (1793-1856) und ber beiben uns zum Teile bereits bekannten Ungarn Bolpai de Bolpa (Bater und Sohn) eine neue Geometrie entstanden, welche von bem altberühmten Barallelengrundsage vollständig absah und troßbem ein in sich konsequentes Lehrgebäude barstellte. Da schien es wohl möglich, auch bas eine ober andere ber arithmetischen Grundgesetze fallen zu lassen und zuzusehen, ob auch nach dieser absichtlich vollzogenen Ambutation dem Körver der Wissenschaft eine gewisse - vielleicht sogar nach einer bestimmten Richtung bin gesteigerte -Bewegungsfähigkeit erhalten bleiben könne. Diefe Erwartung bat sich vollinhaltlich bestätigt, doch durfte natürlich die Loslöfung nicht nach Willfür erfolgen, sondern es mußte dabei gesetymäßig, nach bem von S. Sankel (1839-1873) formulierten Brinzipe ber Bermaneng formaler Begiehungen, vorgegangen werben. So haben wir den Situationsfalfül von B. Scheffler (geb. 1820), die Ausbehnungslehre von S. G. Gragmann (1809 bis 1877) und die Quaternionen von Sir William Rowan Hamilton (1805-1865) sich an ben höchsten Problemen mit Erfolg versuchen sehen. Rumal der Quaternionenkalkul, welcher bei den Mathematikern angelfächsischen Stammes den größten Auklang fand, hat auch naturwissenschaftliche Zwecke gefördert und zur Klärung gewisser Fragen der höheren Optik beigetragen, die sich gegen die gewöhnlichen Untersuchungsmittel sprobe verhielten.

Die Mathematik bebeutete für uns zu allererst ein mächtiges, bei geeigneter Art ber Behandlung niemals versagendes Rüftzeug für die Ergründung der Wahrheit, für die Erforschung neuer naturwissenschaftlicher Thatsachen. Es giebt jedoch noch eine zweite, weit unscheinbarere, aber kaum minder wichtige Bethätigung der Mathematik, die darin besteht, daß die Beobachtungen und Messungen — astronomische, physikalische, chemische — rechnerisch von den ihnen immer anhastenden Mängeln besreit und jenes Maßes von Genauigkeit teilhaftig gemacht werden, das unter den obwaltenden Umständen überhaupt zu erreichen ist. Die konstanten Fehler können durch die Geschicklichkeit des die Instrumente siefernden Mechanikers und des dieselben handhabenden Beobachters unschädlich

## Diertes Rapitel.

## / Alexander v. Humboldt.

Das neunzehnte Jahrhundert war und ift der Bolyhistorie feinblich gefinnt, Spezialforschung hat es von allem Anfanae an auf seine Sahne geschrieben, und unter biesem Zeichen bat es Großes vollbracht. Ob nicht auch in ber Verfolgung bes an und für fich zweifellos ebenso weittragenden wie richtigen Gedankens allzu weit gegangen werden kann, bleibe für jett dahingestellt; auch dieses Bebenken wird zu ftreifen fein, wenn es bie Bilang bes Sahrhunderts zu ziehen gilt. Man möge über die Berechtigung des Strebens nach umfaffenber Stoffbeberrichung benten, wie man wolle - in Abrede wird nicht zu stellen sein, daß angefichts bes rapiden Anwachsens aller Teile die Gewinnung eines wirklich beherrschenden Standpunktes von Jahr zu Jahr mehr eine Unmöglichkeit wird. Aristoteles, Albertus Magnus, Leibniz, sie gehören einer uns heute kaum noch recht verständlichen Ver= gangenheit an, und ihresgleichen fann bie Gegenwart nicht mehr hervorbringen. Und doch hat es in unserem Jahrhundert einen Fürsten der Wijsenschaft gegeben, der volle sechs Jahrzehnte hindurch eine zentrale, von In= und Ausland gleichmäßig aner= fannte Stellung einnahm und, wenngleich feine fpateren Lebensjahre der Wissenschaft nur gelegentlich noch eigentlich neue Errungen= schaften zuführten, doch allseitig als Autorität mit entscheidender



Alexander v. Humboldt C. Begas pinx. C. Wildt lith.

• . •



unternahm er im gleichen Jahre eine größere Reise, die ihn an ben Nieberrhein und nach England führte und feine empfängliche Seele mit einer Fülle nachhaltiger Eindrücke bereicherte. Seine polyhistorischen Neigungen regten sich immer entschiedener. Ein Semester brachte er auf ber Hamburger Handelsakademie zu, um unter Busch in Mathematif, Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft auszubilden; in zwei weiteren Semestern legte er, von Werner wohlwollend beraten, an der Bergakademie zu Freiberg den Grund zu jener tiefen Einsicht in geognostische und montanistische Fragen, die seinen späteren Lebenslauf wesentlich bestimmen sollte. Als preußischer Bergmeister in ber turz zuvor erworbenen Markgrafschaft Bahreuth hob er den arg barniederliegenden Bergbau zu vorher nur felten, später nie wieder erreichter Sohe, und es lag an ihm, die Sand nach ben hochften Chrenftellen auszustrecken, welche ber Staat Friedrich Wilhelms III. einem Bergbaukundigen gewähren konnte. Aber das Ziel, welches sich ber junge humboldt gesteckt hatte, war ein höheres. Ihm schwebte eine neue, auf gründlichster Renntnis des Erdganzen beruhenbe, die tellurische Physis mit der fosmischen einende Naturwissenschaft vor; ihr wollte er sein Leben widmen, und dazu schien ihm grundlichste Vorbereitung durch weite Reisen die unerläßlichste Vorbedingung zu sein. Verschiedene Versuche, an einem afrikanischen Unternehmen teilnehmen zu können, scheiterten, und gleicherweise ging humboldt ber burch viele Luftren gah festgehaltene Bunfch, das Wunderland Indien durch eigene Anschauung kennen zu lernen, Dafür gewährte reichlichen Ersat die niemals in Erfüllung. 1798 fich eröffnende Möglichkeit, von Spanien aus eine Expedition ins Werk seben zu können. Allein wieder zerschlug sich die erste Hoffnung, von Balencia nach der Levante zu segeln, und statt bessen eröffnete ihm im März 1799 bas spanische Ministerium, daß ihm die — nur in außerordentlich feltenen Fällen erteilte — Genehmigung zu freier Bereifung ber amerikanischen Rolonien Alle Reisenden, Spanier nicht ausgeschlossen, gegeben werde. hatte die engherzigste Politik von Sub- und Mittelamerika bisher ausgeschlossen; bem jungen, mit Empfehlungen nur sparjam ausgerüfteten Deutschen und seinem Reisegefährten Mimé Bonpland

auf die er zeitsebens viel gehalten hat, und die er in Berlin und Potsdam schmerzlich vermißte. Das Berlin der dreißiger und vierziger Jahre war eben auch nicht das der Jahrhundertwende, und wenn sich später ein regeres Leben dort entwickelte, so trug dazu Humboldts Beispiel und Anseuerung nicht zum wenigsten bei.

Alls erste große Aufgabe trat an ihn die heran, bas Reisewerk herauszugeben; bei dieser Arbeit unterstützten ihn die namhaftesten französischen Gelehrten, und nicht minder hatte er sich tüchtiger deutscher Mitarbeiter — J. Oltmanns (1783—1838) für aftronomische Geographie, Willdenow und Kunth für Botanik — zu erfreuen. Leiber war das Gesamtwerk auf einen so gigantischen Umfang berechnet, daß nicht eine einzige Bibliothet fich bes Besitzes aller Bande ruhmen fann. Und mehr benn zwei Dezennien nahm die gewaltige Redaktionsarbeit in Anspruch. Seit 1823 hielt er sich bann vorübergehend, seit 1827 bauernd wieder in Berlin auf, als Kammerherr und Berater zweier Könige eine eigenartige, von ben Hofleuten nicht eben gerne gesehene Ausnahmestellung mit einer — für das damalige Preußen — hohen Bezahlung einnehmend. Als "unverantwortlicher Unterrichtsminister" hat er so unsäglich viel Gutes im Stillen gewirft, Talente in ihrer Entwicklung gefördert, wissenschaftliche Institute ins Leben gerufen, die Besegung höherer Lehrstellen mit hervorragenden Lehrkräften ermöglicht. treffliche Humboldt-Biographie, welche ber Aftronom R. G. Bruhns (1830—1881) im Jahre 1872 zu Leipzig herausgab, und für beren einzelne Abschnitte angesehene Vertreter der Geschichte und Naturwissenschaften gewonnen worden waren, jest uns in den Stand, die Thatfraft und Humanität des politisch und ethisch noch ganz in die Atmosphäre des großen Aufklärungszeitalters gehörenden Mannes zu bewundern, dem man fleine Schwächen gerne als fast unvermeibliche Randbekorationen eines schönen Lebensbildes nach= fieht. Alls eine folche Schwäche, die aber hinwiederum eine Stärfung bes ganzen Bejens biefer einzig baftebenben Berfonlichkeit ansmacht, mag man seine hinneigung für französische Lebensweise hinnehmen. Alljährlich einige Wochen in Paris leben zu bürfen, hatte er sich gleich bei ber Berufung von seinem Monarchen aus-

And the second s

Parifer hinzureißen verstanden. Sumboldt hatte als preußischer Afademifer zwar nicht die Verpflichtung, wohl aber bas Recht, Vorlesungen an der Universität zu halten, und so entschloß er sich, im Wintersemester 1827 ein Collegium publicum anzufündigen. Alls Objekt mählte er die physikalische Geographie, welche früher mehrfach von bem wackeren, aber niemals aus bem alten Gleife herausgetretenen Link vorgetragen worden war. Natürlich las Sumboldt auch in einem der Universitätshörfale, benn für die jungen Leute, "für die Rappen und Mügen", wollte er reben. Dies gelang ihm auch in überraschender Beise; so etwas hatte Berlin noch nie gehört; der ganze ungeheure Gegensatz zwischen biesen bescheiden sich gebenden Bekundungen eines wirklich überragenden Beistes und ber Effekthascherei so manchen Borgangers wurde auch dem Fernerstehenden deutlich. Boren wir den begeisterten Driginalbericht eines Zeitgenoffen, wie ihn die viel gelesene "Spenersche Zeitung" vom 8. Dezember 1827 brachte. "Die ruhige Klarheit", heißt es dort, "mit welcher humboldt die in allen Fachern ber Naturwiffenschaften von ihm und Anderen entbeckten Wahrheiten umfaßte und zu einer Gesamtanschauung brachte, verbreitete in seinem Vortrage ein so helles Licht über bas unermegliche Gebiet bes Naturstudiums, daß seine Methode mit diesem Vortrage eine neue Epoche ihrer Geschichte batiert." Das ist keine Überschwänglichfeit, fondern in Bahrheit hat fich mit humboldts Auftreten ein Umschwung in ber öffentlichen Meinung über bas, mas Naturwissenschaft ist und will, vollzogen. Bald borte auch die einseitige Beschränkung auf die Hochschule auf; ganz Berlin verlangte nach einer Wieberholung ber Bortrage, benen auch Friedrich Bilhelm III. und der Kronpring wiederholt anwohnten, als vom Dezember 1827 bis zum April 1828 ein zweiter Botlus, biesmal in der "Singafademie", veranstaltet wurde. Natürlich gab es auch Übelwollende. Die Hyperfrommen flagten über Freidenkerei; ben Reaktionären war ber liberale Grundton ber Reben unbequem; von den Spöttern fonnte man mehr oder minder gute Bige über bas Difbverhältnis eines jo hohen Gedankenfluges zur landläufigen Durchschnittsbildung vernehmen. Allein das änderte nichts an ber Thatsache, daß die Vorträge einen überwältigenden Gindruck gemacht 9 • liches Naturerkennen eine gebrangte Schilberung bes Universums und besonders unseres Planeten; der zweite ist rein historisch gehalten und dürfte, rein sachlich genommen, berjenige Teil sein, bem für alle Rufunft ber bleibenbste Wert beigemessen werden wird. Duftergiltig ift die Charafteristif ber Griechen, ber Araber, bes Ent= deckungszeitalters. Die Aftronomie füllt den dritten Band, die Geophysif den vierten, beffen umfaffende Auftlarungen über bas vom Autor stets mit besonderer Borliebe behandelte vulkanische Phänomen ebenfalls niemals ganzlich veralten konnen. Gin unge= heures Wissen, in welchem eben die polyhistorische Anlage bes Mannes, seine für Großes und Kleines im Reiche ber Forschung gleich liebevoll empfindende Individualität zum klarsten Ausbruck gelangt, brangt fich in ben fleingebruckten Roten zusammen, bie auch jest noch für ben, ber auf diefen Gebieten arbeiten will, humboldt verschmäht es nicht, von eine Kundgrube bilden. Anderen zu lernen; alle ihm befreundeten Gelehrten — und wer hätte sich nicht geehrt gefühlt, dieser Schar sich zurechnen zu bürfen? — fest er wegen Notizen und Erläuterungen in Kontribution, und stets wird, mit peinlicher Genauigkeit, der Name bessen mitgeteilt, dem irgend eine litterarische Kleinigkeit verbankt ward. An Humboldts Sprache hat man wohl ausgesett, daß sie für exaktwissenschaftliche Forschung zu schwungvoll und bilberreich fei, daß fein Stil bann und wann an frangofische Borbilber gemahne, und bergleichen mehr. Wir laffen solche Einwürfe gelassen auf sich beruhen. Wenn nämlich auch vielleicht beren Berechtigung nicht immer bestritten werden fann, so erfennen wir doch schon ein ungeheures Verdienst darin, daß gegen die trostlose Dürre ber älteren Naturforscher und Naturbeschreiber auf der einen, gegen die majestätisch=mpfteriose Sohlheit ber Naturphilosophen auf ber anderen Seite ein Gegengewicht geschaffen wurde. Was vielleicht zu großartig, wenn man will, zu poetisch war, ließ sich leicht abstreifen, und bas Gute blieb bestehen. Die Welt überzeugte sich, daß es möglich sei, schwierige und oft abstrafte Fragen in einer Schreibart abzuhandeln, welche sich neben den besten stilistischen Mustern sehen lassen fonnte.

|   | 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---|-----------------------------------------|
|   | •                                       |
| · | 1                                       |
| • |                                         |
|   | 1                                       |
| • | 1.0                                     |
|   | 1 1                                     |
|   | • • •                                   |
|   | · •                                     |
|   | 1 (a) €                                 |
|   |                                         |
|   |                                         |
| i | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e   |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| • |                                         |
|   | 4 2                                     |
|   | • 1 1                                   |
|   | 1.                                      |
|   |                                         |
|   | • •                                     |
|   | • .                                     |
|   |                                         |
| • | •                                       |
|   |                                         |

erfter durch seine überaus gahlreichen Breiten-, Längen- und Söbenbestimmungen soweit fixiert, daß einigermaßen vertrauenswerte Karten der von ihm durchzogenen Länder angefertigt werden fonnten. Ungemein zahlreich sind seine kleineren geologischen und mineralogischen Arbeiten, welche mit Vorliebe auf ben schon in seinen Jugendversuchen hervortretenden Gebanken zurückgreifen, daß es möglich sein muffe, Gesetmäßigkeiten in ber Streichungsrichtung und Gesteinsbeschaffenheit der großen Erdgebirge ausfindig machen; mag er dabei hie und da zu fehr verallgemeinert haben, so verhalf ihm doch sein feiner Blick zu einer Fulle von richtigen Schon balb nach seinem Ausscheiden aus Einzelerkenntniffen. Werners unmittelbarer Schule hatte er, von den italienischen Feuerbergen ausgehend, die neptunistischen Dogmen abgestreift, und in Amerika sah er seine neu gewonnenen Anschauungen über die vulkanischen Erscheinungen voll gerechtfertigt.

Die Physik ber Erbe mar es überhaupt, zu ber fein von ben mannigfachsten Neigungen und Interessen gefesselter Beist immer wieder, als zu seiner eigentlichsten Domane, zurückfehrte, und auf diesem Felbe war ihm auch seine reifsten Früchte zu brechen beschieden. Ihm gelang, was über hundert Jahre zuvor 3. Sturm und Leibnig vergebens angestrebt hatten, die Musbehnung eines Reges geomagnetischer Beobachtungen über Rugland und England konnten fich feiner die ganze Erde. unermüblichen Agitation nicht entziehen; der jest allseitig angenommene und zumal von den internationalen Polarstationen bewährt gefundene Blan der Terminbeobachtungen rührt von ihm Er lehrte die Beobachter das früher vernachlässigte Element ber magnetischen Stärke, welches er bei jeber sich barbietenben Belegenheit durch Schwingungsgählungen ermittelte, nach Bebühr berücksichtigen, und noch als alter Mann scheute er die Dube nicht, sich in Gauß' schwierig zu lesende Abhandlungen über bas magnetische Potential ber Erde hineinzustudieren und sich Rlarheit barüber zu verschaffen, bag, wenn biese Größe bekannt ift, bie magnetischen Koordinaten irgend eines Ortes, falls ber etwas uneigentliche Ausbruck geftattet wird, leicht durch Rechnung herzuleiten find. Auch geht auf humbolbt, wie die braftische Bezeich-

1 0 1 1 

unterziehen gedenkt, der wird noch auf sehr viele andere Offensbarungen seines Forschersinnes Bedacht zu nehmen haben. Darf doch, um nur daran zu erinnern, der jugendliche Humboldt auch unter Denen angeführt werden, welche das Verständnis der Grundversuche von Galvani und Volta durch neue Experimente, sogar durch solche am eigenen Leibe, die mit nicht geringen Schmerzen verbunden waren, zu vertiesen trachteten. Auch die Chemie geht nicht leer aus. Bereits in Freiberg suchte der Student, weil das Programm der Anstalt noch keine regelmäßigen Vorslesungen über diese Disziplin vorgesehen hatte, die Lektüre der großen französischen Chemiker einzubürgern, und mit Eudiometrie oder Lustanalyse hat er sich wiederholt erfolgreich beschäftigt.

Immerhin glauben wir den Hauptnachdruck auf humboldts im ebelften Sprachgebrauche polyhistorische Beistesrichtung legen zu muffen. Bon früher Kindheit an mit Geschichte und Altertum vertraut gemacht, in Bennes Hörsaal jogar zu ungewöhnlich tiefer Durchdringung der Antike fortgeschritten, und dabei doch in jedem Rolle ber begeisterte Naturforscher — so war er, wie vor und nach ihm feiner, dazu berufen, die lebendige Verbindung zwischen Natur= und Beisteswissenschaften herzustellen und für die Besamt= wissenschaft als Mahner zu wirken. Nicht ein loses Aggregat von Einzelfächern foll diefelbe fein, jondern ein lebensvoller Organismus. Die Naturphilosophie hatte in ihrer Art versucht, den von ihr wohl empfundenen Schaden zu verbeffern, aber fie hatte bei biefem Bemühen, weil ihr bas Befen ber Umwelt immer fremd geblieben war, fläglich Schiffbruch gelitten. Sumboldt feinerseits ftectte sich und seinem "Rosmos" kein jo hohes Ziel, wie es die Titanen ber Schelling-Begelichen Schule gethan hatten, aber bafür erreichte er es auch vollkommener, als es irgend einem zweiten Forscher möglich gewesen ware. Was er für seine Zeit gethan, ist heute, angesichts der ungeheuren Zunahme der zu bewältigenden Stoffmasse, unfäglich viel schwieriger noch geworben, aber an ber Möglichkeit, daß auch das 20. Jahrhundert sich noch eines ähnlich architektonisch und systematisch angelegten Meisters zu erfreuen haben werbe, möchten wir darum doch nicht von vornherein verzweifeln. Jebenfalls fteht Alexander v. humboldt als ein Markftein

.

, im gi . . ., 7 . . m

14 - 181 - 1-94 

mütigkeit, Gehalt, Angemessenheit, Kraft, Schönheit und biesem Urteile werden auch wir Spigonen beipflichten müs wir uns ja jett an eine kühlere und geschäftsmäßigere bei solchen Gelegenheiten gewöhnt haben.

humboldt hatte Grund, auf den Berliner Rongreß Seele er unstreitig gewesen war, mit Genugthuung zuruck und seinen Freunden in Frankreich sette er beredt und die geschichtlichen Hergange vor und bei der Versammlu einander. Auch später erschien er bei den vereinigten Raturf und Arzten, 1834 in Breslau, 1836 in Jena, 1839 in Si In der Folgezeit zog er sich zurück, und es war vielleic nur die Last der Jahre, welche ihn vom Besuche der Versamr orte abhielt, sondern es sind ihm auch Aweifel aufgestier nicht die mancherlei Außerlichkeiten und Nebensachen, d einmal bei allen menschlichen Beranstaltungen ihre störend spielen, ben hauptzwed ernstlich gefährben könnten. in seiner besten Zeit liebte, an allen Ibealen, die sein reiche erfüllten, doch auch wieder gutmütig-farkaftische Kritik zu können wir Anwandlungen von greisenhafter Stepfis wohl ; halten. Die Naturforscherversammlungen haben ihm ungeme ju banken, ihm, ber in einer Beriobe niedrigfter Demc riecherei die Freiheit der Wissenschaft an sich, die Freih beutschen Wissenschaft im besonderen, auch den Mächtigen Erbe gegenüber mit Herzenswärme vertrat.

Durch ihn erstarkt, haben ihn die Natursorscherzusa künfte überlebt. Sie gehören jetzt zum eisernen Bestand beutschen Gelehrtenlebens und haben sich nachmals in Heibelbe: neue, straffere Organisation gegeben. Sinzelne Gelehrtent haben sich allerdings völlig losgelöst, aber es ist die Frage ge ob der Auszug aus dem Baterhause ihnen auch alle die erf Borteile gebracht hat. Andere Neubildungen dagegen richt so ein, daß ihre besonderen Sitzungen sich zu denen der Allge heit in Sinklang setzen lassen. Letzterem Bersahren dürst Borzug zuzuerkennen sein. Allen Sezessionen zum Trotze, unbeschabet des Umstandes, daß die Sinheit des Baterlande 1871 der Symbole nicht mehr, wie ehedem, bedarf, wir

are influentarionalist too Milfhreitiffert sont for Municipal Hillian

## fünftes Kapitel.

## Die Aftronomie bis zum Iahre 18

Der Stand, bis zu welchem die Sternkunde um die hundertwende gediehen war, ist im ersten Abschnitte übersicht zeichnen versucht worden. Wir überzeugten uns, daß die L schaft in rastlosem Vorbringen begriffen war, daß sowohl b obachtung wie die Theorie gerade in den letzten Jahren des gegangenen Jahrhunderts große Triumphe feiern durften. ihrem Siegeszuge wollen wir die Aftronomie nunmehr auch begleiten, auf einem Eroberungszuge durch die weiten Sin räume, der erst da seine Grenze findet, wo die künstlich geste Sinnesthätigkeit bes Menschen vorläufig halt machen muß. warum sollte nicht einer kommenden Zeit die Möglichkeit ge fein, auch biese Schranke später noch weiter hinauszurucken? diesem Rapitel gedenken wir bis zum Jahre 1846 zu geben; in ihm, welches ja der Mitte des Jahrhunderts schon sehr gelegen ist, vollzieht sich ein Fortschritt von so ganz auszeid bem Charakter, daß durch ihn völlig neue Aussichten in die Zu erweckt werben. Hier mag benn also auch einstweilen ber Sc baum niedersinken.

Das neue Jahrhundert konnte sich des Glückes rühmen, t eine folgenreiche Entdeckung eingeleitet worden zu sein. Bon anscheinenden Kluft zwischen den Planeten Wars und Jup sowie von der verzweifelten Art ihrer Erklärung durch die Na philosophie ist im zweiten Abschnitte gesprochen worden, et

....**.**.

1.9 rig Talente de la Caracteria . . . . . . .

**:**. •

sie von ber Rechnung verlegt worden war. Seitbem hat sich bie glücklich Wiederaufgefundene ber Beobachtung nicht mehr bauernd zu entziehen vermocht. Und bald follte fie Schwestern erhalten. Denn mittelst planvoller Durchforschung bes Tierfreisgürtels entbectte Olbers felbst am 28. März 1802 die Ballas, R. L. Harding (1765—1834) 1804 die Juno und wieder Olbers 1807 die Befta. Statt bes einen fehlenden Blaneten hatte man somit beren vier erhalten, und die Wahrscheinlichkeit bestand, daß wohl auch noch weitere Funde gelingen möchten. Die Lücke war ausgefüllt, bas oben erwähnte, die Planetendistanzen regelnde Gesetz gerechtfertigt. Man trat sofort in Spekulationen darüber ein, wie sich die immerhin auffällige Thatsache ber Koexistenz mehrerer Planeten — man nannte sie Planetoiden ober Afteroiden — mit den tosmogonischen Ansichten von Kant und Laplace vereinbaren ließe. Die meiften, so auch Olbers, glaubten sich für die Annahme eine tosmischen Bersprengungsattes entscheiben zu muffen. man nur von vier kleinen Körperchen diefer Art wußte, wollte man sogar in Versuchen mit Steinkugeln, die durch Explosion einer innen befindlichen Zündmasse angeblich immer in vier Stucke zertrummert murben, eine Beftatigung jener Sppotheje erblicen.

Welche Bewandtnis hatte es aber, fo muß jest gefragt werden, mit jener mathematischen Hilfeleistung, ohne beren rechtzeitiges Eingreifen Ceres vielleicht für lange Jahre spurlos verloren gegangen ware. Dies ift ein fehr bedeutsames Moment, und zwar reicht seine Bedeutung noch weit hinaus über die hier in Rede stehende Angelegenheit. Wir mussen etwas weiter ausholen, um ber von Gauß angebahnten Neuerung volle Gerechtigkeit widerfahren laffen zu können. Vorschriften zur Berechnung ber Bahnen, welche Planeten und Rometen unter der Einwirkung der vom Zentralgestirne ausgehenden Anziehung beschrieben, hatten die Analytiker der auf Newton folgenden Beriode, an ihrer Spige Q. Guler, mehrfach entwickelt, aber bei aller theoretischen Richtigkeit versagten diefelben doch gerade in folchen Fällen, wie fie durch die neuen Planeten, als besonders wichtig, auf die wissenschaftliche Tagesordnung gesetzt worden waren. Im Jahre 1797 hatte Olbers eine sehr einschneibende Verbesserung erdacht, und nun war man

A STATE OF THE STA

The second of th

gehörigen Fleden Lilienthal nächst Bremen wohnte und seine Kenntnisse ebenso wie sein stattliches Bermögen ganz in den Dienst der Himmelssorschung stellte. Seine dort erbaute Sternwarte, mit neuen Spiegelinstrumenten ausgestattet, wirkte lange Jahre, bis dann 1813, als die Wogen des Befreiungskrieges auch diese friedliche Stätte überfluteten, französische Soldaten Ort und Observatorium niederbrannten. Der alte Mann konnte sein schweres Schicksal nicht lange überleben; er verließ den Platz seines ruhmvollen Wirkens mit gebrochenem Herzen und starb 1816 in seiner Vaterstadt Erfurt.

Berichels wie Schroeters hervorragenbite Arbeiten gehören bem 18. Jahrhundert an, aber es ift doch auch für das 19. noch genug übrig geblieben. Der Erftere hat bei jeinen späteren Ur= beiten vorzugsweise die Stellarastronomie im Auge gehabt. Er arbeitete seinen trefflichen Katalog der Nebelflecke aus, verfolgte kon= sequent die Bahnen der Doppelsterne, von denen er noch in seinem Todesjahre 145 neue Positionen mitteilte, und bestimmte genauer ben Apex, b. h. ben Puntt, gegen ben fich unfer Sonnenspftem im Beltenraume bewegt. Gine neue, erst in unseren Tagen wieber aufgenommene und auch für die Zukunft viel versprechende Forschungs= richtung bahnte er an durch seine Sternaichungen; er ermittelte, wie viele Firsterne sich an verschiedenen Teilen des Firmamentes in dem Gesichtsfelde seines Riesenfernrohres zeigten, und schloß baraus auf die räumliche Verteilung der Sternsysteme mit besonderer Berücksichtigung der Gegend der Milchstraße. Nebenher gingen Beobachtungen über Kometen, über Saturn, seinen Ring und seine Monde, über Uranus und Besta. Das Jahr 1801 brachte die mobilbekannte Sypotheje über die Sonnenflecke, welche fast sechzig Jahre lang so gut wie unangesochten blieb, allerdings jedoch schon 1774 von A. Wilson und, minder bestimmt, 1771 von dem Württemberger Schülen (1722—1790) angedeutet worden Die Sonne ift danach eine absolut duntle, aber von einem Lichtmantel, ber Photojphare, umgebene Rugel; wenn die Sulle gelegentlich zerreißt, blickt man auf den dunklen Kern hinab, und ber Halbschatten, den man zumeist das Innere des Connenflects umgeben sieht, rührt davon ber, daß die Ausstrahlung in ben

mental section is •

to the second

11

ų

• 1. .

: . . . 16

jeines Interesses stand von je der Mond. Ein späterer Selenograph hat, was ein Konkurrent immer vermeiden sollte, die unleugbar vorhandenen Mängel in Schroeters Methobit ber Mondbeachtung arg übertrieben, denn dieselbe hat zweifellos auch positive Leistungen zur Folge gehabt. Die Rillen, jene merkwürdigen, geradlinigen Mondgebilde, die selbst jett noch, so genau man fie feitdem tennen gelernt hat, teine gang gureichende Ertlärung gefunden haben, treten zuerst in den Lilienthaler Mondzeichnungen beutlicher hervor. In dem durchaus nicht hoffnungslosen Streben jedoch, physische Beranberungen auf bem Monde nachweisen zu tonnen, mag Schroeter wohl die eigentliche Rartierungsarbeit, welche seit Tob. Mager feinen nennenswerten Fortschritt gemacht hatte, etwas zu gering geschätt haben. Seine Meffungen ber relativen Abstände vieler Mondberggipfel von ber benachbarten Ebene find wertvoll, mahrend die Versuche, auch andere Planetentugeln als von megbaren Bergen bejett aufzuzeigen, nicht glücklich waren.

Wir sagten eben, es habe sich gegen die fast ausschließliche Anwendung der Spiegelteleffope in der beschreibenden Aftronomie ju Beginn bes Jahrhunderts eine Reaktion geltend gemacht. Da= mit foll nicht etwa behauptet werden, es fei später von ersterem optischem Hilfsmittel gar kein Gebrauch gemacht worden. Hat doch Lord Roffe auf feinem Schloffe Birr Caftle in Irland 1845 einen "Leviathan" diefer Urt aufgestellt, bessen Spiegel 3800 Kilogramm wog, und welches benn auch die Zerlegung einzelner bislang un= auflösbarer Nebelmaffen in Sternhaufen ermöglichte; find boch auch nachher noch durch Foucault und v. Steinheil verfilberte Glasspiegel von außerorbentlicher Bildicharfe hergestellt worben. Trop alledem bleibt es mahr, daß die eigentliche Glanzzeit der katoptrischen Fernrohre bald ihr Ende erreicht hat. Daß es jo tam, verdankt man dem trefflichen Rünftler und Denter, beffen Grabstein in München nicht mit Unrecht die Worte trägt: "Er hat uns die Sterne naher gebracht." Aus fehr gedrückten Berhältniffen emporgewachsen, trat Joseph Fraunhofer (1787 bis 1826) im Jahre 1806 in das mechanisch=mathematische Institut ein, welches der durch seine Kreisteilungsmaschine bekannt ge=

- . . .
- er garanta . .
- .

"Optice" nicht wesentlich geforberte Lehre vom Spektrum unter gang neuen Gesichtspunkten bearbeitete und fo einer Entbedung ben Boben bereitete, aus welcher, wie sich balb zeigen wird, die moderne Aftrophysik erwachsen sollte. Über achtzig Jahre hatte man sich bamit begnügt, zu wissen, bag ein bunnes Lichtstrahlenbundel, durch ein prismatisches Glasstud auf eine weiße Wand fallend, hier zu einem Lichtbande verbreitert wird, in welchem man die sogenannten sieben Regenbogenfarben — in Wirklichkeit ist die Siebengahl ein gang gufälliger Umftand - unterscheiben fann. Erst 1802 hatte Wollaston in diesem Karbenstreifen, bem sogenannten Spektrum, ein paar dunkle Linien wahrgenommen, welche auf den begrenzenden Barallelen senkrecht ftanden. Doch war bem zunächst noch wenig Gewicht beigemessen worben, und erst ber Münchener Optifer erweiterte bie Entbedung dabin, bag bie Bahl dieser schmalen schwarzen Streifen eine fehr erhebliche, bag aber zugleich jedem einzelnen ein ganz bestimmter Plat innerhalb bes Speftrums angewiesen ift, so bag, wenn fein Ort burch genaue Winkelmessung ein für allemal festgelegt ward, er leicht immer wieder aufgefunden werden kann. Schon 1815 war, wie feine erfte Mitteilung beweift, ber Entbeder mit biefen Thatfachen gang im reinen, aber einem größeren Publikum wurden bieselben erft bekannt, als 1821 eine Abhandlung darüber in Schumachers viel gelesener Zeitschrift erschien — bezeichnenderweise in französischer Übersetzung. Die dankbare Nachwelt kennt die erwähnten Streifen bes Farbenbildes, in benen offenbar eine Lichtverschludung, eine Absorption sich bemerklich macht, als Fraunhofersche Linien, und es wird sich zeigen, welch mächtigen Ginfluß beren nähere Betrachtung auf die Borftellungen übte, welche man sich von der Zusammensetzung naher und ferner Körper bilden lernte. Daß der treffliche Mann, dem die Erweiterung des mensch= lichen Gesichtskreises in so vielen Beziehungen zum höchsten Danke verpflichtet ist, schon mit einunddreißig Jahren — am 7. Juni 1826 - diese Zeitlichkeit verlassen mußte, lag ebenfalls in ben Umständen; die langjährige Arbeit am Schmelzofen hatte die an sich schon zarte Gesundheit Fraunhofers unheilvoll untergraben.



man entre et et entre et entre et entre et entre et entre et entre en

The second of the control of the con

en de la company de la company

nahm auch die Rechnungen, welche der eifrige Anfänger ihm reichte, mit freudigem Intereffe entgegen, fandte die Arbe Beröffentlichung an v. Zach und bewirfte, bag, als ber im Lilienthal lebende Schroeter einen Gehilfen — Infpettor fein Observatorium brauchte, der junge Beffel dieje gur & bildung eines geschickten Beobachters fehr geeignete Stelle e Bier Jahre hat er hier bei fehr magerem Gehalte ausgel Als aber 1813 die Königsberger Sternwarte erbaut worden ernannte die preußische Regierung, die in Olbers und ! treffliche Ratgeber hatte, ben erst 27 Jahre zählenden i Mann zum Professor und Leiter ber neuen Anstalt. raum von 33 Jahren, ein starkes Menschenalter, wird Bessels raftlose Wirksamkeit ausgefüllt, und ihm ist e banten, daß Deutschland bamals in der Aftronomie eine fül Stellung errang. Das Jahr 1846, bis zu welchem gegenwä Rapitel sich zu erstrecken hat, ist allerdings nicht deshalb als liche Grenze gewählt worden, weil es Bessels Todesjahr ift, es trifft sich eigentümlich, daß die erste Periode in der Entwic ber Alftronomie bes 19. Jahrhunderts, wie sie durch sac (Gründe sich fixieren ließ, gerade mit der Lebenszeit des führ (Beistes sich beckt.

In dieser merkwürdigen Übereinstimmung wird auch u Berechtigung dafür liegen, daß wir dieses Mannes wissenschaf Lebensarbeit jest gleich als ein Ganzes betrachten und in e Zuge die vielen Bereicherungen zur Kenntnis bringen, welche die Astronomie sachlich und methodisch verdankt. Schon in früt Zeit hatte sich ihm die Überzeugung aufgedrängt, daß eine lichst genaue Bestimmung der Fixsternörter die allerwichtigste gabe des Astronomen sei; er stand in dieser Hinsicht völlig gleichem Boden mit den berühmten Borstehern der Greenw Sternwarte, Flamsteed, Halley, Bradley, Maskelyne, I. P (1767—1838), deren amtliche Thätigkeit ja wesentlich durch (Vrundsproderung bestimmt gewesen war. Hate man das I material der Beobachtungen, so galt es, dieselben zu "reduzier d. h. ebenso von den störenden Einslüssen der Refraktion, Aberra und Nutation, wie auch von den mancherlei unvermeidlichen

- 10 miles (10 mil
- - ique.
  - - The second

tendre de E. I de la company de describe describe de la company de la co

Mar mitr illi ian Siriilis in Jam 1841 अन्य भारता निर्दारणाः स्टब्स् १०००मा १४० विर्याणानिक शेषा विक्रो The control of the co O reliali derivication de l'ille en red describ I Herriage benoard nei die Jefrimann nunge an Sef un marian Kalamananan da rarah dan da da raina et macia ande la rean Masigna angle. ns dar ir iaus heinen sa Jamun diffe Ir South and a companied the second of the seco rieri ein Diarr in die Hamiltan in volle. Gi: ric viel Irlie ben Aftermelnim die en S ba eine Gentlebert bierfeben und befrich die Erraun ung milita den der Tambar militärenden Vindel Annualist Verberreit von dant die mie fiblinden lung Can Sambalier, De kienerten emissin wer unter Reffeld Gungen mußte es bier ben Mammeis fel ikkigung für die feinsen aftronomiken Aufgaben erbinge gons interen Grunden batte Beifel idon 1512 auf bin iteen Rr. 61 im Sternbilde bes Schwans ale auf ein ge Stenntnienahme fehr murbiges Forichungeobjett bingemiefe

.14 119

. ;10

i.i n

. ....

mit dem bislang fast ausschließlich von französischen Mathen gepflegten Störungsfaltul und wandte benfelben auf die Bert von Kometenbahnen an. Die Schweifsterne haben auch son Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und anläglich ber Erfd eines sehr merkwürdigen Exemplares im Jahre 1835 g Beffel zu einem Schluffe, ber fich in ber Folgezeit als eine Prophezeiung erwies. Es war berfelbe Komet, durch beffen B berechnung Hallen bereinft die kometarische Aftronomie eigentlich geschaffen hatte; benn bis dahin war man burchn neigt gewesen, diese Gebilde als atmosphärische, ber Erde ! barte Meteore zu betrachten, und nur wenige Auserwählte etwa ein Beter Apian und Repler, hatten bie himmlische der Kometen flar erkannt. Beffel ftellte febr genaue achtungen an und fam zu bem Schluffe, bag bier einer ber vorliege, in benen die Schwerfraft nicht zur zureichenden Ertl aller Einzelerscheinungen ausreiche, in benen vielmehr bie wirfung einer Bolarfraft feinem Zweifel unterliege. "Ich gle schrieb er an seinen väterlichen Freund Olbers, "baß bas strömen des Schweifes der Kometen ein rein elektrisches Phanom Körperchen auf dem Kometen und der Komet selbst werden ben Übergang von größerer zu geringerer Entfernung vor Sonne elektrisiert und dadurch abgestoßen." Wie erwähn: diese Vermutung von der Wissenschaft vollinhaltlich bestätigt we und wenn wir späterhin eine Durchmusterung ber einzelnen schlägigen Spothesen vornehmen, so wird uns der gleiche Gr gedanke in mannigfacher Ginkleidung entgegentreten.

Auch noch nach einer anderen Seite hin ift durch Beeine ganz neue Forschungsrichtung inauguriert worden; er gründete die sogenannte "Astronomie des Unsichtbaren".

1834 verfolgte er gewisse minimale Ortsveränderungen, welche e Sirius wahrgenommen zu haben glaubte, und dehnte diese Lachtungen auch auf den einer gleichen Unbeständigkeit verdäch Prokhon aus. Um 1844 war er, einem an Humboldt gerich Schreiben zufolge, darüber mit sich im reinen, daß jeder i beiden Firsterne Glied eines Binarsystemes sei, und daß das an massenkräftigere Glied wegen Lichtschwäche sich den Augen ent;

100 (30)

1.1

\*\*

197 , iga

. . . . . .

. ,,

. 94-

. . 1 m

mit vollem Rechte führten, aber es war eben doch auch be daß manche Bewegung nur scheinbar und daß vielmehr be von dem aus die Beobachtung erfolgte, felbst bewegt war. T Mayer der ältere hatte ein höchst einfaches Mittel in Bo gebracht, sich über das vermutete Fortschreiten der Sonn ihrer Begleiter zu vergewiffern. Wer je in einer langen I zeile dahinwanderte, dem ist bekannt, daß vor ihm die A auseinanderweichen, hinter ihm aber zusammenrücken. man also eine Tabelle ber an Fixsternen konstatierten bewegungen und findet, daß in der Nähe eines bestimmten Sin raumes eine Annäherung und in einem um beiläufig 186 stehenden Bezirke eine Distanzvergrößerung der Sterne statt so ist der erstgenannte der Apex, der andere der Antiapi Sonnenbewegung. 28. Herschel hatte eine erstmalige Analy fichergestellten Verschiebungen von Fixsternen vorgenommer fich auf Grund berfelben dahin ausgesprochen, daß ber Ac Sternbilbe bes Herkules liege. Andere namhafte Fachm auch Beffel, hielten Berfchels Schluffe nicht für zwir jedenfalls hatte man es aber mit einer sehr wichtigen Sa thun, und fo entschloß sich die Akademie in St. Betersburg, ein entsprechendes Thema für ihre Preisbewerbung zu i F. W. A. Argelander (1799—1875), damals in Äbo, ran ben Preis mit einer Untersuchung von fast 400 Firsternbeweg und bestätigte das Bericheliche Ergebnis. Bald nachher D. v. Struve (geb. 1819) und Th. Galloway (1796—: neue Belege im gleichen, positiven Sinne geliefert. neueren Phasen dieser Theorie weiter unter zu beleuchten hab

Es war zu erwarten, daß an eine Erkenntnis, welche Zentralgestirn unseres engeren Weltspstemes aus ihrem Kulentfernte und auch die Sonne den Wandelsternen zugesellte buntesten Hypothesenbildungen anknüpfen würden. Was Lamb "Kosmologische Briefe" aus dem Jahre 1760 divinatorisch vo verkündet hatten, war nun Wirklichkeit geworden, und man koweiter fragen, ob denn wohl eine Zentralsonne vorhander zu der unsere Sonne in der Beziehung eines Planeten surfchiedene Himmelsregionen wurden mit der höheren Würde

e de la compa

• • • • •

Orte, die ihnen eine gunftige Umschau gewährleisteten. Bei dieser Gelegenheit wurde denn auch zum erstenmale die sogenannte Korona mit den aus ihr aufflammenden Brotuberanzen ge= sehen, über beren weitere Erforschung ber 14. Abschnitt sich zu verbreiten haben wird; erftere ein Lichtfrang, ber nie fehlt, aber nur bann, wenn eine - natürliche ober fünstliche - Abblendung ber hellstrahlenden Sonnenscheibe stattgefunden hat, deutlich erfennbar ist, während die Protuberanzen rötlich gefärbte Auszackungen sind, welche haten = oder zungenförmig aus der Korona vorspringen und sich häufig in ungemein große Fernen erstrecken. F. Baily (1774—1844) in Pavia, Maedler in Barcelona, B. v. Struve in Breft-Litewst erzielten wesentlich übereinstimmenbe Zwar bestanden noch Zweifel, ob die wahrgenommenen Gebilde Realität befäßen und nicht vielleicht bloß als eine Diffrattionserscheinung aufzufassen seien, wie dies der Greifswalder Physiker F. R. D. v. Feilitssch (1817—1884) mit Aufgebot von viel Scharffinn darzuthun versuchte. Jett begann man sich aber zu erinnern, daß schon aus vorteleskopischer Zeit Berichte über den bei Verfinsterungen auftretenden Lichtring vorlagen, daß insbesondere ein byzantinischer Schriftsteller benselben sehr zutreffend beschrieben hatte. Auch Kepler hatte Kenntnis von der Korona und teilte fie richtig ber Sonne, nicht bem Monde zu, und wieber annähernd hundert Jahre später hatte Dom. Caffini, wie jest erst näher beachtet wurde, auf eine "Arone bleichen Lichtes" aufmerkfam gemacht. Eine tiefere Ginficht in das Wefen ber Licht= erscheinung war freilich erst bann zu erwarten, wenn es gelungen jein würde, die Beobachtung von dem zufälligen, nur fehr felten sich darbietenden hilfsmittel einer Sonnenfinsternis zu emanzipieren. Die Zeit, welche biesen gewaltigen Fortschritt erleben follte, stand nahe bevor.

Schroeters Entdeckungen an den beiden unteren Planeten Merkur und Benus sind bis 1850 nicht beträchtlich weitergeführt worden. Zwar veröffentlichten W. Beer (1797—1850) und Maedler, der anfänglich an der von ersterem eingerichteten Privatsternwarte wirkte, interessante "Beiträge zur physischen Kenntnis der himmlischen Körper im Sonnenspieme" (Weimar 1841), aber

das Neue, was beibe brachten, bezog sich hauptjächlich auf Mond und Mars, welch letterem Beer mit besonderer Vorliebe sich Damals bilbete sich zuerst die in der Hauptsache noch heute bestehende Meinung aus, daß die Marsoberfläche, freilich bei ganz anderer räumlicher Berteilung des festen und flüssigen Elementes, einen mit den tellurischen Berhältnissen veraleichbaren Wechsel von Kestland und Wasser aufweise, und daß gewisse weiße Flecke in hoher areographischer Breite als Ansammlungen von Schnee und Gis, die mit den Jahreszeiten des Mars Größe und Geftalt änderten, gedeutet werden müßten. Es war dies auch die schon 1784 mit merkwürdiger Klarheit ausgesprochene überzeugung 28. Herschels gewesen. Die so gut wie absolute Stabilität mancher Oberflächenteile bes Mars hatte auch schon frühzeitig zu einer fehr genauen Bestimmung seiner Rotations= daner verholfen, welche diejenige der Erde nur unbeträchtlich übertrifft.

Von Jupiter, Saturn und Uranus hat man in dem uns gegenwärtig beschäftigenden Zeitraume nur wenig Neues erfahren. Dagegen begann sich die Renntnis von der Erfüllung des Raumes zwischen Mars und Jupiter ansehnlich zu erweitern; bisher hatten nur vier sogenannte Planetoiden diesen Raum belebt; gerade am Ausgange der Beriode ward die Hoffnung, daß sich die plane= tarische Frequenz der breiten Zone verstärken werde, neu belebt. Und noch weniger, wie früher, war die neue Entbeckung ein Werk des Zufalles; fie beruhte vielmehr auf planmäßiger Durchforschung des himmels an der hand eines Wegweisers, der alteren Generationen gesehlt hatte. Auf Anregung Bessels war seit 1830 die Berliner Atademie mit der planmäßigen Bearbeitung von Stern= karten vorgegangen, beren jede eine Zeitstunde, also 15 Bogengrade des Aquators, umfassen sollte; bis 1859 sind die 24 Karten, um die sich u. a. besonders Argelander und R. Bremiker (1804 bis 1877) bemühten, in ben Besitz ber aftronomischen Welt gelangt. Der Postmeister R. L. Hende (1793-1866) in bem neumärkischen Städtchen Driesen nahm an dem Unternehmen auch aktiven Anteil und bediente sich der bereits vollendeten Karten zu einer plan= mäßigen Absuchung des gestirnten Himmels. Im Jahre 1845 fand er ein Mitglied der Planetoidengruppe auf, dem der Name Aftraea beigelegt wurde, und seitdem folgten sich die Entdeckungen so rasch, daß es nur demjenigen, der sich die Asteroidenforschung als Lebensausgabe gewählt hat, vergönnt ist, den einzelnen Phasen dieser rapiden Entdeckerthätigkeit zu folgen.

Von allen planetarischen Objekten hat in der ersten Hälfte bes 19. Jahrhunderts sonder Zweifel ber Erdmond ben Beobachtern am meisten zu thun gegeben. Schroeters zahlreiche, mit bingebendem Fleiße ausgeführte Landschaftszeichnungen litten ja wohl barunter, daß physische Beränderungen an der Oberfläche unseres Trabanten aufgespürt werben sollten, ebe noch eine ganz verläffige topographische Karte vorlag; gleichwohl hat die neueste Forschung biefe Stiggen wieder febr zu würdigen gelernt, weil burch fie zuerft die viel besprochenen Rillen als ein beachtenswerter Gegenstand hervorgehoben murben. Schroeters nächster Rachfolger in ber Selenographie mar ber freilich oft belächelte &. Gruithuifen (1774-1852), der die reichen optischen Silfsmittel der Münchener Sternwarte in ben Dienft ber Monbforschung stellte und, wie sich neuerdings herausgestellt hat, wirklich ausgezeichnet beobachtete; über seine Versuche, Bauwerke und andere Artefakte ber Mondbewohner zu erkennen, ist man mit berechtigtem Lächeln zur Tagesordnung übergegangen, allein es war nun einmal, wie wir noch in einem anderen Falle sehen werben, das Geschick biefer wirklich originellen Perfönlichkeit, Wahres und Falsches ganz eigentümlich mit einander zu vermengen. Ungleich höher standen gewiß die Arbeiten bes Dresdeners Lohrmann (1796-1840), ber lunare Spezialkarten zu veröffentlichen anfing; ber Fortgang geriet bald ind Stocken, aber durch die posthume Ausgabe Jul. Schmidts wurden wir in den Stand gesett, die hohe Feinheit zu bewundern, mit welcher 28. G. Lohrmann, Geobat von Fach, die Rartierung burchführte. Von Beer und Maedler erschien 1834 eine "Mappa selenographica", welche ben 300 mal vergrößerten Mond vortrefflich darstellt und, zumal in Verbindung mit einer drei Jahre später gedruckten Monographie bes Mondes, als eine wichtige Etappe ber lunaren Forschung zu gelten hat. Aber schon war in Jul. Schmidt (geb. 1825) ein gefährlicher Konkurrent erstanden, der bereits in



Thatsache vielleicht auch andere Ursachen, in den körperlichen Versänderungen der Kometen liegend, maßgebend sein möchten. Es darf gleich hier bemerkt werden, daß spätere Untersuchungen F. E. v. Astens (1842—1878) und D. Backlunds (geb. 1846) eher für Bessel in die Wagschale fallen, obwohl ja das Vorshandensein eines interplanetarischen Mediums noch keineswegs widerlegt ist.

Nachdem Ende das Gis gebrochen hatte, wurden noch mehrere ber Rometen, mit denen man burch den Entdeckereifer eines Pons, B. Balz (1789—1867), F. F. A. Gambart (1800—1836), Brorsen, F. De Vico (1805—1848) u. a. bekannt gemacht ward, als solche von verhältnismäßig kurzer Umlaufsbauer erkannt. Am bekanntesten sind unter ihnen die nach Brorsen und 28. v. Biela (1782—1856) zubenannten geworden; letterer insbesondere beshalb, weil er, wie zuerst M. F. Maury in Washington (1806—1873) mit Staunen 1846 mahrnahm, ber Welt das auffällige Schauspiel einer Teilung barbot. Er zerfiel in zwei nebeneinander ihren Weg ruhig fortsetzende kosmische Wolken, und als er 1852 wieder sichtbar wurde, erschien er abermals doppelt, indem nur die Entfernung beiber Teile etwas größer geworden war. Man hat Grund zu der Annahme, daß der Auflösungsprozeß seitdem fortgeschritten ist, denn man hat das Kometenpaar nicht mehr zu Gesichte befommen, und es ist gar nicht unwahrscheinlich, daß ber große Meteoritenschwarm, durch welchen nach den Beobachtungen von Pogson in Madras die Erde im November 1872 hindurchging, bas lette Zersetungsproduft bes Bielaschen Kometen mar. Schon 1837 hatte ber Öfterreicher J. Morstadt (1797-1868) ben Gebanken hingeworfen, es möge wohl zwischen Schweifsternen und Meteoranhäufungen gar fein grundsätlicher Unterschied bestehen, und dreißig Sahre nachher hat diese Bermutung eine glanzende Rechtfertigung erfahren.

Der gewaltige Fortschritt, welchen das früher mühsame und verwickelte Geschäft der Bahnbestimmung eines Kometen in diesem Jahrhundert gemacht hatte, erhellt schon aus der so rasch ans wachsenden Zahl sestgelegter Bahnen dieser Art. Olbers und Gauß hatten, wie wir wissen, diesen Fortschritt ermöglicht, aber And the second second to a second fitting, going the training to the fitting to mit an er ber mem bereit bien mit ben beitelle gentlichen Batte be bitte and the second s and a second was a second order to the second of the secon way was done in the second of the second of the Meether sing a right store. me einem meneren Wegen gibt bei fagebel bie aufent er gieff iften and The office and the control to the state of the state of the state of and the second the second provides the contract to the expense and the second of the second s and the same of th and the second of the second o There are the second for a south Manager and The parties of the Community of the state of the Community of the Communit na de la cria and de Chapterine et esta Uni gir (1) grantipa). ing the state of the same of a state of the same and a same state of a Campana and the total P. Harris par C. O. I. W. a. Ware and a contract of the Terrer bemann beiter tell bie einerenge Mochentung Construction of the same Market with the contract of the same states. were not don't Common to the in Minne and more and well and the rate was been confirmed to specific haben es bestätigt, daß die meisten Kometen zwar wesentlich, wie die Planeten auch, mit erborgtem Lichte leuchten, daneben aber auch noch eigenes Licht besitzen, dessen Sniftehung mit den gewaltigen molekularen Umwandlungen innerhalb der Kometenmaterie zusammenhängen dürfte.

Mit ben Kometen pflegt die heutige Zeit die Meteoriten in einem Atemzuge zu nennen, und daß dies geschieht, kennzeichnet so recht deutlich den gewaltigen Umschwung, der sich in einem halben Jahrhundert vollzogen hat. Denn zu Beginn bes 19. hatten diefe Weltkörper noch um die bloße Anerkennung ihrer Existenz zu kämpfen. Im Jahre 1790 meinte A. Stüt (1747—1806), der gut unterrichtete Direktor des Wiener Naturalienkabinettes, man sei jest boch zu aufgeklärt, um an bas Märchen glauben zu fönnen, daß Eisen vom Himmel herabfalle. Die drei 1794, 1809 und 1819 erschienenen Schriften E. F. F. Chladnis des Afuftikers, welche ber richtigen Anschauung die Bahn brachen, wurden noch vielfach befehdet, und zumal die Parifer Atademie wollte lange nicht von ihrem Steptizismus ablaffen. Erft als 1803 aus Aigle (Departement L'Orne) eine gut beglaubigte Nachricht über einen Steinfall einlangte, konnte bie hohe Rorperschaft es nicht wohl ablehnen, einen sachkundigen Berichterstatter an Ort und Stelle gu fenden, und biefer, 3. Biot, konnte nicht umbin, die Realität der Erscheinung unumwunden zuzugestehen. Aftronomische Bestimmungen ber von den Feuermeteoren beschriebenen Bahnen lieferten ziemlich gleichzeitig Bengenberg und Branbes. aber eigentliche Periodizität in beren Auftreten bestehen konne, wurde erst durch Quetelets mühevolle Nachforschungen ("Catalogue des principales apparitions d'étoiles filantes", Bruffel 1842) wahrscheinlich gemacht und in der Folgezeit immer entschiedener bestätigt.

Die zweite Hälfte der vierziger Jahre sah endlich jenen großen Triumph der astronomischen Theorie und zugleich auch der verseinerten Beobachtungskunst, auf den wir mehrsach anzuspielen hatten, und der eine naturgemäße Abgrenzung gestattet, weil damit das Sonnensystem diejenige Abrundung und Ausgestaltung erhielt, welche noch heute als normativ angesehen wird. Wir erfuhren,

100

1-

... •

. ...

. **ч** , .

· · · · ·

:

e garanie

. . 

to the Contract of the

: Cod

wurde der transuranische Planet unfern der berechneten Stelle wirklich entdeckt. Derfelbe sollte anfänglich "Planete Leverrier" heißen, indessen hat man sich doch geeinigt, ihm die zu den Namen seiner schon bekannten Genossen besseichnung Neptun beizulegen und ihm als Symbol den Dreizack zuzuerkennen.

Es war vielleicht einiger Zufall mit im Spiele, aber gleichwohl wird niemand es bestreiten können, daß sich suverane Beherrschung des mathematischen Instrumentes und ausgebildete Beobachtungstechnik in schönster Beise bie Sand gereicht haben, um die Bereicherung unseres Planetenspftemes durch ein vorber unbefanntes Mitglied zu ermöglichen. Die Sternkunde ward baburch auch des nicht zu unterschätzenden Vorteiles teilhaftig, weit über die eigentlichen Fachfreise hinaus vom Bublikum in ihrer Bedeutung und Leistungsfähigkeit besser begriffen zu werden. nicht ohne weiteres behaupten können, daß nicht später einmal diese benkwürdige Geistesthat ihre Wiederholung erleben kann; benn in ber That haben sich auch bereits in der Neptunbahn Anomalien gezeigt, welche an einen noch unbekannten Gravitationseinfluß denken Immerhin ist von Abams und Leverrier ber Weg vorgezeichnet worden, durch beffen Betretung auch in kunftigen Källen die Erzielung eines Erfolges gesichert erscheint. —

Fast fünfzig Jahre sind es, durch welche wir den Leser in diesem Abschnitte gesührt haben; daß nur die besonders in die Augen fallenden Errungenschaften des Zeitraumes eine Erwähnung sinden konnten, liegt in der Natur der Dinge. Wer jedoch die tieser liegenden Bedingungen einer so mächtigen, von so großartigen Siegen gekrönten Geistesbewegung erforschen wollte, der müßte vor allem auch die minder imposante, darum aber nicht weniger bedeutungsvolle wissenschaftlich bidaktische Kleinarbeit betrachten, welche gerade in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von allen Seiten geleistet wurde. An den meisten Hochschulen Deutschlands und anderer Länder machte sich die Astronomie von der früher nützlichen und gebotenen, nachgerade aber lästig fallenden Versonalunion los, in welcher ihre Vertreter mit dem Lehrsache der Mathematik überhaupt standen, und an vielen Orten wurden größere und kleinere Sternwarten eingerichtet, mochten auch bei

ihrer Gründung vielfach zunächst nur Unterrichtszwecke ins Auge gefaßt sein. Die berühmten Sternwarten in Rom, Pavia, Mailand, Turin, Montpellier, Greenwich, Bogenhausen (München). Berlin, Göttingen, Gotha (Seeberg), Königsberg und Dorpat dienten als Mufterftätten bei ber Anlegung neuer Tempel ber Urania: einige Observatorien freilich, die nachmals ebenfalls Weltruf erlangten, befanden sich damals noch nicht auf dieser Höhe, so — infolge unzweckmäßiger Baueinrichtung — Wien und Paris, wo man sich viel mehr mit Physik ber Erbe, als mit eigentlicher Aftronomie befaßte. Gewisse ben Bau folder Unstalten regelnde Grundfate brangen mehr und mehr burch; man fam von ber irrigen Ansicht ab. daß ein Beobachter um fo mehr leisten könne. je weiter er vom Erdboden entfernt sei, und verlegte die Beobachtungsplätze von der Plattform hoher Türme, auf denen man fie mit Borliebe angebracht hatte, herab auf die Erde, um so die Sefahren ber Bobenschwankung möglichst auszumerzen. gleichem Grunde gewöhnte man sich baran, bas Hauptinftrument, als welches die Braktiker längst ben an die Stelle des Muralquabranten getretenen Meribianfreis erfannt hatten, auf Pfeilern aufzustellen, welche ohne Berührung mit dem Mauer= und Zimmer= werte des Gebäudes unmittelbar aus dem Fundamente aufragten. Auch die Drehfuppel, welche bereits gegen Ende des 16. Sahr= hunderts auf der Sternwarte des Landgrafen Morit von Heffen zu Kassel Eingang gefunden hatte, wurde ein unentbehrliches Requisit der praktischen Astronomie.

In den dreißiger Jahren reifte bei dem Zaren Nikolaus der Entschluß heran, Rußland mit einem Musterinstitute dieser Art zu beschenken; dasselbe ist auch zustande gekommen, hat seine Bestimmung nicht versehlt und wertvolle Forschungsresultate entstehen lassen. Als Bauort wurde eine Domäne der Krone in geringer Entsernung von St. Petersburg ausgewählt, und nachdem B. v. Struve zur Leitung des Baues und der Anstalt selbst (1834) berusen war, erhob sich in wenigen Jahren die Sternwarte zu Pulkowa, an welcher die Arbeiten im Jahre 1838 ihren Ansang nahmen. Mit der Munisizenz des unumschränkten Selbstsherrschers aufgeführt, vermochte diese Sternwarte manches Ideal

zu verwirklichen, das andererorts auch nur anzustreben si äußeren Gründen verbot.

Auch das 18. Jahrhundert hatte in ihrer Art recht astronomische Lehrbücher hervorgebracht, und zwar gebührt ben Franzosen, welche am besten wissenschaftliche Streng Klarheit der Daritellung zu vereinigen verstanden, der unbest Borrang. Lalandes "Astronomie" (3. Auflage, Baris ist auch in Deutschland noch lange ber beste Ratgeber fü geblieben, ber tiefere Studien zu machen im Sinne hatte. viel später noch verfaßte ein Franzose, der als Kometenber uns bekannte Pontécoulant, das beste, mehr elementare Let der Himmelsmechanik (Paris 1829—1846), ein überaus verb liches Werk, welches insbesondere auch die Stabilität un Weltinstemes zum Gegenstande einer gründlichen Diskuffion n und den Laplaceschen Nachweis für die eine solche Unzerstö keit sichernde Konstanz der großen Achsen der Planetenbe Doch darf der Deutsche mit Genugthuung ! erinnern, daß ein Landsmann, der Leipziger Brofessor A. F. Moe (1790—1868), im Jahre 1842 mit einer gemeinverständl Ableitung der Hauptsätze dieser schwierigen Disziplin hervor welche einem jeden, der nur die Geometrie einigermaßen beher ben Zugang zu einem bis bahin für bas Musterium weniger geweihter gehaltenen Wiffensgebiete erschloß. In England b 3. W. Lubbock (1803—1865) und G. B. Airy (1801—18 bie Störungsrechnung in besonderen Schriften gelehrt.

Die Kunst, astronomisches Wissen einem weiteren Interessen freise durch gemeinverständliche Darlegung zu vermitteln, ho stets nur Wenige verstanden; die so zahlreichen populären Schrisaben nicht immer Berusene zu Verfassern gehabt. In virtu Weise muß Emanuel François Arago die Kurse gehal haben, welche er alljährlich in Paris organisiert hatte, und denen teilzunehmen, wie erwähnt, Humboldt noch im höhe Alter für einen großen Genuß erachtete. Diese Vorträge sind für "Nosmos" Vorlesungen vorbildlich geworden. Zu den bef Kompendien der nichtbentschen Litteratur zählen in diesem Int valle diesenigen des Franzosen R. B. Biot (1779—1862), i

The second with the second second second the second second second The state of the second of the The state of the s 9/ . . . Maria Maria da de destado e and the second of the secon and the second second and the second of the second o The second of th

The second of th Application of the second of t The product of the transfer of the grant of the po-Security and the first and security of the Board of the Board of and the second of the second o Carrier and Company Company Com The state of the s and the state of t o complete and the second complete the second Control of the Control of the proof to the first the control of th ter fine fied und en Marite in bie Ministe ignimite

- 1412 pp. 6 \$p. Chair Mary Land The state of the s ebenso hoben Borteil, wie ihn die Mitwelt daraus zog, zumal wenn man die deutschen Verhältnisse vergleicht mit benjenigen anderer europäischer Staaten, wo sich die Beröffentlichungen in ben Schriften ber gelehrten Gesellschaften — man bente an die ungeheure Anzahl berfelben, z. B. in Italien - vereinzelten und bem Blick entzogen. Von 1800 an beherrschte ber mit wahrem wissenschaftlichen Feldherrnblicke und seltenem Organisationstalente ausgestattete F. X. v. Bach das Feld, und daneben ermöglichte Bobes "Aftronomisches Jahrbuch", eine mit Anhängen bereicherte Ephemeridensammlung, den Abdruck größerer Abhandlungen. Jahre 1821 schrieb bann ber Altonaer Aftronom C. S. Schumacher (1780-1850) seinem Freunde Bauß, er sei von seinem - bem banischen - Finanzminister aufgeforbert worden, eine Fachzeitschrift ins Leben zu rufen. Gauß und andere Manner von Ruf fagten ihre Mitwirfung zu, und fo konnte bas neue Organ, "Aftronomische Nachrichten" genannt, seit September 1821 ben Berkehr zwischen der Fachwelt des In- und Auslandes aufnehmen, zuerst gefolgt von einer gelegentlichen Beilage ("Aftronomische Abhandlungen", dann "Jahrbuch" bis 1844), die für größere Drucksachen bestimmt war. Dieses überaus wertvolle Journal, lebendige Geschichte der Aftronomie während eines Zeitabschnittes von nunmehr acht Dezennien, ift von Schumacher bis zu feinem Tobe, nachmals aber von Peterfen, Sanfen, C. A. F. Peters, Krüger, Männern, die uns im 13. Abschnitte sämtlich aufs neue begegnen werben, ständig im gleichen Beiste weitergeführt worben und steht im Begriffe, die Grenze bes Jahrhunderts seiner Stiftung zu überschreiten. Es giebt wohl kaum einen mit der Erforschung der Sternenwelt verknüpften Namen, den man im Regifter der "Nachrichten" vergeblich aufsuchen würde.

And the state of t

eben nur über die meridionale Ausdehnung Frankreichs erstreckte. P. K. A. Méchain (1744—1804), der bei den Operationen vorswiegend beteiligt war, hegte den berechtigten Wunsch, eine Berslängerung des Bogens nachprüsen zu können, und ging zu dem Ende nach Spanien, wo er aber schon 1803 der Überanstrengung erlag. In seine Fußstapsen traten jedoch Arago und I. B. Biot, und diesen beiden unternehmenden Männern war es vergönnt, die Dreieckskette süblich dis zur Insel Formentera fortzusühren. Das endgiltige Weter, welches, hieraus berechnet, das provisorische des Iahres 1795 hätte ersezen sollen, ist niemals in seine Rechte einsgetreten; in der Hauptsache ist es ja auch gleichgiltig, ob man sich an das eine oder an das andere Normalmaß hält.

Nicht sowohl wegen einer schärferen Bestimmung ber Erbabplattung, als vielmehr wegen der methodischen Fortschritte, welche bas Gradmeffungsverfahren als solches machte, sind die beiden auf ein kleineres Areal beschränkten Arbeiten höchst bemerkenswert, welche Bauß in den zwanziger Jahren in Hannover, Beffel in ben breißiger Jahren in Oftpreußen ausführten. Im ersteren Kalle kam das Heliotrop zur regelmäßigen Anwendung, welches durch Busendung von Sonnenlichtbligen einen Berkehr der beiben aufeinander angewiesenen Beobachter erlaubte; bekanntlich ist daraus später bas vom englischen Beere ausgebilbete Beliographieren zu friegerischen Zwecken hervorgegangen. Des weiteren hatte bie hannoversche Gradmessung den indirekten Rupen, daß aus ihr Gauß die Anregung zu seinen bahnbrechenden Studien über Flächenkrümmung und kurzeste Linien auf krummen Flächen schöpfte. Im übrigen war er mit seinen Resultaten nicht durch= weg zufrieden, denn es fehlte ihm sowohl an Geldmitteln als auch an der gehörigen Zahl von Mitarbeitern, und neueren Erhebungen zufolge hat es sich auch gerächt, daß man sogleich an das eigent= liche Messungsgeschäft herantrat, ohne sich durch Rekognoszierungen über die Auswahl der zweckmäßigsten trigonometrischen Punkte vergewissert zu haben. In dieser Hinsicht ließ nichts zu wünschen bie oftpreußische Vermefjung, zu beren Ausführung fich Beffel ben Generalstabsmajor J. J. Baener (1794—1885) beigesellt hatte, einen Rämpfer der Befreiungsfriege, der unter dem bekannten Generalquartiermeister F. v. Müffling (1775—1851) eine vorzügliche kartographische Schule durchgemacht und sich schon mehrsach als Geodät ausgezeichnet hatte. Baeher verband mit den preußischen Dreiecken diejenigen, welche er für eine baltische Küstensvermessung benötigte, und bestimmte durch ein trigonometrisches Nivellement mit bisher unerreichter Schärse die Höhe der Berliner Sternwarte über dem Normalstande des Pegels von Swinemünde. Der um die exaktere Ermittlung der Erdgestalt so hoch verdiente Mann wird uns noch mehr denn einmal in der Geschichte der exakten Naturwissenschaft begegnen.

Das Motiv, welches eine genauere Meereshöhenbestimmung ber preußischen Hauptstadt erforderlich machte, war durch Beffels flaffische Bendelversuche gegeben. Es stand damals fest, daß bann, wenn man für eine Anzahl von Erdorten die Länge bes Sekundenbenbels genau kenne, nach einem von Clairaut aufgestellten Lehrsate, unter steter Beigiehung der Methode der flein= ften Quadrate, ein Wert für die Abplattung der Erde erhalten werben könne, ber schließlich mit bem aus ben Grabmeffungen rejultierenden sich becken musse. H. Kater (1777—1835) hatte in seinem Reversionspendel ein treffliches Werkzeug zur Berfügung gestellt; C. S. K. Pouillet (1791—1868) hatte eine Formel abgeleitet, welche, wenn gewisse Konstante bekannt waren, die Länge des Sekundenpendels als eine Funktion der Polhöhe Um nun aber über die Boraussetzungen inst flare gu kommen, welche eine fehlerlose Bestimmung der fraglichen Längen= größe ermöglichen, stellte eben Beffel in Berlin jene Beobach= tungen an, welche er in zwei Abhandlungen aus den Jahren 1828 und 1837 beschrieb. Alle nur irgend als einflußreich anzunehmenden Faktoren fanden hier Berücksichtigung, jo die Reduktion auf den Meereshorizont, der Widerstand der Luft, die Abnutung der auf Achatplatten ruhenden Bendelschneiden, das Mitschwingen des Supportes u. f. w. Ja, Beffel ging fogar jo weit, daß er die Frage, ob extratellurische Körper von der Schwere ebenso wie tellurische abhängen, experimenteller Erprobung unterwarf; er ließ Pendellinsen aus Meteoreisen fertigen und wies unwiderleglich nach, daß es für die Schwingungsdauer eines Pendels von gegebener Länge völlig gleichgiltig ist, aus welchem Waterie schwingende Körper besteht.

Beitere Gradmessungen wurden vorgenommen von B. (geft. 1790) in England und W. Lambton (1748-1823) i indien; lettere erwies sich als besonders wichtig, weil sie von S. C. Walker (1805-1853) und G. Evereft (1790fortgefest wurde und zulest einen Meridianbogen von volle umfaßte. Die indischen Vermessungen umfaßten auch be Diftanzen, und bei diefer Belegenheit ift es geschehen, bag bi höhe bes - gur Beit - höchsten Berges ber Erbe, bes Gaurifa trigonometrisch auf 8840 m bestimmt ward; ber Berg führ bem den Nebennamen Mount Evereft. Borher noch L. F. Svanberg (1802—1882) und Palander den von ? pertuis gemessenen polaren Meridianbogen revidiert uni nicht unbeträchtlichen, aber zum Glück für die Sache felbst entscheidend gewesenen Fehler bemerkt, den die französische C schaft begangen hatte. In Oberitalien maßen F. Carlini bis 1862) und Plana einen Meridiangrad, indem fie zu einem schon früher von Maskelnne und Hutton in Schot konstatierten, von J. Liesganig (1719-1799) auch in ben alpen wahrgenommenen Fehler Rechnung zu tragen befliffen n einem Fehler, ber in ber Lokalattraktion ber Alpen f Grund hatte.

Inzwischen waren die Bedenken gegen eine rein-sphäroi Erdgestalt stetig gewachsen, und tieser denkende Geometer ein, daß Breitengradmessungen allein nicht ausreichten, die wirkliche Erdgestalt zu erkennen, daß es sich vielmehr emp dieselben durch Längengradmessungen zu vervollständigen. Idee hierzu ist bereits bei Kepler nachzuweisen, aber zur pischen Berwertung verhalf ihr erst Laplace im Jahre 1811. kam zunächst darauf an, die zu ihrer Zeit mustergiltige Cass Karte zeitgemäß zu verbessern; hierzu sollte eine erakte Ausmeseines großen Bogens des 45. Parallels verhelsen, und es er Oberst Brousseau den westlichen, Oberst Henry den öftli Teil dieses Bogens übertragen. Wir werden später sehen, daß, verwandte Überlegungen gestügt, Baeyer eine systematische Tr

and the second second

e la company trest 

. .... 1 146 P. 1 1 146

so könnten wir ihm ja wohl entgegenhalten, daß es einen eir lichen Wert dieser Art gar nicht giebt, daß vielmehr jeder Mer seine eigene Abplattung hat. Würde man aber alle diese Grovereinigen und den Mittelwert aufsuchen, so käme man doch wzu einer mit der Besselschen sich wesentlich deckenden Zahl. Ethat insbesondere auch dar, daß die erwähnten Maße sich auch der Gradmessung vereindaren lassen, welche Maclear im Kapl vornahm, und welche sich in der Hauptsache als Revision der La Caille saft hundert Jahre zuvor durchgesührten darstellte

Nächst der Größe und Gestalt unseres Planeten muß : auch deren Dichte und Masse zu erforschen versuchen; zwei Gro die unter sich in engster Berbindung stehen, benn wenn man kubischen Inhalt des Erdkörpers nach geometrischen Regeln bered und damit in die Masse dividiert, so erhält man benjenigen Wit wert für die Dichte, ber einer vollkommen gleichartigen Stoff teilung (Homogeneität) entspräche. Im 18. Jahrhundert hat ber Einleitung zufolge, Mastelnne, hutton und Lord Cavi bish, nach zwei verschiedenen Methoden, und auch mit verschieder Erfolge die Bestimmung der Erddichte  $\wedge$  angestrebt. beiden Erstgenannten eingeschlagene Weg konnte keine große Bub läffigkeit versprechen, doch tam immerhin Oberft H. James (18 bis 1877), indem er sich an das nämliche Prüfungsobjekt, den B Shehallien, hielt, zu dem recht gut stimmenden Werte A = 5,2 Die meiften Forscher suchten das Cavendishiche Berfahren at zubilden, indem fie die Ablefung an der fogenannten Drehma verseinerten, und wirklich muß von den Beobachtungsreihen v Bailn, F. Reich (1799-1882) und Nirn ausgesagt werden, d fie den besten Leistungen der neueren Präzisionsphysik an die Se zu stellen find. Airh anderte das bisherige Berfahren noch ber Weise ab, daß er die Torsionswage unter der Erde, d. h. Bergwerksschachten, aufhing und damit also eine äußere Rugelsche von der Anziehung ausschaltete. Es zeigte sich jedoch, daß i letteren Falle die störenden Ginflüsse zu bedeutend sind, benn tr aller Vorsichtsmaßregeln ließ das Resultat an Genauigkeit wünschen übrig. Reichs Zahl,  $\triangle = 5,66$ , hat lange Zeit für d wahrscheinlichsten Wert der Erddichte gegolten. Gin ganz neu • •

(1) or to . . . . . . . . . and the second 

, . weis für die revolutorische Bewegung der Erde im Weltt lange aus, und erst durch die Entbedung der Lichtabirrung ( seits, der Jahresparallare der Firsterne andererseits hatte der 1 Hauptsat bes Coppernicus die endgiltige Befräftigung erfa Für den ersten Hauptsat fehlte eine solche ebenfalls noch bis Schlusse des 18. Jahrhunderts, denn es hatten zwar Hooke Newton richtig erkannt, daß Fallversuche ein Mittel Prüfung des Sachverhaltes darböten; fiel ein von namhafter : frei herabfallender schwerer Körper etwas östlich vom Fußpi bes vom Ausgangspunkte herabgesenkten Lotes nieber, fo bamit ausgesagt, daß auf ben Körper neben ber Schwere noch zweiter Impuls gewirkt hatte, bedingt durch den Umstand, daß Fallpunkt im Laufe eines Tages einen größeren Kreis als Rußpunkt zu beschreiben hat. Und das ist eben das Wesen Die Fallhöhen, auf welche man sich englischerseits Notation. erst beschränkt hatte, waren zu gering gewesen, um die Verschieb auf die es ankommt, recht klar in die Erscheinung treten zu las Als bann G. D. Guglielmini aus Bologna (geft. 1817) im Se 1792 ben hohen schiefen Turm Ufinelli feiner Baterftadt zum gleit Awecke verwertete, trat die Oftablenkung schon viel deutlicher 1 Was aber etwa noch vermißt ward, holte etwas über Jahrzehnt später 3. F. Bengenberg (1777—1846) nach. selbe hatte sich bereits burch eine zusammen mit Brandes t faßte, 1800 erschienene Schrift über Sternschnuppen bekannt macht, worin er diese Weltkörperchen zur Bestimmung geograp scher Längendifferenzen zu benüten vorschlug; nunmehr verfeine er beträchtlich die Technik des Fallexperimentes, indem er erftl ein genau fentrechtes Abfallen in der ersten Zeiteinheit sicherstel und dann auch den Punkt, in welchem die herabfallende Rugel e Bodenplatte traf, genau bestimmte. Die Versuche felbst wurt teils in dem hohlen Turme der Hamburger Katharinenkirche, te in dem Schachte eines westfälischen Rohlenbergwerkes angestellt, daß also störende Luftströmungen möglichst abgehalten war Gauß fügte ber Beschreibung Bengenberge einen die mathen tische Seite ber Frage vollkommen klärenden Anhang bei. in Freiberg hat 1832 eine neue höchst gründliche Untersuchu über den freien Fall und bessen Beeinflussung durch die Erdums drehung angestellt und gesunden, daß, was mit der Rechnung sehr gut stimmt, zu einem senkrechten Falle von 158,5 m eine östliche Deviation von 28,4 mm gehört.

Ebenso wie auf vertikale wirkt die Rotation auch auf horizontale Bewegungen ein; ein bewegter materieller Bunkt wird auf ber Nordhalbkugel stetig nach rechts, auf der Südhalbkugel stetig nach links abgelenkt. Es ist über diese Erscheinung, die natürlich nicht eintreten wurde, wenn die Erde die Geftalt eines Ihlinders und nicht die einer Rugel hatte, viel geschrieben worden; gewöhn= lich aber wird übersehen, daß Boiffon, jener uns schon bekannte ausgezeichnete Mathematiker, ber an Virtuosität in ber analytischen Einkleidung und Behandlung naturwissenschaftlicher Aufgaben mit einem L. Euler wetteiferte, im Jahre 1838 Art und Maß der Nzimutalveränderung scharf bestimmte. In Deutschland R. Q. E. Lottner (1826—1887), in Nordamerika sehr ausführ= lich 28. Ferrel (1817-1891) die Bethätigungen der ablenkenden Araft in den Bewegungen der Luft und des Wassers nachgewiesen. und noch heute bedarf es der weiteren Arbeit auf einem ungemein verzweigten Gebiete, welches zu den verschiedensten Teilen der physischen Geographie in enger Beziehung steht.

Unter gewöhnlichen Umständen sind die hier betrachteten Wirkungen ber Erdumdrehung doch zu geringfügig, als daß fie Anspruch darauf erheben könnten, als ein direkter Beweis für die Richtigkeit bes ersten coppernicanischen Hauptsates anerkannt zu werben. Im 17. und 18. Jahrhundert glaubte man diesen Beweis auf die wahrgenommene Drehung ber Schwingungsebene eines Pendels gründen zu können, allein die Wahrnehmungen, welche in diefer Hinsicht da und dort gemacht worden waren, konnten keinenjalls als einwurfsfrei gelten, und erst 1851 trat durch die zwar vorbereitete, tropdem aber ben Meiften gang überraschend kommende Entbeckung des Pariser Akademikers L. Foucault (1819—1868) der Wandel ein. Derfelbe zeigte, daß, wenn ein hinreichend langes und schweres, gegen Luftzug geschütztes Pendel in kleine Schwingungen verset wird, die Schwingungsebene nach und nach in alle für eine Bertikalebene möglichen Stellungen gelangt, und

zwar findet man die Anzahl der Stunden, nach deren Umfluß das Pendel wieder zu seiner ursprünglichen Schwingungsebene zurückgelangt, wenn man in die Bahl 24 mit dem Sinus der geographischen Breite dividiert. Für die Pole ist dies gerade ein ganzer Tag, und am Äquator ist eine Drehung überhaupt nicht vorshanden. Foucaults Pendelversuch sest uns, wenn man eine an der Pendellinse angebrachte Spize ihren Weg in einen aufgeworsenen Sandhausen einzeichnen läßt, in den Stand, die Rotation sozusagen mit den Augen zu verfolgen. Im 18. Abschnitte haben die weiteren Schicksale dieses in jeder Hinsicht interessanten Experis

mentes uns noch etwas eingehender zu beschäftigen.

Nächst der Schwere der Erde ist auch deren Magnetismus in dem uns jest beschäftigenden Zeitraume von den Forschern angelegentlicher Fürsorge gewürdigt worden. Wir haben gesehen, daß A. v. Humboldt es war, der hauptfächlich die internatio= nale Regelung ber geomagnetischen Beobachtungen an= bahnte, welche seitdem so wertvolle Früchte gezeitigt hat. Außer= ordentlich gunftig traf es sich aber, daß diese Bestrebungen zeitlich ziemlich genau zusammenfielen mit jener tief greifenden Bervoll= kommnung sowohl ber Beobachtungsmethoden als auch ber Theorie, welche Bauß in den dreißiger und vierziger Jahren befannt machte. Freilich dauerte es längere Zeit, bis man die ganze Bedeutsamkeit dieses vor= und nachher einzig dastehenden Fortschrittes voll begriffen hatte; selbst humboldt tonnte sich von ben ihm lieb gewordenen Apparaten bes Parifer Mechanifers S. B. Gamben (1787-1847) lange nicht trennen und zog fich durch biefe Borliebe für das Veraltete die vorübergebende Ungnade feines in solchen Dingen sehr reizbaren Göttinger Freundes zu. Baug eingeführten Magnetometer, maffige parallelepipebische Gifenstäbe, die zur Erzielung größerer Empfindlichkeit an zwei Fäben aufgehangen waren, gewährleisteten nicht allein eine viel schärfere Bestimmung ber Absolutwerte von Deklination, Inklination und Intensität, sondern sie waren auch vorzüglich passend als Bariationsinstrumente, um die unaufhörlichen Schwankungen der magnetischen Erdfraft meffend zu verfolgen. Huch emanzipierte Gauß den Erdmagnetismus von der bisher



/ Karl Friedrich Gauß Chr. A. Jensen pinx.

The second of th

The control of the co

m on at 197 a fine or early a part of the state of the Manager

man nur eine hinlänglich große Bahl von empirischen Daten besitze. Das Potential wurde in Reihen entwickelt, und wenn man biese dann irgendwo abbrach, erhielt man endliche, mit gewissen konstanten Gliedern behaftete Ausdrücke, welche die radiale, die nach Norden und die nach Osten gerichtete Komponente der magnetischen Erbkraft angenähert barftellten; die Konstanten wurden bem vorliegenden Beobachtungsmateriale entnommen. Allerdings find bie brei Größen, welche Gauß berechnete, nicht die brei üblichen Elemente, aber es wurden auch sofort die Formeln hergeleitet, um Deklination, Neigung und Stärfe auf die erwähnten brei Seitenfrafte gurudzuführen. Der größte Vorteil bes Saußichen Rechnungsverfahrens beruht, von anderem abgesehen, darin, daß man durch Sinzu= nehmen einer immer größeren Bahl von Reihengliedern die Genauigkeit nach Willfür zu steigern vermag. Bu den bisher schon vorhandenen Karten der Isogonen, Isoklinen und Isodynamen traten nun auch folche ber magnetischen Riveaulinien, ber Rurven gleichen geomagnetischen Potentiales hinzu; diese Linien haben die Eigenschaft, daß für einen gegebenen Ort die Deklinations= nadel fenfrecht auf ihnen fteht.

Aus dem neuen Kalkul ergab sich, daß jeder Halbkugel nur ein einziger Magnetpol zukomme, daran erkennbar, daß beim Heranstreten an ihn die Neigungsnadel sich immer steiler gegen die Horizontalebene einstellt und zulett mit dieser einen rechten Winkel bildet. Gauß hatte die ungefähre Lage des Nordpoles in den Archipelen der "Nordwestlichen Durchsahrt" bestimmt, und am 1. Juni 1841 sand der kühne Seefahrer John Noß (1777 bis 1856) den gesuchten Punkt glücklich aus. Er gehört der Halbinsel Boothia Felix an (70°5′17″ nördl. Breite; 96°46′45″ westl. Länge von Greenwich). Dadurch war auch dem Fernerstehenden ein Sinsblick in die Tragweite der neuen Methode eröffnet, denn daß die bis dahin ängstlich sestgehaltene Magnetstabhypothese in der Praxis zumeist unzulängliche Resultate gezeitigt hatte, war nur allzu wohl bekannt.

Neben Gauß hat sich in den Jahrbüchern dieser Disziplin in der fraglichen Periode besonders verewigt ein Schotte, der aber durch die Verhältnisse zum Deutschen geworden war. Johann

- the

and the second of , and the state of

4 - 64 

gebenken; es sind dies der Österreicher R. Rreil (1798-1861 und der Belgier L. A. J. Quetelet (1796-1874). Auch f beibe begannen ihre Laufbahn als Aftronomen, um sich bann met und mehr geophysitalischer Arbeit — der zweitgenannte danebe auch noch ber mathematischen Statistik - zuzuwenden Kreils Verdienst ist es, ben zwar nicht ganz zu leugnenden, ab boch gegenüber anderen Momenten sehr in den Hintergrun tretenden Einfluß erörtert zu haben, welchen der Mond auf bi Bethätigungen ber magnetischen Erdfraft ausübt; auch bestimmt er genauer die magnetischen Abweichungen, welche auf Rechnun ber Alpen zu setzen sind und schon von humboldt und Gan Lussac in Betracht gezogen worden waren. Rreils magnetisch Durchforschung der österreichisch = ungarischen Monarchie ließ ih als den geeigneten Mann erscheinen, um die 1851 unter der wissenschaftsfreundlichen Unterrichtsminister Grafen Leo v. Thui geschaffene "Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien zu leiten; ein Musterinstitut, zu welchem sich später ein ähnliches in Budapest gesellte. Gine verwandte Aufgabe erfüllt unter Quetelets Vorstandschaft die Brüsseler Sternwarte. besondere lieferte berselbe auch Beiträge zur Erforschung ber Ber änderungen, welchen der magnetische Zustand im Hochgebirge aus gesett ift.

Reben dem magnetischen war seit Beginn des 19. Jahrhunderts auch das thermische Verhalten des Erdkörpers beachter worden. Man wußte seit de la Sire, daß eine neutrale Fläche, in der z. B. der Keller der Pariser Sternwarte mit seinem so gut wie ganz unveränderlichen Thermometeritande gelegen ist, das mit Gigenwärme begabte Erdinnere von einer dünnen äußeren Haut trennt, deren Temperatur durch die Sonnenitrahlung bedingt ist. Ihder das Sindringen der Sonnenmärme waren von Lambert in deisen "Porometrie" (1779) analonische Bernahtungen angestellt worden. Mit der Wirmeverteilung im größerer Tiese batte sich zuerit Saussure beschäftigt: ihm seigen vornehmlich Bergleute, wie v. Trebra Gensanne, Lean Fey Mudwissen und vor allen B. L. K. Sondier (1777—1861): lepteren damen die Ratichläge Humboldes, mit dem er sünsig Sobre lang in trever Freundschaft lebte, zu seinen Untersuchungen angeregt. Es fand sich, daß allenthalben auf der Erde von der neutralen Fläche an eine radiale Zunahme der Temperatur stattfindet, natürlich nicht überall gleich rasch, wohl aber stetig, falls nicht örtliche Zu= fälligkeiten die Gesehmäßigkeit beeinträchtigen. Das Erkalten des in früheren geologischen Zeitaltern mit einem unverhältnismäßig größeren Barmevorrate begabten Erdballes suchten Fourier und Poisson mathematisch aufzuklären; nach Fourier würde die aus bem Inneren bringende, burch Strahlung an den kalten Weltraum abgegebene Wärmemenge genügen, um im Laufe eines Jahrhunderts eine die Erdoberfläche umziehende Gisschicht von 3 m Dicke zu Die Theorie suchte der Geologe K. G. Bischof (1792 schmelzen. bis 1870) in zwei ben Jahren 1837 und 1841 entstammenden Abhandlungen burch Experimente mit einer glühenden Basaltfugel zu verifizieren, und diese sind auch unter allen Umständen wert= voll, so wenig man sich auch mit dem extrem neptunistischen Standpunkte bes Genannten einverstanden erklären mag. bachten natürlich daran, die interne Temperatursteigerum mit neuen Anschauungen über die innere Beschaffenheit der Erde in urfächliche Verbindung zu bringen. Bereits Benjamin Franklin, ber Erfinder des Blipableiters, hatte sich für die Erfüllung eines großen zentralen Hohlraumes mit stark verdichteten Gasen aus= gesprochen, und die deutschen Physiker Lichtenberg und Chladni hatten diese Hypothese mit neuen Argumenten gestütt. G.B.Muncke in Heidelberg (1772—1847) hatte sich dagegen mit einem gewissen Fanatismus gegen eine so verwegene Durchbrechung hergebrachter Ansichten erklärt, und es gelang ihm auch, sie einstweilen zurückzudämmen, bis sie dann in viel späterer Zeit ihre Wiederauferftehung erlebte. Auch die Behauptung v. Bachs, Marschall v. Biebersteins und des phantasievollen Gruithuisen, unser Planet sei ein Konglomerat von Meteoriten, wurde mit Recht steptisch aufgenommen, aber schließlich läuft die in unserer Zeit viel besprochene Theorie des berühmten Spektroffopikers Lockner boch gang auf bas Gleiche hinaus.

Bu einer wissenschaftlichen Meerestunde waren vor hundert Sahren die Anfänge vorhanden, keineswegs unbedeutend nach Bahl

und Art, aber noch zu vereinzelt, um die Ausarbeitung eine wissenschaftlichen Dzeanographie zu ermöglichen. 3. 3. Otto (1743—1814) Lehrbücher aus den Jahren 1800 und 1808 g währen einen gang guten Überblick über ben Wiffensftand, be man damals erreicht hatte. Aber seitdem ging es rasch vorwärti wissenschaftliche Expeditionen, auch Weltumsegelungen, die vorde eine große Seltenheit gewesen waren, mehrten sich rasch, und b maffenhaft zuströmende Stoff wurde, vorab in Großbritannie eifrig verarbeitet. Es sei nur an die Reisen von Baubin=Beroi v. Rogebue=v. Chamiffo, v. Arufenftern=Borner erinner indem wir absichtlich von England schweigen, das ja zumal fi die Polarforschung so Großes geleistet hat, wie die Namen Joh Franklin, Madenzie, John und James Rog, Barry, De Clure, Mac Clintock und viele andere bekunden. Ein eigene Abschnitt führt uns später auf biefe Manner gurud.

Gine Ausmejjung des von Salzwaffer bedeckten Teiles be Erdoberfläche wurde von R. Zimmermann und erwähntermaße von Rigaud in Orford badurch bewertstelligt, bag man bie au einer in äquivalenter Projektion gehaltenen Karte ausgeschnittene Flächenftude wog. Auch der Meteorologe Dove leiftete hierz einen Beitrag, und um 1850 mar bas Verhältnis ber Areale vo Baffer und Land mit ziemlicher Genauigkeit ermittelt. Bon be Meerestiefen wußte man lange wenig, obwohl es an Tiefen jondern, Bathometern, außer bem für mittlere Tiefen nach wi vor zweckmäßigiten Genkblei, burchaus nicht mangelte. Die scho dem 17. Jahrhundert angehörige Idee, durch den automatisch 31 registrierenden Bafferdruck indirett eine Tiefenmeffung zu ermög lichen, suchte der danische Phosifer &. C. Berfred (1777-1851 zu verwirklichen, aber für eine jo ichwierige Leistung ber Techni war die Zeit noch nicht gekommen. And die Auslojevorrich tungen von Stipria an Quiscius und Bacialli batten mehr blog theoretiichen als wirklich praktischen Bert. Die zuverläffigfter Lotungen waren jene, welche die für die phylische Erdfunde aud fonit fehr inhaltreichen Werke Bondon 1820: Geindurgh 1828 bes Rapitans 28. Scoresbn (1789-1857), eines gemiegten Balfijchfängers, mitteilten. Marine Temperaturmeifungen maren



Auch Dichte und Salzgehalt waren schon in vielen Fäller aräometrisch bestimmt worden. Man hatte den alten Wasserschöpf apparat von Hales mannigsach verbessert, und zur Untersuchun der aufgeholten Proben dienten ebenfalls verschiedene Vorrichtunger deren Thus das 1787 von Nicholson erfundene Aräomete abgab. Auch die chemische Zusammensehung des Meerwasser war Gegenstand der Forschung geworden; Balard schied daraw einen neuen Grundstoff, das Vrom, ab. Auch die Frage, wohe denn die Salzigkeit des Meeres komme, ist schon damals ventilier worden, und Parrot gab darauf die richtige Antwort, daß nämlid die Salinität den Normalzustand darstelle, und daß mithin nich die Ozeanographie, sondern die Geologie zur Entscheidung solchen Bedenken zuständig sei.

Die Wellenlehre hatte aus den Laboratoriumsversuchen benen der übernächste Abschnitt gerecht werden soll, die namhaftester Vorteile gezogen, was auch der Betrachtung der Meereswellen zu statten kam. Doch fehlten noch genaue Messungen ber Bobe und Fortpflanzungsgeschwindigkeit, und nur wenige Seefahrer, an ihrer Spige wiederum Scoresby, bemühten fich um die Feftftellung solcher Größen. Franklins Bericht von der Wellenbefänftigung durch Öl hatte eine lebhafte Diskuffion im Gefolge, als beren Endergebnis die Auffassung bezeichnet werden kann, daß durch bas entstehende gahe Elhautchen die direkte Berührung des Wassers mit ber bewegten Luft verhindert werde. Die Meeresftromungen waren das besondere Arbeitsgebiet des trefflichen englischen Ingenieur= geographen J. Rennell (1742-1830); wenn auch die nach ihm "Rennellstrom" benannte Abzweigung bes Golfftromes nach bem Golfe von Biscana thatsächlich nicht existiert, so kann er doch als ber Begründer einer tieferen wissenschaftlichen Ginficht in die großen Zirkulationssysteme bes Atlantischen und auch — soweit von solchen gesprochen werden kann — bes Indischen Dzeanes gelten. Gine befriedigende Erklärung ber stationären Meeresbewegung wußte man noch nicht zu geben, obwohl man Temperatur= und Salinitäts= bifferenzen gelegentlich als Ursachen nannte. Rennell hatte, im Unschluß an Franklin und Kant, ganz wohl den Zusammenhang gewisser Meeres= und Luftströmungen erfaßt, allein berselbe sollte



Wasserwellen kann jetzt noch als eine Fundgrube für die genauere Ergründung der seitdem auch an gar vielen anderen Orten nachsgewiesenen Erscheinung gerühmt werden. Tiesenlotungen waren an schweizerischen Seen schon zum öfteren vorgenommen worden, und auch in den Ostalpen regte sich ein entschiedenes Interesse für die Limnologie. Gegen das Ende der vierziger Jahre trat Fr. Simony (1814—1898) seine bald so fruchtbar und auch sür den Unterricht nützlich gewordene Forscherlausbahn an, welche bewirkte, daß die oberösterreichischen Seen bald zu den in physiosgraphischer Hinsicht bekanntesten gehörten.

Die Stromkunde wurde um die Jahrhundertwende weit mehr aus hidrotechnischen, als aus physisch-geographischen Gründen gepflegt, allein es konnte nicht fehlen, daß auch die allgemeine Erkenntnis gehoben werden mußte, wenn fo gewaltige Regulierungs= arbeiten zur Ausführung gelangten, wie diejenigen Tullas (1770-1828) am Oberrhein, S. Eicher v. d. Linthe (1767 bis 1823) in der Schweiz. Über den Bau der Flugbetten und über die Bewegung des Wassers nachzudenken, gab A. v. Sumboldts Bericht über ben natürlichen Stromkanal Cassiquiare zwischen Rio Negro und Drinoto reichliche Veranlassung. Roch jest sieht sich ber Geograph dann und wann veranlagt, Anleihen zu machen bei zwei ausgezeichneten beutschen Wasserbaumeistern aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts; bei J. A. Entelwein (1764-1848) und bei R. F. v. Wiebefing (1762-1842). Ms nach dem Raftatter Kongreffe die Verhandlungen über die Rheingrenze und die territoriale Zugehörigkeit der zahlreichen Flußinseln ihren Anfang nahmen, wurde v. Wiebefing als Sachverständiger er war damals hefsischer Oberbaudirektor — zugezogen und bewirkte, daß der Thalweg des Flusses zur Grenzlinie genommen wurde; dieser topographische, nachher auch von den Geometern adoptierte und vielfach diskutierte Begriff war damals den Diplomaten etwas gang Neues, fand aber bei den Frangojen folden Anklang, baß fie ihn, ohne je den Berjuch einer sinngemäßen Übersetzung zu machen, wortwörtlich in ihre eigene Sprache herübernahmen.

Die eifrigste Förderung wurde in dem Zeitraume 1800 bis 1850 ber atmosphärischen Physik zu teil, beren Scheidung in

. .

•

٠.

. .,

auf; ware ein Gebanke, ben S. B. Branbes (1777-1834) i Jahre 1820 aussprach, in seinem vollen Umfange richtig verftand worden, so ware die Meteorologie vor manchem Frrwege bewah geblieben, den sie in den nächsten Jahrzehnten eingeschlagen bo Brandes verband alle Orte eines bestimmten Bezirkes, für weld gleichzeitig das Barometer auch gleich hoch stand, durch Kurve (Fobaren) und untersuchte dann, welche Windrichtungen inne halb dieses Bereiches vermerkt worden waren. Er faßte den au seinen Diagrammen gewonnenen Gesamteinbruck zusammen in be These: Der Wind weht von einem Orte fehr hohen Luft brudes (barom. Maximum) zu dem nächft benachbarte Orte besonders niedrigen Luftdruckes (barom. Minimum Satte Brandes auch die Mitwirfung der Erdumdrehung gehöri berücksichtigt, so mare er der Entdecker des Gesetzes geworben, vo bem die ganze meteorologische Onnamit der Neuzeit abhangt. S aber trat zunächst eine ganz andere Richtung in den Vordergrund und diejenige Art bes Studiums ber Luftbewegung, welche wirk liche Ordnung in die anscheinende Anarchie zu bringen gestatter wurde wenigstens in Europa ganz beiseite geschoben. Die Ameri faner B. C. Redfield (1789-1857), J. P. Efpy (1786 bie 1860) und Ferrel, bessen wir bereits gedachten, sind die eigentlichen Vorfämpfer jenes Umschwunges, der gegen das Jahr 1860 hin die meteorologische Wissenschaft von Grund aus umgestaltete: sie richteten das Hauptaugenmerk auf die gewaltigen Wirbelfturme der westindischen Meere und setten für sie die Herrschaft wir= belnder Bewegungen außer Zweifel. Ihnen trat als Gefährte zur Seite 28. Reib (1791-1858), als Gouverneur der Bermudas und der Antillen=Insel Barbados wohl vertraut mit jener ver= heerenden Naturerscheinung, deren Wesen er in einem 1838 außgegebenen mustergiltigen Werke schilderte; basselbe foll fogar ins Chinesische übertragen worden sein. Alle diese Autoren, unterstütt von dem als Renner nautischer Praxis geschätzten Viddington, theoretischen Feststellungen auch entnahmen den Manövrierregeln, die den Rapitan befähigen follen, fein Schiff, sobald burch jähes Fallen bes Barometers das Herannahen eines Drehsturmes als gesichert erkannt ist, möglichst aus der gefähr=

to the state of th

Maria de la Companya de Compan

Marine Control of the Control of the

bas Dovesche Winddrehungsgesetz als eine der obersten (rungenschaften der Wissenschaft bezeichnet, während es doch Wahrheit nur ein untergeordneter Spezialfall eines ganz and beschaffenen Gesetzes ist. Weil die Bewegung der den Witterumzustand am meisten regelnden barischen Depressionen für Non europa sich so gestaltet, nahm Dove, der ja natürlich auf ei wesentlich statistische Beweismethode angewiesen war, allgemein ed auf der Nordhalbkugel der Wind gewöhnlich im Sinne luhrzeigers, auf der Südhalbkugel gewöhnlich gegen den Drehsides Uhrzeigers umspringe, und in dieser Allgemeinheit gilt i Regel keineswegs.

Um so glücklicher war erwähntermaßen Dove auf bem klim tologischen Arbeitsfelbe, welches er 1829 mit einer Abhandlu über die Schwankungen bes atmosphärischen Wassergehaltes betr Bor ihm war namentlich humboldt, den wir ja schon aus bi vierten Abschnitte in diefer Eigenschaft fennen, der Bahnbred gewesen; im gleichen Jahre 1829 trat L. v. Buch (1774—185: als Meteorologe ebenjo glucklich wie als Geologe, mit feinem &c schlage hervor, zwischen ben heißen und gemäßigten Erdgürtel inne halb der Festländer eine Übergangsregion einzuschieben, welche in ihren Merkmalen kennzeichnete. Wohl nicht allzu Biele werd wiffen, daß der geschickt gewählte Ausbruck fubtropische Boi das geistige Eigentum v. Buchs ist. Letterer vervollkommnete au die Methodik dadurch, daß er die Abhängigkeit des momentan Luftdruckes von der augenblicklichen Windrichtung durch ein barometrische Windrose darstellte; dieses graphische Hilfsmitt hat dann auch für alle übrigen meteorologischen Faktoren sein Brauchbarkeit bargethan. Weniger Beifall hat in Deutschlan und zwar gewiß nicht ohne Grund, das anderwärts hervortretent Bestreben gefunden, die Temperaturverteilung, die ja nur i solaren Klima ausschließlich der Breite abhängi von im physischen Klima bagegen durch eine Bielzahl primare und sekundarer Ginwirkungen bestimmt ift, burch empirisch Formeln wiederzugeben. Brewfter, G. G. Sällström (177 bis 1844), S. Atkinson (1786-1831) und andere haben sic hierin versucht, und auch den Unregelmäßigkeiten der Luftbruck en de la companya de la co

•

Market Company

Psychrometer verbürgten in ungleich höherem Maße, als i die älteren Haar-, Saiten- und Fischbeinhygrostope konnten, i scharse Bestimmung der absoluten und der — weit wichtige — relativen atmosphärischen Feuchtigkeit. Das Weder Taubildung ergründete Wells in scharssinnig erdach Bersuchen, die in ihrem Werte auch dadurch nicht erschüt wurden, daß man einige Dezennien später zu teilweise ande Ansichten gelangt ist. Dagegen blieb der Hagel zunächst n ein Kätsel. Denn Voltas Identisizierung der Ladung der Hagkörner mit dem elektrischen "Puppentanze" mußte den Einwür von A. Bellani (1776—1852), I. Prechtl (1778—1854) t Muncke gegenüber als haltlos aufgegeben werden, und v. Bus Versuch, alle Phänomene allein auf die bloße Verdunstung kälte zurückzuführen, konnte wohl für Graupeln, nicht aber die bizarren Hagelschloßen als zutressend anerkannt werden.

Die Periodizität in der elektrischen Spannung der Atn sphäre wurde von Kämt, Schübler, Pouillet u. a. untersu doch gelang es noch nicht, eine ganz befriedigende Erkenntnis i diese jährliche und tägliche Schwankung hervordringenden Ursazu erzielen. Auch der Grund für das Vorhandensein einer solch Spannung verblieb noch dunkel, obwohl von I. Peltier (17-bis 1845) und Palmieri (1807—1896), dem Ersinder eines se passenden Mehapparates, viel Fleiß an diese Aufgabe gewend wurde. Man beruhigte sich vielfach dei Lamonts resignierter A sicht, daß das Vorhandensein eines negativ=elektrischen Potential des frei im Weltraume schwebenden Erdkörpers als eine nicht weit interpretierdare Thatsache hingenommen werden müsse.

Zum Schlusse muß, ehe wir von der Meteorologie Abschinehmen, auch der glazialen Physik ein Wort gewidmet werde Ein Niederschlag der oben charakterisierten Versuche, die Metholder kleinsten Quadrate in die Klimatologie hineinzutragen, wie die von verschiedenen Autoren, insbesondere von dem in Finnlar lebenden Schweden G. G. Hällström angestrebte Festlegung di Höhe der sogenannten Schneegrenze durch eine Formel; emußte dies mißlingen, und auch die Zahlen v. Buchs, welch für verschiedene Breiten die Lage der Linie angeben sollen, jenseit

10.00

10 F 10 State 18

130 VI. Erdmeffung und Erdphyfit in der erften Salfte des Jahrhunderts.

Nordamerika übersiebelte und bort burch die im Bunde i Pourtales durchgeführte systematische Erforschung des Meere grundes seinem Lorbeerkranze ein neues Blatt einfügte, hat er malig die molekularen Umformungsprozesse aus pulverigem Hofchnee in Firn und Gletschereis genau analysiert; er hinicht ohne Lebensgefahr, die Blaublätterstruktur im Juner der Spalten entdeckt; er hat Methoden zur Messung der Kwegungsgeschwindigkeit der Gletscher ersonnen, die ihrem Grunzuge nach dem dauernden Besitzstande der Gletscherkunde einveleibt wurden.

Mit Agassiz tritt auch die Lehre von den Einwirkungen bis Gletscher auf ihre Umgedung in ein neues Stadium. Wir werds jedoch die Geologie und die von ihr nicht zu trennende Morphs logie der Erdobersläche in einem besonderen Abschnitte behandels und dort hat mithin auch die Glazialgeologie ihren natürliche Plaz. Insosern nun weiter die geologischen Theorieen gleichmäßi auf Mineralogie, Physit und Chemie zurüczugreisen haben, wolle wir und zu den ersteren erst dann wenden, wenn die geschichtlich Entwicklung der erwähnten drei Disziplinen dis zur Mitte de Jahrhunderts ihre Erledigung gefunden haben wird.

## Marialogic and Reyflallographic bie Branais

men une Monte par entre de la company de la

a pytiallan ( الله منافع الهوالية ) الله الهوائية الهوائ

bes französischen grundsätlich zuwiderlief. Haun war Atı mistiker, Beiß war Dynamiker, b. h. er nahm eine absob lückenlose Erfüllung des unendlichen Raumes durch die Materie a Diefer Gegensat hat nicht verfehlt, eine gewisse Störung in b normale Ausbildung eines Wissenszweiges zu bringen, ber ja i letter Inftang boch ein rein geometrischer ist und von den Bo stellungen, die man sich etwa über ben Stoff gemacht hat, ge nicht weiter berührt werden sollte. Das hatte 3. 3. Bernharl (1774-1850) flar erkannt, als er 1807 mit seinen Aufschlüsse über die Arnstallformen des Arfenikkiefes und des kohlensaure Natrons vor die Öffentlichfeit trat, benn nur so find feine ein leitenden Worte zu verstehen: "Man macht sich eine unrichtig Vorstellung von der Arnstallographie, wenn man glaubt, ihr Wefe bestehe in der Bestimmung der primitiven und sekundaren Former Denkt man sich auf jede Krystallisationsfläche eine senkrechte Lin gezogen, läßt alle biefe Linien in einem gemeinsamen Bunkte fu schneiden, bestimmt das Verhältnis dieser Linien trigonometrisc und giebt auf diese Weise die Richtungen an, nach welchen fit die Teile mehr oder weniger angezogen haben, so erhält man ein krystallographische Methode, die der Theorie weit angemessener aber in der Ausführung mit mehr Schwierigkeiten verknüpft fei wurde." Beig felbst ging nicht unmittelbar in diesem Sinne zu wege, aber seine "Übersichtliche Darstellung der verschiedenen natür lichen Abteilungen der Arnstallsusteme", welche er 1815 der Ber liner Akademie vorlegte, ift doch gang von geometrischem Beift durchweht. Sehr viele der Bezeichnungen, welche sich uns jet gang von felbst zu verstehen scheinen, kommen hier zum erstenma Dasjenige Mineral, an welchem, als an einem schwieriger Modelle, Beiß seine konstruktiven Anschauungen am liebsten er läuterte, war der als einer der Hauptbestandteile plutonischer und vulfanischer Gesteinsarten fehr befannte Feldspat, deffen fogenannte Zwillingsbildungen Goethe dereinst an den schönen Rarlsbader Exemplaren liebevoll gewürdigt hatte. Die Kryftallrechnung brachte Beiß dadurch in ein neues Gleis, daß er fein Augenmerk auf die Achsen, auf die ganz im Inneren des Rörpers verlaufenden Linien richtete. Auf sie begründete er eine einheit= liche Bezeichnungsweise der Arhstallflächen. Endlich vereinfachte und vertiefte er die Arhstallometrie, indem er seststellte, wie die Flächen eines Shstemes sich in Zonenverbänden zusammensichließen. Allerdings wurde der volle Wert dieser Auffassung erst einleuchtend, als Weiß' bedeutendster Schüler eine nach modernem Gefühle nahe liegende, wie andererseits folgenreiche und wichtige Bereinfachung durchsührte. Das Columbus-Si hat in allen Wissensichen seine Nachfolger gehabt.

R. E. Neumann (1798-1894), als Physiter schon genannt, war als freiwilliger Jäger bei Ligny schwer verwundet worden und war tropbem zulett einer der vier altesten Beteranen aus den Be-Im Jahre 1827 ward er Professor der Physik ireiungstriegen. und Mineralogie an der Universität Königsberg i. Br., und ihr ift er bis in fein hochstes Alter treu geblieben. Als einer der hervor= ragenbsten Begründer der mathematischen Physik in Deutschland ift er und bereits früher begegnet; jest geht uns der Mann, ber in meisterhafter Beherrschung ber analytischen Methoden sich auszeichnen follte, gerade wegen ber Bethätigung bes entgegengesetzten mathematischen Talentes besonders an, wegen seiner ungewöhnlichen Befähigung, verwickelte Raumgestaltungen zu über= blicken. Fürs erste gereichte ihm solche anscheinend nicht zum Vor= teile, denn als er die elegante Behandlung eines schwierigen stereometrischen Problemes als Doktorarbeit bei der Berliner philo= jophischen Fakultät einreichte, wollte ihn der begutachtende Ana= Intifer Dirksen, ein eingefleischter Formelmensch, zuerst abweisen. Die reine Geometrie hatte sich damals die volle Anerkennung auf ben Hochschulen noch nicht ertropt; es geschah dies erst etwas ipater, hauptsächlich unter ben Auspizien des genial-derben Schweizers Jafob Steiner (1796-1863). Borläufig mußte ber Geometer beim Mineralogen Unterstand suchen, und so machte es auch Neumann, indem er 1828 durch seine "Beiträge zur Kryftallonomie" ber verwickelten Betrachtung der einzelnen Formen das Studium der sphärischen Abbildung substituierte. Um den Achsenschnittpunkt als Mittelpunkt beschrieb er mit beliebigem Halbmesser eine Kugelfläche und projizierte auf diese zentral alle Ecken und Kanten des Krystallkörpers; um die Flächen zu übertragen, fällte er auf sie

aus dem Zentrum Lote und ordnete jeder Seitenfläche den Punl zu, in welchem das verlängerte Lot die Sphäre traf. Alle die jenigen Flächen, deren Bildpunkte einem und demfelden größte Kreise der Rugel angehörten, schlossen sich zu einem Zonenverband zusammen; was dei Weiß nur durch eine umständliche Definitiogegeben war, sindet sich bei Neumann unmittelbar veranschaulich Auch der Stettiner Mathematiker J. G. Graßmann (1779—1852 Vater eines auf gleichem Gebiete noch weit bekannter gewordene Sohnes, ließ ein Jahr später, ohne von Neumann zu wisser eine auf das gleiche Ziel gerichtete Studie erscheinen, in der nu die räumliche Durchsichtigkeit nicht dis zu einem gleich hohen Maß gebiehen war.

Damit graphische und rechnerische Darstellung ihre volle Kras entfalten konnen, mußten freilich die quantitativen Berhaltniff klar übersehbar gemacht worden sein, d. h. es mußte für di Möglichkeit genauer Meffung der Arnstallwinkel gesorgt werber Ursprünglich blieb dazu nur die mit dem Zirkel erfolgende Messun gewisser Linien übrig, aus benen sich bann die Winkelgrößer trigonometrisch berechnen ließen; Romé de l'Isle und Hau! aber waren bereits in der Lage, das sogenannte Anlegegoniomete von Carangeau zu verwenden, welches ihnen schärfere Refultat gewährleistete. Immerhin bietet dasselbe, so bequem es zu hand haben ist, nicht diejenige Präzision, welche mit dem 1809 vor Wollaston erfundenen Reflexionsgoniometer erreicht werder kann; freilich wird dabei vorausgesett, daß die einzelnen Kryftallflächen vollkommen glatt und spiegelnd sind. Besonders verbesser: hat die Winkelmessung der uns schon bekannte deutsch-ruffische Physiter Rupffer, ber im Jahre 1826 eine Berliner Preisaufgabe, von seinem Lehrer Weiß gestellt, erfolgreich bearbeitete; auch Munde, Brewfter, S. v. Riefe (1790-1868) lieferten fchatbare Beiträge, der letztgenannte namentlich auch mit Berücksichtigung des Falles, daß die Flächen matt geworden sind und ber Unwendung bes Spiegelgoniometers widerstreben. Besonders 28. Phillips (1773-1828) und G. Rofe, ber fpatere Begleiter humboldts auf der afiatischen Reise, magen in Fulle die Winkel seltener vorkommender Arnstallgestalten; unter der Wucht der

min and the second of the second and the bound to the finished Comment of the grant of the grant th and the state of t The process of the state of the Misnessen er de grande de la company Mandral de la company de l and Marchan of the group for the state of the state of the

the second of th and the second s and the second of the second o a Mar and and the state of the was a contract of the state of and the company of the control of th

the Darmon gather the the energy by the interest magnif Community of the contract of the second of t a greggerten neun gallen in Greit inn eine geleinen greite fein bereite gebenten geben ber ber ber gebenten geben. The Mark was a sufficient William and the fighter than the second property of the second second second

The same of the Secretical Secretarial Control of the second of the second section of the second sec Company of the control of the state of the control Ibeen — was er boch sicherlich nicht war — in recht schlechtem! Lichte erscheinen zu lassen.

In Wirklichkeit war auch Mohs von der Notwendigkeit steter und ausgedehnter Berücksichtigung der Krhstallform durchbrungen, obwohl ihm, wie zugegeben werden kann, der vollendete Formenfinn eines Beig und Neumann fehlte. Daneben aber traten eben auch noch andere Merkmale in ihr Recht, deren Wichtigkeit auch schon in früherer Zeit bemerkt war, die noch niemals aber in ihrer prinzipiellen Bedeutung erfaßt worden waren. So kann man nach B. Nies in den von den Mineralien handelnden Rapiteln der "Naturgeschichte" des Plinius die einzelnen von Mohs verwerteten Kriterien zwanglos herausfinden, und auch sonst fehlte es nicht an einschlägigen Andeutungen, aber erst jest wurden bie Teile durch ein geistiges Band miteinander verknüpft. that Mohs einen glücklichen Griff durch die Aufstellung feiner Härtestale, auf welche bei der Mineralbestimmung auch in unserer Beit noch, als auf eines ber untrüglichsten Erkennungsmittel, Bezug genommen wird. Talk, Gips, Kalkspat, Flußspat, Apatit, Feldspat, Quarz, Topas, Korund und Diamant markieren die 10 Stufen biefer Stale, und als harter gilt berjenige Rorper a, welcher ben Körper b rigt, während umgekehrt a, wenn man ihn mit b zu rigen versucht, keinen Gindruck in sich aufnimmt. Erft in neuester Beit sind die Techniker über dieses Berfahren, die Widerstandsfähigkeit eines Körpers zahlenmäßig auszudrücken, hinausgegangen, während dasselbe den Mineralogen nach wie vor die besten Dienste Nuch das spezifische Gewicht ist bei Mohs ein unentbehr= liches Unterscheidungszeichen.

Die spezielle Arhstallographie hat auch von denen, welche in Freiberg und Wien mit der neuen Auffassung der Mineralogie Bekanntschaft geschlossen hatten, mannigsaltige Förderung ersahren. Zu nennen sind insbesondere J. F. A. Breithaupt (1791 bis 1873), der als langjähriger Professor des Wernerschen Hauptsaches in Freiberg eine ungemein große Anzahl von Monographien über Wineralien versaßte; sodann J. F. L. Hausmann (1782 bis 1859), der die Lötrohrprüfung der Mineralkörper in Regeln überlieserte und sich später — seit 1811 war er Professor der

..

.

١. in the second se

stand, so fonstatieren wir, daß man durchweg die geometrische und die physikalischen Eigenschaften ber Rörper als bis jenigen betrachtete, welche bei der Einordnung letterer in Spften die maßgebende Rolle zu spielen hätten. Mochte nun, wie b Haun und Weiß, das frystallographische oder, wie in der dur Mohs inaugurierten Richtung das physikalische Moment in be Bordergrund treten - barüber mar man einig, daß bie chemisch Zusammensetzung für die eigentliche Mineralogie eine meh sekundare Sache sei. So trat man in bewußten Gegensat zu bet jenigen Theorie, welche ber berühmteste Chemiker bes Zeitalter! ber Schwede Jons v. Berzelius (1779-1848), aufgestellt hatt Schon der Titel seines im Jahre 1814 herausgekommenen Werkei von bessen zweiter Auflage R. F. Rammelsberg (1813—1899 eine deutsche Bearbeitung lieferte, giebt über die Tendenz Aus funft; berfelbe murbe in unserer Sprache folgendermaßen lauten "Bersuch, durch die Anwendung der elektrochemischen Theorie un der Lehre von den bestimmten chemischen Proportionen zur Auf stellung eines rein wissenschaftlichen mineralogischen Spitemes a gelangen". Die Basis, von welcher Berzelius bei seinen geistvoller Konstruktionen ausging, war die Sinteilung aller chemischen Element in elektropositive und elektronegative; wie man dazu kam, wir im zweitnächsten Abschnitte Gegenstand ber Erörterung fein muffen Innerhalb dieser beiden Rlaffen wurde einem jeden Elemente, nad ber Intensität seines elektrischen Berhaltens, ein bestimmter Rang zugewiesen, und die Mineralien wieder erhielten ihre Stelle nad bem in ihnen am meisten hervortretenden elektropositiven Clement eingeräumt. Der große Chemiker hielt sich überzeugt, daß nun mehr strengste Eindeutigkeit gewahrt und die Bestimmung zu möglichsten Einfachheit gebracht worden sei, und er durfte dies auch nach dem damaligen Stande des Wissens annehmen. nicht lange mehr. Denn bald entdeckte G. Rose ben Dimorphismus, E. Mitscherlich (1794-1863) ben Isomorphismus, und damit war einem chemisch-mineralogischen Lehrgebäude einer seiner Grundsteine entzogen. Denn Arpftallgestalt und molekulare Struftur galten bis dahin als notwendig zusammengehörig; zwei chemisch gleich gebildete Körper mußten, so bachte man, auch in

Approximate to the first term of the second of the second

Teile amorph (gestaltlos), zum Teile kryftallinisch. ber letteren Art werden aber, wenn ausreichende Zeit gur Red ordnung gegeben war, echte Kryftalle, und am Schluffe ber bie in Rebe ftebenden Beriode mußte man, daß fieben Rryftall fpfteme möglich find: bas reguläre, heragonale, rhombol quabratische, rhombische, flinorhombische un brifche. flinorhomboibische. Mitunter bescheibet man sich auch bei eine Sechszahl, indem man dann zwischen dem heragonalen und rhombos brischen Systeme keinen Unterschied macht. Als Kriterien gelte bie räumlichen Beziehungen bes Roordinatengeruftes, auf welche man jeden einzelnen Arnstall zurückführt. Wie das zu geschehe habe, war allerdings auch noch nicht völlig festgestellt; zumal be Engländer B. H. Miller (1801 — 1880), der die mathematisch Arnstallographie mit neuen Gesichtspunkten und Instrumenten be reichert hat, geht da seinen eigenen Weg. Gine Ausnahmestellun nahmen ferner die sogenannten Pfeudomorphofen ein, welche bereits Romé de l'Isle aufmerksam geworden war Werner studierte diese Bilbungen, benen er ben auch heute nod gelegentlich gebrauchten Namen Afterkryftalle beigelegt hatte eingehender und hielt sie für Erhärtungen einer ursprünglid weichen Masse, welche in eine Kryftall-Hohlform eingedrungen se und diese ausgefüllt habe, ohne daß eben diese Masse, sich felbs überlassen, es zu einer eigentlichen Arnstallbildung bringen könnte Ebenso könne die betreffende Substanz sich wohl auch inkrustieren um einen Arnstall herumlegen. Breithaupt erganzte bie vor seinem Lehrer gegebene Einteilung im Jahre 1815 noch durch ein britte Möglichkeit; ein metamorphischer Arnstall, fo brudte ei sich aus, gehe wohl aus einem normalen dadurch hervor, daf Volumen und Geftalt bestehen blieben, wogegen die Materie einer chemischen Veränderung ausgesetzt gewesen sei. Von diesem Bergange eine Aufklärung zu geben, wagte er nicht, und es suchte dies baher im nächstfolgenden Jahre J. L. C. Gravenhorft (1777 bie 1857) nachzuholen. Man hat seine Darlegungen, die freilich auch eines bestimmten Rernes entbehren, wenig beachtet, aber auch durch Hausmann und den Naturphilosophen Steffens wurde die Frage faum vorwärts gebracht. Letteres gelang einigermaßen dem ÖfterMarket Company 8.0 10 . .

• 

1 ... •

lischen Erscheinungen", welche wirklich eine neue Bahn eröffneten Immerhin bedurfte es noch einer exakteren mathematischen Durch arbeitung der von ihm erschlossenen Gedankenreihen, und dafü war nicht leicht eine geeignetere Kraft als diejenige zu finden, bi nunmehr an das neue Problem herantrat.

A. Bravais (1811—1863) gehört zu den begnadeten Geister benen es gegeben ift, mit gleicher Sicherheit und Leichtigkeit bi Naturwissenschaft durch die Beobachtung, durch das Experimen und durch die Handhabung des Kalküls zu fördern. Ursprünglich Marineoffizier, nachmals Professor und Afademiker in Baris, ba er sein seltenes Talent mit Vorliebe in den Dienst der Geophysi gestellt, deren Interessen auch seine Reisen gewidmet waren; vo 1822 bis 1833 hielt er sich in Algerien, später längere Zeit i ber Schweiz und in den italienischen Alpen auf; wichtiger wa unternommene "Norderpedition" iedoch die 1838 bis 1839 An ihr nahmen außer Bravais noch B. C. Lottin (1795 bi 1853) und C. F. Martins (1806—1889) teil, und es war mi ihr ein Winteraufenthalt in dem norwegischen Ruftendorfe Boffeto (in Finnmarken) verbunden, welcher namentlich zu intereffanter Beobachtungen über Cbbe und Flut, über alte Strandlinien unt über das Polarlicht verhalf. Bravais arbeitete unter anderem über die Bewegung des Sonnenspitemes, über die Beeinflussung eines Regelpendels durch die Erdrotation, über den merkwürdigen farblosen Regenbogen, als bessen Ursache er das Herabsinken des Durchmeffers der Bafferfügelchen unter eine gewisse Minimalgrenze erkannte; er bestimmte neu die Geschwindigkeit des Schalles und barf wohl als ber berufenste Vertreter ber meteorologischen Optik seiner Epoche gelten; er vervollkommnete endlich die Methoden ber thermometrischen Höhenmessung und wies die Abnahme der magnetischen Intensität mit der Höhe nach. Hierzu bedurfte es ber Bergbesteigungen, und auch biese hatte er auf sein Programm geschrieben, indem er seinen Freund Martins auf das Faulhorn und, im Jahre 1845, fogar auf ben Gipfel bes Montblanc begleitete. Dies war ber Mann, ber ben inneren Bau der Kryftalle mit ber Fackel der Forschung zu beleuchten unternahm, und er war hierzu durch seine vielfachen rein geometrischen Untersuchungen, die unter

anderem auch dem Gegensatze von Kongruenz und Symmetrie in ber Raumlehre galten, ausgezeichnet vorbereitet.

Man kann sich offenbar im Raume drei Scharen gleich= abständiger Ebenen — a, b und c — vorstellen, welche die Eigen= ichaft haben, daß jebe Ebene von Syftem a jede Gbene von Syftem b und c unter gleichem Winkel schneidet, ebenso jede Cbene von b jebe Chene von a und c, und schließlich jede Chene von c jede Chene von a und b. Dadurch wird der Raum geteilt in unendlich viele Raumgitter, beren jebes als Punktnet mit parallel= epipedischer Masche erscheint. Genau so, wie diese Raumgitter, benkt sich Bravais bie räumlichen Elemente gelagert, welche als tongruent und gleich gerichtet vorausgesetzt werden. Je nach den Symmetrieverhältniffen, welche für die einzelnen möglichen Fälle erakt bestimmt wurden, konnte der französisiche Mathematiker die Raumgitter in sieben Klassen teilen, und jede dieser Klassen ließ sich einem der uns bekannten sieben Arnstallspfteme zuordnen. Diese Zusammengehörigkeit konnte unmöglich ein Spiel blinden Rufalles sein, sondern es erhellte aus ihr, daß die Zusammen= setzung des Arnstallkörpers aus gleichartigen Baufteinen der bezeichneten Art eine wirkliche Nachbildung der natürlichen Architektonik sein mußte. Allerdings waren noch nicht sämtliche Schwierig= feiten überwunden; babin gehörte beispielsweise die Bemiebrie oder Halbflächigkeit, die etwa einem Tetraëder innewohnt, wenn man es mit einem Oktaöber vergleicht. Auch hier bewahrheitete sich die alte Regel, daß fein Baum auf den ersten Sieb fällt, aber die Folgezeit hat eben doch mit den Prinzipien weiter gearbeitet, welche von Bravais in dem Zeitraum 1848 bis 1850 aufgestellt worden waren, und es wird gezeigt werden, daß in denselben der Reim zu gedeihlicher, späterer Ernte enthalten gewesen ist.

## Uchtes Kapitel.

## Die Physik im Beitalter vor Entdeckung des Energieprinzipes.

Wesen und Methodik hatten sich für die Naturlehre in b ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht viel gegen früher a ändert. Bergleicht man anerkannt treffliche Lehrbücher, wie f uns etwa von Biot (1818), Pouillet (1827), Eifenlohr (1846 U. v. Rungek (1795-1865) (1850) geliefert find, mit bem u die Jahrhundertwende dominierenden Kompendium von Errleben Lichtenberg, so begegnen wir in den ersteren zwar einem unge mein viel größeren, stetig anwachsenden Thatsachenmateriale, kau aber, von einem Teile der Optik abgesehen, einer innerlich ver schiedenen Darstellungsweise. Und das ist nur natürlich. fehlte ja die Erkenntnis, daß die einzelnen Naturkräfte, dere Äußerungen man qualitativ und quantitativ festen Normen unter zuordnen befliffen war, durch eine allen gemeinsame Befehmäßig feit zusammengehalten sind; noch wurde nicht, ober boch sozusager nur verstohlen, an die Möglichkeit gedacht, daß Schwere, Wärme Eleftrizität dem gleichen oberften Gesetze unterthänig sein konnten Mechanit der festen, fluffigen und luftförmigen Rörper Afustif, Optif, Kalorik, Lehre vom Magnetismus unt von der Elektrizität - fo gruppierte die öffentliche Meinung die physikalischen Disziplinen, und jede von ihnen wohnte in ihrem eigenen Hause, zu dem von keiner der benachbarten Wohnungen eine Thure führte. Erst später ward es üblich, die Lehre vom Lichte, von der Bärme und von den sogenannten Imponderasbilien unter dem Gesamttitel Wellenlehre zu vereinigen, aber auch dann noch begnügte man sich meistenteils, einige allgemeine, aus der Betrachtung der Flüssigkeitswellen abstrahierte Lehrsäte an die Spitze zu stellen und von denselben für die einzelnen Dissiplinen eine Nutzanwendung zu machen.

Die Mechanik der starren Körper wurde als ein Teil der angewandten Mathematik betrachtet, und Mathematiker waren es auch, welche ihr neue Gedanken vorzugsweise zuführten. Standpunkt, den die Lehre vom Gleichgewichte, die Statik, nach Ablauf eines Vierteljahrhunderts erreicht hatte, wird sehr gut gefennzeichnet durch die von J. N. B. Hachette (1769-1834) beforgte sechste Ausgabe (1826) bes zu seiner Zeit mustergiltigen "Traité élémentaire de statique" von G. Monge. Man würde taum einer Übertreibung geziehen werden, wollte man behaupten, daß dieses klare und abgerundete Lehrsystem sachlich identisch mit ienem wäre, welches in der späteren römischen Kaiserzeit der geniale Pappus von Alexandria in seiner "Mathematica Collectio" au= jammengestellt hat. Die Zusammensetzung und Zerlegung ber Kräfte erfolgt nach bekannten Vorschriften; daran reihen sich die statischen Momente und die Lehre vom Schwerpunkte; endlich werden die "einfachen Maschinen" vorgeführt und auf ihre Gleich= gewichtsbedingungen geprüft. Eine immer häufiger anzutreffende Buthat bestand darin, daß man den Sat vom Kräfteparallelo= gramm, den schon Aristoteles am Spezialfalle erkannt und ben manche ältere Generation, unter Newtons Vortritt, ehrlicherweise als unbeweisbares Axiom hingenommen hatte, jest mit umftand= lichen analytischen Beweisen im Stile Cauchys und Poissons versah, die nur dadurch, daß man das zu Beweisende bereits ganz aut kannte, überhaupt ermöglicht worden waren.

Auf den nicht bloß formal, sondern auch im innersten Wesen gewaltigen Fortschritt, den 1834 L. Poinsot durch seine Einführung der Kräftepaare oder Koppeln erzielt hat, war bereits unser dritter Abschnitt hinzuweisen verpflichtet. Wenn eine Anzahl von Kräften auf jenes System materieller Punkte wirkt, das man einen sesten Körper nennt, so kann eine Fortbewegung oder eine Drehung

ober endlich eine aus beiben Formen gemischte Bewegung die Folge fein. Bislang hatte man bies natürlich gerade so gut gewußt, aber man war nicht vermögend gewesen, die abäquate mathematische Form zu finden. Noch in Boissons mit Recht hervorragender "Mechanit" (Paris 1811 und 1836), deren zweite Auflage der Göttinger Mathematifer M. Stern (1807—1894) seinem Volke zugänglich gemacht hat, werden alle Kräfte auf zwei, im allgemeinen windschief zu einander liegende gurudgeführt, und beren Wirkungsweise ist schwer zu übersehen. Poinsot bagegen erhalt zum Schlusse eine Rraft und ein Baar; erstere besorgt bie Fortbewegung, lettere die Drehung, so daß, wenn gar keine Bewegung stattfinden soll, sowohl die resultierende Rraft, wie auch das Moment des resultierenden Paares gleich Null sein muß. Indem man die fogenannte Achfe bes Paares, das graphische Bild bes Momentes, als ben maggebenden Repräsentanten betrachtet, fann man mit Baaren gang die gleichen Zusammensetzungen und Berlegungen vornehmen, wie sie sonst mit Kräften allein üblich waren, und es ist insbesondere, unter einem mehr philosophischen Gefichtspunkte, die absolute Gleichberechtigung von Translation und Rotation zum Ausdrucke gebracht. Welch große Vorteile die Ingenieurwissenschaften aus den neuen Poinsotschen Theorien gezogen haben, dies darzulegen ift hier nicht der Ort.

Die analytische Mechanik stand schon frühzeitig vor der Notwendigkeit, einen durchgreifenden Unterschied zu machen zwischen
denjenigen Aufgaben, bei deren Lösung der Kraft= und Zeit=
begriff eine Rolle spielt, und denjenigen, welche sich von diesem
frei erhalten. Letztere gehören in die Kinematik oder Geometrie
der Bewegung, wovon später; erstere bilden das Objekt der
Ohnamik. Die Physik als solche hat mit der füglich zur reinen
Mathematik zu rechnenden Kinematik weniger zu thun, und ihre
Pflege war denn auch immer wesentlich den Geometern überlassen,
unter denen M. Chasles (1793—1880) hervorragend zu nennen ist.
Die Ohnamik hatten ausgezeichnete Mathematiker einer früheren
Epoche aus gewissen generellen Grundlehren herzuleiten gewußt, aus
dem Prinzipe von D'Alembert und aus demjenigen der vir=
tuellen Geschwindigkeiten, darin bestehend, daß man für jede

٠

.,,,

89.

Seite des Gegenstandes die vorwaltende, indem sowohl Afustif wie Optik die Beschäftigung mit den inneren Gestaltveränderungen nahe gelegt hatten. Poisson und Cauchy waren auch hier die Wortsührer. Allerdings nur teilweise wurden die von ihnen ermittelten Berhältnisse der Längenausdehnung zur Querverkürzung stabsörmiger Körper durch die Versuchsreihen Cagniard de Latours und Wertheims bestätigt. Seit 1844 arbeitete auf diesem Gebiete mit großem Ersolge W. Wertheim (1815—1861), dessen Jum Teile in Verbindung mit I. Chevandier (1810 bis 1878) veröffentlichte Abhandlungen die Begriffe Elastizitätsetzetoëssient, Elastizitätsmodul, Elastizitätsgrenze wissensschaftlich sixiert und auch über die Abhängigseit der Schnellkräftigseit von der Temperatur Auftlärung gegeben haben.

Die Sybrostatif und Sybrodynamit waren im Berlaufe bes 18. Jahrhunderts aus roben Anfängen zu exakten Wiffenschaften erhoben worden, und es ist ganz verständlich, daß bem Aufschwunge nunmehr eine Paufe folgte, während beren beträchtliche Fortschritte nicht zu verzeichnen sind. Nur die technische Mechanik war barauf aus, die theoretischen Untersuchungen für ihre Zwecke zu verwerten. C. L. M. H. Navier (1785—1836) war (1825) ber erste, ber die Bewegung einer strömenden Masse unter Beachtung der bisher gang vernachlässigten Abhafion studierte, welche zwischen Flüssigkeit und Röhrenwandung obwaltet; burch L. G. Brugnatelli (1761—1818), G. Carradori (1758 bis 1818) und Gunton de Morveau, welcher irrigerweise hier eine Außerung chemischer Verwandtschaft vermutete, waren die Eigenschaften des Aneinanderhaftens von festen und flüffigen Rörpern soeben zu erforschen begonnen worden, hauptsächlich in dem Sinne, ob das Abreißen einer Metallplatte von der Fluffigkeitsoberfläche mehr oder weniger Kraft erfordere. In etwas späterer Zeit begann der Freiberger Technologe J. Weisbach (1806-1871) mit der Anstellung jener Beobachtungsreihen über den Ausfluß sowohl des Wassers als auch der atmosphärischen Luft aus Röhren, sei es daß dieser ungehindert erfolgt ober durch Schieber, Rlappen und Bentile reguliert werden foll. Besonders wichtig erschien vom physikalischen Standpunkte aus die Busammenziehung bes

Strahles, die icon Newton bemerkt, Daniel Bernoulli experimentell auf ihren Betrag zu prüfen unternommen hatte. C. Boffut (1730-1814), R. C. v. Langeborf (1757-1834), 3. A. Cytelwein (1764-1848) und Sachette gehören zu benen, welchen man die Beischaffung weiteren Erfahrungsmateriales zu verdankt, und der italienische Sydrotechniker dieser Frage F. D. Michelotti (1710—1777), bessen schon alteres Werk burch C. S. Zimmermanns Übersetzung im Jahre 1808 ben Deutschen zugänglich gemacht ward, operierte sogar mit einem Wasserbehälter von 20 Jug Bobe, ber burch einen Bach gefüllt und burch äqui= bistante Seitenöffnungen entleert werden konnte. Den Baffer = stoß untersuchte namentlich Bossut, ohne jedoch zu allgemein gebilligten Gesetzen durchzudringen. Die theoretische Seite der Physik bes Wassers blieb in unserem Zeitraume entschieben zurück hinter ber praktischen, welche in großartigen Kanalbauten und Entwässe= rungsarbeiten ihren vollendeten Befähigungsnachweis ablegte. Es sei nur erinnert an De Bronys Gutachten über die Trockenlegung ber Bontinischen Sumpfe (1823) und an S. R. Escher v. b. Linths (1767-1823) wohlthätige Kanalifierung ber vom Balen= zum Büricher-See gehenden Linth, welche fast die beiden ersten Dezennien bes Jahrhunderts in Anspruch nahm und eine schädliche Sumpfwüste in fruchtbares Kulturland umwandelte.

Nur eine große Leiftung ist auf hydrodynamischem Gebiete zu verzeichnen; sie fällt in das Jahr 1834. Aus kosmologischen Beweggründen hatte man die Gestalt rotierender, inkompressibler Flüssigkeitsmassen in Betracht gezogen; es herrschte die Ansicht, daß als sogenannte Gleichgewichtsfigur ausschließlich das Rotationsellipsoid Geltung besigen könne. Jacobi (1804 bis 1851), dessen als eines der ersten mathematischen Sterne Deutschslands bereits zu gedenken war, löste die einschlägige Aufgabe unter ganz allgemeinen Boraussezungen und zeigte, daß auch das dreisachsige Ellipsoid, allerdings nur unter gewissen von ihm näher erörterten Boraussezungen, eine Gleichgewichtssigur ist; später haben E. A. Roche (1820—1883) und H. F. L. Matthießen (geb. 1830) auch noch anderen Körpersormen diese Eigenschaft zuserkannt. Die Erde könnte somit, rein sormell betrachtet, auch ein

Körper mit drei ungleichen Hauptachsen sein, und es ist auch von dem russischen General Th. v. Schubert (1789—1865) bald nachber eine zur Alarstellung des Sachverhaltes dienliche Rechnung angestellt worden. Indessen hat sich ergeben, daß das Schubertsche Elipsoid zur Aufnahme der verschiedenen Gradmessungsresultate sich doch auch nicht besser als ein gewöhnliches Sphäroid eignete, und auch viel später noch hat sich ein mit verbesserten Hilfsmitteln unternommener Versuch gleicher Tendenz als ein für den ins Auge gefaßten Zweck unzureichender herausgestellt.

Aërobynamische Untersuchungen ber zwanziger Jahre sind in erster Reihe durch hüttenmännische Ansprüche veranlaßt worden, indem es auf die vorteilhafteste Einrichtung von Gebläsen an-Der berühmte französische Ingenieur D'Aubuisson (1769 bis 1841), der sich seine Fachbildung unter Werner in Freiberg angeeignet hatte, ftubierte ben Wiberftand, welchen Gafe in Leitungen erfahren, und die Bedingungen ihres Ausströmens aus Offnungen. Es wurde die Stärke bes Druckes, ben bas Gas auf ben umschließenden Rörper im ruhenden und im bewegten Zustande ausübt, bestimmt und ber lettere geringer gefunden. Ja fogar ber in Bug übergehende negative Drud fam bereits 1827 gur Beobachtung bei dem bekannten Ansaugungsversuche, bessen Wesen Clement (geft. 1841) aufflärte. Auf einem bunnen Rohre fitt, unmittelbar an ber Öffnung, eine feste Scheibe, und eine zweite Scheibe wird jener in geringer Entfernung fo gegenübergeftellt, daß sie sich frei bewegen kann. Bläst man dann durch die Röhre Luft gegen die zweite Scheibe, so wird diese nicht etwa fortgetrieben, sondern sie bewegt sich gegen die erste hin und haftet an dieser. Wir haben dieser merkwürdigen Erscheinung später noch näher zu treten.

Bei allen den bisherigen Untersuchungen auf dem Gebiete der Physik tropfbarer und elastischer Flüssigkeiten kam die Frage ihrer molekularen Anordnung nicht besonders in Betracht. Aber auch sie wurde gestreift bei gewissen anderen hierher gehörigen Arbeiten, unter denen die zweisellos größte Wichtigkeit der Zusammen stückbarkeit der Flüssigkeiten innewohnt. Ob von einer solchen die Rede sein könne, war vor achtzig Jahren zweiselhaft.

Die Accademia del Cimento, jene zu Galileis Andenken gestiftete und zur Pflege seiner Forschungsweise berufene Florentiner Körperschaft, hatte im 17. Jahrhundert die Entscheidung recht ernstlich angestrebt, allein indem ihre Mitglieder Hohlfugeln aus Metall mit Baffer füllten und durch Drud das Volumen berfelben verfleinerten, erreichten sie nur, daß die Oberfläche mit feinen Tröpfchen beschlug; es war die Porosität als eine allgemeine Eigen= schaft auch sehr undurchdringlich erscheinender Rörper nachgewiesen, aber für die Hauptfrage war nichts gewonnen. Auch die scharf= finnig angelegten Bersuche bes Engländers Canton (1761) erreichten ihren Zweck nicht, weil die Glaswände, in welche die Prüfungsflüssigfeit eingeschlossen war, selbst auf die Bressung Ein äußerst einfach aussehendes Hilfsmittel half reagierten. Chr. Dersted in Ropenhagen (1777—1851) im Jahre 1822 über die hierdurch angedeutete Schwierigkeit hinweg; er schloß bas mit Baffer gefüllte Rompressionsgefäß auch wieder in Baffer ein, so daß ber von innen und von außen wirkende Druck sich völlig bie Wage hielten, und war nun in die Lage versetzt, festzustellen, daß eine Raumverminderung des Waffers allerdings vorhanden sei, immerhin in so geringem Maße, daß man bei allen Rechnungen nach wie vor die Inkompressibilität als Thatsache bestehen lassen J. D. Colladon (geb. 1802) und J. R. F. Sturm (1803—1855) haben bald barauf ein gleiches auch für andere tropfbar fluffige Substanzen bargethan, und ber hierzu bienliche Apparat, bas Sympiezometer, gehört seitbem zu ben unentbehr= lichen Inventarftücken eines physikalischen Kabinettes.

Ein anderer Komplex von Flüssigkeitserscheinungen zog nicht minder die Ausmerksamkeit der Gelehrten auf sich. Schon Fabri und Borelli hatten bemerkt, daß, wenn in eine Wassermasse zwei Röhren a und b eingetaucht werden, von denen a einen sehr viel kleineren lichten Durchmesser als b besitzt, das Wasser in a höher als in b steigt, während nach dem schon dem frühen Altertum bekannten Gesetze der kommunizierenden Röhren ein gleiches Niveau erwartet werden mußte. Daß der Luftdruck, an den Fabri appellieren wollte, mit der Sache nichts zu thun habe, hatte der geniale Borelli wohl erkannt, aber einen Grund für diese That-

sache ber Haarröhrchenkraft ober Rapillarität, wie man sich nachmals ausdrückte, wußte auch er nicht anzugeben. Queckfilber statt Basser, so sah man abermals etwas Unerwartetes eintreten; in gewöhnlichen Röhren scheint diese spezifisch schwerste Flüssigkeit von der Wandung abgestoßen zu werden, so daß sich ber bekannte Meniskus herausbildet, mahrend enge Röhrthen eher eine Senfung bes erwähnten Menistus bemerten liegen. Eine erste Theorie der Kapillarität, welche darin das Richtige traf, daß sie auf die zwischen Flüssigkeit und festen Korpern wirkenden Molekularkräfte Bezug nahm, entwickelte Clairaut 1743 in seiner berühmten Schrift über die Erdgestalt, aber in ein System gebracht wurde dieser neue Zweig der Naturlehre erft durch den großen Laplace, ber in ben Jahren 1806-1807 jene zwischen ben unendlich benachbarten Körperteilchen thätigen Kraftäußerungen ana-Intisch untersuchte, welche die Rohäsion und Abhäsion zur Folge haben. Zwischen beiden Formen einer von der allgemeinen Schwere verschiedenen Anziehung war früher tein hinlänglich scharfer Unterschied gemacht worden; jest erfuhr man, daß Rohäsion nur zwischen ben Partikeln des nämlichen, einer Trennung widerstrebenben Rörpers und Abhäsion nur zwischen ben Partikeln ber Grenzschichten zweier sich berührender verschiedener Körper obwaltet. Wiegt die Adhäsion vor, wie es bei Wasser und Glas der Fall ift, fo steigt die Muffigkeit in einer Röhre am Rande auf, und wir konstatieren die kapillare Elevation; wenn anders die Rohasion, der innere Zusammenhalt, der fräftigere Faktor ist, so erhebt sich die Mitte gegenüber ben Randpartien, und es liegt kapillare Depression vor. Gine bestimmte Flüssigkeit bildet mit einem gleich= falls bestimmten Röhrenmateriale einen sich immer gleichbleibenden Winkel, den jogenannten Randwinkel; deffen Große kann gemessen werden, und damit ift ein Maß zur Ermittlung des Berhältnisses zwischen Ab= und Kohäsion gegeben. Auch manche andere bisher unbegriffene Wahrnehmung fand jest ihre natürliche Deutung. So war bereits Borelli barauf aufmerksam geworden, daß, wenn man zwei unter kleinem Winkel gegeneinander geneigte Glasplatten in Wasser tauchte, letteres in hyperbolischen Kurvenzügen an ben Platten in die Bobe ftieg - nach Laplace ebenfalls eine ber

- •,

baß Scheibewände aus anorganischen Stoffen, etwa aus Thon, sie durchaus nicht verschieden verhalten. Die Diffusion der Gase der jenigen der Flüssigkeiten zur Seite gestellt zu haben, ist das Ber dienst Th. Grahams (1805—1869), der 1830 einen Gipspfrop als Diaphragma angewandt hatte. Die numerische Beziehum welche ebenderselbe für den Gasaustausch aufstellte, hat sich nich als Ausdruck eines wirklichen Naturgesetzes rechtsertigen lassen, allei als eine brauchbare Näherung ist die Grahamsche Regel doch auf von späteren Forschern anerkannt worden.

Mit Endosmose und Exosmose innig verwandt sind die Er scheinungen der Absorption von Gasen durch feste und tropfbar flüssige Körper. Bas zuerst Fusinieri (1773—1853) und Bel lani gefunden hatten, mar mehr, um den modernen Namen g gebrauchen, Absorption; das Gas breitet sich in dunner Schich auf der Oberfläche einer Substanz von anderem Aggregatzustand Immerhin überzeugte sich ber Erstgenannte boch auch von der Thatfache, daß elastisch-fluffige Körper in das Innere be festen eindringen und hier festgehalten werben, bis fie fich wieder losringen und an die Außenseite hervortreten. Fusinieri ber Wiebererneuerer einer Lehre von ber Tau bildung, welche schon viel früher C. L. Gerften in Giegen (1748 begründet hatte, welche jedoch durch den Anklang, welchen bi Doktrin von W. C. Welle (1757-1817) fand, ganglich ber Bergeffen heit anheimgefallen war. Nach letterer kondenfiert sich der atmo sphärische Wasserbampf in der Rähe des durch nächtliche Aus fehr ftark abgekühlten Bobens; nach Gerften: Fusinieri wird der Wasserdampf von Gestein und Pflanzer aufgesogen, verschluckt, und wenn dann eine namhafte Temperatur herabsehung eintritt, erscheint er in Tropfenform an der betauter Kläche. Die Absorption von Gasen durch Klüssigkeiten ist eben auch wieber von Graham jum Gegenstande einer Experimental: untersuchung gemacht worden.

Man sieht, zu molekularphysikalischen Spekulationen lagen um 1830 bereits Stoffe genug vor, denn man war auf eine ganze Reihe von Fällen gestoßen, in denen die zwischen den Elementarbestandteilen der Körper thätigen Attraktions und Repul-

٠. .,

•

...

. .

Bände ist (Nürnberg 1849) wirklich erschienen; die Ausarbeitum der folgenden blieb in den Anfängen stecken, und unter den nach gelassenen Papieren hat sich nichts vorgefunden, was einen Fremdel ermutigen konnte, die Hand an die unvollendete Arbeit zu legen.

Während auf deutschem Boden die Aufführung eines gewaltige Formelbaus den Untergrund für ein bereinstiges Lehrgebäude be Molekularphysik legen follte, hatte in dem praktischen England be reits ber größte unter ben experimentierenden Bhyfiferi aus ber erften Balfte bes 19. Sahrhunderts einen Grund ftein dazu gelegt. Michael Faradan (1791-1867) hatte al Buchbinderlehrling die Vergünstigung erhalten, mehreren Byfle populärwissenschaftlicher Vorträge anwohnen zu dürfen, barunte auch einem folchen bes berühmten Chemifers Davy, mit bem e so in persönliche Berührung tam. Der erfahrene Mann ertannt bald, was in dem Jüngling steckte, und verschaffte demselben ber Bosten eines Assistenten am Laboratorium der Royal Institution als welcher er schon 1816 seine ersten Borlefungen hielt. Gegenstand berfelben war ein fehr abstrakter ("Darftellung be: Eigenschaften, die der Materie inne wohnen, der Formen de Materie und ber elementaren Stoffe"), aber Faraban hat et wie sein Biograph Tyndall ihm mit Jug nachrühmt, vor jeher außerordentlich gut verstanden, Induftion und Deduftior harmonisch miteinander zu verbinden, und so sah er auch gleid anfangs ein, daß nur ber Berfuch die Mittel zur Entschleierung der über der Textur der Körper schwebenden Rätsel liefere. 1823 war er mit dem Grundversuche im Reinen. meinender Freund, der zufällig in Faradans Laboratorium fam sah, wie dieser, mit Chlor manipulierend, in einer Röhre einer grünlichen Körper eingeschlossen hatte, und gab ihn ben guten Rat bei der Reinigung der Gase vorsichtiger zu verfahren. heimgekehrt, erhielt er von dem, den er hatte belehren wollen, eir furzes Billet folgenden Inhalts: "Geehrter Herr! Bas Sie in der bewußten Röhre erblickt und für ein unreines Ölpräparat gehalten haben, war fluffiges Chlor. Faradan." Durch die Chlorverflüssigung war eine tiefe Bresche in das Dogma von der Permanenz der Gase gelegt und am Einzelfalle bargethan worden,

- - ١.
- ,,

- .
- 1-1

berücksichtigendes Zusatzglied beigefügt worden. Zetzt aber stellte E. F. Despretz (1797—1863), Arago und B. L. Dulong (178 bis 1838), Natterer und vor allem H. B. Regnault (1810 bi 1878), der geniale Herrscher im Reiche der Dämpfe, umsichtig Beobachtungen über die Giltigkeit des Mariotteschen Gesetzes a und fanden, wiewohl nicht in allen Punkten übereinstimmend, da bis zu sehr hohem Drucke dasselbe wirklich zu recht besteht un erst dann ins Schwanken gerät, wenn dem der Pressson aus gesetzten Gase allmählich sein Charakter verloren geht, wenn e jene absolute Bewegungsfreiheit der kleinsten Teile einzubüßen an fängt, welche gerade das Wesen des Gases bestimmt.

Wir haben bisher von den in molekulartheoretischer Beziehun beinahe entscheidenden Barmewirkungen nur gang gelegentlich ge sprochen, weil es unsere Absicht ift, in dieser geschichtlichen Über ficht benfelben Bang einzuhalten, ben die Spftematit ber Biffen schaft bis in die neueste Zeit herein für den allein richtigen un natürlichen gehalten hat. So versteht es sich benn von selbst, ba uns sowohl in der Afustit, wie auch in den als Physit des Ather bezeichneten Disziplinen manche Fragen wiederum begegnen werden welche sich auf Gase und Dampfe, und damit auf die Atomistil Fürs erfte bagegen ift es unsere Pflicht, von den Fort schritten ber Wellenlehre Aft zu nehmen, welche ja bamals schor als für die Lehre vom Schalle wie für die Lehre vom Lichte grund legend anerkannt war. Gie hatte feit ben brei Sahrhunderten welche sie von Lionardo da Vincis erstmalig durchgeführter Scheidung der translatorischen und undulatorischen Bewegung trennte, keine besonders rasche Entwicklung erfahren. Galile hatte die durch Interfereng fich bilbenben ftehenden Weller richtig befiniert; B. Franklin hatte zuerft ben Prozeg ber Entstehung von Wasserwellen unter der Einwirkung des Windes in einer Beise anschaulich zu machen gesucht, der man auch heute noch nicht alle Berechtigung abstreiten fann; die Gezeitenbewegung galt feit Laplace als das großartigfte unter den bekannten Beispielen für diese Bewegungsform; endlich erheischte die Bibrationstheorie des Lichtes seit furzem eine erhöhte Beachtung. So fam es, daß im neuen Jahrhundert die Bestrebungen sich mehrten, mathe-

••

.. ...

. . .

Wellenrinne untrennbar verknüpft siub. Die brei Beber g hören zu den bedeutendsten Erscheinungen im wissenschaftlich Leben bes Jahrhunderts, und zwar tritt in diesem Dreigestir wieder am meisten hervor Wilhelm Eduard (1804-1891), ein ber "Göttinger Sieben", ben ber Machtspruch eines Despoten w feiner mit so viel Erfolg verwalteten Professur in Göttingen en fernte, der aber später mit den höchsten Ehren dorthin zuru gerufen wurde. Mit seinem jungften Bruder Eduard Friedri (1806—1871) verfaßte er ein von den Physiologen hoch geschätzt Werk "Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge" (Göttingen 1836 mit bem alteren Bruder Ernst Beinrich (1795-1878) verbar er sich zu jener glänzenden Versuchsreihe, welche "Die Wellenleh auf Experimente gegründet" (Leipzig 1825) dem Publikum vorlegt Die erwähnte Rinne war ein länglicher Glaskaften mit rechteckige Wänden, in den Wasser mit eingestreuten leichten Körperchen a geben war, beren Bewegung ben Verlauf ber Welle zu kontrolliere gestattete. Um letteren möglichst regelmäßig zu gestalten, sog b Experimentator am einen Ende mittelst eines Röhrchens eine fleit Wassermenge in die Bobe und ließ biese sobann fallen; bieser ein malige Stoß brachte bann eine vibratorische Bewegung ber gange Maffe zuwege. Die uns geläufigen Begriffe Bellenberg, Beller thal, Wellenhöhe, Wellenlänge (hier allerdings "Wellenbreite" ge nannt) stammen aus dem Werke der beiden Weber. mit Sicherheit ermittelt, daß bas einzelne Bafferteilchen, währen der einmal gegebene Impuls sich durch die Flüssigkeit fortpflanz in vertifal gelegenen, ftark erzentrischen Ellipsen umlaufen, b gegen oben zu einem Kreise ähnlicher werben, in größerer Tief aber zu horizontalen Linien begenerieren. Die Interferenzei welche statthaben, wenn zwei verschiedene Wellenzüge sich durch freuzen, wurden genau ftudiert, und als das nächstliegende Mitte zur Erzeugung stehender Wellen — der "Seiches" in den Binnen jeen — wurde angegeben, einen fortschreitenden Zug mit dem, de durch Zurückwerfung des erftgenannten von einer Wand entsteht zum Interferieren zu bringen; dann entstehen, je nach den Um ständen, mehrknotige Schwingungen, deren Bäuche und Knoter bem Auge erkennbar gemacht werden können. Man hat es zwai



To Albert Marie .

e di Fullo Stati alconius di School de School

the second of the second of the second of the second and the second reserve to the second reserve with the second of the second e were er eine Kamen bei in The second of the second of the second the control of the second of t and the second of the second o Anna Carlo Barren eine er intern Greifen activities of the state of the The second of th A ser with the to be built to get pages and the contract of the contra The party of the section of the commentation and the second of the second of the second and the experience of the control of the second to decrease the contract of th The state of the s

The second of th

zustandes des schwingenden Objektes ergeben. Napoleon ließ sich dieselben von ihrem Entbecker in Paris bemonftrieren und wies ihm baraufhin die Mittel zu, um eine französische Bearbeitung seines Werkes veranstalten zu können. Das Parifer Institut aber hielt die Sache für wichtig genug, um einen Breis für ben auszuseten, ber auf analytischem Wege die Schwingungen elastischer Flächen erforschen und die Anotenlinien als mit den Rlangfiguren übereinstimmend aufzeigen wurde. Gine voll befriedigende Lösung war nach bem bamaligen Stande der Mathematik nicht wohl möglich. Erft die zwei großen Formelbezwinger Poiffon und Cauchy gelangten zu angenäherten Resultaten, und auch eine gelehrte Dame, Fraulein Cophie Germain (1776-1831), bekam fpater (1816) einen Teil des Preises, weil sie in ihrem Mémoire die Differentialgleichung bes Bewegungszustandes ber schwingenden Platte richtig aufgestellt und ebenfalls approximativ aufgelöst hatte. Beit hat bann Ch. Wheatstone (1802-1875) eine verbefferte und erweiterte Theorie der Rlangfiguren gegeben. Bemerkt sei noch, baß R. Savart (1791—1841), ein ibeenreicher, aber in der Berwirklichung seiner Gebanken nicht immer vom Erfolge begleiteter Physifer, Chladnis Unterscheidung breier verschiedener Gattungen von Schwingungen verwarf, indem er bei feinen Studien über musikalische Resonang zu ber überzeugung gekommen war, daß doch in letter Inftang immer nur eine Molekularverschiebung vorliege, die sich so ober so äußern könne. Das ist wohl mahr, aber die Bethätigung jener inneren Umlagerung erfolgt eben boch nur in einer der drei von Chladni bestimmten Formen. beiden Weber stellen zwedmäßig primare und jekundare Schwingungen einander gegenüber: erftere haben biefelbe Richtung, in welcher die Welle felbit fich fortpflanzt, mahrend bie anderen senfrecht zu dieser Richtung erfolgen.

Blücklicher war Savart in seinen Bemühungen, die Dilatation und Kontraktion longitudinal schwingender Stäbe, ganz im Geiste von Chladnis Methodik, durch ausgestreuten seinen Sand in Knotenlinien abzubilden, und ähnlich vermochte er auch über die Bewegungsverhältnisse der Luft in tonenden Pfeisen Licht zu verbreiten. Wenn sich in einer solchen Interierenzen bilden, jo tann der Ton, falls nämlich zwei bem absoluten Werte nach gleiche, aber bem Bewegungsfinne nach entgegengesette Phafen zufammenkommen, vollständig vernichtet werden; um dies nach Belieben ermöglichen zu können, konftruierte 28. Sopkins (1793 bis 1866) die nach unten sich doppelt gabelnde Röhre, welche man vertikal so hält, daß die beiden unteren Öffnungen sich gerade über entgegengesett gerichteten Punkten einer schwingenden Membran befinden. Schwingungszahlen genau zu messen, hatte sich ebenfalls Chladni bereits angelegen sein lassen, aber ein birektes Verfahren befaß man nicht, und wiewohl Hooke (1681) und Stancari (1706) durch die Umdrehung von Rädern den Zusammenhang zwischen Tonhöhe und Schwingungszahl numerischer Bestimmung zu unterwerfen versucht hatten, so war doch das Gelingen ein so prekares, baß Sauveur, der feinerzeit bedeutenofte Vertreter der Lehre vom Schalle, zu indirekten Auskunftsmitteln seine Buflucht nehmen zu muffen glaubte. Bier half endgiltig ab die Erfindung ber Sirene burch C. Cagniard de Latour (1777—1859). Zwei am Rande durchlöcherte horizontale Platten stehen sich gegenüber; die Löcher find aber beide Male nicht übereinstimmend, sondern so gebohrt, daß das Durchpassieren eines Luftstromes durch die Lochreihen der unteren Scheibe eine Rotation der oberen zur Folge hat. Geschwindigkeit letterer läßt sich durch das bekannte Bahlwerk sehr genau fixieren, und wenn man die Sohe des etwas heulenden Tones bestimmt, welcher beim Durchzwängen ber Luft burch bie Öffnungen zustande kommt, so hat man eine sehr sichere Möglich= feit zur Ermittlung der gesuchten Größe. Wir haben hier das von Seebed, Savart, R. R. Rönig, Belmholt und andere verbesserte Instrument so beschrieben, wie es gegenwärtig in unseren physitalischen Hörsälen seine Dienste verrichtet; ursprünglich vertraten die Lücken der am Rande gezahnten Scheiben die Stelle der Savart, ber als früherer Ohrenarzt sich namentlich auch für die psychologisch=physiologische Seite der Akustik lebhaft inter= effierte, benütte die Sirene zur Feststellung der oberen und unteren Hörbarkeitsgrenze der Tone für ein normales Gehörorgan.

Die Fortpflanzung des Schalles stand in den ersten Jahrzehnten gleichfalls häufig zur Diskussion, und ganz natürlich

bachte man zunächst an die Fortpflanzung in der Luft, erst weiterhin auch an die in anderen Bafen. Newton hatte eine Formel zur Berechnung der Geschwindigkeit aufgestellt, aber diese ergab einen gegen die bisberigen empirischen Bestimmungen viel zu kleinen Wert, ohne daß es doch möglich gewesen wäre, einen Fehler in ihrer Herleitung aufzubeden. Bunachft mußte also ber fattische Wert der sogenannten Fortpflanzungskonstante möglichst zuverläffig befannt fein. Bu bem Ende veranftaltete Bengenberg 1809 Meffungen in der Umgegend von Duffeldorf, aber diefe, von einem einzelnen ins Werk gesetzt, konnten nicht so genau ausfallen, wie die umfassenden Beobachtungen der Pariser Akademiker im Jahre 1822, benen 1824 biejenigen ber beiben Hollander G. Moll (1785-1338) und A. van Beek (1787-1856) nachfolgten. Jene ber Akademie wurden von Arago geleitet, und ber bamals noch in Paris weilende A. v. Humboldt nahm daran teil; man hatte die ein unbeschränktes Gehörfeld darbietende Hochfläche von Villejuif ausgewählt und maß hier die Zeit, welche zwischen bem Aufbligen eines Kanonenschusses und dem Anlangen des Knalles verfloß. Die Ursache der Diskrepanz zwischen Theorie und Erfahrung war damals bereits ermittelt worden; Biot, und noch klarer Laplace, hatten den konstanten Faktor gefunden, mit welchem ber Newtonsche Ausdruck multipliziert werden muß, um ganz torreft zu werden. Das Wesen dieses Multiplikators kann freilich erft in der Barmelehre klargestellt werden. Auch kommt ber Laplaceschen Formel eine ganz souverane Geltung zu, mag nun ber Stoff, in dem der Schall fortschreitet, fest, fluffig ober gasformig fein. Bestimmungen ber ersteren Art hatten C. Bunsch (1744—1828) und Chladni zu Ende des 18. Jahrhunderts vorgenommen; Meffungen der Fortleitungstonftante in Fluffigkeiten hat man zuerst von Cagniard de Latour, ber seine Sirene burch einen Bafferstrom zum Tönen brachte. Es ift indeffen bas hier in Mitte liegende Problem ein gang besonders schwieriges, benn die durch das Experiment im Laboratorium gelieferten Werte wollten nie recht zu den aus direkter Beobachtung geschöpften stimmen. Die beiden Genfer J. D. Colladon und J. R. F. Sturm ließen 1837 in ihrem heimischen See eine Glode unter Baffer

. . .

the second second second second second 

and the second second 

. . To the second se and the second second second section in section

anstellen zu wollen. Die Namen Young, Arago, Fresnel, Malus verdienen gleichmäßig in den Geschichtsbüchern der Physit ihren Ehrenplaß.

Thomas Young, schon in der Einleitung erwähnt, ein polyhistorisch angelegtes Genie, stellte ber longitudinalen Theorie ber Lichtschwingungen, burch welche Sungens bie Doppelbrechung bes Lichtes im isländischen Ralfspat zu erklaren versucht hatte, die transversale gegenüber. Alle Rörper ohne Ausnahme, insonderheit aber unser Auge und die durchsichtigen und durchscheinenden Substanzen sind erfüllt vom Lichtäther, einem überaus feinen, unwägbaren Medium, dessen kleinste Teilchen sich, sobald ein Lichtimpuls sie trifft, in Bewegung segen. Und zwar schwingen sie wahllos in einer zum Lichtstrahle selbst fentrecht stehenden Ebene. Bunachst gab Poung, ber bamals noch ganz im Bannkreise der Sungensschen Lehre stand, eine Theorie ber Farben bunner Blättchen und ber farbigen Schattenfaume, welche sich bilden, sobald das Licht sich durch ein Aggregat kleiner Körperchen seinen Weg suchen muß. An den Oberflächen berselben erleidet es eine Beugung, eine Ablenkung vom normalen, geradlinigen Bege, und indem dann Strahlen von verschiedener Phase sich begegnen, andert sich die Wellenlange, welche felbst wieder die Eine hierauf abzielende Mitteilung war von Farbe bedingt. Doung ichon 1803 der königlichen Gefellschaft der Wissenschaften gemacht worden, allein man hatte sie wenig beachtet, und auch die umfassendere Darstellung in dem 1807 veröffentlichten "Course of Lectures on Natural Philosophy" brang wenigstens nicht in das So geschah es, daß Augustin Fresnel im Jahre 1815 aus eigenster Initiative eine fast in allen Teilen gleichwertige Theorie der Lichtinterferenz und Diffraktion aufstellen konnte; erst im Jahre darauf, als Arago bei Young einen Besuch machte und diesem von der Entdeckung Freinels erzählte, erfuhr erfterer, daß der englische Physiker mit dem französischen gleiche Bahnen eingeschlagen hatte, und forgte dann auch für öffentliche Aner= kennung dieser Thatsache. Aber Young ging auch noch weiter. In gewöhnlichen Körpern, so nahm er an, herrscht Isotropie; das Licht pflanzt sich, wie die Wärme, gleichmäßig nach allen Seiten fort, und bie Bellenfläche, auf ber alle Buntte liegen, bis zu welchen alle Lichtstrahlen in der nämlichen Zeit vordringen, ist eine dem Emissionspunkte konzentrische Kugelfläche. Unders bei ben einachsigen Kryftallen, die eben Bartholinus und Sungens untersucht hatten. Sett ift die Elastigität in zwei auf einander jenkrechten Fortschreitungsrichtungen verschieden; es tritt eine Spaltung bes einfallenden Lichtes in einen normalen und einen außerorbentlichen Strahl ein, so daß ein durch den Kryftall angeschauter Gegenstand doppelt gesehen wird; die Lichtwellen fonnen sich nicht mehr gleichmäßig ausbreiten, und an die Stelle ber sphärischen Bellenfläche tritt ein Umbrehungsellipsoib. Diese Theorie nun hat Fresnel 1817 gang außerordentlich vervollkommnet. Es giebt auch zweiachsige Arnstalle, für welche sich die Verhältnisse der elastischen Fortleitung ungleich verwickelter Fresnels Berdienst ift es, auch sie ber geometrischen Regel dienstbar gemacht zu haben. Die Fresnelsche Wellen= fläche ist eine solche vierter Ordnung, aber es gelang tropbem, für ihre Erzeugung eine verhältnismäßig einfache Vorschrift zu Sowie man sie konstruiert hat, ist man auch in die Lage verjett, den Weg der beiden den Arnstall passierenden Lichtstrahlen Während aber im vorigen Falle der normale zu verzeichnen. Strahl das übliche Brechungsgesetz befolgt, trifft dasselbe bei zweiachsigen Arnstallen überhaupt nicht mehr zu, und jeder der beiden Strahlen geht seinen eigenen Weg. Daß die Fresnelsche Fläche jowohl das Sphäroid als auch die Rugel als Spezialitäten in sich ichließt, bedarf kaum der Erwähnung.

Man war dazumal gewöhnt, alle Lichtstrahlen, welche sich irgendwie ungewöhnlich verhielten, als polarisiert zu bezeichnen, indem man sich gewissermaßen die verschiedenen Seiten des unendlich dünnen Zylinders, der eben den Strahl darstellt, als mit versichiedenen Eigenschaften, den Polen eines Magneten vergleichbar, begabt dachte. Allein schon stand eine neue Entdeckung vor der Thüre, welche zunächst auch dem bestehenden, etwas unklaren Besgriffe angegliedert werden mußte, und diesem Umstande, daß die anscheinend unvereinbarsten Phänomene in die Zwangsjacke einer schließlich doch nur aprioristischen Erklärung gesteckt wurden, ist es

Ł

zu banken, daß einzelne bevorzugte Beister ben Dingen um fe schärfer auf ben Grund gingen. Im Jahre 1808 bemerkte E. L. Malus (1775—1812), durch die stärkeren und schwächeren Sonnenreflege an weit entfernten Fenftern aufmerkfam gemacht eine neue Eigenschaft des Lichtes, die durch Spiegelung erfolgte Polarisation. Wenn ein Strahl unter einem für jede Substan fonftanten Wintel, dem Polarifatioswinkel, auf einen Spiegel fällt und gleich barauf, von letterem zurückgeworfen, einen zweiten Spiegel aus gleichem Stoffe unter bemfelben Winkel trifft, fo wirb er, falls die spiegelnden Ebenen beide Male parallel waren, abermals reflektiert, ohne daß an ihm irgend etwas Ungewöhnliches wahrzunehmen wäre. Anders wird es, wenn man den zweiten Spiegel breht, so zwar, bag er mit bem Lichtstrahle ftets ben ! gleichen Winkel bilbet, zur ersten Spiegelebene aber nach und nach bie verschiedensten Stellungen einnimmt. Bei bieser Drehung wird ber zweimal reflektierte Strahl immer schwächer, bis er bei senkrechter Stellung der beiben Ebenen gang verschwindet. Wenn ber ursprüngliche Winkel nicht gleich bem Polarisationswinkel ift, so tritt die Abschwächung der ursprünglichen Lichtstärke minder beutlich hervor, bleibt aber erkennbar, und man kann durch geeignete Spiegelung feststellen, ob gegebenes Licht ursprüngliches ober gurudgeworfenes ist; das Licht des Mondes und der Planeten 3. B. ift polarifiert. Die Entdeckung der vollkommenen Polarifation muß D. Bremfter, bem Erfinder bes mohlbefannten Raleidoftopes und Leiter mehrerer großen litterarischen Unternehmungen auf naturwissenschaftlichem Gebiete, zugeschrieben werden. und der zu ihm in enger Arbeitsgemeinschaft stehende Arago führten auch diese Art der Polarisation auf die Lehre von den transversalen Lichtwellen zurück und wiesen auch nach, daß für die anormalen Strahlen der Kryftallbrechung dasselbe optische Verhalten bestehe. Um dies sofort einleuchtend machen zu konnen, fehlte es noch an einem geeigneten hilfsmittel; biefes lieferte W. Nicol (1768—1851) nach, indem er eine eigenartige Kombi= nation von zwei mit Ranada Balfam verkitteten Ralkspatprismen — das vielgebrauchte Nicolsche Prisma — erfann. fallende Strahl wird in einen gewöhnlichen und außergewöhnlichen



bilder hervor, die allseitig als abschließend anerkannt wurd Edwerd in Speier, auch als Geobat ausgezeichnet, entwickelte f der analytischen Darstellung der Phasen des durch Gitter gebengt Lichtes ein hohes mathematisches Geschick, aber ebenjo bewährte fich ale ein mit ben einfachsten Mitteln gum Biele irrebenber C forscher der Natur; eine Bogelfeder, ein blinkender Metallkne gewährte die Möglichkeit, die schönsten Farbenbilber zu erzeuge Man barj es ungescheut aussprechen, bag Schwerds Bert an beträchtlich bazu beigetragen hat, Borurteile gegen die Undulation theorie des Lichtes aus dem Wege ju raumen und biefer namentlis auch die Aufnahme in die bidattiiche Litteratur zu fichern. Doc barf nicht außer acht gelaffen werden, bag ichen Fraunhofer i biefer Richtung fraftig vorgearbeitet batte. Wir baben feine Untersuchung bes Spektrume einen Plas in dem ber Airronomi gewihmeten Abschnitte eingeraumt, weil biefe Biffen daft fpater fe großen Rugen baraus zieben follte, aber bier ift bervorzuheben baft ber geniale Oprifer auch bie fogenannten Beugungefveftrer erforichte, indem er das Licht burd ein Maidennes feinfter Linie hindurchgeben ließ, welche auf einer geftwirten Glasplane ein geript maren Rufgitter . Gerade biefe Berfute madten Graunhofer sum überseugten Anbanger ber Birramanstwerte, benn e erfaßte jest auch die dieder unerreinder inemende Möglichkeit Lichtmetteniangen birch zu meffen. From er bies mar, ber mochte er den Sas su demerfen, daß die nemger tremdaren Sicht Strablen languaglig find und um fo furunel per menden, je meh Di Ablenting son mut. In gem parfiet Gedarte Sarinen 1794 1872 on befrinnt Beltriling des Sonnerfordrum the figure of State of the a experience for some arealistic An and the second

A community of the comm a de de de la compania ाः गयाो ग्रा

man durch eine mit Bärlappsamen bestreute Glasplatte d einer Lichtquelle blicke. In anderer Hinsicht verwertete **br.** Doppler in Brag (1803—1853) die Wellenlehre für das **Studium der Himmelserscheinungen.** Das Dopplersche Brinzip 4842) sagt aus, daß die Länge der Wellen, welche ein bewegter ichtförper aussendet, sich vermehrt oder vermindert, je nachdem mer sich von dem Beobachter entfernt oder sich ihm nähert. kan wird sehen, daß dieses Prinzip in der Physik der Gestirne ine wichtige Rolle zu spielen berufen war. Für jetzt hielt sich te Distussion noch in ziemlich engen Grenzen, aber immerhin zeigte ber Niederländer Buys Ballot (1817—1891), daß es auch ein akustisches Gegenstück zu ber erwähnten optischen Erideinung giebt. Achtet man mit musikalisch geübtem Ohre auf ben Pfiff einer rasch herannahenden Lokomotive, so erkennt man, baß ber schrille Ton immer höher wird, mährend umgekehrt eine Abnahme der Höhe eintritt, wenn der Dampfwagen sich entfernt. Im ersten Kalle werden eben die Luftwellen verkurzt, und im zweiten werben fie verlängert.

Bielleicht den höchsten Triumph feierte jedoch die physikalische Optif, als Hamilton, der große Mathematifer, im Jahre 1832 bie theoretische Notwendigkeit einer unter gewissen Fällen ein= tretenden fonischen Strahlenbrechung erichlog. Die Fresneliche Bellenfläche besitzt keine stetige Krümmung, sondern es befinden sich auf ihr einspringende Punkte, nach innen gerichtete Spigen. Benn nun ein Strahl, so folgerte Hamilton aus seinem Quater= nionenfalfül, gerade einen solchen Unstetigkeitspunkt trifft, so geht er in ein von letterem als Scheitel auslaufendes, fegelförmiges Strahlenbundel über. 3. Mac Cullagh (1809 — 1847) hat so= bann die Bedingungen dieses Strahlenaustrittes noch mehr im einzelnen präzifiert. Im gleichen Jahre 1832 aber führte H. Lloyd (1800-1881), Hamiltons irischer Landsmann, den experimentellen Nachweis, daß auf einer weißen Fläche, auf welche die betreffenden Strahlen fallen, ein heller Lichtring entsteht, der Durch= ichnitt bes fraglichen Regels mit der Projektionsebene.

Wir verweilten bisher absichtlich bei den entweder ganz neuen oder doch noch weniger erforschten Lichterscheinungen, welche der

hunderts zurüd; ein beutscher Arzt, J. H. Schulte in Halle a. schnitt 1727 in eine Metallplatte eine Schrift ein, legte erfte auf eine mit Silberlofung beftrichene Platte und bemerkte, bi bas Sonnenlicht, indem es die Schnittlinien durchdrang, die Lösm zersette und die Schrift durch verdunkelte Stellen im Silber sichthi machte. Man nahm von diesem ersten schüchternen Versuche feit Notiz, und auch die nach einem ähnlichen Prinzipe von J. Wedge wood (1730-1795) und Gir humphrey Davy (1778-182 zu Ende des Jahrhunderts angestellten Beobachtungen über die an lösende Thätigkeit des Sonnenlichtes blieben ebenso unbeachtet w diejenigen des durch seine Luftballons bekannter gewordenen Fra zofen J. A. Charles (1746 - 1828), ber auf Chlorfilberpapie Silhouetten entstehen ließ. Die Abbildung beliebiger Gegenstän waate zuerst ber ältere (Nicephore) Nièpce (1765—1833) vo zunehmen, dessen Reffe (Claude Marie François, 1805—1871 bie Glasphotographie erfunden und auch die Reproduktion vo Farben im Lichtbilde zuerst als möglich nachgewiesen hat. N. Nièpe fizierte die Bilder einer Camera obscura, indem er sich dabei be Asphaltes bediente, den er in Lavendelöl aufgelöft hatte. handelte man die fo praparierte, langere Zeit belichtete Platte m ätherischen Ölen, so erhielt man, wie es bamals hieß, ein helio graphisches Bilb, bas bann burch eine anderweite Prozedu möglichst in ein fires verwandelt wurde. Seit 1829 arbeite Nièpce zusammen mit L. J. M. Daguerre (1789—1851), un diefer verfeinerte die Kunft, Lichtbilder herzustellen, in verschiedene Richtungen. Die Daguerrotypie lieferte bauerhafte Bilber, bi auch nachher beliebig dem Lichte ausgesetzt werden durften, ohn dadurch gefährdet zu werden. Um 19. August 1839 legte Arag die neue Erfindung der Pariser Afademie vor, welche dem Erfinde bei der Regierung eine lebenslängliche Penfion erwirkte. Hauptverdienst liegt nicht sowohl in den chemischen Manipulationer — Jodfilber wird zerfett, und auf den Zersetungsstellen schlager sich Quecksilberdämpfe nieder -, sondern barin, daß Daguerr die früher sehr lange Expositionsdauer thunlichst beschränkte un den zunächst noch unsichtbar gebliebenen Lichteindruck erst nach träglich durch die Entwicklung hervorrief und fixierte. Genat Mary .

gleichzeitig entbeckte 23. H. F. Talbot (1800-1877), ber seine Bilber selbst zuerst als photogenische und hierauf als photo= graphische bezeichnete, mahrend seine britischen Landsleute noch lange von Talbotypie fprachen, einen chemischen Stoff, ber eine bequemere Abbilbung auf Papier ermöglichte; letteres wurde mit Chlorfilber und salpetersaurem Silberoryd getränkt, und indem Licht barauf fiel, entstand ein weißes Bild auf schwarzem Grunde, ein Regativ, welches fixiert und, mit gleich zugerichtetem Papiere bedeckt, wiederum der Insolation ausgesetzt wurde. Was zuvor ichwarz war, wurde nun hell, und umgekehrt, so daß man jest ein Bositivbild bekam. Gin ungemein großer Fortschritt war auch barin gelegen, daß man das Negativ mehrmals benügen fonnte; bie Photographie ging damit, nachdem sie bislang nur eine physi= falische Kuriosität gewesen war, in die Reihe der reproduzierenden Künste über. Zumal als noch 1851 von Fry und Archer mit bestem Erfolge das Rollodium, eine alkoholische Lösung der Schiegbaumwolle, mit ben verschiedenen Salzen imprägniert und als Überzug der lichtempfindlichen Platte verwendet wurde, fonnte sich die Kunst, Lichtbilder anzufertigen, zu jenem großartigen Siegeszuge anschicken, bessen Beugen wir alle geworben find.

Die Geschwindigkeit, mit welcher sich bas Licht fortpflanzt, war zuerst von D. Roemer gegen Ende des 17. Jahrhunderts mit schon ziemlich großer Schärfe bestimmt worden, indem derselbe bie Zeiten verglich, um welche sich, je nach ber Stellung der Erde zu diesem Planeten, die Eintritte der Trabanten des Jupiter in bessen Schatten gegen die vorausberechneten Termine verfrühten oder verspäteten. Man war überzeugt, daß diese Größe nur durch Beobachtungen im Weltraume zu ermitteln sei, weil terrestische Entfernungen einer fo ungeheuren Schnelligkeit gegenüber boch als gar zu winzig angefeben werden mußten; Delambre fand aus 1000 Berfinsterungen bes ersten Jupitermondes 493 Sekunden, **W. v. Struve (1843) aus den Aberrationserscheinungen 498** Sekunden als die Zeit, welche das Licht zur Zurücklegung des Beges von der Sonne zur Erde bedarf. Erft 1838 bachte Arago baran, mit hilfe eines rotierenden Spiegels die Fortpflanzungsfonftante bireft, ohne Befragung des himmels, zu bestimmen, und Foucault führte 1850 gelungene Berfuche in biefem Sim wirklich aus, indem er — etwas zu klein — einen Wert von 40 345 geogr. Meilen fand. Noch näher tamen die ein Sahr vor her von S. Fizeau (geb. 1819) angestellten Meffungen ben aftronomischen Resultate. Gin von einem Planspiegel reflektierte Lichtstrahl ging burch bie Lude eines mit feiner Chene auf be Strahlenrichtung fenfrecht stebenben Bahnrabes nach einem zweite Planspiegel, der in der Distanz mehrerer Kilometer gleichfall senfrecht aufgestellt war, so daß der zweimal und der einmal ge spiegelte Strahl vollständig zusammenfielen und im Muge be Beobachters ben Eindruck eines Lichtpunktes erzeugten. Diefe blieb auch eine Zeitlang sichtbar, nachdem man das Rad in imme rascher werdende Umdrehung versetzt hatte; dann aber verschwan er, weil jest ber rudfehrende Strahl auf einen Bahn - ftat wie vordem, auf eine Lucke - getroffen war. Da man bie von Lichte burchmeffene Entfernung, die Breite einer Zahnradöffnun und die Umdrehungsgeschwindigkeit des Rades kennt, fo hat ma alle Daten zur Berechnung ber gesuchten Konstante, welche Fizeau Untersuchung auf 42200 geogr. Meilen fixierte. Dieser Ber itimmt porzüglich zu demjenigen, ben man gewinnt, wenn ma Die neueiten Beitimmungen der Sonnenparallage zu Grunde leg-Figean gab auch eine befriedigende Erflärung für ein vo B. B. Stofes igeb. 1819 bervorgehobenes, zwijchen ihm un feinem Cambridger Rollegen Challis eirrig bisfutiertes Bebente. gegen die bergebrachte Aberrationatheorie Bradlens. Er zeigt baß ber in Gafen befindliche Lidiather fich gegen ben Bewegungs guitand diefer Gaie gan; und gar indifferent verhalt, jo bag alf bas in uniere Atmoipbare eindringende Sternenlicht nur gerab Die Ablenfung von feiner normalen Bewegung erfahrt, welche an gefichte bee Forrichreitene ber Erbe im Raume unausbleiblich ift.

Wer eine Geschichte der Naturwillenschaft im 19. Jahrhunder schreite kann nicht umben, auch auf die Seitenwsade einen Blit in werfen, auf welchen dann und wann ein vereinzelter Wandere für derigte Aller wenner wird zu ein selber Anspruch darau albeite diese des zus der Seiner der Verleiten der der Verleiten d

. :

. .

. Wale

. ....

н, • , 1.1 10 1

. .

.,,

•

. ....

- No. Die der einer der Erfer der gebie

 $(A_{ij},A_{ij}) = (A_{ij},A_{ij}) + (A_{ij},A_$ 

. .

· ·

•

er e

•

the second secon

r ·

The second secon

and the second s

•

n 1

10 miles

10 1

schrittlich gesinnte Lavoisier 1789 vom Ralorikum, als ein "außerordentlich elastischen Flüssigkeit", gegeben hatte. Der junge Tobias Mayer (1752—1830), ber noch 1786 eine Schrift il den Wärmestoff geschrieben hatte, erörterte bald nach 1800 🕻 Streitfrage, ob die Aftion einer "peculiaris materia calorific das Ganze der thermischen Phanomene am besten darftelle, ob ob eine "dynamische" Erklärung zuläffig fei — man gewährte b letteren also boch schon ein gewisses Bürgerrecht in ber Naturlehr Borab die Thatsache, daß jede Substanz ihre spezifische Barn besitt, eine von Mager im Jahre 1798 durch eine größere Be suchereihe unzweifelhaft erwiesene Thatsache, schien das Raloritu zu fordern, benn je nachdem ein Körper eine größere ober geringe Menge biefes feinen Stoffes in sich aufzunehmen vermochte, b fundete er seine besondere Barme-Roërzitivfraft. Durch die ebe falls eingangs erwähnten Untersuchungen über bas Barm spektrum (1800) schien nun aber eine vollkommene Analog zwischen Licht= und Wärmestrahlen evident gemacht zu sein, u M. A. Pictet (1752 — 1825) und J. Leslie begannen strahlende Barme - die Bezeichnung rührt von dem Chemi Scheele her — wesentlich nach benselben Regeln zu untersuch bie sich in der Optik bewährt hatten. Das Lesliesche Diff rentialthermometer und ber Lesliesche Bürfel wurden, ge ohne Rücksicht auf die nicht einwandfreien theoretischen Ansich ihres Urhebers, wertvolle Bereicherungen des physikalischen Urn riums. Letterer war, wie der Name besagt, ein einfacher Ho würfel, beffen vier vertifal stehende Seitenflächen jedoch mögli verschieden sein mußten, um auch entsprechend verschiedene A strahlungsverhältnisse barzubieten. Gine Fläche mar poliertes, e zweite berußtes Metall; die dritte trug einen überzug von Pap die vierte einen solchen von Glas. Das Innere wurde gefüllt Basser, dessen Temperatur ein eingesenktes Thermometer able So konnte Leslie angenähert bestimmen, wie sich bas A strahlungsvermögen irgend einer Substanz zu dem einer ande Er hielt sich überzeugt, daß das, was r Substanz verhielt. ben Strahlungsvorgang nennt, auf Undulationen zurückzufüß sei, aber er versah sich darin, daß er die gewöhnliche Luft

und nicht den Ather — als Träger eben dieser Schwingungen ansah. Bestimmter erkannte Rumford die intimen Beziehungen zwischen Licht und strahlender Wärme, ohne doch den ihn besteelenden Resormideen zu allseitigerer Anerkennung verhelsen zu können.

Bährend die Theorie zunächst noch mit großen hemmnissen zu ringen hatte, machte die Barmelehre auf anderen Gebieten um so raschere Fortschritte. Die Thermometrie hatte die verschiedenen Formen der Ausdehnung nutbar zu machen gelernt, und nachdem man für eine ganze Anzahl fester Körper die Aus= behnungstoöffizienten genau zu ermitteln gelernt hatte, indem man unter anderen die von Laplace und Lavoisier verwendete Methode entsprechend ausdehnte, ging man barauf aus, diese Konstante auch für Base zu bestimmen. Ban=Quffac und Dalton fanden, annähernd gleichzeitig im neuen Sahrhundert, daß fämt= liche Gafe fich bei gleicher Temperaturzunahme um gleich= viel ausbehnen. Der Ausbehnungskoöffizient a ber Gase ist fomit eine konstante Rahl, und bas Produkt aus Druck und Volumen in dem bekannten Ausdruck des Mariotteschen Gesetzes muß noch mit dem Faktor (1 + a t) multipliziert werden (t Temperatur= zunahme), um das auch den Wärmeänderungen Rechnung tragende Geset von Mariotte und Gay=Lussac zu erhalten. Später hat der lettere auch tropfbare Fluffigkeiten in diesem Sinne unter= sucht, und ihm sind 1818 zwei um die Wärmelehre hoch verdiente Physiker nachgefolgt, P. L. Dulong und A. T. Betit (1791 bis 1820). Es ergab sich, daß die Ausdehnung der in diesem Aggregat= zustande verharrenden Körper eine weit verwickeltere Sache ist, als bei ben beiben anderen Zuständen, und Daltons Meinung, daß doch ein ganz bestimmtes Gesetz auch hier das Verhalten regle, hat sich nicht bewahrheitet. Es wächst zwar, wie sich von selbst versteht, die Ausdehnung mit der Temperatur, aber die ver= ichiedenen Flüssigkeiten lassen darin keine Übereinstimmung erkennen. In manchen Fällen machen sich dann noch, wie beim Wasser in ber Nähe des Ronzentrationsmaximums, Anomalien geltend. Die älteren Untersuchungen barüber mußten ungenau ausfallen, weil man auf die Ausdehnung des Glases keine Rücksicht genommen

hatte, und erst nach und nach vergewisserte man sich, wie schon bemerkt, daß die größte Dichtigkeit bei  $+4^{\circ}$  des hundertteiligen Thermometers erreicht wird.

Nicht immer hat die mathematische Betrachtung physikalischer Lehren die letteren bireft geforbert, benn es ift, wie Daniel Bernoulli um die Mitte des 18. Jahrhunderts klar einsah, jum öfteren vorgekommen, daß man die Anwendung bloß deshalb suchte, um irgend ein neues analytisches Rustzeug in seiner Rraft zu er-Auf Fouriers "Théorie analytique de la chaleur" (Paris 1822) trifft dies aber gewiß nicht zu, benn dieses Wert, bessen Bedeutung für die Entwicklung neuer Theorien schon früher gewürdigt wurde, hat gewisse Grundwahrheiten der Lehre von der Barmeleitung, die bisher migbrauchlicher Auslegung fehr ftart ausgesett gewesen mar, für alle Zeiten festgestellt. Barmefortvilanzung tann nur erfolgen in Bemäßbeit eines Temberaturgefälles; ber Wärmestrom, ben sich Fourier als Trager ber kalorischen Erscheinungen dachte, kann nur von einem höher temperierten zu einem niedriger temperierten Rörper übergeben. Barmetapazität, bie innere und aufere Leitungefähigteit bostimmen die Art dieser Fortpflanzung. Für diese brei Gigenschaften wurden unzweideutige Definitionen gegeben, die einstweilen genügten, wenn sich auch die Konstanz des inneren Leitungs= vermögens nicht als eine absolute bewährt hat. Auch der Aus= strahlungsprozeß, den man zwar fannte, unter bem man fich jedoch nichts völlig Konfretes vorgestellt hatte, wurde geklärt. Eine neue Versuchsreihe ber beiden enge verbundenen Freunde Dulong und Petit gab auch die ersten Anhaltspunkte zur numerischen Bewertung dieses Prozesses, ben Newton durch sein Ertaltungsgesetz nur jehr näherungeweise barzustellen gelehrt hatte. Aber damit war die Bedeutung dieser Experimente nicht erschöpft, benn es ließ sich aus ihnen noch eine weitere, für die physikalische Chemie höchst fruchtbare Schlußfolgerung ziehen: Das Probutt aus der spezifischen Barme (Barmekapazität) und Molekulargewichte eines Stoffes ist konstant. Diese Thatsache wurde von Fr. Neumann und von Regnault bestätigt und diente insbesondere auch dazu, eine andere chemisch=physikalische Clementarwahrheit, in deren Besitze man sich bereits besand, in einem ganz neuen Lichte erscheinen zu lassen.

Schon 1811 nämlich hatte Graf Amedeo Avogadro (1776 bis 1856) eine molekulartheoretische Spekulation, die aber auf gefunder experimentaler Grundlage beruhte, bekannt Er bachte sich die gasförmigen Körper aus Molekülen zusammengesett, beren Anordnung er für eine Funktion sowohl des Druckes als auch ber Temperatur erklärte; wenn also zwei Gasvolumina gleich waren, mahrend fie unter gleichem Drucke und unter gleicher Temperatur standen, so blieb nur übrig, zu glauben, bag auch in einem jeden Bolumen, wie auch im übrigen bie Natur bes Gafes ober Dampfes fein moge, die gleiche Angahl von Molekülen enthalten fein muffe. Es war biefem Sage zu entnehmen, daß sich die Dampfdichten zweier Körper zu ein= ander wie deren Molekulargewichte verhalten. Die beiden Gesetze von Dulong=Petit und Avogabro aber reichen sich offensichtlich die Hand. Auch war man jett in der Lage, eine Nachprüfung eintreten laffen zu können, indem Delaroche, von deffen Lebens= umständen fo gut wie gar nichts sicheres verlautet, und J.E. Berard (1789 - 1869) im Jahre 1813 eine umfassende Tafel ber spezi= fischen Wärmen verschiedener Gase der Öffentlichkeit übergeben hatten; das Institut hatte die Arbeit mit einem Preise gekrönt. Die daran geknüpfte Mutmaßung mehrerer Physiter, daß den Safen bei gleichem Volumen auch eine gleiche Wärmekapazität zu= zuschreiben sei, hat vor den eingehenden Versuchen, die Regnault 1840 nach einem wesentlich gleichen Verfahren anstellte, nicht stand= Rur für Wasserstoff trifft sie vollinhaltlich, für einige andere Clemente angenähert zu; man barf in ihr bemgemäß ein Befet für ibeale Bafe erblicken, die wir mit unseren Mitteln nicht zu erzeugen befähigt sind, benen sich aber das so ungemein leichte Bafferftoffgas wenigstens in hohem Mage nähert.

Der Begriff ber spezifischen Wärme schien allerdings schon in ben ersten Dezennien bem eisernen Bestande der Physist einverleibt zu sein, allein es fehlte doch noch eine sehr wichtige Zusatzbestimmung. Zunächst war nämlich der betreffende Wert für Gase ermittelt worden, welche unter konstantem Drucke standen, sich aber

unbehindert ausdehnen konnten. Wie aber stellte sich die Sache. wenn das Gas auf gleich bleibendem Volumen erhalten wurde? Seit Dalton mar befannt, daß bei jeder Ausdehnung eines gasförmigen Rörpers ein Barmeverluft zu fonstatieren ift, ben man auch gelegentlich benützt hatte, um niedrige Temperaturen hervorzubringen, wogegen eine Kompression, wie dies später die bedeutsamsten Erörterungen bewirkte, mit einer Temperatursteigerung verbunden war. Gan=Luffac und J. J. Belter (1763-1852) traten an die Aufgabe heran, die Konstante k numerisch festzustellen, welche das Verhältnis ber fpezifischen Barme bei tonstantem Drude gur fpegifischen Barme bei fonstantem Bolumen barftellt, und Deformes (1777-1862) und Clement, beffen wir oben zu gebenken hatten, verfeinerten biefe Berfuche Nachdem man die Größe k ungefähr gleich 1,3 ... noch erheblich. gefunden hatte, sah man sich auch in ben Stand gefett, eine Schwierigkeit zu beseitigen, die den Physikern viel Ropfzerbrechen bereitet hatte. Wir wissen, daß Newton für die Schallgeschwindigkeit einen Ausdruck gegeben hatte, der, ohne daß fich darin ein Fehler erkennen ließ, doch für die durch Bersuche genau ausgemittelte Schallkonftante einen zu kleinen Wert lieferte. Nun machte Laplace barauf aufmerksam, daß Newton die Temperatur der durchmessenen Luftschicht als unveränderlich vorausgesett hatte, und dies konnte doch nicht zutreffen, wenn in der Luft, wie es bei Schallimpulsen der Fall ist, Kompressionen und Dilatationen miteinander abwechselten. Multiplizierte man aber den unter der Wurzel stehenden Newtonschen Ausdruck mit obigem k, so war dem wirklichen Sachverhalte Rechnung getragen, und indem er dies that, gelangte Laplace auch zu einer mit den empirischen Ergebniffen fehr aut übereinstimmenden Bahl.

Ziemlich isoliert stehen in der neueren Wärmelehre die Untersuchungen zweier italienischer Physiker über strahlende Wärme da. Es wurde ausgeführt, daß der ältere Herschel die thermischen Leistungen der einzelnen Teile des Sonnenspektrums genau geprüft hatte, und T. J. Seebeck (1770—1831) ergänzte diese Prüfung des Spektrums durch eine zweite Experimentalstudie, durch welche auch der nicht unbeträchtliche Einfluß der Glassorte auf die

einer gegebenen Spektralftelle zukommenbe Barmeentwicklung flargestellt wurde. Allein noch fehlte es an einem Apparate, welcher berartige feinere Temperaturmessungen mit der zu wünschenden Präzision vorzunehmen erlaubte. Da erfand L. Nobili (1784 bis 1835) den Thermomultiplikator, ein Instrument, welches die feinsten Ausschläge einer Magnetnadel erkennen ließ, wenn man ben elektrischen Strom auslöste, der sich, wie wir bald sehen werden, itets dann einstellt, wenn die Lötstelle zweier zusammengeschweißter Metallstucke auch nur minimal erwärmt wird. Dieses "elektrische Thermostop", wie es sein Erfinder auch benannte, leistete Großes in der Hand M. Mellonis (1798—1854), des Begründers eines späterhin ungemein bekannt gewordenen physikalisch-meteorologischen Observatoriums am Besuv. Melloni wies u. a. mit diesem Instrumente nach, daß das Mondlicht, wenn man es zuvor in Spiegeln oder Linsen sammelt, doch eine gewisse Wärmewirkung ausübt, was bann Lord Roffe mit seinen aftronomischen Machtmitteln noch sicherer konstatieren konnte. Im Jahre 1833 aber wurde die Ent= bedung gemacht, daß jene Verschludung, die sich das Licht beim Baffieren durchsichtiger Körper gefallen laffen muß, auch der Wärme nicht erspart bleibt. Die Diathermanfie ber verschiedenen Stoffe ist eine überaus verschiedene; Steinsalz z. B. ist fast vollkommen biatherman, wogegen Waffer nur etwa zehn Prozent der auffallenden Wärmestrahlen durchläßt; die übrigen neunzig werden zuruckbehalten und dienen zur Erhöhung der Temperatur. die Luft war die Meteorologie anfänglich als ganz durchläffig für Wärme anzusprechen geneigt, und in Wirklichkeit werden ja auch die dem Boden nächst anliegenden Luftschichten nicht direkt von den hindurchgehenden Sonnenstrahlen, sondern erst dadurch erwärmt, daß lettere in die Erde eindringen und diese erwärmen, worauf dann durch Leitung auch die Atmosphäre in Mitleidenschaft ge= zogen wird. Bon Melloni und seinem deutschen Verbündeten K. H. Knoblauch (1820—1895), der ein langes, wissenschaftliches Leben hauptsächlich an die Erforschung der Eigenschaften des Radiationsprozesses sette, wurde bargethan, daß die aus der Optif bekannten Gesetze ber Brechung und Zurückwerfung auch für strahlende Wärme gelten, und durch Berard, Forbes und Welloni wurde der Identitätsnachweis auch auf die verschiedenen Formen der Polarisation ausgedehnt. Die Doppelbrechung und Beugung behandelte hinwiederum Knoblauch. Es leuchtet an sich ein, daß diese neuen Aufschlüsse Denen wirksamsten Borschub leisteten, welche für die grundsähliche Sinheit von Licht und Wärme eintraten und darin lediglich abweichende Bethätigungen des gleichen Schwingungszustandes erblickten. Es war vor allem der geniale A. M. Ampère (1775—1836), der ein Jahr vor seinem Tode eine Abhandlung dieses Inhaltes veröffentlichte. Die damals den Chemisern geläusig gewordene Unterscheidung zwischen Utomen und Molekülen vermeinte er physikalisch in der Weise verwerten zu können, daß er das Licht mit Molekularsschwingungen, dagegen die Wärme mit Atomschwingungen innerhalb der Moleküle in Verbindung brachte.

Es gäbe gerade aus dem weiten Gebiete der kalorischen Erscheinungen freilich noch Vieles zu berichten, aber wir brechen gleichwohl hier ab, weil wir es für ratsam erachten, alle diejenigen Bestrebungen, welche einen en er getisch en Charakter an sich tragen, einstweilen noch unerörtert zu lassen. Gerade in dem Zeitsabschnitte, dem alles disher beigebrachte Material angehört, bereitet sich ja die resormatorische Erkenntnis vor, daß Wärme und Bewegung unzertrennliche, wechselseitig ineinander überzusührende Erscheinungen sind. Die Gesamtheit der einschlägigen Arbeiten muß also auch unter einem einheitlichen Gesichtspunkte zusammengefaßt werden, und da dies in Bälde geschehen wird, so thun wir am besten, und siegt gleich den nicht minder bahnbrechenden Neuerungen auf dem Gebiete der Elektrizitätslehre zuzuwenden.

Anfänglich erging es berselben, wie es ja auch nur alzu verständlich ist, ganz ebenso wie der Lehre von der Wärme; ohne die Hypothese einer unwägbaren — und zwar doppelten — Flüssigsteit schien sich nicht auskommen zu lassen. Sowohl die Reibungswie auch die Berührungselektrizität beruhigten sich bei ber Annahme, daß in den kleinsten Teilen der Körper jeweils gleiche Mengen der seichtenberg — vergleiche die Einleitung — als positiv und negativ bekannten elektrischen Flüssigkeiten in gänzlich neutralem Zustande vereinigt seien. Kam dann über

biesen Körper, der als unelektrisch erschien, eine elektrische Ersegung, so wurden die Fluida geschieden; die eine Hälfte des sphärischen Atoms war positiv, die andere negativ elektrisch gesworden, und überdies lagen die Ebenen, welche beide Halblugeln trennten, sämtlich parallel; damit war die Polarität und damit war serner auch die Thatsache erklärt, daß Gleichartiges sich abssicht, Ungleichartiges sich anzieht. Der Magnetism us sollte wesentlich nach demselben Prinzipe anschaulich gemacht werden, und zwar hatte das beginnende 19. Jahrhundert noch keinen erssahrungsmäßigen Anhalt dafür gewonnen, daß etwa die elektrischen und magnetischen Imponderabilien identisch seien. Auch noch später herrschten über diesen Punkt Zweisel, und als dem Lichtäther gleichwertig wagte man diese "ätherischen Flüssigkeiten", wie sich C. Haff in Kiel (1773—1852) ausdrückte, ebenfalls nicht hinzustellen.

Die Voltasche Säule, mit welcher deren Erfinder bereits febr fraftige elektrische Spannungen zu erzielen wußte, war zu Anbeginn entweder um ihrer selbst willen studiert oder aber, wie bies A. v. Sumboldts biologische Versuche bekunden, als ein fraftiges Agens für die Erzielung physiologischer Wirkungen betrachtet worden. Im Jahre 1799 hatte Bolta das erste Exemplar zu stande gebracht, und demnächst gab er in einem an die Londoner Royal Society gerichteten Briefe ber gelehrten Welt Renntnis von biefer jo folgenreichen Umgestaltung bes Balvanischen Brundversuches. Es war der erste Konsul Bonaparte, der, als Volta im Jahre 1801 seinen Apparat dem Pariser Nationalinstitute bemonstrierte, eine besondere Ehrung für den Erfinder beantragte. Bolta felbst hat übrigens die latente Bedeutung seiner Saule burchaus noch nicht im vollen Umfange erkannt, benn seine späteren Arbeiten fallen wesentlich ins Bereich der Meteorologie, aber der geistige Funke, ber von ihm ausgegangen war, hatte anderwärts gezündet, und noch im Sommer bes Jahres 1800 wurde befannt, baß A. Carlisle (1768-1840) und W. Nicholfon (1753 bis 1815) die Polenden einer solchen Plattenbatterie in gewöhnliches Baffer gebracht und badurch eine Berfetung besfelben zuwege gebracht hatten, welche bewirfte, daß sich am einen Drahtende Bafferstoff, am anderen Sauerstoff ansammelte. Diese wichtige Entbedung ward im Mai gemacht, schon im nächstfolgenden August aber von anderer Seite aufgenommen und weitergeführt. jener 3. 28. Ritter, ben wir als jugenblichen Beißsporn ber Naturphilosophie im zweiten Abschnitte kennen lernten, von bem wir jedoch damals schon bemerkten, daß bei ihm in eigentümlicher, später faum je wieder vorgefommener Beise erafte Rüchternheit und Liebe zu phantastischer Ronftruktion Sand in Sand gingen. Er erganzte ben Bersuch ber beiben Englander burch ben experimentellen Nachweis, daß die ganze Waffermasse auf solche Weife in Gas verwandelt und daß, wenn man durch das fo entstandene Gasgemenge einen elektrischen Funken burchschlagen läßt, basselbe wieder zu dem wird, was es ursprünglich war, nämlich zu Wasser. Auch behnte er die Zerlegung aus auf andere Flüssigfeiten, benen zuvor ichon S. Davy und ber Mediziner 23. Cruitshank (1745—1800) eifriges Studium ihrerseits zugewandt hatten. Es war ein Glück, daß man allgemein gewöhnliches Waffer, wie es jeder Brunnen liefert, dem Bolta-Strome aussette, benn wie wir heute wissen, wurde bei absolut reinem, bestilliertem Baffer feine Bersetzung eintreten, und es ist biese lediglich ein sekundarer Prozeß, mährend im angefäuerten Baffer die Gasentwicklung allein in den fremden Beimengungen beginnt und sich dann erst auf das eigentliche Waffer überträgt.

Auch anderweite Untersuchungen über die neue Methode der Elektrizitätserregung folgten sich rasch. Voltas an sich völlig zutreffende Behauptung, daß zwischen Keibungs- und Be-rührungselektrizität keinerlei prinzipieller Gegensat bestehe, konnte von Kitter einstweilen noch mit einigem Rechte bestritten werden, wie denn auch die stärkste Batterie von Leidener Flaschen zur Zerlegung des Wassers in seine Bestandteile ganz unzulänglich erschien. Volta selbst gab serner sein berühmtes Spannungsgesetz bekannt, welches keststellte, wie die einzelnen Metalle durch gegenseitige Berührung bezüglich positiv und negativ elektrisch erregt werden; er erkannte, daß eine aus verschiedenen Metallen bestehende Kette keine übertragung der Elektrizität, keinen Strom, zuwege bringen könne, und stellte feste und flüssige

Ritter und Gilbert - auf einem Leiter einander gegenüber. anderen Gebiete erwähntermaßen Antipoden, hier aber Bundes= genoffen - vervollständigten die von Bolta angegebene Span= nungereihe, und B. Q. Marechaux (geb. 1764; Todesjahr nicht genau bekannt) konstruierte das erste, erakter arbeitende Galvano= meter; das von Bolta felbst mit mehr Bahigkeit als Berechtigung verteidigte Strobhalmelektrometer vermochte die daran gestellten Anforderungen nicht zu erfüllen. Letteres war ein sehr feines Cleftrostop, welches bei den von seinem Erfinder mit Vorliebe angestellten Untersuchungen über atmosphärische Gleftrigität aute Dienste that, um Vorhandensein und Vorzeichenwechsel äußerft. geringer Spannungen in der Luft anzuzeigen, ohne daß es doch zu Messungen geeignet gewesen wäre. Laplace und Coulomb follen fich viele Mühe gegeben haben, Bolta von der mahren Natur seines Elektrometers zu überzeugen, aber es wollte ihnen nicht glücken. Beiläufig bemerkt, hatte man damals eine neue Bethätigung ber Luftelektrizität kennen gelernt, die wesentlich bazu beitrug, die Analogie der letteren mit der galvanischen ersichtlich zu machen. Sauffure hatte an Mauersteinen, A. v. Humboldt hatte an vulkanischem Gesteine in Mexiko Berglasungserschei= nungen festgestellt, die nur auf Bligwirfung zu beuten waren. Die ichon 1711 von L. D. hermann beschriebenen, aber jest erft als Zeugen eines Entladungsschlages richtig aufzufassenben Blitröhren zogen die Aufmerksamkeit von Gilbert und R. G. Fiedler (1791-1853) auf sich, ber auf weiten Reisen burch ben größten Teil von Europa nach solchen Objekten mit vielem Blücke suchte. Indem Sachette und Beubant einen ftarken Strom burch eine mit lojem Mehlpulver gefüllte Röhre hindurchschickten, brachten fie fünftlich ähnliche verästelte Gebilde zu stande, und es konnte als gesicherte Thatsache gelten, daß der Blit und der galvanische Ausgleich sich solch lockern Massen gegenüber in völlig übereinstim= mender Beise offenbarten. Dieser Erkenntnis fehlte somit nicht eine höhere, über das zunächst der Erklärung unterstellte Phänomen hinausgehende Bedeutung.

Die Lehre von der Bolta-Elektrizität besaß im ersten Jahr= zehnte des neuen Jahrhunderts, da der Entdecker selbst ein fast

vollständiges Stillschweigen beobachtete, feine eifrigeren Pfleger ale ben Deutschen Ritter und ben Engländer S. Davy. Der lettere ist der eigentliche Urheber der nachmals zu hohem Ansehen gelangten Theorie, bag chemische Borgange an ber Berührungfläche die Auslösung des Stromes bewirkten. Es tritt da, wo bie Metalle sich berühren, eine stärkere ober schwächere Orybation ein; das hatte auch die — im engeren Sinne — Boltasche Schule bereits mahrgenommen, aber man sah barin die Folge und in der Eleftrizitätsentwicklung die Urfache, mahrend Davy beide Momente Die Barmewirfungen bes Stromes wurden von Ritter eingehend untersucht, und wesentlich hierbei ward er in Jahre 1805 jo nahe an bas Fundamentalgefet ber Strömungselektrizität herangeführt, daß er anscheinend nur noch einen winzigen Schritt zu thun brauchte, um eben biefes Befet flar zu formulieren. Er that ihn aber nicht, und es verfloffen noch 22 Jahre, ehe die entscheidende Folgerung gezogen wurde. Die als notwendig erfannte Bergrößerung ber Platten erzielte man feit 1816 am beften burch Anwendung bes Derftebichen Cylinderapparates, mit beffen Silfe auch die Kunkenwirkung bequemer analpfiert werben fonnte. Derited brachte biejelbe mit ber gleichfalls ichon bekannten Thatjache, daß der Strom Metalldrafte zum Glühen und Abichmelzen bringen fann, in uriächliche Berbinbung. Die Erveri= mente Davus lehrten, daß Gifen unter fonft gleichen Umftanben bis zu einem gewissen Maße am ichnelliten erhitzt werden könne, und daran reihten fich andere Metalle in diefer Aufeinanderfolge: Palladium, Platin, Binn, Bink, Gold, Blei, Rupfer, Silber. Daß man and obne feluffigfeit einen eleftriiden Strom hervorbringen, alio Trodenianten anibanen finne, ideint, nach E. Soppes Ermittlungen, querit 1808 ein Sentider Bonifer G. B. Behrens 1775 1818) erfannt zu baben, indessen murde bie erfte brauchbare Gaute Siefer Bert nicht vor 1810 bergeftellt: G. Bamboni, beifen Name bem Apparate auch verblieben ift, erftellte bamals eine folde, in der je 800 Scheiden von Golde und Silberpapier vereinige maren. Gie gab vom zu arofe finnfen, verbielt fich aber Daß legenes mitt merklit nomenbig fei, denier minimum daß rielmedr auch die Erickinfting die is eden nach B. Erman (1764—1851) auch ber Flüssigkeit in Wahrheit nicht ganz entbehrt, chemischer Kraftleistungen fähig sei, ist erst ziemlich viel später von P. Th. Rieß (1805—1883) dargethan worden, dessen Verdienstes war, der lange zurückgesetzten Reibungselektrizität auch neben dem Galvanismus zu neuem, wissenschaftlichem Leben verholsen zu haben.

Um 1820 schien der Siegeslauf der neuen Naturkraft zu einem vorläufigen Stillftande gekommen zu fein. Gin stattlicher Rreis von Erscheinungen war es freilich, in welchem sich die Clektrizitätslehre bewegte, und zumal beren Beziehungen zur Chemie, sowie zur Lehre von Wärme und Licht versprachen auch für die Zukunft noch wertvolle Bereicherungen unseres Wissens= itanbes. Dagegen fehlte noch jedes Band zwischen ben Bolarfraften Gleftrigitat und Magnetismus. beiben Bon Franklin und Ritter war zwar das Borhandensein einer Berwandtschaft zwischen benselben behauptet worden, aber die prüfenden Bersuche M. van Marums (1750-1837), der für bas feiner Leitung unterftellte Teylersche Museum in Harlem eine Elektrisiermaschine von riefigen Dimensionen angefertigt hatte, waren erfolglos. Wenn behauptet werden wollte, daß schon vor 1820, wie P. Configliacchi (1777-1844) und ber Sistorifer Cantu angaben, G. D. Romagnosi (1761—1835) ober auch ber bekannte Physiker J. S. C. Schweigger (1779-1857) eine Beeinfluffung der Magnetnadel durch den galvanischen Strom beobachtet hätten, so lag ein Migverständnis, wo nicht absichtliche Täuschung zu Grunde. Nicht durch Zufall, sondern durch konjequente Festhaltung einer Gebankenreihe, die ihn viele Jahre lang beschäftigt hatte, machte es Derfted, der Entdecker der Busammen= brudbarkeit bes Wassers, gewiß, daß, wenn eine Nadel von einem Strome umflossen ist, sie aus ihrer natürlichen, durch den Erdmagnetismus bedingten Ruhelage abgelenkt wird und in diese erst wieder nach Öffnung bes Stromes zurückfehrt. Die Nähe des Draftes und die Stärke bes Stromes bestimmten die Größe des Ablentungswinkels. Nicht minder ift auf Derfteb, was mehrfach verkannt wurde, auch das Korrelat der ersten Entdeckung zurückaufuhren: Ein beweglicher Stromfreis wird durch einen

The state of the s

festen Magneten abgelenkt. Da Schweigger und Ermar die Versuche Dersteds mannigfach variierten, so hat man ber letteren großenteils nicht die hohe Bedeutung beigemessen, at welche sie thatsächlichen Anspruch erheben konnen. Allerdings ver bient auch Schweigger, ein gludlicher Experimentator, ber leibe späterhin durch seine halbmyftischen Forschungen über bie Urge schichte ber Physik ber strengen Wissenschaft fast ganz entfrembe ward, eine ehrende Erwähnung in der mit 1820 anhebenden Ge schichte einer neuen Disziplin, der Lehre vom Eleftromagne tismus. Noch im gleichen Jahre gab er in feinem Multiplifator, einer Rolle von Rupferdraft, der mit Seide übersponner war, ein fehr handliches Mittel an, um Stromwirkung und Rabel abweichung beträchtlich zu vergrößern. Unabhängig tam 3. C. Poggenborff (1796-1877) mit einem ähnlichen Apparate zu ftande ben er als Kondensator bezeichnete. Die Art und Beise, wie man burch Wachs- und Seibenüberzug die einzelnen Windunger gegeneinander ifolierte, foll übrigens zuvor schon von G. Th. v Soemmering empfohlen worben fein, beffen name uns ball wieber unter einem etwas anderen Gefichtspuntte begegnen wird

Mit der theoretischen Erflärung der elektromagnetischen Er scheinungen begannen fich jofort Biot, Savart und Umpere gr beschäftigen, der lettere mit besonderem Glücke. Schon im September 1820 konnte er der Pariser Akademie eine wichtige Ditteilung über den Zusammenhang der Bewegungsrichtung bei Stromes und des Sinnes, in welchem die Nadel ausschlägt machen; Derfteb hatte bies auch angestrebt, aber feine Darftellung bes Sachverhaltes war eine zu verwickelte. Umpere bagegen bachte sich eine menschliche Figur mit bem Strome schwimmend und gründete darauf eine einfache und eindeutige Regel zur Festlegung der Deviation. Er stellte weiterhin ben wichtigen Sat auf: Bwischen gleich gerichteten Stromen besteht gegenseitige Angiehung, zwijchen entgegengejest gerichteten gegenjeitige Abstofung. Bum Beweise seiner neuen Bahrheiten bediente fich Umpere ebenfalls einer multiplizierenben Borrichtung, die er Solenvid nannte, sowie des seitdem so ungahlig oft wiederholten Runftgriffes, die Drahtenden in Quedfilbernäpfchen zu ftellen. Auch ist er ber Erfinder bes aftatischen Nabelpaares, einer die Wirkung des Erdmagnetismus völlig ausschaltenden Nadelfombination, welche 1825 Nobili dazu benütte, das erste empfindliche Galvanometer, ben Brototyp aller feitbem in reichfter Fülle zur Anwendung gebrachten galvanometrischen Apparate, zusammen= zustellen. Bon Ampere geht auch die erste theoretische Erklärung ber elektromagnetischen Vorgänge aus. Jeber natürliche Magnet wird umfloffen von ungähligen Elementarftromen, beren Gbene gur magnetischen Achse senkrecht steht, und damit hängt zusammen, daß die Kraftwirkung bei galvanischen Stromkreisen ebenfalls rechte Binkel mit der Stromebene bildet. Diese neue Art von Kräften einem mathematischen Gesetze unterzuordnen, war Ampères Absicht in der berühmt gewordenen Abhandlung von 1827, welche bie Eleftrobynamif strenge begründen sollte. Die Rraft, mit ber zwei Stromelemente aufeinander wirken, ist insofern der all= gemeinen Anziehungsfraft verwandt, als fie den Längen der Elemente und den Intensitäten der Strome direkt, dem Quabrate der die Mitten ber Elemente verbindenden Strede umgekehrt proportional ist: dann aber geht in den Kraftausdruck noch ein Zusatzglied ein, worin die Rosinus der Winkel vorkommen, durch welche die wechsel= seitige Lage der beiden Elemente im Raume bedingt ist. Die neue Auffassung fand keinen freudigen Anklang; Arago tabelte an Ampère die Neigung zu fühnen Spothefen, und Biot verglich die Elementarströme, um fie in der öffentlichen Meinung möglichst zu begradieren, mit den cartesianischen Wirbeln. Die Nachwelt urteilte gerechter, und kein geringerer als Maxwell belegte ben französischen Physiter mit bem Ehrennamen eines "Newton ber Elektrizitätslehre".

Auch anderweite Entbeckungen häuften sich in den zwanziger Jahren. Nachdem Arago zuerst die Dämpfung ersorscht hatte, welche die Schwingungen einer Magnetnadel dadurch erleiden, daß man diese über einer Metallplatte aushängt, trat er 1825 mit einer wesentlich entgegengesetzten Erscheinung, dem Kotations=magnetismus, hervor; ließ man die Platte sich schnell um ihre Achse drehen, so wurde die vorher ruhende Nadel in diese rotatorische Bewegung mit hineingezogen. Schon vorher war durch Ganther, Anorganische Raturwissenschaften.

Seebed die Aufmerksamkeit ber Fachmanner auf die thermoelektrischen ober thermomagnetischen Erscheinungen gelenkt worden, welche besonders dann der Ergründung näher gebracht wurden, als die Ronftruktion der ersten Thermofäule - aus Wismuth und Antimon — gelungen war. Schon Seebeck war es nicht entgangen, daß jede Art von Temperaturanderung stromauslösend wirft, aber tropbem erregte 1834 bas Beltiersche Phanomen noch großes Auffehen. Gin vom Bismuth zum Antimon gebender Strom brachte Erwärmung, ein umgekehrt gerichteter brachte Erfältung an der Berlötungestelle bervor, und H. F. E. Leng (1804-1865) brachte durch ben Thermoftrom Waffer zum Gefrieren. Auch die meffende Seite der Glektrodynamik hatte eine wesentliche Förderung erfahren, als Pouillet, der seit 1822 auf diesem Gebiete arbeitete, die von C. G. De la Rive (1770-1834) sozusagen geahnte Tangentenbouffole zur quantitativen Bestimmung auch ber kleinsten Stromstärken einrichtete. Später hat er biefer auch bie Sinusbouffole gur Seite geftellt. Man erfennt, daß die Periode, innerhalb beren wir uns gegenwärtig bewegen, ungemein reich an neuen und wichtigen Errungenschaften war. Daß daneben auch Frrtumer und Übertreibungen mit unterliefen, fann in einem gahrenben, bewegten Zeitraume nicht wunder nehmen. So wollte G. Pohl in Breslau, jonft ein gang tüchtiger Elektriker (1788-1849), eine Ableitung ber Replerschen Planetengesete nach ben Gesetzen ber Elektrobynamik erzwingen und litt bei diesem Beginnen, wie vorauszusehen war, Schiffbruch.

Immerhin fehlte in dem neuen Lehrgebäude, welches seine systematische innere Einrichtung etwas später, in A. C. Becquerels (1788—1878) großartigem, siebenbändigen "Traité de l'électricité et du magnétisme" (Paris 1834—1840) sinden sollte, ein besonders wichtiges Stück; noch wußte man nicht, wie jener Begriff, für den bereits die Benennung Stromstärke üblich geworden war, mit anderen meßbaren Größen, auf die man sich gleichfalls geführt gesehen hatte, innerlich zusammenhing. Hier griff der Mann ein, der, unbeschadet der Verdienste Anderer, doch recht eigentlich als der Gesegeber des Galvanismus geseiert werden muß.

- , , , ,
  - . .. production to

  - ga santu Produkt
  - top
- . .
  - .. ..

Wir entsinnen uns, daß Ritter von dieser Grundwahrheit gar nicht weit entsernt war; möglich, daß auch Pouillet selbständig dieselbe aufgesunden hat, obwohl nicht zu vergessen ist, daß damals, als der französische Physiker mit seinen Messungen der Leitungsfähigkeit von Drähten vor die Öffentlichkeit trat, die Ohmsche Schrift schon einige Zeit bekannt war.

Ober, richtiger gesprochen, befannt sein konnte! Es ist namlich fein troftliches Bild, welches uns die Geschichte bes Ohmschen Gesetzes in seinem Jugendstadium vor Augen stellt. Anzahl Derer, welche die Tragweite der Entdeckung zu würdigen verstanden, war gerade in Deutschland eine ganz beschämend geringe, und die alte Erfahrung, daß ber Prophet im eigenen Baterlande am wenigsten gilt, mußte auch Ohm, ber noch bazu eine überaus bescheibene Natur war, ausgiebig machen. tommene Beftätigung lieferte zuerft G. Th. Fechner in Leipzig (1801—1887); willfommen besonders beshalb, weil er keineswegs seine "Maßbestimmungen" über die galvanische Kette in Anlehnung an jenes Beset vorgenommen hatte. Er stand biesem vielmehr ganz unparteiisch gegenüber, und um so mehr fiel ins Bewicht, daß er durch Präzisionsmessungen dieselben Thatsachen erhielt, welche Kür Flüssig= Dhm in seiner einfacheren Weise hergeleitet hatte. keiten bewiesen die Richtigkeit des Gesetzes zwei durch die Feinheit ihrer Versuche ausgezeichnete beutsche Physiter, R. H. D. Rohlrausch (1809—1858) und beffen Nachfolger als Professor ber Physik in Erlangen, W. Beet (1822-1886), der in den vierziger Jahren mit Arbeiten über die elektromotorischen Rräfte des Gisens und ber Safe feine Laufbahn eröffnete. Erft die Franzosen und Engländer brachten das neue Gesetz zu Ehren, deffen Wert übrigens auch Bergelius gleich nach seinem Bekanntwerben richtig geschätt hatte. Bor allem ift Wheatstone unter Denen zu nennen, die erkannten, . wie wichtig es war, den bisherigen vagen Begriffen klare, megbare Werte substituieren zu können. Am 30. November 1841 erfannte die Royal Society dem Entdecker die nur für außerordentliche naturwissenschaftliche Leistungen bestimmte Copley = Mebaille zu, und damit fielen auch Bielen die Schuppen von den Augen, die um der Sache felbst willen Dhms Verdienst noch nicht zu

e to the term of t

The second secon and a 4

y to the the the transfer of t To describe the second ia i

. . . . . . . The second secon

sogar oft die belehrendsten, weil sie uns zeigen, wie das Genie es anfängt, die gemachten Fehler zu verbeffern und auf gekrümmtem Wege doch endlich zur Wahrheit durchzudringen. So tritt Faradan uns auch hier entgegen. Er gab dem jungen Wiffenszweige, von Whewell beraten, die treffende Nomenklatur. In den Glektrolyten tauchen die Gleftroben; an der Anobe, durch welche ber positive Strom eintritt, scheibet sich bas elektronegative Anion, und an der Rathode scheidet sich das elektropositive Kation ab. Der Zersetzungsvorgang ist identisch mit einer Banderung ber Wie diese sich vollzieht, das haben zuerst (1820) Jonen. v. Grothug und später 3. B. Sittorf mittelft einer geiftvollen Hypothese aufzuklären gesucht, die sich lange keinen rechten Gingang zu verschaffen vermochte, neuestens aber von einem weit jüngeren Physiker, dem Kinnländer Svante Arrhenius, wieder aufgenommen ward und nunmehr, freilich in modifizierter Gestalt, als bas beste Mittel zur Aufhellung der vielen obschwebenden Dunkelheiten auerkannt wird. Näher barauf einzugehen, ist hier noch nicht ber Ort; wir haben noch zu sehr mit ben rein thatfächlichen Momenten Faraday erhob die Elektrolyse zu einer machtigen Handhabe der chemischen Scheibekunft, indem er eine große Menge von Verbindungen folchergestalt in ihre Bestandteile zerfällte und bie Regel figierte, daß die elektrolytische Bersetung proportional zur Stromftarte machft. Auch die Reibungseleftrizität ist nach Karadan und Rieß solcher Wirkungen fähig, mahrend man bies früher angezweifelt hatte. Es leuchtet ein, daß mit biefen elektrolytischen Verbindungen in naher Verwandtschaft bas Beftreben fteht, tonftante Elemente zu fonftruieren; biefe follen ja eben des Polarisationsstromes entbehren. Auf R. T. Remp (1806—1843), B. Sturgeon (1783—1850) u. a. folgt als ber, bem eine fehr befriedigende Lösung ber im ftrengften Sinne felbft= redend unlösbaren Aufgabe gelangt, der uns durch feine Berdienfte um die Hygrometrie bekannt gewordene Engländer Daniell. Damit war eine Reihe neuer, fruchtbringender Erfindungen B. R. Grove (1811—1896), Poggenborff, R. B. Bunfen (1811-1899), C. F. Schoenbein (1799-1868) haben Elemente von relativer Unveränderlichkeit angegeben, die The second secon

wieber bessere Tage an. Wheatstone magte es, die Dauer bes Entladungsfunkens zu meffen, indem er bas 1834 von Plateau erbachte und gleich nachher von S. Stampfer (1792 bis 1864) für physikalische Zwecke verwertete Prinzip ber ftroboftopischen Scheiben anwandte. Gbenberfelbe beftimmte die Fortpflanzungskonstante der Glektrizität mittelft bes rotierenden Spiegels und fand fie etwa 1/8 mal größer als biejenige bes Lichtes. Der Rückstand, kraft bessen eine Leibener Flasche auch dann noch Funken giebt, wenn man ihrer völligen Entladung ficher zu fein glauben burfte, wurde von Faradan babin ertlart, baß von ben Belegungen Eleftrizität in ben sogenannten Isolator. ber diese Eigenschaft ja doch nie absolut vollkommen besitzt, einbringt und nach der Entladung zur Belegfläche zurückwandert. Überhaupt unterzog der englische Meister die überkommene Lehre von Leitern und Nichtleitern einer gründlichen Revision und ersette den letgenannten Begriff durch den bes Dielektrikums, den die Folgezeit adoptiert hat. Die Art und Weise freilich, wie fich die Influeng, die Übertragung elektrischer Spannung ohne unmittelbare Berührung, burch bas Dielektrikum hindurch vollzieht, blieb zunächst noch Gegenstand der Kontroverse zwischen Faraban und Rieß. Gine Influenzelektrisiermaschine fonstruierte zuerst 1831 G. Belli (1791-1860). Seit 1841 bildete eine neue, bisher unbekannte Manifestation der Reibungs= elektrizität das Ziel fehr ausgedehnter Untersuchungen; es war die 1840 zuerst ganz gelegentlich mahrgenommene Reibung bes ausströmenden Bafferbampfes an ber Gefägmanbung. Die Dampfelektrisiermaschine bes burch feine großartigen Leistungen im Kanonengießen berühmter gewordenen Ingenieurs Armstrong (geb. 1810) zeichnete sich durch bie Großartigkeit ber ihr entlockten Funkenwirkung aus; theoretisch aber lieferte sie, wie Faradan zeigte, feine neuen Aufschluffe, da die bekannten Thatsachen der durch irgendwelche Reibung hervorgebrachten Glektrizität zur Erklärung der Maschine und ihrer Leistungen hinreichten.

Die vielfältigsten Bereicherungen wuchsen im zweiten Biertel bes 19. Jahrhunderts bem elektrischen Instrumentarium zu,



kommenden Maße verbinden. W. Weber stellte 1840 ben Zufammenhang zwischen chemischer und elektromagnetischer Einheit her, indem er fich babei ber zwar schon von 28. Snow harris (1798-1867) angeregten, aber noch niemals zur praktischen Durchführung gelangten bifilaren Aufhangung bediente. Den ersten brauchbaren Widerstandsmesser gab 1841 Boggenborff an, und in die gleiche Bahn traten v. Jacobi und Bheat-Bon diesem letteren rührt der jett allgemein gebräuchlich gewordene Name Rheostat ber; auch arbeitete er auf biefem Gebiete noch weiter, und die 1845 entstandene Wheatstonesche Brüde gewährleiftet eine ausnehmend scharfe Widerstandsbestimmung. Die Gefete, nach benen in einem Spfteme linearer Leiter bie Stromverzweigung vor sich geht, waren schon 1845 von einem erst 21 Jahre zählenden Jünglinge aufgefunden worben, von S. R. Kirchhoff (1824—1887), ber burch biefe Untersuchung frühzeitig erkennen ließ, wie viel die Wiffenschaft noch von ihm zu erhoffen berechtigt war.

Es ift jest an der Beit, wieder zurudzukehren zu ben fchwerwiegenden Entdedungen, mit welchen ber unermüdliche Farabay die Physik bereicherte. Es sind dies die Induktion und ber Diamagnetismus. Der von Arago entbeckte, von Robili und Ch. Babbage (1797-1871) weiter verfolgte Rotationsmagnetismus mochte bezüglich der erfteren auf die Spur verholfen haben, benn wir haben es da allerdings mit einer induzierenden, b. h. mit einer solchen Wirkung zu thun, welche nicht auf direkter übertragung beruht. Immerhin war Farabans Entbedung boch etwas gang Neuartiges, benn nicht ein bestimmter Bewegungszustand, ber einem gewissen Körper anhaftete, wurde von einem anderen Körper übernommen, sondern es fand sich, daß blog Anfang und Ende des Bewegungszustandes eine auslösende Bedeutung besagen. Wenn eine Drahtspule vom galvanischen Strome durchflossen wurde, übte fie auf eine Nachbarspule nicht ben geringften Ginfluß aus, und ein von letterer umgebenes Galvanometer trat nicht aus seinem Indifferentismus heraus; beim näheren Zusehen bagegen konnte man wahrnehmen, daß ftets dann, wenn der erfte Strom geschlossen ober geöffnet ward, eine Budung ber Galvanometernabel eintrat. Beide sekundare Strome, die also nur Unter= brechungsströme waren, erwiesen sich als entgegengesett gerichtet. Gerade in ber Borgeschichte ber Induktion zeigt sich Faradans Größe, die sich in rucksichtslosester Rlarlegung auch der Fehlschlusse offenbart, am deutlichsten. Er versucht zuerst, ob auch durch den freien Fall einer Drahtspule bas Galvanometer in Erregung versett werden könne: er weist dann dem fallenden Ringe einen bestimmteren Weg an, indem er ihn längs einer Stange herabgleiten läßt; und nachdem er schließlich die Holzstange durch einen Gifenstab ersetzt hat, bemerkt er den entscheidenden Ausschlag der Nadel, der ihn belehrt, daß nicht der andauernde Strom allein Wirkungen bedingt. Bolta= und Magnetinduktion ließen sich offenbar durch einen wesentlich übereinstimmenden Gedankengang erklären, und zwar giebt bie Amperesche Spothese Aufschluß über Art und Richtung der Induktionsftrome. Leng variierte die ent= scheidenden Versuche noch vielfach und sah sich so in die Lage versett, einen noch allgemeineren Sat aussprechen zu können. Wenn a und b zwei Stromfreise sind, beren erster auch wirklich von einem Strome durchflossen wird, während sich b in neutralem Austande befindet, so reicht es hin, daß b seine Lage gegen a verändert, um auch in b einen sekundaren, durch a induzierten Strom zu erzeugen. Ein Magnet, der ja als ein Aggregat sehr vieler und sehr kleiner Kreisströme anzusehen ift, leistet bas Gleiche. Daß auch der Entladungsftrom einer Batterie Induftionswirkungen hervorzurufen imftande ift, ermittelten Rieß und G. Marianini (1790—1866), und zwar verhalten sich ihren Intensitäten nach zwei folche Nebenftrome ebenfo, wie die induzierenden Saupt= ftrome. Rieß konnte sich bei berartigen Stärkevergleichungen auf sein feines Luftelektrometer beziehen; die Luft in einer geneigt aufgestellten Röhre wird durch die Entladung erwärmt und aus= gedehnt, fo daß ein Queckfilberfaden, der dabei hin und hergeschoben wird, in seiner augenblicklichen Endlage den Grad der Erwärmung sianalisiert. Für ben in Drähten ober Magnetstäben induzierten Strom hat späterhin Edlund den entsprechenden Beweis erbracht. Gine umfassende theoretische Diskussion des Wesens der Induktion ging 1839 von W. Weber aus, und zwar hat dieselbe zweifellos nachgewirkt auf jene elektrodynamischen Untersuchungen, welche eine neue Epoche dieser Spezialdisziplin einleiteten. Rein chronologisch betrachtet, würden dieselben noch in den gegenwärtigen Zeitraum fallen; mit Rücksicht auf ihre Bedeutsamkeit für die physikalische Gesamtauffassung wird ihnen jedoch ihr Ort besser erst später angewiesen. Denn die Induktion war mit den damals noch allseitig anerkannten Anschauungen über das Wesen der magnetischen und elektrischen Kraftäußerungen durchaus nicht zu erklären, und gerade um ihrer willen hat die wissenschaftliche Welt bereitwilliger die neuen Ideen auf sich wirken lassen, die von England nach dem Kontinente hinübergelangt waren.

Schon vor 1846 hatte Faraban eine überaus merkwürdige Wirfung bes Elektromagnetismus bemerkt; berfelbe brachte eine Drehung der Polarisationsebene des Lichtes zu Wege. Wenn ein Nicolsches Prisma, von bessen Eigenschaften ja bereits in diesem Abschnitte gesprochen werden mußte, so eingestellt war, daß eine totale Auslöschung des Lichtes eintrat, so genügte bie Nähe eines Magneten, um ben vorher vernichteten Strahl wieber sichtbar zu machen, und erst wenn das Prisma um einen gewissen Winkel gebreht worden war, trat wieder ganzliche Dunkelheit ein. Diese Entbedung, welche in Balbe von anderen kontrolliert und befräftigt wurde, lich in Faradan die Idee entstehen, daß alle Substanzen magnetischer Beeinflussung fähig feien, und so verhält es sich denn auch wirklich. Bringt man in geeigneter Form die zu prüfenden Körper zwischen die Pole eines fräftigen Sufeisenmagneten, so sind dieselben entweder paramagnetisch (schlechthin magnetisch) nach Art des Gisens, Nickels, Platins u. f. w. ober aber diamagnetisch, d. h. fie stellen sich so ein, daß ihre magnetische Achse mit der Verbindungslinie der Pole rechte Winkel einschließt. Dahin gehören Bergkryftall, Phosphor, Wismuth. Antimon und verschiedene Gase. Auch die gewöhnliche Licht= flamme ift biamagnetisch, indem fie von den Magnetpolen abgestoßen wird. Faraday identifizierte die Induktion mit bem Diamagnetismus. W. Weber hat auch für diese Lehre neue Berspektiven eröffnet, benen an geeigneter Stelle weitere Beachtung zu widmen sein wird.

Die Elektrizitätslehre wurde im allgemeinen zunächst um ihrer selbst willen betrieben, aber es konnte natürlich nicht fehlen, daß fich praktische Anwendungen derselben in Bulle und Fulle von felbst einstellten. Die wichtigften derfelben gehören nicht etwa bloß in eine Geschichte der Technik, sondern auch in die der Physik, ba ja unsere Wissenschaft stets stolz darauf war, ber menschlichen Gesellschaft hilfreiche Hand bieten zu können. Es sind hauptsächlich vier Modalitäten, von deren Werden und Erstarken wir furzen Bericht erftatten wollen, die elektrische Beleuchtung, die Galvanoplaftit, die Bermendung der Elektrizität zu moto= rischen Zweden und Schließlich bie Telegraphie. Jedermann weiß, wie durch richtige Fassung und Ausnützung der vielgestaltigen Naturfraft unfer ganzes Dasein umgestaltet worden ist, und noch find wir fehr weit von einem auch nur einstweiligen Abschlusse Aber alle diese großartigen Neuerungen haben ihre entfernt. Burzel in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, und so liegt uns hier die Berpflichtung ob, die früheren Entwicklungsstadien des späteren elektrischen Zeitalters, wie man sich wohl mit ganz glücklicher Wendung ausgedrückt hat, in Betracht zu ziehen.

Daß der elektrische Funke nichts als ein Aggregat glühend gewordener Metallteilchen sei, welche durch den Ausgleichsakt von ben Draftenden losgeriffen wurden, hatte Pfaff in Riel frühzeitig tonstatieren können. Ritter ging von den metallischen Enden jum Rohlenftifte über, und Davy brachte einen besonders fraftigen Lichtbogen, wie ihn übrigens auch schon seine Borganger dargestellt hatten, dadurch zustande, daß er den Funken im luft= verdünnten Raume zwischen zwei Kohlenspipen überspringen ließ. Im Juli 1820 hatte zuerft C. G. be la Rive aus Genf der schweizerischen Naturforscherversammlung einen blendend hellen Lichtbogen vorgeführt, während Davys entscheidendes Experiment, zu welchem 2000 Elemente vereinigt wurden, aus dem Jahre 1821 stammt. Die von W. Th. D. Caffelmann (1820 — 1872) in einer Schrift von 1843 gegebene Erklärung des Phänomenes hat sich als eine völlig zutreffende erwiesen. Der Querschnitt der Leiter ift, ba man es ja mit Spigen zu thun hat, ein fehr kleiner, ber Wiberstand somit ein sehr großer, und damit wächst die Erhitzung bermaßen, daß unausgesetzt glühende Kohlenteilchen von Pol zu Pol wandern. Nachdem Foucault 1846 den Ersatz der gewöhnlichen Holzkohle durch die aus den Kückständen der Gasometer gewonnene Retortenkohle in Anregung gebracht hatte, gelang es, die Lichterscheinung noch glänzender zu gestalten und damit auch für die Prazis nutbar zu machen, denn bisher war der Anblick des Davy-Bogens, wie man wohl sagte, ausschließlich den Besuchern physiskalischer Experimentalvorträge vorbehalten gewesen.

Die Elektrolyse hat einer Runft bas Dasein verlieben, welche seitdem vielfach ausgeübt worden ist. Im Jahre 1839 veröffentlichte v. Jacobi die Beschreibung eines Verfahrens, um Ropien von Gravuren zu erhalten; lettere tamen als Rathoben in eine mit Rupfervitriollösung gefüllte Belle, und wenn durch biefe ein Strom geschickt wurde, so bilbete sich auf der Oberfläche der eingehängten Platte ein Rupferüberzug, den man ablösen konnte. R. Boettger (geb. 1806), ein sehr glücklicher Experimentator, der während ungemein langer Dienstzeit am Frankfurter Sendenbergianum Chemie und Physik burch eine Menge hubscher Erfindungen bereicherte, verbesserte diese Methode so, daß er zumal von Ruvserîtichen die besten Abdrücke in größerer Anzahl herstellte. ein größeres Werk v. Jacobis ("Die Galvanoplaftik", St. Betersburg 1840) wurde die neue Technik im Großen und Ganzen auf ben Stand gebracht, auf bem fie fich noch heute befindet, obichon Detailverbefferungen aller Art nicht ausgeschloffen waren. Mineraloge v. Robell 3. B. stellte der eigentlichen Nachbildung förperlicher Objekte durch zweimalige Anwendung des elektrolytischen Berfetzungsprozeffes die von ihm 1842 erfundene Galvanographie als ein bequemes Reproduktionsmittel zur Seite.

Die ungeheuren Anziehungsfräfte, welche hufeisenförmige Elektromagnete auszuüben vermögen, machten schon frühzeitig den Wunsch rege, es möchten dieselben für die praktische Mechanik irgendwie ausgenützt werden. Einen ersten Elektromotor konstruierte 1830 S. Dal Negro (1768—1839), und ihm folgte fünf Jahre später sein Landsmann G. D. Botto (1791—1865). Ein permanenter Stahlmagnet wirkte als Doppelpendel oder Balancier, und indem derselbe zwischen den Polenden eines sesten

Elektromagneten bin und ber schwang, wurde stetig ein Strom im Kluffe erhalten, während eine Transmission die Bewegung auf ein jum Beben von Gewichten bestimmtes Rad übertrug. verständlich war dies nur ein Demonstrationsapparat, feine eigentliche Arbeitsmaschine; einer solchen scheint die Vorrichtung näher gefommen zu fein, mit beren Silfe v. Jacobi 1838 ein von 12 Berionen besetztes Boot auf der Newa seine Kahrt machen ließ. Derfelbe hat auch die erfte Theorie der Beziehungen zwischen elektromotorischen Rraften und pondermotorischen Leiftungen Einen neuen Motor beschrieb 1839 der Frankfurter aufgestellt. Arat C. E. Reeff (1782-1849); nach Rofenberger mare freilich ber fogenannte Reeffiche Sammer thatfachlich aus bem Erfindungs= geifte des ebenfalls in Frankfurt a. M. wohnenden Mechanikers 3. P. Wagner (1799-1879) hervorgegangen, dem ber Bundestag für die von ihm versprochene elektrische Lokomotive eine stattliche Subvention versprochen hatte. Bagner vermochte seine Bu= jage nicht zu erfüllen, und bamit ichien die Hoffnung, daß die Elektrizität auch in der Lehre von den Bewegungsmechanismen eine Rolle zu spielen berufen sei, illusorisch geworden zu sein. Doch gewährte die Entbeckung der Induktion neue Zuversicht, und bie außerft leiftungsfähigen magnetoelektrifden Dafchinen von E. Stoehrer (1813-1890) ließen vermuten, daß bas lette Wort in dieser Hinsicht noch nicht gesprochen sei. Immerhin wird jebermann zugeben, daß es recht unscheinbare Anfänge waren, aus benen sich die längst zur selbständigen Wissenschaft gewordene moderne Gleftrotechnif heraus entwickelte.

Ungleich geringer ist der Abstand zwischen schüchternem Ansfangsversuche und hoher Bollendung im Telegraphenwesen. Die Reibungselektrizität allerdings war, weil sie der konstant wirkenden Kraft entbehrte, unvermögend, die Korrespondenz zwischen zwei distanten Orten in regelrechtem Gange zu erhalten, und wenn es auch Watson, Lesage, Salva im Lause des 18. Jahrhunderts gelang, gelegentlich einmal ein noch in weiter Entsernung verständsliches Signal zu geben, so war damit doch für die Anwendung im großen kaum mehr erreicht, als durch den Vorschlag, welchen bie "Wathematischen und Philosophischen Erquickstunden" Daniel

Schwenters im Jahre 1626 gemacht hatten: "Wie mit bem Magnetzünglein zwo Personen einander in die Ferne etwas zu verstehen geben mögen." Ungleich höher ift v. Soemmerings Idee (1809) zu veranschlagen, die Wafferzerfetung zum Telegraphieren zu benüten. Der bazu angefertigte Apparat wirb noch in ben Münchener miffenschaftlichen Staatssammlungen auf-Um Aufgabeorte a und am Empfangsorte b find je soviel mit Wasser gefüllte Röhrchen parallel nebeneinander aufgestellt, als das Alphabet Buchstaben enthält, und je zwei zusammengehörige Röhrchen sind durch einen Draft verbunden. einem Behälter der Station a der Strom geschlossen, so daß bie Wasserstoffperlen aufzusteigen beginnen, so vollzieht sich ein Gleiches im homologen Behälter der Station b, und der Beobachter in b weiß, daß sein Rollege in a benjenigen Buchstaben übermittelt bat, welchen das fragliche Rohr trägt. So wären also auch Borter und Sate, freilich nur mit großer Langfamkeit, weiterzugeben. Wirklich telegraphiert ist nach diesem Verfahren niemals worden; Napoleon rechnete die elektrische Telegraphie zu den von ihm verfpotteten "teutonischen Chimaren" und blieb bei feinen optischen Telegraphen, die Cl. Chappe (1763-1805) eingerichtet hatte. Dieselben waren ja auch, obwohl die Witterung nicht felten ben ganzen Benachrichtigungebienft ftorte, in bem bamaligen friegerifchen Zeitalter wohl bewährt befunden worden, wie sie denn auch bis in die fünfziger Jahre von den Regierungen der meiften europäischen Länder beibehalten wurden und jest noch als Semaphoren ber Bahnhöfe unentbehrlich sind. An die Verwendung des durch Galvanismus erregten Magneten scheint zuerst Umpere 1820 gedacht zu haben, und beiläufig 10 Jahre nachher machte B. Schilling von Canftadt (1786-1837) die wichtige Entdeckung, daß keineswegs eine ganze Anzahl von Drahten zum Telegraphieren erfordert wird, weil ja durch Stromumkehrung mittelst eines Rommutators die Nadel willfürlich nach rechts und links zum Ausschlagen gebracht werden fann. Im Jahre 1835 legte v. Schilling, ber auch zugleich der Erfinder der fubmarinen Minensprengung ist, ein nach seinem Plane gebautes Telegraphenmodell der Bonner Naturforscherversammlung vor, und nach diesem ließ sich der Seibelberger Professor G. B. Munde ein zweites für Borlesungszwecke tonstruieren. Das lettere habe, so wird berichtet, ein junger Engländer. Mundes Buborer, fennen gelernt, und burch biesen ware bann Bheatstone zu weiteren Versuchen animiert worden, die in ber Erfindung jenes gang brauchbaren Rabeltelegraphen gipfelten, ber feit 1837 im englischen Gisenbahnwesen seine Dienste that. Roch vorher jedoch hatten Gauf und 23. Beber fich in Göttingen ein selbständiges Telegraphenspftem eingerichtet, denn am 28. November 1833 schrieb Gauß an Olbers, er habe burch eine 8000 Ruß messende ben St. Johannisturm als Zwischenpunkt benügende Drabtleitung seine Sternwarte mit dem physikalischen Rabinette ber Universität in Berbindung gebracht; er konne kein hindernis absehen, weshalb man nicht in ganz gleicher Weise "auf einen Schlag" eine Unterredung zwischen Göttingen und Hannover ober zwischen Hannover und Bremen sollte infzenieren können. Induktionsspule lieferte den Strom für den Depeschenverkehr der beiben berühmten Gelehrten; weiter praktische Folgen hatte bie rein esoterische Ginrichtung aber nicht. Mit um fo größerer Energie nahm R. A. v. Steinheil (1801-1870) ber praktischen Berwertung bes Fernsprechprinzipes sich an. Bon Sause aus Jurift, hatte er unter Gauß und Beffel die Aftronomie lieb= gewonnen, welche er seit 1825 als Privatmann auf seinem bei München gelegenen Gute betrieb. Gauß mar es auch, ber ihn auf die elektrische Telegraphie hinwies, und schon 1836 probierte er in dem seiner Leitung unterstellten mathematisch-physikalischen Rabinette der bayerischen Akademie den ersten Schreibtelegraphen. König Ludwig I. interessierte sich lebhaft für die neue Erfindung und veranlaßte, daß zwischen dem Laboratorium v. Steinheils einerseits, der Residenz und der 3 km entfernten Sternwarte v. Lamonts andererseits Leitungen hergestellt wurden. barauf besuchte der König seinen Akademiker und verlangte, daß dieser von den zwei genannten Orten die Antwort auf gewisse Fragen erhole, betreffs deren ersterer bereits eine Verabredung getroffen hatte. Als die beiden Depeschen prompt von dem Tele= graphen wiedergegeben murden, brach der Fürst in die Worte aus: "Danken Sie Gott, Steinheil, daß Sie nicht 300 Jahre früher Günther, Anorganische Raturwissenschaften.

zur Welt gekommen sind; damals hätte man Sie als Hexenmeister verbrannt!" Die baverische Regierung nahm nun auch die öffentliche Berwendung des neuen Berftandigungsmittels in die Hand, und v. Steinheil erhielt ben Auftrag, langs ber fürzlich bem Berkehre übergebenen Bahnlinie Nürnberg-Fürth auch eine Telegraphenlinie herzustellen. Bei dieser Gelegenheit entbeckte er bie Rückleitung im Boben, eine Thatsache von hoher wiffenschaftlicher Bedeutung, die nebenher auch eine gewichtige Ersparnis an Baukosten einschloß. Auch den Feuernachtdienst hat er durch Berbindung der Turmwächter mit der telegraphischen Zentrale beträchtlich verbeffert. Im Jahre 1849 schied v. Steinheil aus bem bayerischen Staatsbienste, um die Direktion des öfterreichischen Telegraphenwesens zu übernehmen, wie er auch die gleiche Orgonisation später in der Schweig durchführte. Die Induktion als Araftquelle wurde aufgegeben, als die den Bereinigten Staaten von S. F. Morse (1791—1872) erfundene Schreibtelegraphie seit 1844 die großen Vorzüge dargethan hatte, welche die Stromunterbrechung burch einen Hufeisenmagneten mit Anker gewährt. Die aus Bunkten und Strichen kombinierte Schreibmethobe Morfes bat fich gleichfalls durchgefest. Allenthalben wurde natürlich auch, im Sinne v. Steinheils, die Rückleitung daburch bewerkstelligt, baß man an den Stationen Platten in die Erde einsenfte; daß lettere als Leiter der Elektrizität zu gelten hat, war zwar schon von Winkler und Lemonnier im 18. Jahrhundert, für den Bolta-Strom auch speziell von P. Erman nachgewiesen worden, aber auf große Entfernungen hatte man ben Ausgleich für unmöglich gehalten. Ob in Wirklichkeit auch bloß die Eigenschaft des Erdbodens, die Eleftrizität fortzuleiten, die maßgebende Urfache fei, oder ob sich dieselbe noch mit anderen Faktoren verbinde, das blieb zunächst eine offene Frage, und auch die neueste Zeit sieht in diesem Punkte noch nicht völlig klar. Jedenfalls waren für manche Zwecke unterirdische Leitungen nicht ganz zu missen, und daß biese manchen Störungen ausgesett feien, wenn man die Metalldräfte einfach in die Erde lege, leuchtete ohne weiteres ein. Da erfand ber preußische Artillerieoffizier Werner Siemens (1816-1892) bie musterhafte Sfolierung burch Rautschukumhüllung, die

i de la companya de l la companya de la companya d

jebenfalls ift seine Diskussion ber sogenannten Niveauflächen, für deren sämtliche Punkte die Potentialfunktion den gleichen Wert besitzt, für die Zukunft geradezu bahnbrechend geworden. Den von Ohm noch in etwas versteckter Form verwerteten Potentialbegriff sührten Kirchhoff und Clausius mit vollem Bewustsein in die Lehre von der strömenden Elektrizität ein. Ganz eigenartige, der Mathematik anscheinend unzugängliche Vorstellungen vom Wesen der elektrischen Kraftübertragung hatte sich Faraday gebildet, und wir werden sehen, daß dieselben sich einen Geltungskreis errungen haben, wie es von den Zeitgenossen des Meisters für sehr unwahrscheinlich erklärt worden wäre.

Hiermit haben wir die verschiedenen Zweige der Physik durchmuftert und aus der Bielgahl von Bereicherungen unferes Biffens, welche in unsere Periode fallen, diejenigen herausgehoben, welche allgemeinerer Beachtung besonders würdig erscheinen. Der didattischen Litteratur ift gleich eingangs Erwähnung geschehen; wir bürsen wohl behaupten, daß dieselbe die gewaltigen Fortschritte, welche das physikalische Denken seit 50 Jahren gemacht hatte, am flarften wiederspiegelt, und daß, wer eine völlig umfaffende Geschichte ber Experimentalphysit in diefer Zeit schreiben will, neben den selbständigen Abhandlungen auch die Lehrbücher zu berücksichtigen gehalten ift. Ihnen reiht sich die als litterargeschicht= liches Repertorium auch dem modernen Forscher kaum entbehrliche zweite Auflage jenes physikalischen Wörterbuches an, welches 3. S. T. Gehler (1751—1795) von 1787 bis 1795 herausgab; Muncke übernahm die Oberleitung, und ihm ordneten sich als Mitarbeiter unter Pfaff, C. G. Gmelin (1792-1872), J.R. Horner und Brandes, nach bessen Tobe J. J. v. Littrow eintrat. Bollendung zog fich etwas lange bin, benn ber erften Lieferung von 1825 folgte der Schlußband erft 1844 nach, und es sind auch die einzelnen Beiträge durchaus nicht gleichwertig. Smelins chemische Artikel z. B. zeichnen sich meist durch eine gar zu lapidare Rurze aus; dem gegenüber haben sich Muncke und v. Littrow die redlichste Mühe gegeben, ihren Stoff erschöpfend abzuhandeln, und auch Horners Artikel "Magnetismus" kann getrost jedem Vorwärtsftrebenden zur erstmaligen tieferen Einarbeitung in die

hande gegeben werden. In Summa also ein Werk, welches der beutschen Kachschriftstellerei alle Ehre macht! Deutschland lieferte auch das Organ, welches damals die Physik schon geradezu international zusammenhielt und seitdem mit seinen höheren Zielen noch immer mehr gewachsen ist. Gewiß haben auch die "Annales de Chimie et de Physique", Nicholfons "Journal of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts", Brugnatellis "Giornale di fisica, chimica e storia naturale" und die von A. v. Baum= gartner (1793-1865) und R. A. v. Ettingshausen (1796 bis 1878) herausgegebene (öfterreichische) "Zeitschrift für Physik und Mathematik" ihre Aufgabe erfüllt, aber die Hauptzeitschrift sind boch stets die von Gilbert auf Poggenborff übergegangenen "Annalen ber Physik und Chemie" geblieben. Berhältnismäßig wenig entwickelt war noch die geschichtliche Forschung. treffliche "Geschichte ber induktiven Wissenschaften" reicht nicht mehr fehr weit ins 19. Jahrhundert herein, und daß die "Geschichte ber Physik" (1. Band, Göttingen 1799) von F. W. A. Murhard (1779—1853) ein Torso blieb, ist nicht so sehr zu beklagen, weil bem Berfasser ber Sinn für Spftematik und Architektonik so gut wie ganz fehlte. Wirklich verdienstlich barf hingegen die "Geschichte ber Optif" (Berlin 1838—1843) von H. E. Wilbe (1793—1859) genannt werben. In ben vierziger Jahren begann Poggendorff sein historisch=physikalisches Rolleg an der Berliner Hochschule zu lejen, welches weit über eine Generation jugendlicher Geister ge= bildet und ihnen Sinn dafür eingeflößt hat, daß auch die natur= wissenschaftliche Forschung auf dem von den Altvordern bereiteten Boden steht und mit der Geistesarbeit vergangener Zeiten in steter Fühlung zu verbleiben suchen foll.

## Neuntes Kapitel.

## Die Chemie vor der Trennung in ihre beiden Hauptbestandteile.

Die der neuesten Zeit geläufig gewordene Ginteilung ber Chemie in eine anorganische und organische hat sich erft ganz allmählich Anerkennung verschafft. Zweifellos geben bie Anfange ber organischen Chemie in eine ziemlich frühe Beit zurud, und man könnte mit einigem Rechte bereits das Jahr 1828, in welches die gleich nachher zu besprechende fundamentale Entbedung Woehlers fällt, als ben Ausgangspunkt ber Scheibung hinftellen. Indessen wäre das doch kaum eine richtige historische Grenze. Denn wenn auch mehrere ber hervorragenbsten Chemiker ber breißiger und vierziger Jahre gerne bei ber Berlegung und Wiederzusammensetzung organischer Körper verweilten, und wenn auch Bergelius ben Nachweis geführt hatte, daß die Gefete ber chemischen Atomistik für anorganische und organische Substanzen gleich= mäßig zu Recht bestehen, so war doch tropdem — oder vielleicht eben deshalb — von einer bewußt eingeräumten Sonderstellung ber jüngeren Disziplin keine Rebe. Gine folche ergab sich erft, als man sich mehr und mehr des Umstandes bewußt ward, daß die organische Chemie mit einer Chemie der Rohlenwaffer= ftoffe identisch und infolge desfelben von folcher Beschloffenbeit und inneren Selbständigkeit ift, daß sie nicht mehr gut als ein bloßes Spezialkapitel im Rahmen der Gefamtwissenschaft mitgeführt werden konnte. Immerhin ift die Trennung nicht sowohl eine The second of th

The second secon

nissen, vieles für sich, statt von einer organischen schlechthin von einer Chemie der Kohlenstoffverbindungen zu sprechen, wie dies denn auch schon wiederholt angeregt und durchgeführt worden ist.

Durch Lavoisier war, wie unsere geschichtliche Ginleitung barlegte, ber Markftein aufgerichtet worden, welcher bie moderne, antiphlogistische Chemie von berjenigen ber Vergangenheit schieb. Anerkannt war, was ja freilich schon einzelne Scholaftiker behauptet hatten, ohne aber baran weitere Folgerungen zu knüpfen, die Konstanz und Unzerstörbarkeit bes Stoffes; in chemischen Verbindungen wird niemals ein noch so kleiner Teil ber Materie vernichtet und ebensowenig neu geschaffen, sondern es treten nur Metamorphosen hervor, so daß, wenn sämtliche Körper, welche die Verbindung bilden, mit Ausnahme eines einzigen gegeben find, diefer lette ebenfalls muß gefunden werden konnen. Was man Säure nannte, schien Sauerstoff enthalten zu muffen, verbunden mit einer Bafe ober einem Rabifale, welches in ber Regel als nicht weiter zerlegbar, als ein Element, galt, diefe Sigenschaft aber nicht notwendig an sich haben muß. So ließ sich also, wie dies Lavoifier, Berthollet und Gunton de Morveau in ihren Versuchen zur Verbesserung der chemischen Nomenklatur anstrebten, eine Tafel ber Elemente, ber einfachen Rörper, aufstellen; völlig korrekt konnte bieselbe aus nahe liegenden Gründen nicht ausfallen, denn die Alkalien vermochte man einstweilen noch nicht zu zerlegen und mußte fie deswegen wohl ober übel als ein= fache Grundsubstanzen gelten lassen. Auch Wärme und Licht, beren stofflicher Charakter bamals noch kaum angezweifelt wurde, fanden in der Tabelle der Elemente ihren Plat. Gine weitere Gruppe bilbeten bie binaren Berbindungen, in die bloß zwei Stoffe eingegangen sind, die Sauerstoff=, Schwefel=, Phosphor= und Kohlenstoffverbindungen. Dann folgten als ternare Berbindungen die Salze, über welche hinauszugehen kein besonderer Anlaß vorlag, weil man kompliziertere Anordnungen noch wenig fannte.

Diesem neuen Systeme, in welchem man deutlich die Reime aller jener Anschauungen und Bezeichnungen wahrnimmt, welche Comment of the Commen

 wäre ja die Masse einfluglos. Eine arithmetische Stöchiometrie mußte, wenn Berthollet im Rechte war, für unmöglich erflart werben; chemische Rrafte tamen nicht allein ins Spiel, sonbern standen mit solchen, die man bisher für rein physikalisch gehalten hatte, in steter Wechselwirkung. Hierin lag zweifellos ein gesundes, ber Weiterentwicklung fähiges Prinzip, das in einer fehr viel späteren Beit auch wirklich wieder zur Geltung tam; vorläufig aber mußte die Chemie, welche soeben erft großes Gewicht auf den Umstand zu legen gelernt hatte, daß auch in ihrem Bereiche alle Erscheinungen nach Maß und Zahl begriffen werden können, in Berthollets Annahme, verschiedene Stoffe brauchten nicht immer im gleichen Berhältnis sich zu einer Berbindung zu vereinigen, einen gewissen Ruckschritt erblicken. Gegen diesen Sat mandte fich vor allem Prouft, für ben es feine leichte Sache mar, einem Gelehrten von folchem Rufe, wie ihn der berühmte Savoper damals schon hatte, entgegenzutreten. Allein wenn ber Angreifer auch hinsichtlich ber Weite ber Gesichtspunkte und ber philosophischen Tiefe hinter feinem Gegner zurückstehen mochte, so war er biefem boch eher überlegen in der eigentlichen Technik der chemischen Operationen, und so wurde es ihm möglich, gewisse Fehlerquellen zu verstopfen, beren Nichtberücksichtigung Berthollet zu unzutreffenden Schlüssen geführt hatte.

Der letztere war nämlich bei seinen Analysen noch nicht mit jener Vorsicht versahren, deren Beobachtung sich erst allmählich als eine Notwendigkeit ausdrängte, und so besanden sich in den Körpern, welche er der Zerlegung unterwarf, auch fremdartige Substanzen, die von Rechts wegen gleich ansangs hätten beseitigt werden sollen. Das war nicht geschehen, und so mußte ihr Vorhandensein notwendig das Ergebnis der Analyse trüben. Nach dieser Richtung hin waren die Maßnahmen Prousts mustergiltig, und so vermochte er den Nachweis zu führen, daß die Sauerstoffsverbindungen, welche der Ozydation der Metalle entsprechen, stets das nämliche Verhältnis bewahren. Die Möglichseit, daß ein und daßselbe Metall zwei Ozyde liesern kann, trat ebenfalls jetzt erst zu Tage. Prousts Verdenstelle, in erster Linie des Goldes, nach einheitlichen

The second of th

and the second second second

Seltung einbüßte. A. Labenburg (geb. 1842), der diese überans interessante Durchgangsphase der noch jugendlichen Wissenschaft ausstührlicher als andere Historiker der Chemie abgehandelt hat; bemerkt, daß jene alle Fälle umsassende Begriffsbestimmung, wie sie ganz mit Recht verlangt worden ist, auch jetzt noch aussteht, und daß man sich, um das Wesen einer chemischen Verbindung sestzustellen, mit indirekten Kennzeichen behelsen muß, die auch nicht immer als ganz eindeutig angesehen werden können. Glücklicherweise hat sich jedoch die atomistische Theorie durch begriffliche Schwierigkeiten, die nun einmal keiner Wissenschaft sehlen, nicht abhalten lassen, ihren Weg zu machen und so bei einer Entwicklung die wichtigsten Dienste zu leisten, welche mit der Zeit sicher auch dazu verhelsen wird, die noch vorhandenen Lücken auszufüllen.

Noch im ersten Dezennium bes 19. Jahrhunderts war es also so gut wie gewiß, daß die Körper sich in stets gleich bleibenben Gewichtsverhaltnissen verbinden, und bamit mar ber Boben aufnahmefähig gemacht für die Neuerung, mit welcher ber Englander Dalton, von der Meteorologie her uns bereits wohl bekannt, im Jahre 1804 hervortrat. Ihm ward bas Glück zu teil, bag ber Verfasser eines weit verbreiteten Handbuches, welches von E. Wolff ins Deutsche, von Riffault ins Französische übertragen ward, Daltons Lehren schon verbreitete, ehe die eigentlich grundlegende Abhandlung der Öffentlichkeit übergeben war. Th. Thom fons (1773—1852) "System of Chemistry" hat sich in dieser Beziehung ein wirkliches Verdienst erworben, denn des Meisters eigene Arbeiten, nur stückweise und in großen Zeitabständen veröffentlicht, hätten schwerlich einen durchgreifenden Erfolg gehabt, wenn ihnen nicht in so trefflicher Beise vorgearbeitet gewesen wäre. Richter hat Dalton nach eigener Aussage keine Anregung empfangen; er bildete sich vielmehr seine Anschauungen in der Pragis, als er bas ölbilbende Gas (Aethylen) und bie als Methan befannte Modalität des Rohlenmafferstoffes zu untersuchen hatte. In beiden entdeckte er ausschließlich Kohlenstoff und Wasserstoff, aber ein gewisses Quantum der erstgenannten Substanz verband sich im zweiten Falle immer mit dem doppelten a company of the second of the

Reichensprache, welche er in Vorschlag brachte, hat sich nicht burchzusehen vermocht. Immerhin war doch ein großer Erfolg erzielt, indem eine Wiffenschaft, in der vor wenigen Jahren noch dem Bufalle ein großer Spielraum gegönnt schien, eine zuverlässige, mathematische Begründung erfahren hatte. Zum äußeren Erfolge trug neben Thomfon befonders Wollafton bei, obwohl die von ihm gebrauchte Terminologie nicht so klar wie die ursprüngliche Die Probe freilich hatte die atomistische Hypothese bislang lediglich bei ganz niedrigen Zahlen der Atomverbindung bestanden; ob sich m Atome eines bestimmten Elementes mit n Atomen eines anderen Elementes verbinden könnten, blieb, falls nicht m = 1 und n eine kleine ganze Bahl bedeutete, unentschieden. über Dalton ging zuerst Bay = Luffac hinaus, ber burch feine - uns aus bem vorigen Abschnitte erinnerlichen — Studien über ben Busammenhang zwischen Druck, Volumen und Temperatur ber Gaje von selber auf die Frage nach der inneren Struktur der im gasförmigen Zustande befindlichen Körper hingeleitet worden war. Er bewies, daß 3. B. zwei Raumteile Rohlensäure sich unter allen Umständen aus 1 Raumteil Sauerstoff und zwei Raumteilen Rohlenoxyd zusammensegen, und daß allenthalben im Bereiche ber Gafe analoge einfachste Beziehungen obwalten. Darüber, daß biefe letteren nur eine Konsequeng der Atomtheorie seien, hegte Bay= Luffac feinen Zweifel, aber Dalton felbft wollte ihm bierin nicht beiftimmen. Er gab nicht zu, daß für Volumina richtig fein fönne, was er für jeine Atome bargethan zu haben glaubte; Bah-Luffac fei nur bann im Rechte, wenn er zeige, daß alle Bafe in gleichem Raume eine gleiche Menge von Atomen enthielten. Einwurf war nach bem bamaligen Wiffensftande kein leicht zu nehmender, aber burch die früher erwähnte Entdedung des Grafen Avogabro verlor die anscheinende Diskrepanz zwischen ben Schlüssen des britischen und des französischen Chemikers ihren bedrohlichen Charafter. Denn diese Entdeckung gipfelte ja eben in der Annahme, daß, modern gesprochen, gleiche Räume bei fämt= lichen Gasen von einer gleichen Anzahl von Molekülen erfüllt zu benten find. Der später fo geläufig gewordene Begenfat zwischen Atom und Molefül ist von Avogabro erstmalig betont worden;

er stellt die "molécules élémentaires" den "molécules intégrantes" gegenüber; die ersteren seien als die physitalischen, die letzteren als die chemischen Atome zu betrachten. Obwohl aber auch Ampère die hier angedeutete Unterscheidung billigte, sehlte doch zunächst noch der Zeit das Verständnis für ein solch tieseres Singehen in die Sigentümlichseiten der Korpustularwelt, und auch Wollastons den Atomen substituierte Aquivalente erfüllten den Zweck nicht, eine klarere Basis der Stöchiometrie zu erschaffen, als sie von Dalton gelegt war. Es blieb einer späteren Zeit vorbehalten, Avogadros gesunden Spekulationen ihren Plat in der wissensschaftlichen Systematik anzuweisen.

Auch zogen fürs erfte Erfindungen von unmittelbar praktischer Bedeutsamkeit die Fachmanner mehr als Erörterungen an, die angesichts des Schadens, welchen naturphilosophische Träume in manchen Röpfen anrichteten, ben Empirikern vielfach zu fehr ben Eindruck transszendentaler Übergriffe in ein unserer Erkenntnis verichloffenes Gebiet machen mochten. Sir humphry Davy, einer ber glücklichsten Entdecker, dem schon an der Jahrhundertwende die Darftellung bes Stickstofforybuls als eines in seiner Art unübertrefflichen Narkotikums — Lachgas, Lustgas — und damit die fehr wefentliche Bervollkommnung eines schon von Prieftlen gemachten Fundes geglückt mar, fand mit hilfe einer neuen Methode die Alkalimetalle auf, und wenn man bedenkt, daß noch furz zuvor von einer Zerlegung der Alkalien gänzlich Abstand ge= nommen werden mußte, so wird man das frohe Staunen des Zeit= alters über einen Fortschritt von solcher Tragweite unschwer begreifen. Die Elektrolyse war, wie uns die geschichtlich-physikalische Stizze erseben ließ, im Jahre 1800 bekannt geworden, aber erft Davy machte von den Machtmitteln, welche Bolta der Zerlegungs= funst zur Verfügung gestellt hatte, umfassenben Gebrauch. er begann mit der Wassersetzeng; allein indem er den Prozeß in Gefäßen von verschiedener stofflicher Beschaffenheit vor sich geben ließ, nahm er wahr, daß auch die Wandung durch den Strom angegriffen und daß durch die hierbei auftretenden Bersetzungs= produtte die Reinheit des erwarteten Resultates getrübt wird. Jest wurde man auch auf eine experimentelle Arbeit ausmerksam, bie schon 1803 von bem jungen Schweben Berzelius und seinem Landsmanne B. Sifinger (1766-1852) gemeinschaftlich ausgeführt worben war und gleicherweise bie Zersetzung von Salzen burch den Voltaftrom zum Ziele gehabt hatte. Es hat zwar Davy felbst von diesen seinen Vorgangern niemals fo, wie es billig gewesen wäre, Notiz genommen. Freilich ist auch nicht zu leugnen, daß er, ber nicht wie Bergelius auf fleine Berbaltniffe beschränkt war, seine Untersuchungen auch in einem Mage variieren und verallgemeinern konnte, daß dadurch allein bereits wertvolle Ergebniffe verbürgt erschienen. Bergelius hatte in feiner Armut fich felber eine Saule aus Rupferplatten aufgebaut; Davys Batterieen andererseits konnte kein noch so konsistenter Körper Widerstand leisten, und nachdem sogar das Glas aufgelöft worben war, durfte er sich auch an die Alkalien wagen, um zu sehen, ob sie, die bisher allen Versuchen Trot geboten hatten, sie in Urbestandteile zu zerfällen, selbst der Boltaelektrizität gegenüber ihre Sprödigkeit bewahren würden. Nach mehreren gelungenen Borversuchen wurde geschmolzenes Apkali dem Strome ausgeset, und da bilbeten sich denn kleine metallische Kugeln, die an der Luft unter namhafter Lichtentwicklung verbrannten. Es war nicht leicht, diese Stoffe in festerem Zustande zu erhalten, um sie für sich untersuchen zu können, aber Davy machte auch bies möglich und ftand zwei neuen, bisher noch unbefannten Substanzen gegenüber, benen er die Namen Potaffinm und Sodium beilegte. selben fanden zuerst Anklang; in einem Briefe A. v. Sumboldts an Pictet vom 26. Mai 1808 wird Gan=Luffac als "Potasche", L. J. Thénard (1777—1857) als "Soda", Berthollet als "Ammoniat" bezeichnet, weil von letterem auch eine als befonders wertvoll geltende Untersuchung bes Ammoniums herrührte. Man bedurfte, wie natürlich, einiger Zeit, um über das Wefen der von Davy dargestellten Körper Klarheit zu erhalten. Davy erblickte in den Alfalien Metalloryde und in seinem Potassium und Sodium eben die entsprechenden Metalle, wogegen Bay = Luffac und Thenard zuerft an Wasserstoffverbindungen dachten und erft nachträglich auch ihrerseits zu der ersterwähnten Ansicht übergingen. Die beiden Alkalimetalle, beren Elementarnatur balb nicht mehr

- and the second

- 41.00
- 1 11**6**
- 10 mg 10 mg 10 mg
- \*\*\*

- . . . . .

dieses Körpers mit derjenigen eines Beilchens verschaffte ihm den Namen Job (lweidig). Noch wußte man nicht recht, was man eigentlich vor fich habe, und wieder war es Bay = Luffac, beffen Scharfblid nicht nur die nächstliegende Frage, sonbern gleich auch eine zweite, mit ihr im engften Busammenhange ftebenbe zur Entscheidung brachte. Ihm fiel von Anfang an die große Analogie in dem Verhalten von Chlor und Jod auf, und obwohl selbst Bergelius noch baran festhielt, daß ersteres ein zusammengesetter Rörper sei, so siegte boch schließlich Gay= Lufface Standpunkt, und die Tafel der chemischen Urstoffe wurde durch die beiden neuen Glieder Chlor und Job bereichert. Gleich hier fei bemerkt, bag ein brittes, biesen beiben nabe verwandtes Element, bas Brom (βρωμος, starker Geruch), etwas später (1826) von A. J. Balard (1802-1876) aus bem Meerwasser ausgeschieden wurde; jest waren die Zweifel, welche man früher mit ganz berechtigtem kritischem Gefühle neuen Elementen entgegengebracht hatte, schon ganz erheblich abgeschwächt, und die Rezeption des Broms vollzog sich ohne Schwierigkeit. Bay-Luffacs virtuofe Technik bewährte fich auch hier, als es sich um die Gewinnung größerer Stoffquantitäten handelte, und mit seinem Namen ist die Theorie jener drei enge verbundenen Primitivstoffe, für die der zusammenfassende Name Halogene üblich geworden ist, untrennbar verbunden.

Die ältere Säurentheorie hatte jett, obwohl Davy erst allmählich sich auf Gay=Lussas Seite hinüberziehen ließ, den Todesstoß erhalten. Was Lavoisier für unmöglich erklärt hatte, war erwiesen; es gab sauerstofffreie Säuren ("Hydracides"); hierunter anfänglich besonders Schweselwasserstoff, Jodwasserstoff, Salzsäure und endlich noch eine ebenso interessante wie gefährliche Substanz, die Blausäure. Über den wesentlichen Bestandteil der letteren, das als eine Verdindung von Sauerstoff und Stickstoff nachgewiesene Chan, liegt eine Experimentaluntersuchung Gay=Lussas aus dem Jahre 1815 vor, welche dem Urteile der Historier der Chemie zusolge den Stempel der Klassizität an sich trägt. Es wurde darin zuerst erhärtet, daß der Begriff des Radikales nicht, wie man mutmaßte, an den des Elementes geknüpst ift, sondern daß es auch zusammengesetzte Radikale giebt. Über=

haupt ist jede der sehr zahlreichen Abhandlungen, welche von dem geistesgewaltigen Manne ausgingen, voll von wichtigen Fingerzeigen und Anregungen. Er liebte es, gemeinsam mit kongenialen Naturen zu arbeiten; wie viel Nütliches aus seiner Berbindung mit Thenard entsproß, haben wir genügend erfahren. physikalischen Arbeiten sind Biot und Arago seine Genossen; die Luftanalysen waren sein und A. v. Humboldts gemeinschaftliches Wert; der junge Liebig wurde von ihm bei seiner Jugendarbeit über knallfaure Salze mächtig geförbert. Ban-Qufface Berbienft ift es auch, daß sich eine kraftvolle chemische Industrie entfalten konnte, denn von allem Anfang an wandte er der Technik und der Herstellung chemischer Praparate im großen Stile seine Aufmertsamkeit zu. Seine Erfindung ist großenteils das Titrieren, die quantitative, volumetrische Analyse, welche nicht im Sinne ber älteren Methoben allein auf Gewichtsbestimmungen ausgeht, sondern mit genau nach ihrem förperlichen Inhalte bestimmten Gefäßen - Pipetten, Buretten - arbeitet. Rurg, Gag=Quffac fteht sowohl in der vollkommenen Virtuosität des praktischen Chemikers, wie auch in der philosophischen Rlarheit seines Denkens und feiner Schluffolgerungen in dieser Periode, die etwa mit den zwei ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zusammenfällt, unerreicht da. Der einzige, ber ihm geiftig völlig gleichkommt, ift Davy, allein die ganze Lebensart und Lebensauffassung des begüterten, auf häufigen Reisen seiner Gesundheit lebenden Mannes hinderten ihn an einer so intensiven Bethätigung seiner Beisteskräfte. Als später einmal Woehler sich gegen Bergelius über die niederdrückende Laft ber ihm aufliegenden wissenschaftlichen Berpflichtungen beklagte, tröstete ihn der Freund mit der Bemerkung, daß auch der Lohn für diese ungeheure Arbeit der entsprechende sein werde, und fügte bei, auch Davy wurde mehr als bloß ein glanzendes Meteor ge= wefen fein, wenn sein Geschick ihn zu einer gleich energischen Anspannung seines Wollens und Könnens genötigt hätte.

Der Mann, der diese Worte schrieb, tritt jetzt entschiedener in unseren Gesichtskreis; wir haben von Berzelius auch in diesem Abschnitte schon zu sprechen gehabt, und im mineralogischen Abschnitte spielte das von ihm aufgestellte System sogar eine bes

herrschende Rolle. Durch Soederbaums Biographie ist uns der große schwedische Forscher, bessen Genie sich burch die brudenbsten äußeren Umftande hindurch Bahn zu brechen imftande war, weit näher gerückt worden, obwohl ein besonders wichtiger Teil seines Briefwechsels der Publikation einstweilen noch entgegenharren muß. Runächst allerdings werden wir erfahren, daß eine unhaltbare und in Frankreich bereits einigermaßen überholte Lehre gerade burch Berzelius noch vor bem Untergange geschütt worden ift, so bak sich hier also eine gewaltige Kraft in nuplosem Ringen gegen ein nicht mehr abwendbares Verhängnis erschöpfte. Wäre es bem Geschichtschreiber vergönnt, überall die geheimsten Triebfedern und Leitmotive aufdecken zu konnen, so wurde er vielleicht finden, das gerade in einer Epoche, in welcher der Geist des Exakten seine : höchsten Triumphe feierte, der naturphilosophische Zeitgeist doch nicht ohne allen Einfluß auf Diejenigen war, die ihrem Rausalitätsbedürfnis durch Nachdenken über die einer empirischen Behandlung unzugänglichen Grundfragen Rechnung tragen mußten. Lavoifier hatte das Phlogifton entthront und die feststehende Meinung ent= fräftet, daß es einen gewissen universalen Grundstoff gabe, ber, mit den verschiedensten Körpern in Berbindung tretend, bieje chemisch verändere. Allein es wird sich nicht in Abrede stellen laffen, daß der Begründer der Antiphlogistik dafür einen anderen "Elementargeist", wie sich die alchymistische Schule ausgedrückt haben würde, auf den Thron erhoben hatte, den das Phlogifton räumen mußte. Lavoisiers Theorie der Salze, wie wir fie kennen gelernt haben, wird zur Rechtfertigung diefer unferer Behauptung genügen; es follte überhaupt feinen Uft interner Körperveranberung geben, bei bem nicht irgendwie ber Sauerstoff im Spiele mar. Sachlich lief auf dieselbe Grundbestimmung hinaus die zeitweise lebhaft ventilierte Hypothese des Engländers 28. Prout (1786 bis 1850), welcher zufolge der Wafferstoff die eigentliche Urmaterie in der Körperwelt sein sollte. Dieselbe hat nicht wenige Anhänger gefunden, denn das spezifisch leichteste aller Base, auf beffen spezifisches Gewicht als Einheit alle übrigen Gasdichten bezogen zu werden pflegen, erschien wiederum in jener halbmystischen Verklärung, die ja auch dem Phlogiston eigen gewesen war.

trizitäten ein, ber falorische und optische Begleiterscheinungen ber vorrufen kann; zwei feste Körper unterliegen nicht ber Möglichtet einer folchen Bereinigung ihrer Atome, weil diesen erft jenes Ra freier Beweglichkeit mitgeteilt sein muß, wie es der tropfbar- und ber elastisch = flussige Aggregatzustand mit sich bringt. chemischen Verbindung sind also die zuvor — wenn auch nicht in ftrengften Wortfinne - unipolaren Atome apolar geworben, aber es fann ihnen die ursprüngliche Polarität dadurch zuruderstattet werben, daß man ben galvanischen Strom anwendet. Wie aber soll man sich ben Umstand zurechtlegen, daß eine ans zwei Bestandteilen a und b zusammengesette Verbindung als solde zu eristieren aufhört und zerset wird, sobald ein britter Rörper e mit ihr in Berührung tommt? Nun, c wirft eben elettrisch fowohl auf a als auf b ein, und wenn diefe von c auf a geubte Wirtung ftärker als die von bauf a geubte ist, so fagt sich a von bem Rusammenhange mit b los und folgt bem mächtigeren Ruge gegen c. "Hieraus folgt," fo fagt Berzelius — in feinem "Lehrbuch ber Chemie" (1845) — wörtlich, "daß jeber zusammengesette Körper, welches auch die Anzahl seiner Bestandteile sein mag, in zwei Teile getrennt werden kann, beren einer positiv, deren anderer negativ elektrisch ift." Die Terminologie, welche das neue elektrochemische Spitem notwendig brauchte, tam ihrem Beifte nach mit berjenigen überein, welche die französischen Antiphlogistiker erwähntermaßen unter Lavoisiers Agide ausgebildet hatten. Die Agentien, welche man sich später als Rrafte anzusprechen gewöhnte, sind imponberable, die finnenfällige Materie enthält nur ponderable Rorper. Oberflächlich vereinigt, ergeben biefe letteren Lösungen und Gemenge: eine intime Berbindung entsteht, wenn Glemente au Berbindungen gusammentreten. Sauerstoffverbindungen können ale Ornde ober auch ale Gauren ericheinen; man fieht, bag Bergelins in den reiferen Jahren, aus benen fein Sauptwerf itammt, der lange feitgehaltenen Säurentheorie ebenfalls Balet gelagt batte. Das feiteite Andenken bei ber nachwelt hat fich jedoch der geniale Mann dadurch geschaffen, daß er eine chemische Beideniprache von der größten Ginfachheit, Folgerichtigfeit und Bernendbarteit einführte. In ben fechzig Sahren, die feitbem ver-

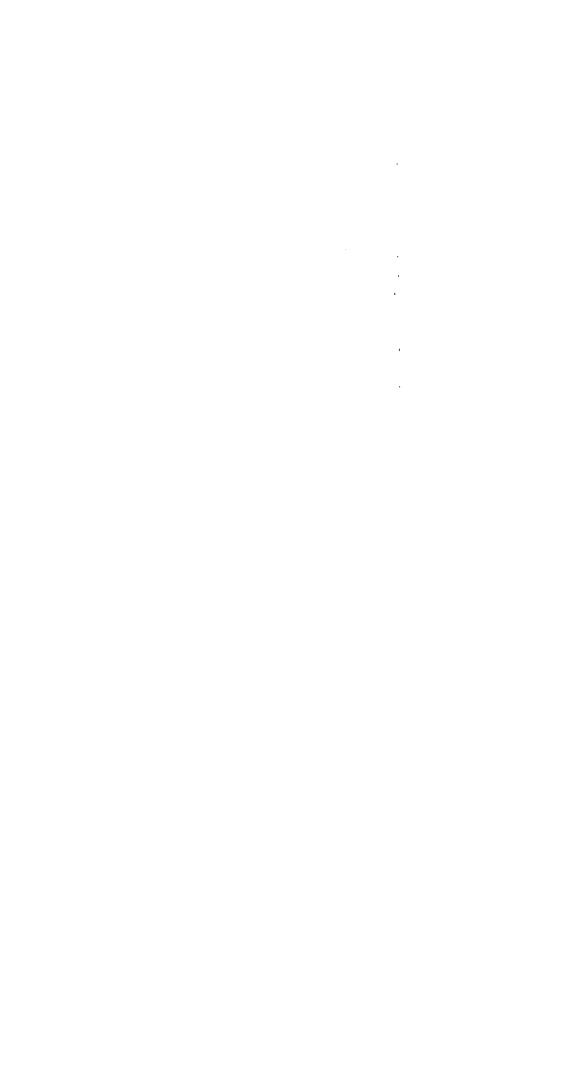

hohe Achtung nicht versagen, welche unter dem Eindrucke neuer Errungenschaften zu der Erkenntnis gelangten, daß auch dann, wenn man von der prinzipiellen Einheit der natürlichen Energieformen überzeugt ist, die von Berzelius durchgeführte Identifizirung von Elektrizität und Chemismus nicht aufrechterhalten werden kann.

Mit einer sehr wichtigen Entbedung hatte sich ber große Syftematifer gerade in ber Zeit auseinanberzusegen, als er am eifrigsten au ber Formulierung seiner Leitfätze arbeitete. meinen die schon weiter oben gestreifte Umwälzung, welche sich die Kryftallographie gefallen lassen mußte. Wir erfuhren, daß, seitbem überhaupt Sann bie Bedeutung ber Arnstallgestalt für bie Erforschung ber ganzen Körperwelt erkannt und biese Wahrheit jum geistigen Gigentume seiner Beit gemacht hatte, langere Beit tein Zweisel barüber bestand, es musse jedwede chemische Indivibualität ihre greifbare Berfinnlichung in ber ihr zugehörigen Krhstallform finden; stieß man auf zwei ungleiche Krhstallförper, so hielt man sich überzeugt, daß man bei ber chemischen Zerlegung berselben auf stoffliche Verschiedenheit werbe geführt werben, und umgekehrt follte aus ber gleichen Arnstallform auch bie vollkommene stoffliche Übereinstimmung folgen. Wir waren bereits im mineralogischen Teile verpflichtet, ber Unrichtigkeit biefes Grundfates vorübergebend zu gedenken, und hier ist ber Ort, die Frage etwas eingehender zu erörtern. Im Sahre 1820 wurde bie schon oben angeführte Thatsache befannt, daß der beutsche Chemiter Mit= scherlich ben Sjomorphismus entbedt habe. Gewisse Rryftalle, die einander in allen Ginzelheiten vollständig glichen, konnten jowohl phosphorjaure als arjenjaure Salze liefern, wenn man fie analmierte, und daraus folgte, daß man dem Arnstalle als solchem nicht anzusehen vermochte, aus welchen Bestandteilen er sich zu-Wohl aber stellte sich heraus, daß in den stereojammenjette. metrisch identischen, chemisch verschiedenen Körpern die gleiche atomittiche Anordnung obwaltete: find zwei Körper aus einer gleichen Angahl von Atomen aufgebaut, einerlei wie diele jonit beichaffen fein mögen, jo ergiebt fich für erstere eine übereinstimmende Krystallisation. Dies trifft



erwiesen. Die "Jahresberichte", welche Berzelius mit dem Jahre 1821 begann, und in denen er das weite Gebiet der anorganischen Naturwissenschaften, durchaus nicht etwa nur die Chemie, fritisch durchmusterte, mußten wesentlich dazu beitragen, die Anschauungen ihres Autors zu verbreiten und zur Geltung zu bringen.

Die notwendige Erganzung des Isomorphismus brachten die breifiger Jahre in G. Roses Mitteilung, baf es auch einen Polymorphismus gabe, ber allerbings mehrenteils nur als Dimorphismus ober heteromorphismus auftritt. berselbe Körper kann unter verschiedenen Umständen in zwei abweichenben Systemen frystallisieren; Rohlenstoff 3. B. ist als Diamant regulär, als Graphit heragonal, und Titanfäure ift tetragonal als Rutil, aber rhombisch als Brootit. Am meisten Interesse gemährte ber 1837 geführte Nachweis, daß Kalkspat und Aragonit einander chemisch gleich sind. Fälle von Trimorphismus hat man erft später bazu gefunden. Bas schon Mitscherlich barzuthun gelungen war, daß nämlich zwischen ber im Arnstalle sich ausprägenden Molekularstruktur und ber Art, wie sich die Atome chemisch aneinanderlagern, feine eindeutige Beziehung bestehe, war burch Rose mithin voll bestätigt worden. Und diesen hochwichtigen Ergebniffen eindringender Forschung stellten fich ziemlich gleichzeitig andere zur Seite, die zu der Vermutung anregten, nicht nur die Anzahl der Atome, fondern auch deren verschieden= artige Lagerung — die Ausbrucksweise gehört Berzelius an möchten wohl für die Natur einer chemischen Verbindung be-Das Jahr 1825 brachte einen bedeutsamen Fortftimmend fein. schritt in ber angebeuteten Richtung, und Farabay, als Physiter und Chemiker gleich groß dastehend, war es, dem man ihn verdankt. Allerdings hatte bereits 1823 Liebig gefunden, daß die Analbie von Anallfäure und Chanfäure zu gang benfelben Berhaltniszahlen führe, allein man sträubte sich zuvörderst, zuzugeben, daß zwei stoffliche Individualitäten eine totale äußere Berschiedenheit aufweisen und doch dabei innerlich gleich sein könnten, und Farabans etwas bestimmter auftretende Entdeckung tam baher gerade recht, um einen Umschwung in der prinzipiellen Auffassung der Rörperfonstitution herbeizuführen. Es ergab sich, daß ein Rohlen=



erschien zu Basel eine Schrift "Erzeugung bes Dzons auf chemischem Wege", beren Inhalt in bem Nachweise gipfelte, daß Sauerstoff auch durch Berührung mit Phosphor in jenen Zustand übergeführt werde, für welchen der Entdecker den rasch eingebürgerten Namen Dzon ("Riechstoff") vorschlug. Daß Dzon und Sauerstoff allotrop zusammengehören, stand von Ansang an sest, obwohl erst später Th. Andrews (1813—1885) das Wesen der obwaltenden Allotropie erschloß. Sin Molekül des von Schoenbein dargestellten Stoffes, dem man in der ersten Begeisterung eine meteorologischhygienische Wichtigkeit beimaß, die sich nachträglich als Überschätzung erweisen sollte, hat drei Atome Sauerstoff in sich ausgenommen.

Um ben inneren Zusammenhang nicht zu beeinträchtigen, mußten wir, wie erwähnt, ben chronologischen Faben fallen laffen, und jo tehren wir jest wieder zum Beginne ber zwanziger Jahre gurud, um von einer anderen, vielleicht noch einschneibenberen Bereicherung ber chemischen Theorie Aft zu nehmen. hatte von je ber daran feitgehalten, daß sowohl jeine eigenen als auch alle die übrigen Grundlebren, welche fich in ber Spanne Beit icit Lavoitier berausgebilder batten, ausichlieflich für die Welt bes Anorganiiden auf Giltigfeit Anipruch erbeben fonnten. Daß auch Die Borgange in ben organischen Geweben unb Wluffigkeiten phrifalifde und demifde feien, mußte freilich gugeitanden werden, aber daß eine unveranderliche Gefegmäßigfeit auch bier plaggreife ichien ein alleu fübner Gebanfe. Noch ipulte allentbalben in ber Wiffenichaft, febald biologiiche Fragen in Betradt gesogen murben ber bunfte, niemale befinierte Begriff ber Lebene fraie: em gans vazer Bearriff, bem auch A. r. Sumbolbt in feiner beteinnten "Beren" Ernablurg "Der thobiiche Genius" ben Ben, beder Beretrung bargetrante batte, freilich nur, um gleich bung inning, Editeren bot mer bem bei eigenebe, beinen Gund aus der Dien gibert beim Aber auch ber fo far blidenbe Borecon einer von die Uderenburg durchdrumgen, daß die Lebens-Indit green i Some man Genenies undern anorganischer und augan iber aben is bedinge. Annaugiseten forme man nach ben policies der Militades, und die oben iden Sublimmen, und iewebl Die Komerchande und auch das Breiten vonspolet ließen fich auf



ber wertvollsten Anregungen in sich aufgenommen, aber es ift nicht zu verwundern, daß gerade deshalb eine gewisse Unsicherheit barüber entstand, ob und inwieweit Thatsachen, die man als feststehend zu betrachten gewohnt war, dies auch wirklich seien. Bergelius freilich konnte burch eine Spisobe, in ber alle Anschauungen eine Umanberung sich gefallen lassen zu muffen schienen, nicht schwer betroffen werben, benn er hatte bereits 1819 mit aller Bestimmtheit erklärt, daß seine elektrische Theorie vor den Thoren ber organischen Chemie Halt mache; die organischen Körper ließen sich nicht, wie die anorganischen, in binare Gruppen zusammenfassen. Undere beobachteten jedoch feine solche Resignation, sondern bemühten sich, auch das neu erschlossene Gebiet durch Analogieschlusse mit bem älteren in Wechselbeziehung zu seten. Auf Doebereiner und Gan=Luffac folgten J. B. Dumas (1800 - 1884) und P. Boullay (1806-1837), die zwischen ben Modifikationen bes Athers und den Salzen eine Parallele ziehen zu können vermeinten und auch, nach einigem Sträuben, Bergelius in ihr Lager herüberzogen. Es war bei ben hier gepflogenen Diskuffionen immer noch einigermaßen ungewiß, was unter bem geläufigen, aber feineswegs gang geflärten Begriffe Rabital zu verfteben fei. hier brachte die Wendung eine Arbeit, welche Woehler und Liebig 1832 gemeinschaftlich über bas Bittermanbelöl unternahmen. Labenburg bezeichnet biefelbe als eine folche von fundamentaler Bedeutung, benn burch sie wurde bargethan, daß burch Unnahme ber Möglichkeit, es könne auch fauerstoffhaltige Radikale geben, aus einer gegebenen Verbindung mittelft einfacher Reaktionen andere Körper von klar ausgesprochenen Gigenschaften in nahezu beliebiger Menge abzuleiten feien. So tragen denn die nächsten Jahre wefentlich die Signatur eines lebhaften geistigen Rampfes, beffen Hauptobjekt und Mittelpunkt die Radikaltheorie bildet. Der Sauerstoff, der noch immer mehrfach als ein ganz besonders bevorzugtes Element betrachtet ward, verlor feine Vormacht, und man fah, daß fich Radikale, gleich als ob es Elemente wären, mit anderen Elementen verbinden konnten. Bu dem Zweigeftirne Liebig= Woehler trat in jenen Tagen ein dritter deutscher Forscher, noch junger benn sie, um bas Werk weiterführen zu helfen, welches



sammengehöriger Verbindungen bleibt, wenn er in diefen durch andere einfache Körper erfett werden kann, und wenn in seinen Verbindungen mit einem einfachen Körper diefer lettere durch Aquivalente von anderen einfachen Körpern vertreten werden kann. Liebig und Dumas, die sich in ihren Anschauungen trafen und an beren Durchführung gemeinsam arbeiteten, wiesen ihren Rabikalen für die organische Chemie wesentlich die gleiche Rolle au. welche für die Gesamtwissenschaft die Elemente zu spielen berufen Diese Rörper wirken, wie jene erklären, bald wie Chlor ober Orngen, balb auch wie ein Metall. Solange organische Materie als folche vorliegt, find als ihre mahren Elemente die Raditale bes Ammoniaks, bes Alkohols, das Chan u. s. w. zu betrachten, und erst bann, wenn jene Materie aus irgend einem Grunde ihrer Berftörung entgegengeht, beginnen die Radikalverbindungen ju zerfallen und sich in die gewöhnlich diesen Namen führenden Glemente, wie Kohlen=, Baffer=, Sauer= und Stickstoff aufzulösen. Diese Urstoffe der Körperwelt treten mithin nach Liebig und Dumas ihre konftruktiven Gigenschaften gewissermaßen an bie aus ihnen gebildeten Radikale ab, lassen sich von diesen vertreten, solange organische Produkte in Frage kommen, und fordern ihre älteren Rechte erst dann zurück, wenn der betreffende Rörper durch einen Auflösungsprozeß in das Reich der anorganischen Natur zurückfehrt. Wer wollte, hatte bann noch immer einiges Recht, zu sagen, daß die "Lebensfraft" es sei, welche die Radikale in ihrem Wirkungsfreise als vifariierende Elemente festhalte, und erft, wenn dieses Agens schwinde, hore der bisherige Unterschied auf, indem die bislang wie unteilbare Körper wirkenden Berbindungen, des immateriellen Bandes beraubt, in ihre wirklichen Urbeftandteile auseinanderfielen. Wer dagegen jene myfterioje Unterftutung verschmähte, nahm seine Zuflucht zu der Hypothese, daß innerhalb einer als Radifal zu bezeichnenden Gruppe eine besonders ftarte . Attraftion der molekularen Aräfte vorwalte.

Mit dem Jahre 1835 tritt uns in der Substitutionstheorie von A. Laurent (1807—1853) ein weiterer, sehr ernst gemeinter Versuch entgegen, die atomistischen Hypothesen, welche in der organischen Chemie umliesen, auf ein einheitliches Fundament



mitteln, hervorging. Zu Albehyd und Chloral hatte Dumas noch bie Trichloreffigfäure hinzugefügt, aus beren Berhalten er ben Schluß zog, daß Halogene an die Stelle bes verdrängten Bafferftoffs treten können. Als Typen wollte Dumas Berbindungen einführen, welche bestehen bleiben, wenn dem Bafferstoff ein gleiches Bolumen Chlor, Jod ober Brom substituiert wird. Gine Rörperreihe weist einen gemeinschaftlichen Typus auf, ähnlich wie aus Laurents ursprünglichen Kernen auf bem Wege ber Substitution fekundare Rerne gebilbet werben. Solange von folch chemischen Typen die Sprache ift, muß in den bagu gehörigen Rorpern eine nahe Übereinstimmung bestehen; es sollte jedoch neben ihnen, beren Eigenart sich nur auf Atombeziehungen erstreckt, boch auch noch ein anderer, ein mechanischer ober - nach Regnault molekularer Typus nachweisbar sein, welcher alle im Wechsel= verhältnis äquivalenter Substitution zu einander stehenden Berbindungen umfaßte, einerlei wie beren sonstige Eigenschaften fein Gegen Bergelius richtete biese Theorie eine nicht zu verkennende Spige, indem mit dem Dualismus des schwedischen Forschers ganzlich gebrochen warb. Dumas' Behauptung, für bie chemischen Außerungen einer Berbindung sei in erster Linie Bahl und Anordnung der Atome, nicht jedoch beren spezifische Natur maßgebend, mußte in einer Zeit, welche fo große im engeren Sinne chemische Errungenschaften zu registrieren hatte, sehr kühn erscheinen, während fie den Neueren, denen die stereochemische Denkweise geläufiger geworden ift, geringeren Unftog erregt. Dieser Vorstellung war man vor sechzig Jahren noch wenig zugänglich, indeffen sind ihre Anfänge immerhin gerade auf die um die Typenlehre geführten Diskuffionen zurückzuleiten, und es war insonderheit Laurent, ber mit bestimmteren Ibeen folcher Art hervorzutreten magte. Die Rerne dachte er sich als Prismen, deren Eden von den Rohlenstoffatomen, deren Kanten von den Wasserstoffatomen eingenommen wurden, und wenn diese Tepteren verjagt und durch die Atome eines anderen Stoffes erjett wurden, so blieb der Körper in seiner Totalität gleichwohl erhalten. Um die Prismen follten dann wieder Phramiden gelagert sein, u. j. w. Gewiß, es war ein erstes, noch recht unvollkommenes Taften, das sich hier in dem Bestreben

Schmerz, die innigen Beziehungen, welche ihn mit dem früher gleichgefinnten Liebig verknüpften, sich mehr und mehr lodern gu sehen. Der Briefwechsel zwischen beiben Männern liefert ben Schlüssel für einen Vorgang, der in der Geschichte der Wissenschaft zwar nicht felten, darum aber doch nicht weniger betrübend ist. Im nächsten Abschnitte werben wir einen ber weniger häufigen, erfreuenden Fälle fennen lernen und erfahren, wie in einer Streitfrage, die mindestens die gleiche Tragweite besaß, die Lossagung bes jüngeren Fachgenossen von bem Standpunkte bes älteren sich ohne jedwede Berftimmung vollzog; Berzelius vermochte biefe Resignation nicht zu üben und geriet so allmählich in das Hinter-"In den letten Jahren," so kennzeichnete ber jungere und siegreiche ber beiben Gegner nachmals das Berhältnis, "wo Berzelius aufhörte, experimentellen Unteil an ber Lösung ber Fragen ber Zeit zu nehmen, wandte fich feine ganze Beistestraft theoretischen Spekulationen zu; aber nicht getragen und nicht geftütt burch eigene Anschauung, fanden seine Ansichten keinen Wiederhall ober Anklang in ber Wiffenschaft." Es ist bieser tragische Ausgang umsomehr zu beklagen, weil eben boch bie erfte Balfte unseres Jahrhunderts durch den konftruktiven Beift und bas spftematische Talent eben dieses Mannes, soweit die Chemie in Betracht kommt, ihren eigentlichen Stempel erhalten hatte. Nachtragsweise bemerken wir noch, daß Bergelius ber mahre Urheber einer exakt wissen= schaftlichen Behandlung der vor ihm jeder Organisation entbehrenden Boochemie gewesen ist; sein einschlägiges Werk (in unsere Sprache übersett von Schweigger=Seidel, Nürnberg 1815) gab die erfte genauere übersicht über die chemische Natur der Flüssigkeiten, welche im tierischen Körper zirfulieren.

Dumas' Radikaltheorie war, wie wir uns überzeugten, vielen seiner Zeitgenossen auch in der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes allzu "radikal", und selbst Gerhardt, der doch im allgemeinen auf denselben Wegen wandelte, suchte zwischen jener und den sonst geläufigen Vorstellungen einen Kompromisversuch anzubahnen. Aus solchen Erwägungen heraus entstand im Jahre 1839 die Resttheorie ("théorie des résidus"). Wenn zwei Körper auseinander chemisch einwirken, so wird diese gegenseitige Beeinslussung

. The second of the second of

e de la composition della comp

and the second of the second o

en de la companya de la co

Francisco Maria de Caracteria de Caracteria

e de la mandra de l La mandra de la mandra del mandra de la mandra del la mandra de la mandra de la mandra del la mandra del la mandra de la mandra de la mandra del la m

The second of th

harbts "corps copulés" nur den Namen gemein, und auch in den späteren Schriften des Genannten hat sich die Bezeichnung eine gewisse Umdeutung gefallen lassen müssen. Die Klassisitation, welche derselbe für die organischen Stoffe angab, nahm die Orpdation zum Maßstabe, indem aus den kohlenstoffreichen Verbindungen durch Zutritt von Sauerstoff solche hervorgehen, welche eine geringere Anzahl von Kohlenstoffatomen in sich schließen.

Wir entfinnen uns, daß unbeschabet ber großartigen prattischen Leistung, welche Bergelius bei Ermittlung ber numerischen Werte der Atomgewichte bethätigt hatte, die theoretische Frage nach bem mahren Wesen biefer letteren noch nicht zur völligen Spruchreife hatte gebracht werden konnen. L. Gmelin hatte die gefunbenen Bahlen, als Repräsentanten ber von ihm so genannten Äquivalente, durchgehends halbiert. Dieses Kunstwort, dessen erfter Benützung von seiten Wollastons oben gebacht marb, mar kein klar umschriebenes und somit kein glücklich gewähltes, und auch Gerhardts Verwendung besselben war eine unsichere. Deshalb bachte er etwas später selbst auf Abhilfe, und so bahnten bie beiben eng verbundenen Freunde Laurent und Gerhardt eine Reform an, beren Bebeutung von Denen viel zu niedrig eingeschätzt wird, die, wie man dies zeitweise zum öfteren las, die "geistlose", "schablonenhafte" Typen= und Resttheorie zum Gegen= stande ihres Angriffes machten. Auf das Zusammenwirken ber beiden frangofischen Chemiker geht in der neueren Zeit die erfte, plangemäße Trennung ber Begriffe Atom, Moletul und Aquivalent zurück, und zwar war hier Laurents Sinwirkung die gewichtigere. Ihm zufolge ist Molekulargewicht eines Glementes die Gewichtsmenge, welche, den betreffenden Körper als gasförmig vorausgesett, mit zwei Atomen Bafferftoff ben gleichen Raum einnimmt; bas Molekul bes leichtesten aller Gafe murbe für zweiatomig gehalten. Die Definition von Molekül und Atom läßt zwar die Durchsichtigkeit noch einigermaßen vermissen, kommt aber in der Hauptsache doch darauf hinaus, ersteres als die physifalisch und letteres als die chemisch nicht mehr weiter zerlegbare Stoffpartifel zu faffen. Gleichwertige Quantitäten analoger Körper follen einander äquivalent heißen. Als einen Mißstand in der schien nur in ber Weise erklart werben zu konnen, daß man neben ber Bilbung ber Kohlensäure auch noch eine Trennung vorher verbunden gewesener Atome annahm, zu beren Berlegung, je nach ber spezifischen Gigenart bes Gases, ein ungleicher Barmeauswand erfordert wurde. Auch andere Erwägungen, die sich unter anderem an die im Dzon zu Tage tretende Allotropie bes Sauerstoffs anfnüpften, sprachen für die Teilbarkeit ber Molekule, beren Beftandteile sich bann wieder anders anordnen konnten. Man mußte, wenn man biefen und anderen Thatsachen überhaupt einen Sinn abgewinnen wollte, die von Avogabro flar herausgefühlte, bei Gerhardt und Laurent unter veränderten Gesichtspunkten aufs neue burchgebrungene scharfe Begriffsscheibung zwischen Moletul und Atom jum Ausgangspunkte nehmen. Rach biefer Seite bin fiel 1849 eine Arbeit von C. A. Burt (1817-1884), bem fpateren verdienten Historiker der chemischen Theorien ins Gewicht, durch welche man mit zwei dem Ammoniak ähnlichen Körpern, dem Methylamin und Athylamin, befannt geworden war. Auch U.W. Hofmann (1818-1892), feit 1845 an bas Londoner , College of Chemistry" berufen und bort bereits mit ber Borbereitung jener großen Arbeiten beschäftigt, welche seinem Namen einen Beltruf verschaffen sollten, hat durch den Nachweis, daß aus Ammoniak durch einen Substitutionsaft, indem Wasserstoffatome gegen Alkohol= raditale ausgetauscht werden, die sogenannten Aminbasen entfteben, erheblich zur Ausgestaltung ber neueren atomistischen Borstellungen beigetragen. Vor allem aber ist noch A. W. Williamson (geb. 1824), einer ber gahlreichen Schüler Liebigs, zu nennen, ber sich eingehenden Studien über die Synthese des Alkohols hingegeben hatte, statt bessen aber Ather erhielt. Es schien da ein Dilemma vorzuliegen, aus bem kein Ausweg zu erseben war, aber die unermüdliche Bariierung der Versuche durch Williamson führten trogbem zu einem solchen. Liebigs Ansicht, ber Alkohol sei das Sydrat, die Wasserverbindung des Athers, wurde hinfällig, und letterer Stoff erwies sich als ein Resultat ber gegenseitigen Beeinflussung von Alkohol und Schwefelfäure. Das Wasser mußte rudfichtlich seiner Zusammensegung als ein Typus anerkannt werden, nach welchem eine ganze Reihe anderer Verbindungen sich richteten; ersteres entspricht der Formel  $H_2O$ , und wenn ein H und O versbleibt, während  $C_2H_5$  dem anderen H substituiert wird, so ist die Formel des Alkohols gegeben, wie auch andererseits, salls an die Stelle des noch übrigen H ebenfalls  $C_2H_5$  tritt, die Formel des Athers zum Vorschein kommt. Dem Typus "Ammoniak", aus welchem man auf dem Substitutionswege eine Fülle bekannter und unbekannter Verdindungen herzuleiten gelernt hatte, war so der Typus "Wasser" zur Seite getreten, und von dieser theoretischen Errungenschaft abgesehen, hatte man auch ein Mittel erhalten, um die Veziehungen zwischen Atom und Wolekül mit weit größerer Exaktheit als disher auszumitteln. Die nunmehr sich anbahnenden weiteren Fortschritte der Typentheorie gehören übrigens nicht mehr in den Rahmen dieses Abschnittes.

Nur einiger nahe gleichzeitigen Arbeiten ist gleich jett schon Erwähnung zu thun; wir meinen die des Deutschen Rolbe (1818 bis 1884), einer ber am meisten kritisch veranlagten Naturen, welche jemals in die Entwicklung der Chemie eingegriffen haben, und bes Englanders E. Frankland (geb. 1825). Wir streiften schon kurz ben Berfuch, ben Bergelius machte, burch Formulierung bes Begriffes ber Paarlinge ober gepaarten Verbindungen, welche jedoch nicht mit benjenigen von Gerhardt zusammengeworfen werben burfen, seinem ins Schwanken geratenen Syfteme eine festere Stüte zu verleihen. Aber ihm felbst, der eben doch damals die produktive Kraft seiner früheren Jahre nicht mehr im vollen Umfange besaß, konnte bies nicht gelingen, und wenn seine Ibee besungeachtet für die Wissenschaft fruchtbar gemacht wurde, so hatte er dies dem Auftreten Rolbes zu danken. Mit ihm ging der etwas jungere Frankland burchweg zusammen, zu welchem ersterer, als er von 1845 bis 1847 ber Hilfsarbeiter Q. Playfairs (geb. 1819) war, in nahe Beziehungen trat. Unter ben einschlägigen Untersuchungen war wohl die bedeutsamste die elektrolytische Zer= jällung der fettsauren Salze und speziell der sogenannten Valerianfäure. Zunächst glaubte Rolbe, als sich an der Anode Buthl abschied, das Radikal selbst aus der Verbindung abgespalten zu haben, aber wenn sich auch diefer Schluß nicht bewahrheitete, so war der Forscher doch tief in das Wesen der Paarverbindungen eingebrungen, und die Fettsäuren wurden als Sauerstoffverbindungen ber mit  $C_2$  verbundenen Radikale erkannt, welch letztere ebensowohl Elemente (Wasserstoff) als zusammengesetzte Körper (Athyl) sein konnten. Dem bereits bekannteren Kakodyl Bunsens trat als gleichwertig das Acetyl der Essigläure zur Seite. Das Wort "Paarung" empfing unter den Händen Franklands einen von dem bisher dahinter vermuteten gänzlich abweichenden Inhalt, und es wurde nunmehr einem jeden Elemente eine für dasselbe charakteristische Sättigungskapazität zugeschrieben. Zur höchsten Reise gediehen die neuen Anschauungen allerdings erst in demjenigen Zeitraume, der dem, dis zu welchem sich gegenwärtiger Abschnitt programmgemäß auszudehnen hat, unmittelbar nachfolgt.

Unsere Darlegung galt in erster Linie den chemischen Theorien, welche ja gerade in den fünfzig dis sechzig Jahren, durch die das klassisch=französische Zeitalter von der Spoche einer beginnenden Selbständigmachung der organischen Shemie getrennt wird, die mannigsachsten Schicksale ersuhren. War von anderweiten Bereicherungen des Wissensstandes die Rede, so mußten dieselben doch, so wie es dei der Entdeckung von Kalium und Natrium durch Davy der Fall war, auch auf die Prinzipiensehre ihren Sinsluß ausüben. Die Geschichte kann sich aber der Pflicht nicht entschlagen, auch solcher Arbeiten zu gedenken, die nur an und für sich, nicht aber gerade auch im Hinblick auf die höchsten Probleme, Interesse einsslößen, und so liegt es uns denn jest ob, eine Nachlese zu halten und namentlich jene Ergebnisse der analytischen Spemie zu versfolgen, welche für Prazis und Technik Bedeutung gewinnen sollten.

Ilnter den Deutschen kann, wenn wir das Jahrzehnt vor und nach der Jahrhundertwende ins Auge sassen, wohl keiner den Bersgleich aushalten mit Klaproth, der zuerst in unserem Baterlande ganz offen auf die Seite Lavoisiers trat und die quantitative Analyse durch neue Bersahrungsweisen ausdildete. Sein Berdienst ist die Auffindung einer ganzen Anzahl neuer Elemente, des Urans, Titans und Cers; das Zirkonium, welches durch Entsernung des Sauerstoss aus der Zirkonerde hervorgeht, ist ebenfalls auf Klaproth zurückzusühren. Viele Angaben anderer Forscher über verschiedenartige Stoffe wurden von ihm revidiert und berichtigt.

Reben zahlreichen Schriften, die man als Ratgeber für die analytische Technik in Ehren hielt, lieferte Rlaproth auch als der erfte ein Chemisches Borterbuch (1807-1810). Bei A. v. Sum= boldts Untersuchungen über Luftanalyse, die allerdings erst nach ber Rucktehr aus Amerika, als Gay-Luffacs Rraft bie eigene verstärkt hatte, ihren Zweck voll erreichten, ift Rlaproth Gevatter gestanden; beibe hatten sich kennen gelernt, als ber junge Bergaffeffor in ber Berliner Porzellanmanufaktur ben Prozessen an-Daß ber Berliner Gelehrte auch zu ben Begründern wohnte. einer eraften Mineralwafferchemie gablt, mußte ichon früher erwähnt werden, und wenn er also auch nicht mit den genialen Beistern auf die gleiche Stufe zu stellen ift, welche zu der namlichen Zeit in Frankreich ihrer Wissenschaft ganz neue Bahnen vorzeichneten, so haben wir als Deutsche boch alle Ursache, auch ihn zu seinem Rechte gelangen zu laffen. Auch die beiben Beit= genoffen Klaproths, S. F. Hermbstaebt (1760-1833) und 3. B. Trommsborff (1770—1837), letterer felbst ber Sohn eines geachteten pharmazeutischen Schriftstellers, dürfen nicht vergeffen werben, ba fie auf bem Gebiete ber angewandten Chemie anerkennenswerte Leistungen zu verzeichnen haben; ersterer bectte insbesondere die chemischen Regeln bes Bleichereigewerbes auf, und letterer gehört zu ben ersten, die sich an der wissenschaftlichen Grundlage ber Agrikulturchemie versuchten. Als Analytiker machten sich unter den Deutschen auch in jener Periode einen guten Namen J. F. A. Goettling (1755—1809) und B. A. Lam= pabius (1772 - 1842), der erfte Verfasser eines selbständigen Lehrbuches ber Elektrochemie (Freiberg i. S. 1817), welche neuerbings so traftvoll emporgeblühte Disziplin wahrscheinlich auch von ihm ihren Namen empfangen hat; als er 1794 an die fächsische Bergakademie berufen ward, der er fast ein halbes Jahrhundert angehörte, war ein berechtigter Wunsch erfüllt worden, dem nament= lich A. v. Humboldt fräftigen Ausdruck verliehen hatte.

Die Tafel der Elemente hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie eben die eigentliche Scheidekunst fortschritt, sehr beträchtliche Bereicherungen erfahren, und rein quantitativ hat die Folgezeit nicht mehr viel hinzuzufügen gehabt, wenn auch

freilich die Methodik der Auffindung solcher nicht weiter zerlegbarer Substanzen erft später einen ganz ungeahnten Aufschwung nahm. Teils unmittelbar vor, teils gleich nach 1800 wurde bas Chron Bauquelin, das Molybban und Wolfram durch schwebische Chemiter, Die fich an Scheeles bahnbrechende Borarbeiten anschlossen, ben Elementen hinzugefellt. Pallabium und Rhobium gingen aus dem Laboratorium Wollastons von 1803 an hervor; gleich barauf (1804) zeigte S. Tennant (1761 bis 1815), daß in dem schwarzen Pulver, in welches sich Platinerze aufgelöst hatten, zwei Elementarmetalle, bas Demium und bas burch seine unvergleichliche Härte ausgezeichnete, im Uml ziemlich häufig anzutreffende Fridium, als Bestandteile enthalten Das Bor wurde 1809 gleichzeitig von Gab. gewesen seien. Luffac und H. Davn aus der Borfaure abgeschieden, welche von ben Dampferhalationsstätten (Soffioni) Tostanas in freiem Bustande geliefert wird und schon bei Lavoisier in dem Argwohne ftand, ein neues Element in fich ju schließen. Inbem Bergelius, von analoger Überlegung geleitet, die Rieselfaure untersuchte, stellte er aus ihr bas Silicium bar (1810), ohne es allerbings zunächst. was ihm vielmehr erft breizehn Jahre später gelang, vollkommen ifolieren zu können. Auch die Schüler bes Meisters arbeiteten in seinem Beifte fort; an ihrer Spige J. A. Arfvedfon (1792 bis 1841), der 1818 bei seiner Untersuchung wenig bekannter Mineralien, bes Petalits und Lepidoliths, auf bas Lithium geführt wurde. Der Lepidolith barg auch in sich bas Rubibium und Caefium, zwei Elemente, welche späterhin speftralanalytisch als Bestandteile natürlicher Salzsoolen nachgewiesen werden konnten; R. F. Platiner (1800-1858) war der Entbeckung bes Caesiums gang nabe gekommen, aber zur Gewinnung der minimalen Mengen, in welchen dasfelbe in der Natur vorfommt, reichten die vorhandenen Mittel nicht aus. Von Davys Meisterhand wurden die vier neuen Urstoffe Barnum, Strontium, Calcium und Magnefium in die Wiffenschaft eingeführt, beren Verbindungen, zumal mit Queckfilber, schon zum öfteren einen Untersuchungsgegenstand, fo für Rlaproth und Seebed, abgegeben hatten. Als Entbecker bes Rabmiums (1817) wird

Column and manufacture and the second Physical Indian property Mill representation and Commence of the second of the age in the or mortive, will be a constitute of the This graph a continue of the continue of the continue of the continue of and the Tourse tours the second section of the second section of grangersteinen von generalte erneben Wirterit nicht bei fatten bei beiten ihn gen Transfer of the control of the contr mer Mar em eggen Mer e gefort. Dereggigt bei bes . Ame le ● 120 and a second of the second of the profession of the profess um Ban einem ein mer ben de martinden ifte gin bereiten an erreicht nichten. und and the more property \$1.5 to 2 to 10.5 to 10.5 to 10.5 to a new Machinesteries newspape 19 and a set of the secondary to green - m.C. 4-0 19129-1 \$ semo-110 . . . . . . . . . . . . . 1 11 110<sup>1</sup>1**/0** umm . J. Art um teng goutthout bifferen b. in right beite . Hin beneftigt ஆரு நடித்தில் இருந்திய இருந்த a lige a mattemmen meine mit inter bereit bereit fie bei bei ber in in ber Singentiffe angenerangen aufgener gebie betretten bei beg bei ber ber ber ibn ibn bibe Siffe eff a se men nemgengen melleren gerigene fin er en minist beneim einem weller wie territer toth teffer to be fre erritere e the hiller to permanament extra total and market profits to the profits of the areas madition of come approximate and training and the first first section of the first f

man drang in der Technik, dasselbe aus seinen Erzen abzuscheiden, nur ganz allmählich vor. Bei solcher Gelegenheit überzeugte sich Th. Graham von der gewaltigen Absorption des Wasserstoffes durch Palladium.

Einen wichtigen Mittelpunkt felbständiger Forschung bilbeten auch die Berbindungen, welche Stichtoff, Phosphor, Arfen und Untimon mit Wasserstoff, Sauerstoff und gewissen Salogenen ein-Thénard und Hofe (1795-1864) haben biefes Arbeitsfeld befonders eifrig bebaut. Großes Aufsehen machte ber Ursenwasserstoff, mit bem experimentierend ber wackere Gehlen, beffen eigenartige Doppelftellung zwischen Naturphilosophie und Empirie unser zweiter Abschnitt beleuchtete, seinen Die forenfische Chemie griff eifrig allzu frühen Tob fand. bas von J. Marsh (1790-1846), bem langjährigen Mitarbeiter Farabans, angegebene Berfahren auf, mittelst bes sogenannten Arfeniffpiegels auch die kleinsten Teile dieses verberblichen Giftes in ben Leichenteilen nachzuweisen. Salpeterfäure, Untersalpeterfäure und salpetrige Säure wurden ebenfalls in ihrer Berschiedenheit des näheren bestimmt; unter den auf diesem Arbeitsfelbe beschäftigten Chemikern ist vornehmlich H. E. Ste. Claire-Déville, ber Bruber eines fehr bekannten Geologen, anzuführen. Ortho=, Pyro= und Metaphosphorjäure wurden einander ebenjo von Gan = Luffac und Stromener gegenübergestellt. Chlorstickstoff brachte Dulong, der seit 1816 die Darstellung verwandter Verbindungen ins Auge gefaßt hatte, zwar große Unerkennung, aber auch beinahe den Tod, denn die explosive Eigenart mancher Chemikalien konnte eben auch erst auf dem Erfahrungswege festgestellt werden. Den von Lampabius entbectten Schwefeltohlenftoff pruften 1802 Clement und Desormes auf seine Eigenschaften, ohne jedoch schon zu vermuten, welche Rolle diese Substanz bereinst noch zu spielen berufen sein werbe. Eine sichere Methode zur quantitativen Bestimmung bes Stidstoffs wurde 1830 von Dumas angegeben. Dem Jahre 1818 verdankt bas von 3. N. Fuchs bargestellte Bafferglas, eine für die Erhaltung von Frestogemälden unentbehrlich gewordene Berbindung von Ralium und Riefelfaure, seine Entstehung. Drei

.

e de la companya de l

auf verschiedene chemische Verbindungen zersetzend wirken. Die Chemie bes Tierforpers, erwähntermagen zuerft burch Bergelius auf eine höhere Stufe gehoben, fand nunmehr auch ihren richtigen Plat im Gesamtgebiete ber Biffenschaft, und G. J. Dulber (1802—1880) schuf in holländischer Sprache ein erstes System ber physiologischen Chemie, beffen Überführung ins Deutsche gegen Ende ber vierziger Sahre burch Kolbe, S. Limpricht (geb. 1827) und G. S. E. Schnebermann (1818-1881) besorgt warb. Er war auch einer ber erften unter Denen, bie bie Chemie bes Brauprozeffes und bes Bieres - lange Beit ein Tummelplag bloßer Routine — egakt wissenschaftlich bearbeitet haben. Die spezielle zoochemische Analyse war ein Spezialgebiet von E. F. v. Gorup = Bejanez (1817—1878), ber auch zusammen mit A. F. L. Streder (1822-1871) als um bie Erforschung ber Absonderungsaktion der Galle besonders verdient zu nennen Die Chemie bes Blutes und ber Mustelfasern bilbete R. E. H. Schmidt (1822—1894) aus; die Analyse ber atherischen Pflanzenöle mar wesentlich R. J. Loewigs (1808 bis 1890) Arbeitsfeld, beffen "Lehrbuch ber Chemie" von 1882 auch viele Jahre großen Einfluß auf die Beranbildung junger Chemiker ausgeübt hat. hiermit in naher Berbindung fteht die Garungs= chemie, zu welcher Lavoisier den Grund gelegt hatte, und welche Liebig feit 1839 auf ben bochften Bunft ber Bollenbung gebracht zu haben schien, bis sich nachmals ergab, daß ein Moment von fundamentaler Bedeutung, nämlich die Mitwirkung kleinfter Lebewesen, übersehen worden war. Der eigentliche Begründer einer erakten Giftlehre oder Toxikologie, wie sie von der gerichtlichen Medizin gefordert werden muß, ist M. J. B. Orfila (1787 bis 1853) gewesen, neben bem auch Stas, ber Entbeder ber Befahrlichfeit des Nikotins, erfolgreich wirkte. Auch Deutsche, unter benen Frejenius, F. J. Otto (1809-1870) und R. F. Mohr (1806—1879) am meisten hervortreten, haben der forensischen Chemie wertvolle Dienste geleistet, wie denn das Verfahren von Staß=Dtto zur Sjolierung gewisser gesundheitsschädlicher Alkaloide bleibenden Wert für Exhumierungen und ähnliche Verrichtungen des Gerichtschemikers behalten hat.



Justus v. Liebig 3. Bankel sculps. f. Bruckmann ed.

Received the second of the sec

The control of the sequence of the control of the c

Werte jedoch nicht erkannt hatte, stammt aus bem anscheinend wenig ansprechenden Steinkohlentheer; biefer ungemein nügliche Stoff lieferte auch die Rreofotole, beren man fich zur Impragnierung der hölzernen Bahnschwellen bedient, und das zum Tilgen von Fettfleden unvergleichliche Bengin. Es wird später zu erörtern sein, daß in eben dieser Masse die wichtigsten Arneistoffe der neuesten Zeit potentiell enthalten sind, zumal ver-Die von Marggraf im Jahre schiebenartige Süßstoffe. 1747 bethätigte Erfindung bes Rübenguders, beffen stellung F. R. Achard (1753-1821) mit Unterstützung ber preußischen Könige im Großen betrieb, hatte auch eine vorteilhafte Rückwirkung auf die Chemie bes Landbaues, für welche man die Staffurter Abraumfalze ausnüten lernte. Bon Liebigs Berdiensten um eben bieses Fach muß noch besonders gesprochen werben.

In die physikalische Chemie, die ja vorläufig noch kein Sonderbasein zu führen in ber Lage war, gehören die Explosivkörper, beren Erfindung und Erforschung seit ben vierziger Jahren sich in rascherem Tempo bewegte. An der Spige steht die Darftellung ber sogenannten Schiegbaumwolle, beren Entbeder Schoenbein war, während auch Boettger und J. Otto sich um die Darstellung dieses vielfach das Pulver ersetzenden Stoffes verdient gemacht haben. Im gleichen Jahre 1845 verband Schoenbein sein Praparat mit Alkohol und Ather und sah sich so im Besitze der Kollodiumwolle, welche in ihrer Lösung das bekannte bunne, in der Chirurgie ebenso wie in der Photographie zu wichtiger Unwendung gelangte Säutchen liefert. Zwei Jahre später ging aus Laboratoriumsversuchen von A. Sobrero (1812—1888) und T. J. Pelouze (1807—1867) das Nitroglyzerin (Knallglyzerin) hervor, beffen furchtbare Kraft ber Welt allerbings erft fünfzehn Jahre später zum Bewußtsein tommen follte. folgenreiche Verbindung zwischen Physik und Chemie, b. h. der Naturlehre der molaren und der Naturlehre der molekularen Rräfte bahnte F. M. H. Kopp (1817—1892) 1841 an, indem er systematisch die spezifischen Gewichte von Elementen und Berbindungen studierte. Gbenderselbe that dar, daß die Art der Zue de la composition de de la composition della composition della

The state of the s

Lob muß man den großen Lehrern zollen, welche unter oft ärmlichen Berhältniffen jungere Generationen zum chemischen Denken und Schauen zu erziehen verstanden. In Frankreich freilich lagen bie Dinge von Anfang an gunstiger, und wir wiffen, wie die geistvollen Experimentalvortrage eines Say= Luffac und Thenard bem jungen Liebig imponierten. Auch Großbritannien hatte frühzeitig den richtigen Weg betreten. Nicht bloß die großen Mittel ber Royal Institution, an welcher H. Davy wirkte, beffen glanzende Borlefungszyklen ben jungen Faraban in feine Laufbahn riefen, dienten teilweise didaktischen Zwecken, sondern auch andere Anstalten verbanden die Lehre mit Brazis und Forschung. So war beispielsweise das Laboratorium von Guys-Hospital die Stätte, an welcher ber nach London übergesiedelte Genfer A. Marcet bie Chemie fo anregend lehrte, daß ber ihn hörende Bergelius, feineswegs mehr ein Anfänger in feinem Fache, die Notwendigkeit einer Reform bes akademischen Lehrberufes erkannte und von ba an nicht mehr aufhörte, ben Borlesungsversuch als ben Mittelpunkt des Unterrichtes zu betonen. Das chemische Institut, welches nachmals der Prinzgemahl Alfred begründete, und welches durch bie Berufung A. W. Hofmanns (1818-1892) zu verdienter Berühmtheit gelangte, beruhte auf bem gleichen Grundgebanken einer innigen Berbindung der beiden hauptpflichten des Hochschullehrers, positives Wissen mitzuteilen und zu selbständiger Forschung zu erziehen.

Die Anzahl der diesem Ibeale gerecht werdenden Universitäten war jedoch in Deutschland, dem wir in dieser Spoche auch Österzeich=Ungarn anzugliedern gehalten sind, noch eine geringe. Das kleine Altdorf hatte zwar schon im 17. und 18. Jahrhundert, unter der geistigen Führung der beiden Mediziner Hofmann, ein treff=lich eingerichtetes Laboratorium beseisen, und seit 1740 etwa hatte auch Göttingen, wo A. v. Hallers Sinkluß bestimmend war, die damals für die Heilfunde als notwendig erachteten Institute ershalten. Aber noch um 1840 konnte weder in Berlin noch in Wien ein regelrechter Lehrgang in der Chemie eingehalten werden, wie ihn die Zeit erfordert hätte, und nur stellenweise bestanden gut eingerichtete Werkstätten der Wissenschaft, vorab in Göttingen



uns in diesem Abschnitte so häufig begegnet, daß eine nochmalige Stizzierung seiner Verdienste auf fich beruhen kann; boch muß hervorgehoben werden, daß es kaum ein Spezialgebiet ber analytischen und organischen Chemie giebt, auf bem seine Thatigkeit nicht dauernde Spuren zurückgelassen hatte. Seine wichtigsten Erfolge im Bereiche ber Ernährungschemie gehören einer fpateren Periode an, aber burch seine "Untersuchungen über einige Ursachen ber Säftebewegung im tierischen Organismus" (Braunschweig 1848) ist ber Sang, den seine Arbeiten nahmen, bereits angebeutet, und seine "Tierchemie" (ebendort 1842) gab den sich hierfür Interessierenden das erste Lehrbuch in die Hand. Noch aber hatte, wenn man von halb spielenden Bersuchen, so z. B. von den in ihrer Art ja ganz verdienstlichen technologischen Schriften 3. H. Bopbes (1776—1854), absieht, niemand sich ernstlich dem Wagnis unterzogen, die Chemie zu popularisieren; Liebig magte es, und sein Triumph war ein burchschlagender. "Chemische Briefe" wurden von ihm zuerft in der "Beilage der Allgemeinen Zeitung" veröffentlicht, und balb stellte sich die Notwendigkeit heraus, eine Buchausgabe berfelben zu veranstalten. Die erste Auflage erschien 1844, die fechste (posthum) 1878, und die Übertragung des ungemein glücklich angelegten Werkes, welches ber im Publikum noch so wenig bekannten Wissenschaft eine breite Gasse brach, in fünf fremde Sprachen giebt wohl ben genügenden Beweiß dafür, welche Anregung ihm zu banken mar. Die im Berbst 1852 an ihn gelangte Berufung nach München konnte fich Liebig nur schwer anzunehmen entschließen. Allein König Maximilian II. hatte ben festen Willen, seine Residenz, die bisber hauptsächlich Runftstadt gewesen war, auch zu einem Emporium der Wissenschaft zu erheben, wie dies gahlreiche Berufungen ausgezeichneter Männer bekundeten. Gine perfonliche Besprechung entschied; die Liebenswürdigkeit bes Königspaares erreichte, was die Darbietung äußerer Vorteile nicht vermocht haben würde. "Ich habe mich verkauft," fagte Liebig zu seinem fünftigen Rollegen, dem ihm nahe ftebenden Pettenfofer.

Noch über zwanzig Sahre war dem großen Chemiker in der neuen Heimat zu wirken vergönnt; eine allen Erfordernissen ent-



## Zehntes Kapitel.

## Die Geologie auf dem Wege von T.v. Buch zu Ch. Lyell.

In unserem ersten und vierten Abschnitte war die Geschichte der Geologie bereits gestreift worden. Wir wissen, daß dis in die ersten Jahrzehnte des neuen Jahrhunderts die Freiberger Schule unter ihrem Meister Werner die Oberhand hatte, und zwar nicht allein in Deutschland, sondern auch im übrigen Europa. Die wirklichen Geologen jener Zeit waren fast durchweg für den praktischen Bergdau herangebildet worden, und die unscheindare sächsische Stadt wurde das Ziel sehr zahlreicher Ausländer, welche hier das Zeugnis erwerben wollten, das ihnen den Zugang zu Stellungen im Berg= und Hüttensache eröffnen sollte. Wie ungemein schwer es diesen Männern wurde, sich dem Gedankenkreise, in den Werners Kollegien einführten, wieder zu entwinden, das wird wahrhaft draftisch belegt durch das Beispiel seiner beiden hervorragenbsten Schüler, A. v. Hunch das V. v. Bunchs.

Dem ersten ber beiben ist ein eigener Abschnitt gewidmet worden, weil er für die gesamte Naturwissenschaft in der ersten Hälfte des Jahrhunderts eine geradezu beherrschende Stellung einsnimmt; dem zweitgenannten wird eine solche Stellung wenigstens für diesen Abschnitt eingeräumt werden müssen, und wenn wir seinen Namen auch in dem Titelworte nannten, so thaten wir dies mit der Absicht, grundsätzlich uns der Zeit nach auf die Jahressolge zu beschräufen, welche durch den Stempel seines Geistes überhaupt gekennzeichnet ist. Christian Leopold v. Buch (26. April 1774



Ceopold v. Buch C. Begas lith.



bis 4. März 1853) hat reformatorisch auf dem weiten Felde der Geologie gewirkt, und wir haben ein gutes Recht, die Geschichte biefer Wiffenschaft zunächst gerade mit dem Augenblicke, ba er aus biesem Leben schied, ihren Abschluß finden zu lassen. R. A. v. Zittel (geb. 1839), ber Hiftoriker ber Geologie und zugleich einer ihrer ersten Systematiker, bezeichnet die Beriode, mahrend deren v. Sum= boldt und v. Buch ohne Widerspruch an der Spize stehen, als die heroische. Freilich bahnt sich, noch während ihre Signatur ganz ungeschwächt in Kraft zu stehen scheint, ein unverkennbarer Umschwung an, in beffen Folge eine neue, mit der Grundanschauung v. Buchs in schärfstem Widerspruche stehende Auffassung ber erdgeschichtlichen Thatsachen die Herrschaft gewann. Der auch als Charafter gewaltige Mann, der — unter schweren Gewissens= bedenken, wie man es wohl nennen barf - Berner von feinem Throne gestoßen hatte, mußte noch bei Lebzeiten bas Wanken bes itolzen, von ihm selbst errichteten Lehrgebäudes konstatieren, obwohl die ungeheuchelte Verehrung, welche ihm von allen Fachleuten, die sachlichen Gegner nicht ausgeschlossen, gezollt ward, den Eindruck, daß v. Buch an Ansehen eingebüßt habe, durchaus nicht auffommen ließ. Die Gemütsart spiegelte sich, so mag Mancher benten, auch in den wissenschaftlichen Prinzipien wieder. Eine heroische Natur an Geistes = und Körperkraft, liebte v. Buch auch bei ber Erklärung der natürlichen Borkommniffe die heroifchen Mittel und wurde jo, und zwar zugleich mit seinem etwas älteren Zeitgenoffen G. L. E. F. D. v. Cuvier (1769-1832), der Begründer der geologischen Rataftrophenlehre, deren Bertreter von den im Stillen schaffenden Naturgewalten gering bachten und die unleugbar tief gehenden Veränderungen, welche das Antlit der Erde im Laufe ber Zeiten über sich ergehen lassen mußte, hauptsächlich gewalt= samen Umwälzungen zuschrieben, wie dies teilweise schon das griechische Altertum in seiner Lehre von der anoxaráoraois gethan hatte, welche bewirken sollte, daß alles Land von Waffer überbeckt und umgekehrt das Meer in Festland verwandelt werden werde. den Gegnern dieser Lehre, den geologischen Quietisten, machte schon frühzeitig Charles Lyell (14. November 1797 bis 22. Februar 1875) am meisten von sich reden. Die "Actual Causes", die

Wirkungen, welche alltäglich und allstündlich vor unseren Augen geschehen und an und für sich zwar nur ganz unbeträchtlich sind, durch ihre Summation im Lause sehr langer Zeiträume aber pseiber beliebigen Größe ansteigen können, sprach Lyell als den in der Geologie eigentlich stimmführenden Faktor an, und die jüngeren Generationen haben sich mit solcher Entschiedenheit auf seine Seite gestellt, daß man durch einzelne gewaltige Kraftäußerungen der Natur, welche seitdem in die Erscheinung getreten sind, fast überrascht ward, indem man zugestehen mußte, daß unter Umständen doch auch jähe Durchbrechungen des in der Erdkruste obwaltenden Gleichgewichtes von den großartigsten morphologischen Folgen begleitet sein können.

Nach Werner, beffen Aufftellungen, wie gefagt, in Deutschland lange keinem ernsthaften Widerspruche begegneten, zerfiel derjenige Teil der Erdrinde, welcher der Erforschung überhaupt zugänglich ift, in vier große Stockwerke, bie, von unten nach oben gerechnet, als Urgebirge, Übergangsgebirge, Flötgebirge und aufgeschwemmtes Gebirge unterschieben wurden. Alle biefe Schichten hatten sich, so nahm man an, aus bem bereinst ben fraglichen Teil der Erdoberfläche bedeckenden Wasser niedergeschlagen; auch (Branit und Bafalt befanden fich in diefem Falle, fo baß für bie vulfanischen Gefteine, in benen man Emissionsprobutte unterirdisch brennender Schwefelkies= und Rohlenlager erbliden wollte, kein großer Bereich übrig blieb. Gebiete, in benen sich bie Aftion ehemaliger Bulkane beutlich aussprach, galten als pfeudovulfanisch; so bezeichnete L. v. Buch in feiner erften, peinlich nach Werner zurechtgemachten Arbeit über die Umgebung Karlsbads die dort so häufigen Spuren des unterirdischen Feuers. Allein schon in Schlesien, wo ersterer als Bergreferendar umfassendere geognostische Aufnahmen zu leiten beauftragt war, wollten ihm die Verhältnisse, von benen er sich namentlich im Glager Ressel umgeben sah, nicht recht stimmen zu dem, was in seinen Rollegienheften stand, und großenteils unter ber Einwirfung biefer Diffonang faßte er den Entschluß, sich durch Reisen in fremden Ländern eine umfaffendere Renntnis der Schichtungslehre und bes Gebirgsbaues anzueignen. Wir werden sehen, in wie großartigem Stile er diesen Plan, der ihm selbstredend ben Verzicht auf eine weitere Laufbahn im preußischen Staatsbienste auferlegte, zu verwirklichen gewußt hat. Bon früher her missen wir, daß A. v. hum= boldt, ber ja zu v. Buch in innigem, burch bie fchrofffte Charafter= verschiedenheit beider höchstens vorübergehend getrübtem Freundschaftsverhältnis stand, völlig ben gleichen Ibeen nachlebte, und jo machten die Freunde benn auch eine große, von reichen wiffenschaftlichen Erfolgen zeugende Reise in die baperisch=österreichischen Alpen gemeinschaftlich, um sobann in sehr verschiedenen Rich= tungen auseinanderzugeben und sich später wieder zu vereinigen. Bie schon angebeutet, kostete es bem fritischen Geiste und pietät= vollen Gemute v. Buche eine wirkliche Anstrengung, sich von dem Bernerschen Systeme, beffen Geltung er wenigstens für einen beschränkteren Teil Mittelbeutschlands noch lange zu retten bestrebt war, vollständig loszusagen, wogegen sein lebhafterer und An= regungen von außen zugänglicherer Freiberger Genosse diesen Schritt schon früher gethan hatte, als er im Krater bes Bits von Tenerife ben glühenden "Bafalt"=Brei zu feinen Füßen brobeln fah. nach Beendigung der amerikanischen Reise (1805) v. humboldt, v. Buch und Gay=Luffac zusammen ben Befuv bestiegen, ber ihnen zu Ehren ein kleines Feuerwerk veranstaltete, da gab der konsequente Wernerianer zwar zu, daß diese Phänomene im Wernerschen Lehrgebäude feinen Plat finden könnten, lehnte es aber noch immer ab, die neu gesammelten Erfahrungen sofort für bie Erklärung der beutschen Basaltbilbungen zu verwerten, beren Entstehung doch möglicherweise eine gang andere sein könne. Gleichwohl war auch bei bem treuften Jünger der Glaube an jenen einseitigen Reptunismus erschüttert, in bem fich Werner, und mit ihm der in zahlreichen Gedichten und Gelegenheitsaus= fprüchen ben Plutonismus grimmig befehdende Goethe, kaum genug hatten thun können, und eine Wendung bereitete sich vor, die sich um so radikaler gestalten follte, je länger sie burch Strupel aller Art hintangehalten worden war. Mit v. Buch hielt am längsten 3. R. Freiesleben (1774-1846) im Wernerschen Gedankenfreise aus, wozu er, ber Sachsen stets nur für fürzere Zeit verließ und als höherer Bergbeamter an die Scholle gefesselt war, auch

bie meifte Beranlaffung hatte. Ein feiner Beobachter, beffen mundlicher Unterweifung A. v. humbolbt zugeftandenermaßen feine große Vertrautheit mit ber unterirbischen Welt verdankte, bat sich Freiesleben um eine genauere Glieberung ber beutschen Mittelgebirgeschichten große Verbienste erworben und bie Berm = und Triasformation fo icharf in Schichtenkompleze zerlegt, als bies ohne die stete Berüchsichtigung der organischen Ginschlüsse möglich Nicht als ob diese vernachläffigt worden wären; auch sie wurden beschrieben, aber boch nur als lotale Mertwürdigkeiten, etwa wie die nugbaren Mineralien, aber noch ohne die Erkenntnis, baß allein burch fie bei gestörter Schichtenlage bie relative geologische Altersbestimmung ermöglicht werbe. Damals hielt man noch an einem Irrglauben fest, von dem sich A. v. Sumboldt bis in seine höheren Lebensjahre hinein nicht ganglich frei zu machen vermochte, indem man wähnte, einzig und allein durch mineralogischpetrographische Rennzeichen entscheiben zu können, welche von zwei Schichten die in früherer Zeit abgesetzte ist. In umfassenderem Mage begründete v. Buch bas exakte palaontologische Syftem ber Altersbestimmung, eignete jedoch selber bas Berbienst, die ersten Schritte gethan zu haben, einem anberen zu. Will man ftrengfte historische Gerechtigkeit üben, so muß man bei dem Deutschböhmen 3. v. Born (um 1780) den Keim der richtigen Würdigung der Fossile ober Petrefakten anerkennen; in Spezialfällen aber haben 28. Smith (1769-1839) und B. G. Deshanes (1796-1896), der an der geologisch=zoologischen Forschung dreier Menschenalter eifrigen Anteil nahm, die Versteinerungsfunde gur Richtschnur bei der Lösung einer früher gang unzugänglich erscheinenden Aufgabe Doch geschah dies erst um 1830, und lange zuvor ichon hatte v. Buch ganz korrekte Ansichten über die Grundfrage bekannt gegeben. Es war die Frage aufgetaucht, ob der Kalkfels, der nächit Segeberg aus der flachen holfteinschen Ticfebene aufragt, nicht vielleicht von derselben Beschaffenheit mit dem Gesteine des damals viel untersuchten Bariser Beckens sei, und barauf gab ber weitsichtige Mann lange vor Deshanes' Eingreifen die zutreffende Antwort, hierüber fönne man erst dann eine Entscheidung treffen, wenn man die Versteinerungen beider Örtlichkeiten miteinander verglichen haben werde.

Nur auf großbritannischem Boben hatte Werner keine nambaften Eroberungen gemacht, und auch in Italien, wo man mit bem Bulfanismus benn boch nähere Beziehungen unterhielt, als bies im Erzgebirge geschehen konnte, ging man teilweise seinen eigenen Weg. James Huttons (1726—1797) "Theory of the Earth", 1788 zuerst im Auszuge und 1795 in einem zu Edinburgh erschienenen Werke veröffentlicht, suchte eine scharfe Grenze gu zieben zwischen sedimentären und aus Keuerfluß erstarrten Gesteinen, denen mit vollem Rechte auch der Granit beigesellt ward. Awischen benjenigen Felsarten, die an der Erdoberfläche, und denjenigen, welche noch im Erdinneren fest wurden, während sie vorher in magmatischem Glutbrei aufgelöft gewesen waren, befteht aleichfalls ein namhafter Unterschied, den man in der Folge durch bie Worte vulkanisch (im engeren Sinne) und plutonisch, jedoch nicht vollkommen abaquat, festlegen wollte. Hutton fand zwei begeisterte Abepten in bem Chemifer James Sall (1762-1831) und in dem Physiker John Planfair (1748-1819), zwei Schotten, bie ihre beiberseitigen Fachkenntnisse in ber Rultivierung einer neuen, vor ihnen kaum in schwachen Gelegenheitsandeutungen be= merkbaren Forschungsmethode vereinigten. Gie schufen das geolo= gische Experiment und ahmten das Walten der Ratur in den kleinen Berhältniffen bes Laboratoriums nach; die Druck= und Temperaturzustände, welche bei der Gesteinsbildung maßgebend sind, bie Entstehung der Druckfaltung, der Zusammenhang der Schieferung mit Druckanomalien wurden erstmalig einer auch die Gingel= vorgänge beachtenden Untersuchung unterzogen. Planfairs lichtvolle Erläuterung der Huttonschen Erdbildungslehre sicherte biefer, die der Chemiker Kirwan vergeblich mit ungerechtfertigter Schärfe angegriffen hatte, wenigstens auf den britischen Inseln das Übergewicht, und in ber geiftigen Atmosphäre, die von Sbinburgh ausging, wuchs der junge Geologe heran, welcher, wie oben erwähnt, ben entscheidenden Einfluß auf die Wissenschaft in der zweiten Hälfte bes Jahrhunderts auszuüben berufen war.

In dem ausschließlichen Borwalten der theoretischen Konstruktion lag eine gewisse Gesahr, zumal in einem Zeitalter, welches ohnehin nur allzu geneigt war, Gedankenhäuser und Luftschlösser

auf unzureichender Erfahrungsgrundlage aufzubauen. Dem gegenüber bilbete fich aber, und hierin ift Werner gewiß mit gutem Beispiele vorangegangen, auch mehr und mehr eine tüchtige Feldgeologie aus; b. h. man burchforschte mit Hammer, Klinometer und Notizbuch die verschiedenen Länder der Erde und legte in geologischen Landesbeschreibungen ganz objektiv, und ohne vorgefaßten Meinungen einen größeren Raum ju gonnen, ben thatjächlichen Befund nieber, beffen Ordnung, Sichtung und Burudführung auf allgemeine Gefete wieber eine besondere Aufgabe barftellte. Daß Al. v. Humbolbt und L. v. Buch auch auf biefem, vorderhand eigentlich wichtigsten Gebiete unverwelkliche Lorbeeren gepflückt haben, ift bekannt genug. Der lettere war auch ein Meister in der Zeichnung geologischer Karten; wer nicht imstande sei, seine Wahrnehmungen auch kartographisch zu fizieren, sei kein richtiger Geognost, betonte er mit Vorliebe. an hatte die geologisch kolorierte, auch ben fossilen Ginschluffen ber Schichten Rechnung tragende Karte Englands, welche ber schon oben genannte Ingenieur B. Smith lieferungsweise herausgab, berechtigtes Aufsehen gemacht, und die sich daran anreihenden Karten und Profilzeichnungen G. B. Greenoughs (1778-1855), 3. Mac Culloche (1773-1835), B. Bucklande (1784-1856) machten Großbritannien zu einem berjenigen Länder, beren ftratigraphische, auf den Schichtenbau bezügliche Erforschung am weitesten fortgeschritten war.

In Deutschland wurden durch G. S. D. Lafius (1752—1833) ber Harz, durch J. K. W. Boigt (1752—1821) der Thüringer Wald, durch A. Goldfuß (1782—1848) das Fichtelgebirge und das Rheinische Schiefergebirge durchforscht; das schlesische Gebirge blieb auch noch später die Domäne v. Buchs, der hier zuerst zweiseln lernte, ob man mit Werners Terminologie und Begriffsbestimmungen auch in anderen Gegenden auslangen könne. Gbenbort, und sogar im heimischen Erzgebirge, ließ sich, als K. v. Raumer (1783—1865) die Granit= und Spenitbilbungen prüfte, das Besenken nicht mehr unterdrücken, ob denn wirklich der Granit, wie es die Freiberger Orthodoxie verlangte, das eigentliche Primordialsgestein sei, ob nicht vielmehr dem Gneis (damals "Gneuß" ges

schrieben) die Eigenschaft, den Hauptbestandteil der erstarrten Erdrinde zu bilden, zugesprochen werden müsse. Goethe wetterte gegen diese Neuerung in seinen Xenien ("Wie man die Könige verlett, wird der Granit auch abgesetzt, und Ineis, der Sohn, ist nun Bapa . . . "), ohne freilich beren Sieg abwenden zu können. Die beutschen Alpen fanden jett erst jene Beachtung, auf die sie, wie man sich allgemach überzeugte, den allerberechtigtsten Anspruch machen können. Speziell die bayerischen Alpen hat M. Flurs (1756-1828) mit hingebender Treue erforscht, ohne freilich, ebensowenig wie D. L. G. Rarften (1768-1810), eine Diffe= rentiierung der Ralfmaffen erreichen zu können, für deren Gefamtheit man sich noch längere Zeit mit dem nichtssagenden Namen Alpenkalk begnügte. Karpaten und Oftalpen, den benachbarten Rarst mit einbegriffen, fanden ihren monographischen Schilderer in B. Hacquet (1789—1815), ber sich freilich mehr auf gute Landschaftsstizzierung als auf die geologische Analyse verstand; bas Salzkammergut und Tirol beschäftigten auch v. Buch, bessen Scharfblick die seither von einer Unzahl tüchtiger Mineralogen und Geologen bestätigte Thatsache feststellte, daß der Ressel von Predazzo zu den interessantesten Orten des Hochgebirges gehört. Rein anderer als er brachte uns, nachdem ein ministerieller Auftrag ihn mit der Durchforschung des Fürstentums Neuchatel betraut hatte, die ersten verläffigen Aufschlüffe über die merkwürdige Faltenftruktur des Schweizerischen Jura, bessen geognostische Übereinstimmung mit ben nunmehr gleichnamigen Blateaugebirgen wiederum er, zugleich ber beste Renner der sogenannten Frankischen Schweiz, darzuthun vermochte. Auch die westlichen Alpen zogen v. Buchs wiederholte Aufmerksamkeit auf sich, boch war er niemals in der Lage, dieselben so eingehend studieren zu können, wie J. G. Cbel (1764 bis 1830), der nicht nur die alpine Reisehandbücher=Litteratur mit ganz ungewohntem Geiste erfüllte, sondern auch in seinem noch heute lesenswerten Hauptwerke ("Über den Bau der Erde im Alpengebirge", Zürich 1808) stratigraphische Bilber entwarf, die sich als mit ben exaften Aufnahmen späterer Zeit wohl verträglich erwiesen. Seine teilweise naturphilosophischen Erklärungen überlebten ihn nicht, aber das Geruste, welches er dem Leibe des riefigen Retten=

gebirges unterlegte, ist in vielen Hauptpunkten erhalten geblieben. Neben Gbel dürfen wir nicht I. G. F. de Charpentier (1786 bis 1855) als einen glücklichen Westalpenforscher vergessen, dem auch die ersten genaueren Profile durch die Pyrenäen zu danken sind.

In Italien ragte unter ben Geologen, die nicht fowohl burch Hypothesen als vielmehr durch rationelle Keststellung der Gebirgsbeschaffenheit ihre Wissenschaft förderten, G. B. Brocchi (1772 bis 1826) hervor, der nicht nur die Struktur der Apenninen klar erfannte, sondern auch eine tiefe Einsicht in die paläontologische Entwicklung bethätigte, über die er sich in einem ganz an Darwin gemahnenben Sinne aussprach. D. G. be Dolomieu, auf ben bie Unterscheidung bes gewöhnlichen Ralkes vom Bitterspate, bem nach ihm so genannten Dolomit, zurückgeht, ragt, ba er schon 1801 im Alter von 51 Jahren ftarb, gerade nur noch ins 19. Jahrhundert hinein, und noch vor bessen Pforte mar ber in allen Sätteln gerechte Naturforicher L. Spallanzani (1729-1799) aus bem Leben geschieben, aber ein britter Zeitgenoffe, S. Breislat (1748-1826), schuf erst 1801 sein berühmtes Werf über bie Bultangebilbe Kampaniens, welches, wenn auch durch unrichtige physikalische Voraussetzungen, zumal burch bas beliebte Bereinziehen ber Glettrizität in die Lehre vom Bulkanismus, ungünstig beeinflußt, doch dem Überwuchern der extrem=neptunistischen Theorien einen Damm entgegensette. Geführt von Breislat, durchwanderte v. Buch die Bulkanregion des Latiner= und Volskergebirges und mußte fich da eingestehen, daß, was er jah, mit ben in Freiberg eingesogenen Unsichten gar nicht zusammenpassen wollte. Daß ber Führer ber italienischen Bulkanisten sich auch seinerseits wieder zu weit vorwagte und fogar die Stadt Rom auf einem ausgebrannten Bulfane erbaut fein ließ, tann nicht befremben in einer Beit, welche ben wissenschaftlichen Radikalismus mehr denn irgend eine andere be-Breislak hatte auch die Auvergne und das französische Zentralplateau besucht und hier Desmarests (1725-1815) Deutung der Bodenform als einer altvulfanischen bestätigt gefunden. hier erhielt auch B. Faujas de St. Fond (1722-1819), ein Geologe, beffen Unterhaltung für A. v. Humboldt anläßlich eines gelegentlichen Zusammentreffens in Raftatt bedeutungsvoll ward, .

• •

.

. . .

. ...

.

.

v. Raumer, fich von bem Werte ber neuen Methode nicht sofort überzeugen fonnten. Es handelte sich hier, das erkannten die Gingeweihten wohl, um verhältnismäßig junge, teils aus salzigem, teils füßem Baffer niebergeschlagene Bilbungen, beren Lebewefen von benen ber zunächst barunter gelegenen Schichtreihen nicht unerheblich abwichen. Auf bem mit Erfolg betretenen Wege schritt bam 3. B. J. Omalius d'Hallon (1788-1875) weiter fort, ber auch die erste geologische Beschreibung feines Baterlandes Belgien lieferte. Während also ber größere Teil von Westeuropa — bie Nieberlande fallen aus einleuchtendem Grunde wenig in Betracht ben Geognoften des zweiten und dritten Jahrzehntes im 19. Jahrhundert ziemlich genau bekannt war, fehlten noch gute Beobachtungen aus der Iberischen Halbinfel fast ganglich, indem bier nur bes Botanifers Cavanilles (1745 — 1804) Landestunde seiner Heimatprovinz Balencia einer ehrenden Erwähnung würdig erscheint.

Um so rühriger zeigten sich die Briten. Der hochwichtigen Arbeiten eines W. Smith und Mac Culloch thaten wir bereits Erwähnung. Cornwall und Irland waren bas Studiengebiet 3. 3. Conpbeares (1779 — 1824), und ebendort brachte ber aus Benf gebürtige, jedoch unter Werner herangebilbete Arzt 3. F. Berger (1779-1833) seine in Deutschland erworbenen Renntnisse zur Geltung. Auch die kleine, aber in jeder Sinsicht bemerkenswerte Insel Man bezog er in seine Untersuchung ein. In Schottland forderte R. Jameson (1774 - 1854) die Feldaufnahme, verwickelte sich aber als eifriger Neptunist in einen Streit mit Hall und Planfair; Hall fand auch auf hochschottischem Boden zuerst Granit= und Vorphyrgange auf, durch beren Existenz ein unwiderlegliches Moment zu gunsten der magmatischen Entstehung jener Gesteine gewonnen war. Ein neues Ferment, das bis zum heutigen Tage kräftigst nachgewirkt hat, trug in die geognostische Durchsorschung des Inselreiches die Diluvialfrage hinein, von beren Entwicklungsstadien weiter unten zu sprechen sein wird.

Standinavien bildete im 18. Jahrhundert ein Zentrum lebhaftester Diskufsion über geologische Dinge, und es griff sogar

| A second |     |     |     | . 4 |  |
|----------|-----|-----|-----|-----|--|
|          |     |     |     |     |  |
|          |     |     |     |     |  |
| 1        | • • |     |     | •   |  |
|          |     |     |     |     |  |
| <b>h</b> |     |     |     |     |  |
|          |     |     |     |     |  |
|          |     |     |     |     |  |
| 1 10,    |     |     |     | •   |  |
|          |     |     |     |     |  |
|          |     |     |     |     |  |
| • • • •  |     |     | i   |     |  |
|          |     | . 4 | -   |     |  |
|          |     |     | . , | •   |  |
|          |     | à   |     | •   |  |
|          |     | ••  |     |     |  |

Die außereuropäischen Erbteile ließen in der ersten Halfte bes Jahrhunderts Vieles, ja teilweise sogar Alles zu munschen übrig. Nur aus dem nördlichen Asien lagen ältere Berichte von Pallas und E. Patrin (1742-1815) por: in Vorderindien hielt die engherzige Politik der Kompagnie, der auch die Londoner Bentralregierung mit gebundenen Sanden gegenüberftand, wiffenschaftliche Reisende ferne, wie benn A. v. Humboldt sich die Erlaubnis zu feiner bis ins einzelne vorbereiteten Bereifung Sindostans nicht zu verschaffen im stande war. Am frühesten regte sich nachbem humbolbts Korbillerenreise in Gud- und Mittelamerita bas Eis gebrochen hatte, ber felbständige wissenschaftliche Beist in Nordamerika, beffen geologische Struktur 28. Maclure (1763 bis 1840) von 1809 an in einer längeren Reihe von Abhandlungen als eine merkwürdig einheitliche kennzeichnete. Auf Neuengland und Pennsplvanien fonzentrierten fich bie beiben Benjamin Silliman, Bater und Sohn (1779—1864; 1816—1885), Herausgeber ber ersten gelehrten Zeitschrift ber Bereinigten Staaten, bes "American Journal of Science and Arts". Reben ben geologiichen Studien gingen folche über foffile Wirbeltierrefte einher, ohne baß noch ber Busammenhang zwischen beiben Studiengattungen entsprechend gewürdigt worden wäre. Wenn man bedenkt, daß erft 1813 eine Expedition ausgesandt wurde, um über den bis dahin allein besetzt gehaltenen Kuftensaum tiefer in das Innere von Auftralien einzudringen, so wird man sich nicht wundern, daß dort die naturhiftorische Forschung erft ziemlich spät einen gedeihlicheren Aufschwung nehmen konnte. Von Afrika wußte man so gut wie gar nichts, abgeschen von den nordwestlichen Archipelen, unter benen berjenige ber Ranarien eine Sonberftellung einnahm. Denn Q. v. Buchs "Physikalische Beschreibung ber Ranarischen Inseln" (Berlin 1825), die reife Frucht der schon zehn Jahre vorher gesammelten Reisecindrucke enthaltend, ift ein Meisterwert, bas fogar unter seinen Beröffentlichungen hervorragt.

Wir gaben mit voller Absicht einen Überblick über den Stand topographisch=geologischen Bissens, wie sich derselbe um die Zeit gestaltet hatte, als das "heroische" Zeitalter in seiner Blüte stand. Über die Leitmotive dieser Periode, deren positive  $(x_{ij}) = (x_{ij}) \cdot (x_{ij}) = (x_{ij}) \cdot (x_{ij}) \cdot (x_{ij})$ 

on a second

4 

. .

Wir wissen bereits, hindurchgebrochenen Erquffteine orientiert. daß dieselbe aus eigener Kraft ihr Ziel nicht zu erreichen vermag, biefem vielmehr nur in engfter Fühlung mit ber Berfteinerungsfunde ober Palaontologie sich stetig zu nähern hoffen barf. Dies festhaltend, können wir ein eigentümliches Berhalten ber betreffenden Wissenszweige konstatieren. Ursprünglich ging die Untersuchung der petrifizierten Tier- und Pflanzenkörper ganz ihren eigenen Weg, ohne fich viel um bas Geftein zu kummern, aus welchem das Fossil herausgenommen worden war. erzielte man nichts als Raritätensammlungen; die Geologie als folche hatte mit ben Merkwürdigkeiten, bie aus bem Schofe ber Erbe gegraben wurden, recht wenig zu thun. Da waren es eben, wie oben bemerkt, v. Buch, B. Smith, Deshayes u. a., welche zeigten, daß bestimmten Berioden ber Erbentwicklung gang beftimmte Schichten und biefen wieder gang charafteristische Bersteinerungen zugehörten, so daß also, wenn man irgendwo biefe letteren aufgefunden hatte, auch ein geologischer Sorizont eindeutig fixiert war. Und wenn sich in zwei Antipodenlandem ber Erde bas gleiche Fossil vorfand, so war bamit gefagt, bas beibe Gegenden gleichzeitig aus bem sie ehebem bebeckenben Baffer hervorgetreten sein mußten. Darin lag offenbar ein ungeheurer Fortschritt für die Schichtenlehre bekundet, aber ebenso ersichtlich war jetzt das Interesse an den Tieren und Pflanzen, die im versteinerten Zustande die Bestimmung der Zeitfolge ermöglichten, jehr gefunken; benfelben eignete nur ein mittelbarer Bert, jo wie ihn etwa Münzen mit verschiedenen Regentenbildern für die Archäologie besitzen.

So ward ein drittes Stadium vorbereitet, in welches man seitdem eingetreten ist, ohne daß doch das vorgenannte irgendwie an aftueller Bedeutung verlor; die moderne Paläontologie, deren eigentlicher Vater eben auch wieder kein anderer als v. Buch ist, definiert sich als eine selbständige Naturgeschichte der untergegangenen Lebewesen und tritt unter dem genetischen Gesichtspunkte in die nächste Beziehung zur Biologie überhaupt. Damit scheint sie dem Bereiche der anorganischen Naturwissenschaft freilich entrückt und wäre es auch, wenn wir nicht ihrer Herkund



ber Wissenschaft erworben. Brogniarts Rlassifikation von 1813 führte nur weiter, was Werner angebahnt hatte; er trennt, wenn wir seine ber Jettzeit nicht mehr geläufigen Runftausbrude mit benen vertauschen, die nachmals gebräuchlich geworden sind, die förnigen Gefteine von benen, die eine porphyrische Struftur aufweisen, und diese wieder von den blogen Aggregatgesteinen, zu benen die Sandsteine und Breccien gehören. Wiederum zehn Jahre später kennzeichnet R. C. v. Leonhard (1779-1862) in zahlreichen Bublikationen, deren gelesenste das durch seinen Namen nochmals auf den Freiberger Ursprung zurückweisende "Handbuch ber Ornstognosie" (Beibelberg 1822) gewesen sein möchte, ben jett erreichten, eine klare Ginsicht in bas Wefen ber Gefteinsbilbung barlegenden Standpunkt. Allerdings hatte man noch nicht gelernt, bas mächtige Instrument, welches in ber Organologie zu ben großartigften Triumphen verholfen hatte, bas Mifroftop, auch auf die unbelebte Natur anzuwenden, und da man also nur auf äußerliche Rennzeichen angewiesen war, warf man unwillfürlich verschiedenartige Gesteine zusammen, wie dies die Rubrit "scheinbar gleichartige Gesteine" beweist. Daß man aber tropbem auch matroffopisch in manchen Källen tiefere Blide zu thun vermochte, erhellt aus einer Untersuchung v. Buchs über Laven, benn Bimsftein und Obfibian erscheinen bem oberflächlichen Blicke gewiß als zwei ganz abweichende Erstarrungsprodukte, und boch ließ sich beren grundsätliche Ibentität erweisen.

Einen ersten Ansatz zur mikrostopischen Analyse erkennt man bei dem durch seine Wärmemessungen im Inneren der Erde bekannter gewordenen und wegen dieser im sechsten Abschnitte erwähnten Montanisten Cordier, der den Rat gab, pulverisierte Steine einem Schlemmprozesse zu unterwersen und die Partikeln, welche sich dann nach ihrer verschiedenen Schwere geordnet haben würden, mikrostopisch und chemisch weiter zu prüsen, nachdem zuvor der Magnet alle Gisenteilchen herausgezogen hätte. Es ging das in einzelnen Fällen an, aber allgemein verwendbar konnte das immerhin geistvoll ausgedachte Versahren nicht werden. Für gewisse Konglomerate wurde dagegen sehr solgenreich der Umstand, daß der ohne Frage bedeutendite Mikroskopiker seiner Zeit,



chemischen Geologie fann man mit v. Zittel ben Bonner Universitätslehrer G. Bisch of bezeichnen, ber uns, zugleich mit Cordier, als einer ber Begründer ber Lehre von ben geothermischen Berhältnissen entgegen getreten ist. Überall da, wo nick schroff-neptunistische Voreingenommenheit ben scharfen Denker auf Abwege leitete, hat er die reichste Anregung gegeben, und sein "Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie" (Bonn 1844—1855) hat nicht ohne Grund zu seiner Zeit ben Ruf ber Rlaffizität erlangt, muß aber selbst in der Gegenwart noch gar oft zu Rate gezogen werben, weil es in manchen Angelegenheiten, wir erinnern nur etwa an die mustergiltig ffizzierte Lehre von ben Mineralsprudeln in altvulkanischen Regionen, Driginalmitteilungen bringt, die nachher von einem Werke in bas andere übergingen. Man kann ja wohl einwerfen, Bischof suche ber rein chemischen Betrachtungsweise ein allzu großes Feld zu erringen und greife in Bebiete über, die sich biefer entziehen; bag aber insonderheit die Zerlegung der verschiedenen Gesteinsarten nichts zu wünschen übrig läßt, ift gewiß, und nur bezüglich ber vulfanischen Laven und Gläser mochte noch eine Erganzung wünschenswert Sie ward geliefert durch ben genialen Bunfen, ber auf seiner Island = Reise (1845) das vulkanische Phänomen nach allen Seiten hin ftudiert hatte und die Zerlegung aller aus Glutfluß abgeschiedenen Besteine in zwei große Gruppen durchführte.

Allein soviel die Chemie leistete — darüber, in welcher Art und Weise sich die einzelnen Bestandteile eines zusammengesetten Gesteines ineinander gesügt haben, gewährte sie einen Aufschluß nicht. Solchen giebt vielmehr ausschließend der Dünnschliff, eine überaus dünne, aus dem zu prüfenden Objekte herauszesschnittene und planparallel angeschliffene Platte, welche in durchzgehendem Lichte die thatsächliche Anordnung der gesteinbildenden Wineralien offenbart. Sonderbarerweise hatte man versteinerte Hölzer und Kohlen schon mehrsach im Sinne der Dünnschliffsmethode betrachtet, ohne auf deren Allgemeingiltigkeit ausmerksam zu werden, und es blieb H. C. Sorby (geb. 1826) vorbehalten, die Herstellung solcher Untersuchungsobjekte als das souveräne Hilfsmittel der Mineralmikroskopie zur Anerkennung zu bringen.

Dies geschah im Jahre 1850, und von da ab erhielt sich das Berfahren, wenngleich es zuerst nur langsam Beisall sand, auf der wissenschaftlichen Tagesordnung, um schließlich dem eisernen Bestande der Petrographie einverleibt zu werden. Die späteren Geschicke von Sorbys Erfindung reichen jedoch zeitlich über die Grenze des Jahres 1853 hinaus und müssen deshalb vorderhand unberücksichtigt bleiben.

Daß bie Disziplin, beren Entfaltung uns bisher beschäftigte, auch auf die alten Streitigkeiten zwischen Neptunisten und Plutoniften ihren Ginfluß übte, versteht sich von selbst. Die mäfferige Entstehung bes Basaltes, bie v. Buch selbst bann noch als regionale Möglichkeit zulassen wollte, als er in der Auvergne die erstarrten, aus ben Rratern ber Tertiärvulfane gekommenen Basaltströme mit eigenen Augen gesehen hatte, widerlegte einige Jahre fpater niemand fo entschieden als er felbst, und feinem Beispiele folgten v. Leonhard und der treffliche Elie de Beaumont. v. Sümbel bemerkt, hat auf bem Beitsberge bei Karlsbad die Natur selbst ben mahren Sachverhalt ben Augen bemonstriert; benn bort erkennt auch ber Laie, wie ber Basalt ben so viel älteren Granit durchbrochen und sich, ursprünglich glutflüssig, in des ersteren Spalten und Klüfte hineingezwängt hat. Weniger leicht gelang ber Nachweis bes plutonischen Charakters beim Granit; zumal 3. N. Fuchs in München, der die Chemie mit der Geologie schon vor Bischof möglichst enge zu verbinden suchte, stieß sich an dem Umstande, daß die im Hochofen erzeugten Schmelzflüffe niemals eine solche mechanische Verbindung von Feldspat, Quarz und Blimmer ergeben hätten, wie sie uns der Granit vor das Auge Durch E. v. Schafhäutl (1803-1890) und Scheerer wurde eine Kompromißhppothese in Umlauf gesett, welche die Her= funft bes Granits aus einem feurig-fluffigen Magma allerdings nicht ganzlich leugnete, diesem Mineralbrei aber eine fraftige Durch= tränkung mit Wasser zuschrieb. Hierdurch war der Forschung, wie sich auch ber Einzelne zu ber hydato=pyrogenen Theoric stellen wollte, ein weiter Spielraum eröffnet, und sie hat ihn auch redlich ausgenütt, wie dies aus der fpateren Fortsetzung des gegenwartigen Abschnittes hervorgehen wird. Für die archaisch-paläozoische Gruppe

ber Eraufaesteine schwebte also um die Mitte des Jahrhunderts der Streit noch, und als in allen Einzelheiten entschieden wich ihn sogar unsere Zeit noch nicht ansehen burfen; die bem geologischen Mittelalter und noch mehr die der geologischen Neuzeit angehörigen Gesteine bieser Art — gewöhnlicher Porphyr, Quarporphyr, Melaphyr, Rhyolith, Basalt, Trachyt und Klingstein hatten um 1850 in aller Augen die Stellung sich erworben, welche ihnen v. Buch und beffen Anhanger von Anfang an zugeteilt hatten. Bischof war ber lette gewichtige Gegner ber plutonischen Lehre und sprach sich, im Ginverständnis mit dem Norweger B. M. Reilhau (1797—1858), dahin aus, daß ein burch Drud bedingter Metamorphismus bas von Baffer burchtrantte Gestein berart verändert habe, wie es der Augenschein feststellt. Diese Art der Entstehung sollte vom Diabas nicht minder wie vom Porphyr und Melaphyr - bem "Augitporphyr" v. Buds - gelten. Heute missen wir, daß unter ben Faktoren, die bei ber Gefteinsumbildung mitwirfen, bas Baffer allerbings an erfter Stelle steht, und wenn auch die rein magmatische Bilbung bes Granits als gesichert betrachtet werden barf, so kommt ben erwähnten Arbeiten boch zweifellos bas Berbienft zu, neue und folgenreiche Gedanken in die Diskuffion geworfen zu haben.

Wir verlassen hiermit die Petrographie, welche im Begriffe steht, sich zur Petrogenie zu erweitern, aus einem wesentlich beschreibenden in einen die kausalen Fragen voranstellenden Wissenszweig überzugehen, und wenden uns der historischen Geo-logie zu, welche für jeden Erdort Art und zeitliche Rangordnung des Schichtenbaues auszumitteln beabsichtigt. Sie zog und zieht den größten Vorteil aus der geologischen Kartographie. Deutschlands erste geognostische Übersichtskarte, von den Zeitgenossen, deren Stimme wir u. a. bei Goethe vernehmen, mit enthusiastischem Indel begrüßt, arbeitete Ch. K. Keferstein (1784—1866) im Jahre 1826 aus, doch sieht dieselbe sowohl technisch wie auch hinsichtlich der Konzeption noch sehr zurück hinter einem zwanzig Jahre jüngeren Unternehmen der Berliner Verlagsstrma S. Schropp; letzter Spezialkarte, aus 42 Einzeldläuern bestedend, trägt keinen Autornamen an der Svize, aber es war bekannt, daß r. Buch

ber eigentliche Herausgeber war. Für Mittelbeutschland waren Raumann, v. Cotta, ber Mineraloge Hausmann und vor allem 3. Soffmann (1797—1836) thätig, bessen eigentliches Arbeitsgebiet allerbings wenig später Stalien wurde. Die Kreide= und Jura= bildungen Nordweftbeutschlands bilbeten die Domane von 2B. Dunker (1809-1885), F. A. Roemer (1809-1869) und A. Hofius (1825—1896); für Schlefien, wo v. Buch und v. Raumer ben auten Grund gelegt hatten, besorgte die weitere Kartierung R. v. Car= nall (1804-1874), ein hervorragender Kenner bes Bergbaues und zumal ber Salzwerke, beffen Namen bas aus Salz und Magnesia gebildete Mineral Carnallit verewigt. Später, in den vierziger Sahren, legte hier ber junge S. E. Benrich (1815-1896) Proben von der hohen Befähigung ab, die ihn nachmals zum anerkannten Meister der Stratigraphie in Deutschland erhob. Auch fanden sich endlich Manner, die sich des vernachlässigten norddeutschen Flachlandes annahmen und, wie dies v. Buch bereits für Alpen und Schweizer Jura gethan hatte, die längs der baltischen Seenplatte bas anstehende Geftein ersegende Geschiebeformation zu erforschen begannen; R. F. Rloeden (1786-1856) leistete dies in der Mark, E. Boll (1817—1868) in dem von ihm nach allen Seiten naturmiffenschaftlich erschlossenen Medlenburg, B. Girard (1814—1878) für die Diluvialebene zwischen Elbe und Weichsel in südlicherer Breite. Gine klare Übersicht über die hauptsächlich im gleichen Sinne intereffanten Verhältnisse Schleswig-Holsteins begann seit 1841 L. Menn (1820-1878) zu liefern. Die planmäßige Durchforschung ber preußischen Rheinlande durch v. Dechen nimmt zwar in ben vierziger Jahren ihren Anfang, reicht aber boch zu fehr in die Folgezeit hinein, um schon hier meritorischer Besprechung teilhaftig zu werden. Auch der Guden unseres Bater= landes blieb nicht zurud. Der weitaussehende Plan A. v. Klip= fteins (geb. 1801), seine zahlreichen Ginzelstudien über heffische Geologie in zwölf groß angelegten Monographicen zusammenzu= faffen, fam zwar nicht zur Berwirtlichung, aber in Baben wurde feit 1830 rührig gearbeitet, wie eine von Leonhard bearbeitete Sfizze vom Jahre 1846 ersehen läßt. Die Stratigraphie Bürttembergs hat sich als für die Gewinnung höherer Ginsichten in

ben Aufbau ber sogenannten Sekundärjormation ausschlaggeben erwiesen, und wenn mithin auch F. A. v. Alberti (1795—1878) und F. A. Quenftebt in erfter Linie schwäbische Lokalforider waren und fein wollten, fo haben ihre gelungenen Glieberungen des Mejozoikums doch auch der Wissenschaft selbst den allergrößten Vorschub geleistet. Weniger gut organisiert war vor 1850 bie geognostische Aufnahmearbeit in Bayern; eine solche wurde ent 1849 burch Schafhäutl in Anregung gebracht, und obwohl ber Staat für diesen Zweck anfänglich nur recht bescheibene Mittel zur Verfügung stellte, so fand sich boch balb ber Mann, ber auch mit solchen seine große Aufgabe zu lösen befähigt mar. Anno 1850 trat ber junge Bergmann 2B. Bumbel (1823-1898) in bie bon Schafhautl gegründete Kommiffion ein, und ihr tam zu gute bie raftlose Thätigkeit bieses vielleicht universellsten unter ben neueren Geologen, der nicht bloß in feiner phänomenalen und bis in hobes Allter unerschütterlichen Körperspannfraft an v. Buch erinnerte, sondern ihm auch sonst glich. Bon 1854 an war er Direktor bes bamals mit der Leitung des Oberbergamtes verbundenen und noch jest von biefem abhängigen "Geognoftischen Bureaus"; was er in biefem Amte geleistet, gehört einer späteren Periode an. Öfterreich-Ungam blieb in den ersten Jahrzehnten ziemlich teilnahmlos, obwohl & an Sinn für die auch wirtschaftlich gewiß nicht gleichgiltige Sache nicht gang fehlte; hielt boch ber gefürchtete und gehaßte Staatsfangler Fürst v. Metternich vor den Mitgliedern ber in Wien tagenden Naturforscher=Versammlung (1832) einen einschlägigen Vortrag, welcher gang rationell ber Ginführung einer allseitig anerfannten Rolorierung geologischer Rarten bas Wort rebete. Doch bauerte es noch reichlich zehn Jahre, bis ein fräftigeres Leben sich Dann allerdings nahm B. M. Partsch (1791—1856), sonst als Meteoritenkenner besonders geschätzt, die Kartierung Dber= und Niederöfterreichs thatkräftig in Angriff, und burch E. A. v. Reuß (1811—1873), F. X. Zippe (1791—1863) und in noch höherem Mage durch J. Barrande (1799-1883) wurde ein hohes Ziel erreicht, daß sich nämlich Böhmen den geologisch am besten bekannten Ländern zurechnen durfte. Gine noch wichtigere Mission war dem großen Mineralogen v. Haidinger beschieden,

ber zwar seiner engeren Fachstudien halber perfönlich der Feld= arbeit weniger obliegen konnte, ber aber als erster Borstand ber 1849 geftifteten Geologischen Reichsanftalt, eines Mufterinstitutes, dieser die vorzügliche Organisation gegeben hat, der sie es bankte, daß sie nunmehr ein halbes Säkulum mit stets steigen= bem Erfolge zu wirken vermochte. Erft in neuester Zeit hat man erfahren, wie mancher Stein der jungen Anstalt im Wege gelegen hat, welche sich ber einflugreiche Handelsminister v. Baum= gartner, ein geschätter Physiker und Bolkswirt, aber mit ber Eigenart geologischer Forschung wenig vertraut, nur als ein Anhängsel der Akademie der Wissenschaften denken konnte, während boch gerade Selbständigkeit das Lebenselement einer jeden derartigen Bum Glude fiegte v. Saibinger über alle Rentralstelle ist. feinem Werte entgegenstehenden Schwierigkeiten, trefflich unterftutt von feinem jugendlichen Mitarbeiter F. v. Hauer (1822-1899), von dem in einem Briefe v. Buche, wie Tieges Lebensbeschrei= bung des Altmeisters der öfterreichischen Geologie mitteilt, gesagt wird: "Ich habe das größte Vertrauen zu hauer, der gründlich untersucht und vergleicht und nicht Alles isoliert betrachtet." Wahrlich ein wertvolles Vertrauensvotum von so kompetenter Seite und glanzend gerechtfertigt burch die nachstfolgenden fünzig Jahre des Mannes, der unter solchen Auspizien in das wissen= schaftliche Leben eintrat! Zu Österreich gehörte damals noch der arofere Teil von Oberitalien, wo feit 1850 etwa A. Stoppanis (1824—1891) Wirksamkeit datiert. Die geognostischen Arbeiten im übrigen Stalien, unter benen biejenigen Q. Pillas (1805 bis 1843) und G. Meneghinis (1811-1889) einen geachteten Plat einnehmen, während doch eigentlich auswärtige Gelehrte die meisten Früchte pflückten, litten unter ber politischen Berfplitterung bes Landes, und erst seit das geeinte Königreich besteht, konnten die Staliener jenes hohe Talent für Naturbeobachtung, welches sie stets bethätigten, zur richtigen Geltung bringen.

Spanien und Portugal sahen sich in noch höherem Grade auf die Unterstützung Fremder angewiesen, wenngleich ersteres seit 1849 sich einer geologischen Kommission rühmen durfte. Die Türkei blieb, von den durch A. Boué bereisten Westprovinzen

abgesehen, die alte terra incognita, und nur Griechenland dankte ben frangofischen Befreiern auch eine erste geologische Ambulierung, beren Resultate 1833 das Morea=Werf von E. Le Bouillon be Boblage (1792-1843) und P. Th. Birlet d'Aouft (geb. 1800)! vor die Öffentlichkeit brachte. Wenn man von den ungeheuren Fortschritten Aft nimmt, welche seit 1830 die naturhistorische Er forschung bes europäischen Ruglands sowohl als auch seiner aficetischen Unnere machte, jo begegnet man fast ausschließlich deutschen - vorab baltischen - Namen: G. Fischer v. Balbheim (1771 bis 1853), E. Eichwald (1795-1876), G. A. Erman (1806 bis 1876), G. v. Helmerfen (1803-1885) und vor allem dem oben genannten Abich, auf beffen unermüblich wiederholte Bereifung schwer zugänglicher Regionen bas meiste von bem zurückgeht, was wir in geologischer Beziehung vom Kaukasus und von Hocharmenien wiffen. Standinavien verehrt in Esmart und Reilhau, mit benen beiben wir ichon Bekanntschaft geschlossen haben, sowie in S. Nilsson (1787—1883), S. Lovén (1809—1895) und N. G.v. Norbenffiolb (1792-1866), dem tüchtigen Bater eines noch berühmteren Sohnes, bie Begründer einer geologischen Landestunde. Dänemark wirft so wenig wie Holland ein bedeutendes Gewicht in die Wagschale, aber dafür hat es die geologisch überaus merkwürdigen Außenbesitzungen Grönland und Island. Letteres war um 1840, jo unfäglich viel auch seit mehr als dreihundert Jahren über die Insel geschrieben und gefabelt worden war, doch eigentlich noch recht wenig befannt; nur Olaffen und Povelsen hatten um 1770 die isländische Gletscher= und Bulkanwelt mit dem Auge des Geologen betrachtet, aber ihr Bericht konnte der Neuzeit nicht mehr genügen. Da traten um die Mitte der vierziger Jahre Bunfen und B. Sartorius von Baltershaufen (1809 - 1876) auf ben Plan, welch letterer die erste zusammenhängende Stizze über die Physis Islands veröffentlichte. Aus Grönland waren auffallenderweise schon weit früher verlässige Nachrichten gekommen. R. Giejede (1761-1833), recte Megler, jolgeweise Schaufpieler, Dichter und Mineralienhändler, hatte mehrere Jahre in letterer Eigenschaft die dänische Kolonie bewohnt und hier unter anderem die ergiebigen Lager von Arnolith aufgedeckt, die man späterhin



(1796—1855), der mit seiner Anstalt auch die höhere Bergichule und ein geologisches Museum verband. Die große geologische Karte des vereinigten Königreiches im Maßstabe 1:63000 ist mit Ausnahme einiger entlegener Winkel Hochschottlands fertig gestellt, und zahllose Spezialkarten erleichtern das Studium der auch himsichtlich anomaler Schichtenlagerung vorbildlichen stratigraphischen Verhältnisse.

Das Beispiel Englands ahmte die stammverwandte Union nach, indem nahe gleichzeitig ein den gleichen Namen führendes Institut für das freilich unermeßlich ausgedehntere Gebiet ber Bereinigten Staaten ins Leben gerufen wurde. Die Staaten öftlich von den Alleghanies waren bald in ihren Grundzügen erkannt, großenteils durch ben Gifer ber Gebrüber B. D. und R. Rogers (1809-1866; geb. 1814) und bes Staatsgeologen von New York B. Mather (1804—1859), der später auch Kentucky und Ohio unter seine Flügel nahm. Über ben Mississippi hinaus ging biefe Kartierungsarbeit einstweilen nur ausnahmsweise; mit ben in Nebrasta aufgefundenen Kreideablagerungen beschäftigte sich v. Bud in den letten Tagen, die er noch auf diefer Erbe zu weilen hatte. 3. Marcon (geb. 1824), der bald darauf auch die Rocky Mountains in seinen Arbeitsfreis einbezog, zeichnete im Todesjahre v. Buche die erste geognoftische Abersichtsfarte ber Union. Manada wurde 1841 mit einer naturwissenschaftlichen Zentralanftalt ausgerüftet, als beren Chef B. E. Logan (1798-1875) flaffische Beiträge zur Altereflaffifikation ber azoischen Formation Bon jozujagen bodenständiger Forscherarbeit in Dittelund Südamerika ist auch in biefer Zeit noch nicht viel gu berichten; was überhaupt geschieht, muß Ausländern zum Berdienste Bon 1826 an hielt fich A. D. d'Orbignn anaeredinet werden. (1802-1757) als Sendling des Parifer Naturhiftoriichen Muieums in den füdlichen und mittleren Teilen Südamerikas auf und brachte von da reiche Sammlungen nach Haufe, Die eine erfte, natürlich noch oberflächliche Rartierung ermöglichten. Die Beltreife Ch. Darmine (1809-1882), die der damale faum den Berfalen von Cambridge entwachiene junge Mann auf dem von Kapitan Gipron beiehligten Schiffe "Beagle" (1831-1836) mitmachte, gab bem mit

...

beteiligt, legte der Versteinerungskunde, die im 18. Jahrhundent doch zunächst den Charafter einer gelehrten Spielerei mit Kuriossitäten beseissen hatte, die bezeichnende Benennung Paläontologie bei, und diese Tisziplin wurde die unentbehrliche Handlangerin der historischen Geologie. H. Bronn (1800—1862) gab die erste, auf unermeßlichem Thatsachenwissen beruhende Systematik der neu gestalteten Tisziplin, für die er sich auch, gleichwie Schasshäutl, des Namens Lethaea — Lehre von den der Vergessenheit anheimgesallenen Lebewesen — bediente. Ihm, d'Orbigny und Duenstedt ist man zu Danke verpflichtet, wenn man die Entwicklung der Stratigraphie versolgt und oft mit Staunen wahrnimmt, mit welcher Sicherheit auf Grund der organischen Einschlüsse das relative Alter einer Schicht angegeben werden kann.

Die Bertikalglieberung ber Formationen, welche Werner aufgestellt, Freiesleben verbeffert und verfeinert hatte, konnte nicht dauernd bestehen bleiben. Für England führten 1822 Conpbeare und Phillips eine Ginteilung durch, die namentlich für die Abgrenzung des sogenannten Doliths, den v. Buch paffender Jura nannte, von Wichtigkeit murbe. Den Lias, ber ihnen zufolge in normaler Lage die Dolithformation unterteufen sollte, wies v. Buch auch am bayerischen Tegern-See nach - ein gewaltiger Fortschritt in der Erkenntnis des Zusammenhanges weit auseinanderliegender Schichtreihen. Von den beiden Briten ließ sich nicht ohne Grund Referstein bei ber Aufstellung ber seine Marten begleitenden Überfichtstabellen beeinflussen; Bieles ift noch recht unvollkommen, aber es liegt doch schon gleich unter dem Tertiär die Rreide, und die Parallelisierung der vulfanischen Bildungen mit den sedimentaren ist ebenfalls nicht übel, indem wenigstens Bajalt für junger als Porphyr und biefer fur junger als Granit erklärt wird. Natürlich bezog sich dies wesentlich nur auf Deutschland, und wirklich war, wie eben gerade die gludliche Durchführung eines jolden Bergleiches durch v. Buch als Musnahme beweift, die Beit für eine genaue Sbentifizierung ber Schichten bistanter Gebiete noch nicht gefommen. Ein 1816 unternommener Berind v. Raumers, die Analogien gwiichen England, Franfreich und Deutschland berguitellen, bewegte fich auf Frrwegen, und auch



eine Kambriumstufe — man nennt sie jetzt nach wallisischem Borbilde Tremadoc - schon entwickelt; eine über ben Ranal bis überreichende Verbindung zwischen gleichartigen Sebimentärgebilden war somit hergestellt. De la Beche gab mit 28. Lonsbale (1794 bis 1871) ben Anftoß, auch eine über bem Silur liegende Formation, die ben "alten roten Sandstein" in sich schloß, als felbftandig abzutrennen, das Devon. Große Reifen ber britifchen Forscher, vorab Murchisons, setten außer Zweifel, daß in weit entfernten Erdräumen, so im Ural, die gleiche zeitliche Aufeinanderfolge ber als fambrisch, silurisch, bevonisch bezeichneten Schichtenreiben zu Recht besteht, und auch in Amerika, wo sich E. P. be Berneuil (1805—1873) um die Ermittlung der Formationsgrenzen bemühte. wurde feit 1845 eine berjenigen völlig entsprechende Ginteilung bes "tierischen Altertums" ober Paläozoikums ermöglicht. Das aber auch im Herzen Europas eine Silurentwicklung von außerorbentlicher Mächtigkeit und Bielseitigkeit ber tierischen Ginschluffe bestehe, wurde erst feit 1846 bekannt. Es war Barrandes Lebenswerk, bas böhmische Silur nach allen Richtungen bin m durchforschen, wobei sich ihm als Leitfossilien wertvollster Art die zu ben Krebstieren gehörigen, an einer eigentumlichen Dreiteilung bes Körpers erkennbaren Trilobiten darboten. Das Devon übertrugen Benrich und vor allem Roemer nach Deutschland, wo es am Rhein, in Westfalen und im Harzgebirge mächtig ansteht. Auch im Bogtland erkannte man filurische und bevonische Bildungen am Borkommen der noch immer einigermaßen rätselhaften Grapto-Die Detaillierung ber belgischen ältesten Schichten burch Dumont war zwar eine fehr feine gewesen, allein leider hatte ber von einem gewissen stratigraphischen Lokalpatriotismus befeelte Forscher es unterlassen, die Vorkommnisse seines Vaterlandes zu denen anderer Länder in Beziehung zu feten. Berhältnismäßig glatt vollzog sich Abtrennung und Hauptgliederung bei der Rohlen= formation, deren Teilung in zwei große Stockwerke sich früh Mit v. Dechen wird das untere als Rohlenkalk, herausstellte. das obere als produktive Steinkohlenformation zu bezeichnen Den ersteren, für den auch die Regionalbezeichnung Kulm gebraucht wird, hat der Belgier L. G. de Koninck (1809—1887) in den vierziger Jahren besonders gründlich bearbeitet. Über dem Karbon endlich liegt die schon von den deutschen Geologen des 18. Jahrhunderts, vorab von Füchsel, in ihrer Eigenart erkannte Dhas, aus Rotliegendem und Zechstein zusammengesetz; Murchison brachte für sie den auf das östliche Rußland hinsweisenden Namen Perm auf, der bei näherem Zusehen sich als kein recht glücklich gewählter erwies, weil gerade jenes russische Gouvernement keine ausgezeichneten dhadischen Ablagerungen aufsweist. Bald zeigte sich eine sehr kräftige Entfaltung letzterer im nordamerikanischen Prairiegebiete.

Oberhalb des Paläozvikums beginnt das Bereich des tierischen Mittelalters, deffen schärfere Abgrenzung in allererster Linie bas Merian, Sausmann, hofmann Berbienst v. Buchs ist. hatten noch keinen durchschlagenden Erfolg zu erzielen vermocht, und die Erkenntnis, daß die unterste, mächtige Lage eine drei= geteilte fei, bankte die geologische Welt ben beiben zu gemeinsamem Schaffen vereinten Forschern v. Dechen und R. v. Dennhausen (1795-1865), die 1825 ihr Werk über die mittelrheinischen Gebirge veröffentlichten. Nun tam man überein, daß, vom Bechstein ab nach aufwärts gerechnet, die brei großen Gtagen Buntfand= ftein, Muschelkalk und Reuper fich überlagerten; letteren Namen hatte v. Buch vorgeschlagen, und selbst fremdsprachliche Litteraturen haben die Kunstausdrücke Muschelkalk und Keuper adoptiert. fehlte jedoch eine paffende Benennung für die nun felbständig gemachte Formation, und diesen verlieh ihr v. Alberti 1834 in einer Monographie, deren grundlegenden Charafter In- und Ausland bereitwilligst anerkannte. Die Trias heißt seitbem auch in folchen Ländern so, wo, wie in England, der eine oder andere Bestandteil deshalb fehlt, weil der Boden in jener Veriode, in der sich die betreffenden Absätze niederschlugen, nicht von Wasser bebedt war. Die weitere Differentiierung ber Mittelgebirgstrias, benn auf biefe mußte man sich vorläufig beschränken, vollzogen v. Alberti, Quenstedt und A. v. Strombed (geb. 1809), ber genaueste Kenner der Stratigraphie von Braunschweig.

Heute besteht kein Zweisel mehr darüber, daß auch in unseren Alpen keine Formation, soweit nicht die wesentlich aus Urgestein

bestehenden Zentralzüge in Betracht kommen, so gewaltig entwickt ift, wie eben die Trias, allein obwohl die Entstehungszeiten bi gleichen sind, so hat sich doch im Aussehen und in der tierische Bewohnerschaft die alpine Trias grundverschieden von derjenige Mittel= und Norddeutschlands gestaltet. Die Jetzeit hat and ben Grund dieser Abweichung aufgebeckt, indem festgestellt wach, daß die Triasfauna des Hochgebirges eine pelagische, in einen tiefen Meere lebenbe mar, wogegen anderwarts ein limnifchet auf seichtes Wasser beutender Typus zu bemerken ift. in dieses Geheimnis erst sehr allmählich eindrang und deshalb ben thatsächlichen Parallelismus lange nicht erkannte, ist um so einleuchtender, da man ja, wie wir erfuhren, den Kalkalpen einen ganz auffälligen Mangel an Bersteinerungen zuschrieb. v. Buch wußte, wie seine Darstellung auf der Karte von 1826 ausweist, mit dem sogenannten Alpenkalk noch nicht viel anzufangen, und erst im Jahre nachher brachte T. Catullos (1782 bis 1869) zu Berona erschienene Schrift "Saggio di zoologia fossile delle provincie Austro-Venete", die sich auf Maraschinis (1774 — 1825) geognostische Beschreibung ber Umgegend seines Wohnortes Schid stützte, eine Wendung; bei Recoaro im Vicentinischen, wo sich seither ungahlige Geologen zusammengefunden haben, stand unzweifelhaft echter Muschelkalk an. Das Jahr 1831 brachte v. Buchs inhaltreichen Berliner Afademievortrag über bie bayerischen Alpen mit seiner Ibentifizierung des Tegernseer Lias, über bessehungen zur Trias man freilich noch nicht recht Bescheid wußte, und 1834 entdeckte der gleiche unermüdliche Banberer die berühmte Fauna bei dem ladinischen Orte St. Kaffian, wo fich auf kleinem Areale eine ungeheure Mannigfaltigkeit von Tierformen zusammendrängt. Darüber, daß lettere triassijch seien, herrschte zwischen Bronn, v. Klipstein und dem als kundiger Petrejaktensammler in großem Unsehen stehenden Grafen B. ju Müniter (1776-1844) Übereinstimmung, aber ber Ort, wohin man die St. Kaffianer Schichten zu verlegen hatte, in ben alpinen Muichelfalf oder in den alpinen Buntjanbitein, blieb noch unaufgeflärt; ja Quenftedt pladierte jogar für Zuordnung gur Rreide. Hier griff 1846 v. Sauer werfthätig ein, beffen schone Kand barin, daß er diese maßgebenden Bersteinerungen als "Leitkand barin, daß er diese maßgebenden Bersteinerungen als "Leitkanscheln" bezeichnete, auch wenn die betreffenden Tiere keine wirklichen Zweischaler, sondern beliedige andere Mollusken waren.
Ichen Zweischaler, sondern beliedige andere Mollusken waren.
Ichen Zweischaler, sondern beliedige andere Mollusken waren.
Ichen Zweischaler, sondern beliedige andere den steht das Buchsche System bis in die seinsten Sinzelheiten aus; seider aber ist seine Massifikation ausschließlich auf schwäbische Berhältnisse zugeschnitten, und auch die ihm eigentümliche Buchstabenbezeichnung der einzelnen Banke läßt sich nicht so seicht auf andere Gebirge übertragen.
Um so mehr hielten ihren Blick auf das Weite gerichtet d'Orbigny und A. Oppel (1831 — 1865); dieser in frühem Alter dahingeschiedene Gelehrte hat, wie sich herausstellen wird, am ersolgreichsten in d. Buchs Geiste fortgearbeitet.

Bon Rreibebilbungen ift in ber geognostischen Litteratur feit Berner viel die Rede, aber es gebrach an einer einheitlichen Auffaffung berfelben, und erft fpater ichufen Brongniart und Omalius b'Halloy für Frankreich und Belgien, sowie etwas frater E. b'Archiac (1802 — 1869) in größerem Ausmaße eine ben örtlichen Umständen angepaßte Klassisitation. Und wieder war es v. Buch, ber bie balb allgemein zugegebene Notwendigkeit her= vorhob, ohne jedwede Rücksicht auf die petrographische Beschaffenheit eine besondere Kreideformation dem Jura zu superponieren. Schon 1828 hatte er in diese Formation die Hippuriten ("Ruhbörner") ber Salzburger Alpen gewiesen, und als durch die wichtigen Untersuchungen von Roemer und S. B. Geinit (1814-1899) bas Auftreten gewisser hierher gehöriger Ablagerungen auch in Nordbeutschland nachgewiesen worden war, trat v. Buch mit seiner umfassenden Abhandlung vom Jahre 1849 hervor, welche die geographische Berbreitung ber fretagischen Formation über die ganze bislang erforschte Erdoberfläche verfolgte und die wertvollsten Anregungen für jenen Teil der Geologie lieferte, die man zur Zeit als Palaogeographie fennt, und die uns hauptsächlich barauf hinweist, wie in den einzelnen Zeitabschnitten der geologischen Bergangenheit Festland und Wasser verteilt waren. Der von Geinit gebrauchte Ausbrud Quabersanbstein= formation wurde von Benrich befämpft und konnte sich auch

tektonische Verschiedenheit der betreffenden Gebirge ist, die stratigraphische Einheitlichkeit von Französisch = Schweizerischem, Schwäbischem und Franklichem Jura und beffen Analogien in England mit klarem Blide erkannte! Die Engländer hatten ihre Dolithbilbungen allerdings ausgiebig studiert; auch hatte E. Thirria sein "système jurassique", bessen Bezeichnung jedoch eine ungleich beschränktere mar, als sie später murbe, ben britischen Dolithstufen mit Glud zur Seite geftellt, und J. Thurmann (1804-1855), fowie Graf Manbelslohe hatten für einzelne Gebirgsteile bie Schichtenanordnung zutreffend bestimmt. Aber felbft M. Gregly (1814—1865), der ebenso durch naturwüchsige Genialität, wie burch feine Sonderbarkeiten ausgezeichnete Schweizer, glaubte es sich noch versagen zu muffen, die von ihm mit höchster Afribie bestimmten Juraglieder des heimischen Gebirges den englischen Bildungen synchronistisch anzugleichen. Gerade so ging es auch in anderen europäischen Ländern; "für alle diese Gebiete", so spricht sich v. Zittel aus, "wirkte die englische Schablone geradezu als Hemmschuh". Gregly hatte, worauf gleich nachher zurückzukommen fein wird, bei bem Streben, diefe Binderniffe gu überwinden, folgenreiche Entbeckungen gemacht, aber in ber berechtigten Furcht. nich über den Rahmen hinaus zu verirren, innerhalb deffen felten voll= kommene Autopsie ihn so sicher leitete, legte er sich lieber eine Resignation auf, die rein menschlich begreiflich und billigenswert ist, im Interesse ber auch burch Irrtumer gar oft nachhaltig befruchteten Wissenschaft aber boch bedauert werden muß. "Wer sich nicht getraut, gelegentlich auch einmal seinen Mitmenschen als ein Narr zu erscheinen, weil seine Denkweise von der ihrigen abweicht, wird es zu nichts Rechtem bringen," schrieb Schoenbein einmal an J. v. Liebig.

Hier nun seite v. Buch ein, und er, der so viel von der Welt gesehen hatte, war wie kein zweiter dazu geeignet, die Bedenklichkeit abzustreisen, welche Grekty besangen gemacht hatte. Er sette den englischen Lias gleich dem in Deutschland bekannten schwarzen Jura, den Dogger gleich dem braunen Jura, den Malm gleich dem weißen Jura und gab die Leitsossilien an, mit deren Hilse die Zugehörigkeit eines bestimmten Horizontes zu einer dieser drei



eine allgemeinere Geltung schon deshalb nicht verschaffen, weil die betreffende Absonderungssorm kein untrügliches Kennzeichen der Kreidebildungen darstellt, welch letztere ja auch — darauf legt v. Buch einigen Nachdruck — nicht gerade weiße Schreibkreide zu führen brauchen.

Desnopers und Deshapes hatten, wie früher zu bemerken war, das über der Kreide liegende Tertiär in großen Zügen abgegrenzt, und Lyell hatte zu Beginn ber vierziger Sahre eine normative Scheidung biefes Syftemes in brei Unterabteilungen angegeben, zu benen nur nachher noch eine vierte hinzugetreten ist. Je nachdem dem Alter nach eine diefer Abteilungen die geologische Morgenröte  $(\eta \dot{\omega}_S)$  ankündigt oder noch wenig oder endlich schon viel mehr neu (xairos) genannt werben muß, follte fie Cogan, Miozan und Pliozan heißen, und biefe Termini haben sich schnell eingebürgert. Durch Beprichs von 1847 bis 1854 fich erstreckende Durchforschung des nordbeutsch = belgischen Tertiärs wurde man der Thatsache inne, daß zwischen Co- und Miozan feine rechte Grenzfläche zu legen sei, und barum fand bes Genannten Vorschlag Anklang, zwischen beide die erwähnte neue Stage, das Dligozan (dligos, wenig) einzuschieben. Gin langerer Streit über die Buteilung ber Nummuliten ("Münzsteine") zur meso = ober fänozoischen Üra, den insonderheit Schafhäutl verwickelt machte, weil er diese Protisten auch in viel tieferem Niveau beobachtet haben wollte, konnte erst ziemlich viel später (1865) von Gümbel geschlichtet werden, und seitdem sind die niedlichen Scheibchen Bürger bes Cozans. Bon ber ungezählten Menge namhafter Geologen, welche an der Detailgliederung des Tertiärs mit arbeiteten, kann hier begreiflicherweise nicht gesprochen werden, um so weniger, da jest jo ziemlich alle Wirbeltiere, teilweise in verwirrender Külle von Gattungen, Arten und Barietäten, paläontologische Berücksichtigung verlangen. Die tertiäre Konchylienfanna fand einen überaus forrett arbeitenden Biographen in F. Sandberger (1826 bis 1898), dessen Spezialarbeiten über die Miozänbildungen des Herzogtums Nassau und des Mainzer Beckens von vorbildlicher Bedeutung für ähnliche Zwecke geworden sind.

Die beiden Bestandteile des sogenannten Quartars, die man als Viluvium und Alluvium unterscheidet, geben an diesem

.

;

willig Ehrenberg infolge bes Umftanbes, bag er, mit ben Eriften bedingungen dieser falfausscheibenden Polypen noch wenig betam auch in Meeren der gemäßigten Zone nach lebenden Korallen fuch jedoch nur versteinerte fand. Die Schinobermen waren Cuvier auf ihre Stellung im zoologischen Spfteme geprüft worde aber erft v. Buchs flaffische Arbeiten über die Seelilien, jeit 1840 ben Forscher angelegentlich beschäftigten, lenkten a die Versteinerungstenner auf biesen Formenfreis bin, dem L. Agassi und E. Defor auch die Seeigel einverleibten. Die Heraushebun ber Moosforallentierchen ober Brhozoen aus ber verwirrenbei Mannigfaltigkeit ber Korallen und die Erhebung erfterer zur Selb jtanbigfeit bewirfte 1850 S. Milne Ebwards (1800-1885). Bielfach wurde noch zwischen Muscheln und Brachiopoben, obwohl dieser Name schon seit 1807 im Umlaufe war, kein besonderer Unterschied gemacht, bis 1834 v. Buch den Armfüßlen ihre Autonomie sicherte und die an den Terebrateln ermittelten Rennzeichen ("Schnabelregion") bekannt gab. Für biefe Tien wurden feit 1851 Th. Davidsons (1817—1885) Monographien bie oberfte Quelle ber Belehrung. Durch Cuvier und be Lamard war man auf die Rephalopoben als eine ganz originell bostehende Tiermannigfaltigkeit aufmerksam geworden, aber die 300le gische Klassissistation erschien schwierig, bis v. Buch die noch jett gebräuchliche Ammoniten=Terminologie einführte und zugleich bas Musterium ber sogenannten Aptychen baburch aus ber Belt schaffte, daß er diese sonderbaren Formen als Teile vorweltlicher Beichtiere befinierte. Die fossillen Insekten, im Rarbon fehr häufig, hatten fich der liebevollen Beachtung E. F. Germars (1786-1853) zu erfreuen. Die Lehre von den fossilen Wirbeltieren, zuvor ein ungeordnetes Aggregat zerftreuter und verworrener Gingelthatsachen, hatte Cuviers Genialität aus bem Bustande des Chaos erhoben, und das von ihm divinatorisch erichloffene Wejet ber Korrelation ber einzelnen Rorperteile jette ihn in den Stand, aus spärlichen Reften ben Rörperbau bes Tieres zu refonstruieren. Die versteinerten Fische bilbeten ben Gegenstand des tostbaren Wertes, welches 2. Agaffiz in ben Sahren 1833 bis 1843 herausgab; ihn unterstüßten dabei A. Balen-



bie schöne Aufgabe zusiel, die überaus differentiierte Säugetierschie bie bei Pikermi in Attika aufgedeckt worden war, zu beath Für das Höhlendiluvium haben Buckland und P. Sh. Schuling (1791—1836) Großes geleistet, während H. Falconer die tertiäre Tierwelt Indiens kennen lehrte.

Im allgemeinen hat von je die Roopaläontologi**e 1** Freunde als die Phytopalaontologie gefunden, die erft etwa hundert Jahren den Charakter einer geologischen Dis annahm, bann aber, bank ben unermublichen Anftrengungen E. F. v. Schlotheim (1764-1832), Grafen R. D. v. Ste berg (1761—1838) und A. Brongniart, einen fraftigen Bur feineren Unterscheidung ber botanischen schwung nahm. male verfieselter Solzer biente feit 1830 bas Mitroffop, für biesen besonderen Zweck stellte man fogar die oben besproche Dünnschliffe weit früher ber, als man in ihnen bas macht Behitel der Gesteinstunde kennen gelernt hatte. Nach diefer & hin boten die zu Beginn der vierziger Jahre gedruckten Schrif von A. J. Corba (1809-1849) bie reichste Anregung, und t bie gleiche Zeit nahm Goepperts umfängliche schriftstellerif Thätigkeit ihren Anfang. Zumeist hatte man sich auf die alter Bilbungen, unter benen das Karbon ben größten Reiz gewährte beschränkt; das Tertiar stand noch im Schatten, wenngleich v. Bud auf phytopaläontologischem Wege die miozänen Braunkohlenablage rungen chronologisch zu fixieren getrachtet hatte. kam in das Studium der Tertiärflora, als A. Braun (1805 bis 1877) 1845 die berühmten Steinbrüche von Öningen bei Schaffe hausen durchforschte, in denen dereinst der Züricher Naturforscher 3. 3. Scheuchzer ben "versteinerten Menschen", einen gigantischen Salamander, aufgefunden hatte. Nächstdem erschienen jest auch bereits litterarische Arbeiten der beiden Botaniker, welche in einer späteren Zeit als die Meister der känozoischen Floristik allseitig anerkannt wurden, des Öfterreichers F. Unger (1800-1870) und bes Schweizers D. Heer (1809-1883).

Man darf wohl ungescheut behaupten, daß die ersten fünf Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts einen ungemein reichhaltigen Ertrag für die Paläontologie abwarsen, und daß auf dem damals

•

.

. ...

folge in diese lettere Klasse. Die Möglichkeit, daß burch stetigen Ruwachs lockerer, mantelförmig das bereits gebildete Bulkangerufte umhüllender Schichten ein Stratovultan zu ftanbe tommen fonne, stellte v. Buch in Abrede. Trat er fo in Wiberspruch mit Thatsachen, die seitbem unwidersprechlich begründet worden sind, so hat er sich boch andererseits unvergängliche Verbienste erworben burch seine geistvollen Aufschluffe über Rentral- und Reibenvulfane, über die schnurartige Reihung ber Archipele im Often Afiens und überhaupt in der Begründung einer bas physiographische Moment forgfältig berücksichtigenben Bulfan geographie. In biefem letteren Buntte bat er feinen Freund v. Sumboldt beeinflußt und ift von biesem wieder beeinflußt worden: ihre beiderseitigen Arbeiten überragen weit die in ihrer Art bankenswerte Bulfanftatiftit von C. G. B. Daubeny (1795 bis 1865), die 1826 dem Publikum vorgelegt ward. Erhebungsfrater erhoben G.J. Poulett. Scrope (1797-1876) und Lyell Fehde, geleitet burch ihre an ben außer Aftivität gefetten Bultanen Frankreichs und ber Gifel gesammelten Erfahrungen: auch J. Steininger (1794-1874), bem gegenüber fich v. Buch dahin äußerte, daß, wer die Gifel nicht kenne, überhaupt auf kein Urteil über vulkanische Erscheinungen Anspruch erheben burfe, wurde aus einem Anhänger seines berühmten Korrespondenten schließlich dessen Gegner, wenn auch nur bedingt. Das Wert Poulett = Scroves, welches 1825 zuerst ausgegeben wurde, vervollkommnete Auflagen aber bis in die neueste Reit erleben follte. enthält in den großen Leitlinien genau das gleiche vulkanologische Shitem, welches unfere modernen Kompendien vorführen, indem nur einstweilen v. Buchs einseitige Abneigung gegen bie Bulassung von Aufschüttungstegeln in die entgegengesetzte Einseitigkeit verfe't wird; alle Feuerberge find jest geschichtete Bulto er und für homogene ift tein Play übrig. .. derk gen Widersachern des deutschen Meisters gesellten sich ber bes tiche Fr. Coffmann und der Franzose C. Prevost (1787 1855) bei; man mig es bem sonft so eigenwilligen Manne ichrühmen, da', er in einer Rezension bes von Hoffmann nachlaffenen Werkes auf das glimpflichste mit dem allzu früh Dabin-



folge in diese lettere Rlasse. Die Möglichkeit, baß burch stetigen Ruwachs lockerer, mantelförmig bas bereits gebilbete Bulkangeruft umhüllender Schichten ein Stratovulfan zu ftande kommen könne, stellte v. Buch in Abrede. Trat er so in Widerspruch mit Thatsachen, die seitbem unwidersprechlich begründet worden sind, so hat er sich doch andererseits unvergängliche Verdienste erworben burch seine geistvollen Aufschlüffe über Zentral= und Reibenvultane, über die schnurartige Reihung der Archipele im Often Asiens und überhaupt in der Begründung einer das physicaraphische Moment forgfältig berücksichtigenden Bulkan: geographie. In diesem letteren Buntte hat er feinen Freund v. Sumboldt beeinflußt und ift von diesem wieder beeinflußt worden; ihre beiberseitigen Arbeiten überragen weit die in ihrer Art bankenswerte Bulfanftatiftit von C. G. B. Daubeny (1795 bis 1865), die 1826 dem Bublikum vorgelegt ward. Erhebungefrater erhoben G.J. Poulett-Scrope (1797-1876) und Lyell Fehde, geleitet durch ihre an den außer Aftivität gesetzen Bulkanen Frankreichs und ber Gifel gesammelten Erfahrungen; auch 3. Steininger (1794-1874), dem gegenüber fich v. Buch dahin äußerte, daß, wer die Gifel nicht kenne, überhaupt auf kein Urteil über vulkanische Erscheinungen Anspruch erheben dürse, wurde aus einem Anhänger seines berühmten Korrespondenten schließlich bessen Gegner, wenn auch nur bedingt. Das Werf Poulett=Scropes, welches 1825 zuerft ausgegeben murde, vervolltommnete Auflagen aber bis in die neueste Zeit erleben follte, enthält in den großen Leitlinien genau das gleiche vulkanologische Shitem, welches unsere modernen Kompendien vorführen, indem nur einstweilen v. Buchs einseitige Abneigung gegen bie Bulaffung von Aufschüttungstegeln in die entgegengefette Einfeitigkeit verfe' t wird; alle Feuerberge find jest geschichtete Bulfo er und für homogene ift fein Play übrig. derken Widersachern des deutschen Meisters gesellten sich ber bes tiche Fr. Coffmann und der Franzose C. Prevost (1787 1855) bei; man m. 3 es bem sonst so eigenwilligen Manne Tichrühmen, da, er in einer Rezension des von Hoffmann nachlaffenen Werkes auf das glimpflichste mit dem allzu früh Dabingeschiedenen umging, wenn ihm auch bessen Ansichten über bas Auftauchen und Wiederverschwinden der Insel "Ferdinandea" im Mittellandischen Meere höchst kegerisch vorkommen mußten. fand er einen thatfraftigen Genoffen in Elie be Beaumont. ber experimentell — aber irrig — die Unmöglichkeit steilerer Reigungswinkel bei lofe geschichteten Massen bargethan zu haben Er und Dufrenop blieben bei v. Buch fteben. vermeinte. während die Mehrzahl der französischen Fachmänner sich von ihm abwandte; aber in Deutschland ließ sich die Theorie der Erhebungs= frater schwerer erschüttern, und als beren Urheber starb, konnte er dieselbe als befestigt betrachten. Freilich hat sie die sechziger nicht überlebt. Physikalische Spekulationen über ben Eruptionsakt waren wenig beliebt; B. Davy und Daubeny alaubten chemische Umsetzungsakte als Triebfeder der nach oben ge= richteten Magmabewegung ansprechen zu muffen, aber viele hielten an der aus dem 18. Jahrhundert herübergenommenen Auffassung fest, baß bie Expansivfraft ber burch einträufelndes Baffer erzeugten Dämpfe die wahre bewegende Urfache sei.

Die Erdbeben pflegte man, wie u. a. hoffmanns oben genanntes Bert (ed. v. Dechen, Berlin 1837-1838) zum Auß= brucke bringt, als eine Art notwendiger Ronseguenz des Spieles der vulfanischen Kräfte anzusehen. Die humboldtiche Reise hatte ber Borftellung Oberwaffer verschafft, daß die feuerspeienden Berge Sicherheitsventile einer Gegend feien, beren Berftopfung ent= weber eine Erberschütterung ober doch zum mindesten jenes furcht= bar rollende, subterrane Geräusch zur Folge habe, das dem großen Reisenden von Riobamba her bekannt war. Auch v. Buch ließ nicht ab von der vulkanistischen Hypothese, und als er 1799 selbst in Schlesien einen Erbstoß fühlte, appellierte er zur Erklärung an "einen ausgetretenen Arm eines Gasstromes von bem g "hen Meere im südlichen Europa, dossen Quellen nie versie and Immerhin ist dieser kurze Auffat doch auch wieder der Trunde. eines gewissen Fortschrittes, indem sein Berfasser an die Möglichen feit, fartographisch die Stelle stärkster Etildetterung — das Ep der gentrum, wie wir heute sagen wurden — festzulegen, kluge Er örterungen knüpft. Später erlebte er in Reapel ein zweites Erd

beben, mahrend eben ein Barorpsmus bes Bejuv im Bange war, und da gestand v. Buch offen, der Ausbruch sei boch wohl mit dem anderen Ereignis nicht in unmittelbare Raufalverbindung # bringen, weil das meist erschütterte, epizentrale Gebiet ziemlich weit seitab von dem Berge lag. Weitere Folgerungen wurden indessen aus dieser bemerkenswerten Wahrnehmung vorerst nicht gezogen. Man suchte die Ursachen ber seismischen Erscheinungen, wofür bie im Jahre 1827 gefrönte Preisschrift von F. C. Kries (1768-1849) ben beutlichsten Beleg abgiebt, an allen möglichen Orten, nur gerabe nicht da, wo sie in der Mehrzahl der Fälle zu suchen sein wird, nämlich in der internen Umlagerungen unterworfenen Erdfruste. Gine febr verdienftliche Erdbebenftatiftif arbeitete 1841 A. Berren (1808-1882) aus, und biefer erften Beröffentlichung ift mante andere nachgefolgt. Minder gunftig war Berrens Ginfluß auf bie Erdbebenkunde insofern, als er ber Bater jener Ansicht ift, nach welcher die Anziehung ber himmelskörper auf bas glutflüffige Erbinnere fowohl vultanische Eruptionen als auch Erbstöße veranlassen soll — einer Irrlehre, die, von ffrupelfreien Sypothetifern weiter gebilbet, ber ernften Forschung nachmals mit unter geradezu hindernd in den Weg getreten ift.

Die Lehre von der Gebirgsbildung, deren einzelne Teile Naumanns treffliches Handbuch von 1850 bereits mit bem übrigens auch in Senecas "Naturales quaestiones" vorgebilbeten - bezeichnenden Namen Geotektonik zusammennimmt, stand fast burchaus unter bem Zeichen ber uns aus bem Anfange biefes Abschnittes erinnerlichen Rataklysmenlehre. bier trafen Sutton und v. Buch zusammen, indem sie annahmen, daß die großen Rettengebirge der Erde durch den nach oben gerichteten Druck des Magmas aufgerichtet worden seien; da dieser natürlich nicht allenthalben gleichmäßig wirken konnte, so schienen sich Reigung, Berbiegung, Faltung und Zerreißung der Schichten einfach begreifen zu lassen. Mit jeder solchen Hebung, so schloß v. Buch weiter, war eine Spaltenaufquetschung und ein Austritt magmatischer Materie, die jest zur langsam erstarrenden Lava wurde, verbunden. Einen entscheidenden Beweis für die Richtigkeit dieser Bebungstheorie fag er in den füdtirolischen Dolomitbergen, Die fich ia auch wirklich in der Nähe namhafter Borphyraustritte finden: bon Saufe aus, fo schloß er, bestanden diese Erhebungen aus ge= wöhnlichem, horizontal geschichtetem Triaskalk, und als die Intrusivmassen emporbrangen, bewirkten aufsteigende Magnesiadämpfe bie Dolomitisierung des Kalkes, aus dem nachher der leicht zerstörbare Talk erosiv ausgeschieden wurde. Diefer Auslaugungs= brozeß hatte zur Folge, daß die Dolomite jenen bizarr zerrissenen Oberflächencharafter erhielten, der ihre landschaftliche Großartiakeit In chemischen Kreisen stieß biese Erklärung auf Wiberfpruch, aber ben Geologen machte fie die geistreiche Verkettung mehrerer anscheinend gegeneinander neutraler Ereignisse unter bem nämlichen Gesichtsbunkte annehmbar, und daher hat fie benn auch lange bas Terrain beherrscht. Für Deutschland unterschied v. Buch vier zeitlich verschiedene Hebungsrucke, als deren Resultate sich uns, bem Alter nach geordnet, das niederlandische, nordöstliche, rheinische und alpine Gebirgsspftem darstellen; die durchaus zutreffende Herausschälung dieser vier tektonischen Leitlinien ist ganz unabhängig von der Hebungstheorie felber und hat lettere als ein vorzügliches dibaktisches Hilfsmittel zur Orientierung in den verwickelten Verhältnissen des deutschen Gebirgsbaues überdauert.

Neben feinem alten Freiberger Studiengenoffen, deffen "Rosmos" im dynamisch=geologischen Teile nirgendwo den überzeugten An= banger v. Buchs verkennen läßt, konnte fich letterer kaum eines treueren Gefolgsmannes rühmen, als bes mit Recht hoch geachteten frangofischen Geologen Elie be Beaumont. Seine einschlägigen Publikationen verbreiten sich über den langen Zeitraum von 1829 bis 1858 und gipfeln in dem Sate, daß die Spalten, durch welche bie magmatischen Massen austreten, eine regelmäßige geometrische Anordnung aufweisen, einem bobefaedrischen Rege auf ber Erdoberfläche sich anpassen. Abgesehen davon, daß in den großen terrestrischen Gebirgesspstemen eine berartige Regelmäßigkeit ohne Zwang nicht aufgezeigt werben kann, ist auch gegen die aus der Sebungstheorie entspringende, aprioristische Konstruktion des Gebirgsbaues mancherlei einzuwenden; es trifft nicht zu, daß die Gebirgsachse immer aus Granit u. bergl. bestehen, und daß sich auf beiben Seiten ber Neigungswinkel ber sebimentaren Schichten

gleichförmig vermindern soll. Das "Réseau pentagonal" hat, wie man sich bei näherem Zusehen vergewissert, niemals mehr als einen Achtungserfolg erzielt.

Das hohe Berdienst, die Faltenbildung durch doppelfeitigen Lateralschub als ein hochwichtiges Moment ber Gobirgsbilbung in den Borbergrund gerückt zu haben, kommt ben Jura-Bewohner J. Thurmann (1804-1855) zu, der in biefen flassischen Faltengebirge an der vertikalen Aufrichtung irre wurde. Seine 1830 geschriebene, bahnbrechende Abhandlung fand mertwürdigerweise bei v. Buch eine fehr wohlwollende Beurteilung; man möchte fast glauben, daß dieser scharffinnige und stets tampfbereite Kritiker sich burch das vielbeutige Wort "soulevement" täuschen ließ und den tief gehenden Gegensat, der seine Fundo mentalanschauung von berjenigen Thurmanns trennt, micht gehörig würdigte. Aber auch Cordier und Prevoft neigten ber Meinung zu, daß die durch Ausstrahlung und Abfühlung bes Erbballes verurfachte Schrumpfung bie Erboberfläche in Rungeln lege, und feit 1846 erftand biefer Rontraftionshppo thefe ein gewandter Rampe in dem Amerikaner Dana, dem Le Conte (geb. 1823) fefundierte. Dana bat auch die tektonische Kunftsprache durch eine Reihe gut gewählter Ausbrude verbessert, unter benen wir nur die jest jedem geologischen Anfänger geläufige Antithese Synklinale — Antiklinale bervorheben wollen.

Wird die Erdrinde durch irgendwelche, radial oder horizontal wirkende Kräfte beansprucht, so muß man deren Wirkung auch an den Schwankungen der Küstenlinie erkennen. Playfair (1802) und, noch weit entschiedener, v. Buch (1808) stellten die Erdseste als das Bewegliche, das Meer als das Ruhende hin, während dis dahin die 1792 aufgestellte Hypothese des Admirals Nordenankar, daß die Ostsee sich immer stärker durch ihre drei Pforten in die Nordsee entleere, ohne durch den Unterstrom den Desett ausgeglichen zu erhalten, die meisten Anhänger gehabt hatte. J. B. W. Johnston (1798—1855) stellte sich auf denselben Standpunkt, den auch der Chemiker Berzelius einnahm; schrumpft die Erde zusammen, so muß mit diesem Prozesse eine

Umsetzung des Meerwassers hand in Hand gehen, die hier zu einem Ansteigen, dort zu einem Sinken des Wasserspiegels führt, und die alten Strandlinien, die A. Bravais 1842 auf seiner norwegischen Reise beobachtet hatte, setzen diese Ungleichheit in der Höhe des Meeresniveaus außer Zweisel. Die Mehrzahl der Geoslogen hielt mit v. Buch dafür, daß das Festland an der einen Stelle sich aus dem Wasser hebe, auf einer anderen langsam in dieses hinabtauche. Die berühmten, in ihrem Mittelstücke von Pholaden zerfressenen Säulen des Serapeums von Pozzuoli, an welchen sich der Witz vieler Forscher, u. a. auch eines Goethe, besthätigt hatte, gaben ein gutes Argument für einen Wechsel rucksweise erfolgender Landhebungen und Landsenkungen ab.

Den Standpunft, daß die meiften Oberflächenveränderungen burch langfame, stetig wirkenbe Agentien verursacht seien, vertrat entschieden und gewandt K. E. A. v. Hoff (1771—1837), beffen auf stupender Gelehrsamkeit aufgebautes Hauptwerk ("Geschichte ber durch Überlieferung nachgewiesenen Veränderungen der Erdoberfläche" [mit ben späteren Erganzungen fünf Banbe], Gotha 1822-1841) noch jest von keinem unbefragt bleibt, der sich die Aufgabe vorlegt, zu ermitteln, welche Physiognomie irgend ein Landstrich vor so und so langer Zeit gehabt habe. Lyell trat genau in v. Hoffs Jufftapfen, und man tann darthun, daß ber eine vom anderen Manches empfangen, ihm jedoch auch Manches gegeben hat. Nunmehr fing man auch an, den von der "heroischen" Richtung vernachläffigten Rraftaugerungen ber Erofion und Denubation eine erhöhte Bedeutung beigumeffen. Schon im 18. Jahrhundert hatten viele Autoren, Guettard, Targioni= Tonzetti, Rimrod, J. Q. Beim u. a., die Thalbilbung mit ber Auswaschung durch fließendes Wasser in Verbindung gebracht, aber unter bem Ginflusse ber Hebungstheorie war man hiervon wieder abgekommen, um die Thäler, vornehmlich diejenigen, die angenähert sentrecht zur Streichungsrichtung ber Gebirge stehen, gang allgemein, und ohne zu individualisieren, als Spalten ber Erdrinde aufzufaffen. Bei v. Soff tritt, noch einigermaßen schüchtern, die ältere Lehrmeinung wieder hervor, der dann auch R. A. Rühn (1783-1848), Murchison und, als eigentlicher

Bannerträger ber wieber neu geworbenen, aftualiftijden Theorie, Lyell beipflichteten. Daß bloß die Berwitterung im festeste Gestein aufzulösen und in Trümmerhaufen zu zerlegen be fähigt sei, erkannte gang richtig ber für folche Denkweise überhant fehr empfängliche Goethe, als er im Sahre 1820 bas Blod. meer ber Luisenburg im Fichtelgebirge besuchte, worauf frate (1888) J. R. Blum in Beibelberg ähnliche Gebanken über bie Felsanhäufungen des Obenwaldes äußerte. Letterer befaßte sich auch mit ben chemischen Begleiterscheinungen bes Berwitterung prozesses, bessen gesamtes Wesen G. Bischof in seinem bekannten Werke für feine Zeit vorzüglich gekennzeichnet hat. Die Bobenfunde als einen Zweig der mechanisch schemischen Geologie begründet zu haben, ift bas Berbienft R. F. F. Senfts (1810 bis 1893), bessen ausgebehnte Schriftstellerei über verwandte Gegenstände mit 1847 anhebt. Anderweite Verwitterungs= und Auslaugungserscheinungen wurden durch Mitteilungen über charafte ristische Lokalvorkommnisse bem wissenschaftlichen Interesse näher gebracht; fo schrieben über bie geologischen Orgeln ober Erbpfeifen ber Umgebungen von Maaftricht und Baris Brongniart, Cuvier, C. Q. Mathieu (1756-?), 3. B. DR. Born be St. Bincent (1780-1846) und 3. Doeggerath (1788-1877), und die überwiegende Mehrzahl ber Fachmanner iprach ich für eine auflösende Aftion ber Tagemasser aus. Die Karrenfelber ber Alpen beschrieb 1840 einläßlich & Reller (1800-1881). So wurde man auf die Bohlen, die gumeift nur ber Balaontologe und Prähistorifer wegen ber bort vorgefundenen Knochen und primitiven Artefekte beachtet hatte, auch unter einem anderen Gesichtspunkte aufmerkfam, und bie bekannteren Bilbungen biefer Art wurden von Ch. W. Ritter (1765-?) in einem mehrbürdigen Werfe (Samburg 1801-1806) beschrieben. Auch fr. Doffmann und Born de St. Bincent trugen gur Aufflarung über Die Bedingungen der Söhlenbildung bei. Roch weniger wußte man wu ben Giegrotten und ben ihnen verwandten Bentaroten, obmob! Dicico Phanomen bei Scheuchger und De Exmifute feineswegs vernachläffigt ward. A. Pictet (1823 und & Reller (1889) baben biefen ipeziellen Zweig der Sohlenkunde, mie mun sich in der Gegenwart ausdrücken würde, anerkennenswert zu fördern gefucht.

Die Morphologie sah sich in der ersten Hälfte des Jahr= hunderts genötigt, auch der Mitwirkung der Organismen bei ber Gestaltung ber Oberfläche unseres Blaneten erhöhte Beachtung zu schenken. Wohl wußte man auch früher, daß der Bertohlungsprozeß eine Metamorphose aus Bflanzen in Geftein bedinge, und Scheuchzer hatte bies ichon 1706 mit aller Deutlichkeit ausgesprochen, aber Budland, Rirman, 3. N. Ruchs n. a. ftellten bis gegen die Mitte des Jahrhunderts hin diefer natürlichsten Erklärung eine ganze Reihe anderer Sppothesen ent-Die Torfmoorbildung behandelten durchaus rationell 3. Rennie (1761—1821), A. v. Chamiffo (1781—1838) und ber Chemiter A. J. F. Wiegmann (1771-1858); bie Bilbung von Steinkohlenflögen galt ben vielen Geologen und Botanitern, die sich mit ihr beschäftigten, doch im wesentlichen geklärt, feitbem &. C. v. Berolbingen (1740-1798) fich zu Bunften einer Entstehung biefer Lager an primarem Orte ausgesprochen hatte. Graf Sternberg freilich, Brevoft und ber Amerikaner 3. B. Rogers erachteten eine Bildung ber Flöte an fekundarer Stelle für mahrscheinlicher, indem sie annahmen, daß Baumstämme und andere Pflanzenteile durch Fluten in eine Senke hinabgespült worden seien, wo dann unter Wasser, und mit ganglichem Luftabschluß, die langsame Berbrennung einsetzte. Unsere Generation glaubt sich überzeugt halten zu dürfen, daß beide Fälle vorkommen können. Den mikroskopischen Nachweis, daß man in ben Rohlen die Natur ber Pflanzen wiederzuerkennen vermag, aus benen sie sich gebilbet haben, erbrachte 1848 Goeppert.

Daß die in oberflächlichen Erdschichten vorhandenen flüssigen und festen Kohlenwasserstoffverbindungen, die als Petroleum, Asphalt, Erdwachs u. s. w. in allen Aggregatzuständen aufetreten, gleichsalls einen organogenen Ursprung hätten, ist jetzt die Ansicht der allermeisten Fachmänner, aber sie gehört eben auch erst der neuesten Zeit an. Zwischen 1800 und 1802 untersuchte v. Buch, im Auftrage des preußischen Bergministeriums, die Berglandschaften des Fürstentums Neuenburg auf das Vorkommen

nuthbarer Mineralien und studierte bei dieser Gelegenheit auch die berühmten Asphaltquellen des Val Travers. Was er dort gesehen, beeinflußte seinen berühmten Berliner Akademievortrag aus dem Jahre 1806, worin wohl zum erstenmale die Möglichkeit angedentet wird, daß Bergtheer und ähnliche Bildungen "animalische Produkte" seien. Bestimmter leitete längere Zeit nachher Quenstedt das schwäbische Vitumen des Lias aus der Zersehung petrisizierter Tierkörper her, während Bisch of Asphalt und Steinöl einem vegetativen Verwesungsprozesse zuzuschreiben geneigt war.

In ganz anderem Sinne beteiligte sich, wie man burch Ehrenberg erfahren hatte, die niedere Tierwelt an ber Rele-Aber dieser Vorgang war als ein wenigstens für die Oberfläche ber Erbe abgeschlossener zu betrachten, und nur bei ber Unhäufung und Berfestigung ber Meeressedimente fpielten noch immer erweislich Ralkschalen und Rieselpanzer eine nicht un wichtige Rolle. Und daneben konnte man im Meere und an der Ruften noch immer mit eigenen Augen zusehen, wie winzige Tierchen gewaltige Ralkbauten aufführten. Der Däne Forstal, Niebuhrs naturhistorischer Genosse auf der großen arabischen Expedition, hatte die Tiernatur der Rorallen zuerst gemutmaßt, und J. R. Forster erklärte bestimmt, daß die "Lithophytenwürmer" die mahren Rifferbauer seien. Beron gab 1818 die erfte Statistif der Koralleninseln, und v. Chamiffo lieferte nach der Rückfehr von der ersten ruffischen Weltreise v. Rotebues (1815-1818) treffende Bemerkungen über die Art und Weise bes Baues, den er fich, gleichwie fein Schiffsgenoffe J. F. Efcholy (1793—1831), als von den Rücken unterseeischer Bergrücken ausgehend dachte. Über die, wie erwähnt, noch von Ehrenberg nicht genau gekannten Bedingungen, welche den Riffkorallen ihre Thätigfeit ermöglichen, gab 1825 J. R. C. Quon (1790-1869) inter-Alle vorhergehenden Arbeiten stellte jedoch essante Aufschlüsse. Ch. Darwin in ben Schatten, ber sowohl in ber Sübsee, wie noch mehr auf den im Indischen Dzean gelegenen Reelings=Infeln ben Entstehungsprozeg ber Saumriffe, Barriereriffe und Atolle mit scharfem Auge verfolgt hatte. Sein Epoche machendes Werf (, The Structure and Distribution of Coral Reefs", London

1875; von Carus später verdeutscht) beherrschte diesen Teil der Geologie und physischen Geographie Jahrzehnte lang souverän, und als sich in den sechziger und siedziger Jahren Stimmen gegen die Hypothese erhoben, daß den verschiedenen Formen der madresporischen Bauten konsekutive Senkungen des Meeresbodens entsprächen, drang doch schließlich die ältere Doktrin wenigstens insofern sieghaft durch, als manche Vorkommnisse nur mit ihrer Hilfe befriedigend interpretiert werden können.

In dem der Geophysik gewidmeten Abschnitte war darauf hingewiesen worden, daß der Glazialphysik als jüngere Schwester auch eine Glazialgeologie erstanden sei. Sie entsprang aus bem ichon im 18. Jahrhundert betriebenen Studium des Erratikums, jener ungeregelten Ausstreuungen von Gesteinstrummern, die man fowohl im Alpenvorlande wie auch in der norddeutschen und sar= matischen Tiefebene antrifft, und beren Gesteinsbeschaffenheit auf eine ganz andere Heimat hinweist, als auf den im Augenblicke von ihnen eingenommenen Boben. Mineralogisch = geognostisch stellten biefe Thatfachen 3. Esmark (1763—1839), Playfair, Saus= mann und vor allem v. Buch fest, der diese Beschiebeformation allenorts kartographisch festlegte und auf Grund genauer Bergleiche der märkischen Findlinge mit den ihm wohlbekannten Gesteinen Standinaviens die Berliner Pflastersteine als "geborene Schweden" ansprach. R. F. Wrede (1786—1826) hatte die Besteinsblöcke des unteren Obergebietes noch für Abkömmlinge der schlefischen Gebirge gehalten. Wie nun aber kamen diese Geschiebe in die fekundare Lage der Jettzeit? De Luc hatte zu dem Ende vulkanische Eruptionskräfte herbeigezogen; v. Buch dagegen verhalf durch seine Autorität der Diluvialtheorie zur fast allseitigen Anerkennung. Aus allen meridional gerichteten Thälern der Alpen seien riesige Wasserströme hervorgebrochen, so etwa, wie man dies noch jest beim Durchbruche eines Stausees mahrnehmen kann, und biefe batten bas Gesteinsmaterial an seinen jetigen Ort getragen. Indeffen ließ v. Buch bies nur für die subalpinen Berölle gelten; für die Bildung des norddeutschen Diluviums bedauerte er keine ihm genügende Erklärung geben zu können, und dem Schweden G. Sefftrom trat er sogar scharf entgegen, weil dieser die Existenz

solch ungeheurer Diluvialströmungen — eben an ihrer Ungeheure lichkeit nahm v. Buch Anstoß — auch im letzteren Falle postuliert hatte.

Schon 1809 hatte der phantasievolle Aftronom Gruithuiser die fühne Idee ausgesprochen, es möchten wohl folche Ströme ganze Alpengletscher aus ihrem Bette gehoben und ins Flachland verfrachtet haben, wo bann ber Gletscher geschmolzen, sein Moranengestein zu Boben gesunken sei. Gin nicht gang kleines Kornden Wahrheit ist in dem etwas sonderbar anmutenden und von der Mitwelt ganglich unbeachtet gelassenen Gedanken boch enthalten; er birgt in sich ben Reim sowohl ber Glazial= als auch ber Drifthypothese. Ungleich verständlicher trat erstere einige Jahr später vor das Bublitum, als sich neben De Charpentier ins besondere ber Ballifer Ingenieur 3. Benet (1788-1859) ber Es steht fest, daß letterer burch ben jeber Frage bemächtigte. wissenschaftlichen Erziehung ermangelnden Landmann und Gemdjäger Perraudin auf den richtigen Weg gebracht worden ist, bem biefer ergählte bem von ihm in ben Bergen herumgeführten Benes ganz harmlos, im Bolke glaube man, daß die riefigen erratischen Blöcke, von benen ja das Unterwallis ganz ungewöhnliche Eremplare besitzt, von den ehedem weiter ausgebehnten Gletschern herabgetragen worden seien. Schon 1815 wurde der Naturforschenden Gefellschaft der Schweiz, die sich auf dem Großen St. Bernhard zusammengefunden hatte, eine entsprechende, viel Staub aufwirbelnde Mitteilung gemacht. Nächst Benet griff bas glaziale Prinzip mit Feuereifer besonders L. Agaffiz auf, dem wieder feine Freunde Defor und R. F. Schimper zur Seite ftanden, und indem biefer feinsinnige Beobachter ben Begriff bes Erratikums im weitesten Sinne faßte und auch geschrammtes Gestein, Schliffe, geglättete Felsbuckel ("Hammelfelsen") als sichere Anzeichen dafür nachwies, daß einft ein Gletscher über diefen Erbraum hinweggegangen fei, ward er zum Begründer der folgenreichen Lehre von der Moranenlandschaft, deren Befen, hiervon unabhängig, schon 1820 J. F. Weiß (1783—1825) im Bereiche ber schwäbisch=bayerischen Hochebene bestimmt hatte. Selbstredend war die Herausbildung solcher Landschaftsform nur möglich, wenn da-

male eine unverhältnismäßigere Gletscherentwicklung stattge= funden hatte; es mußte mithin auch die Hypothese einer Klima= ichwankung zu Silfe genommen werben, und feit 1837 mar ber bon Schimper vorgeschlagene Rame Giszeit in aller Munde. Die konservativen Geologen hielten mit Widerspruch nicht zurück; v. Humboldt sowohl als v. Buch warnten ihren lieben Agaffig, sich boch ja nicht in Chimaren zu verlieren; jener in feineren, bieser in etwas grobkörnigeren Worten. Allein bei dem jungen, thatfraftigen Schweizer war eine folche Warnung nicht angebracht; er machte vielmehr Reisen nach Großbritannien und hatte bort bas Glück, einen Buckland, Sedgwick, Murchison, zulegt (1840) auch seinen bisherigen Gegner Lyell auf seine Seite berüberzuziehen, weil eben auch in jenem Lande eine eiszeitliche Spur nach ber anderen entbeckt wurde. Die weiteren Geschicke ber Eiszeittheorieen muffen späterem Berichte vorbehalten bleiben; nur baran sei noch erinnert, daß im Jahre 1842 J. F. Abhémar (1797—1862) eine lebhafte Bewegung der Geister auslöste, indem er bie Giszeiten als für die beiden Erdhalbkugeln alternierend erflarte und ihren Grund in einer burch Berichiebung bes Erbschwerpunktes bewirkten Gisansammlung erblickte, die sich von den Polen aus nach den gemäßigteren Breiten ausdehnen und dort eine mächtige Temperaturerniedrigung zuwege bringen follte. Gab man dies zu, so war der Kataklysmentheorie der beroifchen Epoche eine neue Stüte verliehen; die meiften Geologen hielten jedoch daran fest, daß der langsame Fortschritt und Rückgang der Gletscher recht gut zu der seit v. Buchs Hingang mehr und mehr Boden gewinnenden Inellschen Anschauung stimme, beren Wefen, um A. Beims fpatere glückliche Analogie ju gitieren, barin befteht, bag bie Beit aus den differentialen Bir= fungen ber geologischen Ginzelfräfte nach und nach bas Integral bilbet.

So sehen wir um 1850 die Geologie an einem entscheibenden Wendepunkte stehen. Noch ließ in den meisten Kulturländern der Unterricht in dieser Wissenschaft namhafte Lücken erkennen; gab es doch noch kaum selbständige geologische Lehrstühle, und die — leider auch jett noch nicht überall beseitigte — Personalunion

zwischen Mineralogie und Geologie schädigte in der Regel die zwis genannte Disziplin. Nur ausnahmsweise waren die Berhälmis jo gunftig gelagert, wie in Beibelberg, wo, wie bemerkt, feit ben Jahre 1830 brei hervorragend tüchtige Fachgenoffen, v. Leonhark Blum und Bronn, das überaus nützlich wirkende "Sahrbuch fit Mineralogie, Geologie, Geognofie und Petrefaktenkunde" bemutgaben. Dasjelbe gehört auch noch heute zu den geachteisten Sach zeitschriften und gewährt auch in den alteren Sahrgangen, hamp jächlich der Referate wegen, eine Fülle von Belehrung. S. v. Reper schuf 1846 die ebenfalls mit steigendem Erfolge ins 20. Jahrhunden sich fortsehenden "Paläographica", und als gegen Ende der vierzige Jahre die Deutsche geologische Gesellschaft gegründet wach, ber übrigens die Geological Society of England und die Societs Géologique de France vorangegangen waren, rief sie gleichzeitig mit regelmäßigen Jahreszusammenkunften auch die treffliche "Beitichrift" ins Leben, welche seitbem ein von ihr eingesetzer Ausschuk rediaiert. Un beiben Institutionen beteiligte sich noch eifrigst 2. v. Buch in ber Spanne Zeit, die bem greisen Altmeister noch ju wirken vergönnt war. Bon ben Anfängen geologischer Landesaufnahmen und Landesanstalten haben wir ebenialls Renntnis genommen. Raum eine andere Naturwiffenschaft braucht jo notwendig, wie die Geologie, den organisierten Bujammenichluß, und unter biefem ihren Sieg verburgenden Zeichen ift die jest schon innerlich gekräftigte Disziplin in eine neue Phase ihres Daseins eingetreten.

## Per große Umidmung in der natur wafenichafflichen Printpienlehre

Companies of the contract of t 114 e a control built American de la companya de la compa tang kalanggan permenangan dianggan permenangan permenangan permenangan permenangan permenangan permenangan pe the many comes of any are desired to the the rate of water to reply the first fit ale pro 🟲 the same and Charles the second of the seco cape in the state of a Paracate is good for both was to the state of the state o •: ... Control of the Control of the Paris of the Control and the second s the second secon

· COMACE

zu reben, folange beruhigt bebienen mochte, um bie Naturerscheinungen genau zu beschreiben, als nicht ein Wiberspruch mit ber finnenfälligen Wirklichkeit zu erkennen war. Kast aber schienen die neueren Fortschritte auf bem Gebiete ber Elettrigität und bes Magnetismus barauf hinzuweisen, daß man eine solche Korrettur an den überkommenen Grundfagen werbe anbringen muffen. Eine punktförmig ausstrahlende Kraft, beren Typus die allgemeine Schwere war, muß sich nämlich schon aus geometrischen Gründen berart in ben Raum verbreiten, daß sich ihre Intensität im Berhältnis des Quadrates der Entfernung vom Kraftpunkte abschwächt: nun waren aber auch Attraktionen bekannt geworben, in beren zahlenmäßigem Ausbruck nicht immer die zweite, sondern auch die erfte und sogar bie britte Poteng ber Diftang ben Renner einnahm. Das ließ sich mit bem bis bahin für unfehlbar geltenben. im ganzen Weltenraume bestätigt gefundenen und von Coulomb auch zur Grundlage bes Messens in ber Lehre von ben "Imponberabilien" erhobenen Rewtonschen Gesetze nicht mehr vereinbaren, In der That ging denn auch von diesem Teile der Physik die Bewegung aus, welche einen ersten burchgreifenben Umschwung in ber Prinzipienlehre herbeiführte, und bald folgte biefem ein zweiter, nicht minder nachhaltiger. Es konnte nicht fehlen, daß in unferem achten Abschnitte, ber die Ausbildung der Experimentalphysik zu schildern hatte, einzelne Unklange an die jest zur Besprechung gelangende, ereignisvolle und folgenreiche historische Epoche vorkamen; eine zusammenhängende Erzählung war jedoch damals nicht angängig, weil sie den fortlaufenden Bericht über die sozusagen sichtund greifbaren Errungenschaften ber physikalischen Forschung unmöglich gemacht haben würde, und um so gebotener mußte es beshalb erscheinen, nachträglich die mit Absicht übergangene Phase in der Entwicklungsgeschichte der Wissenschaft wieder aufzunehmen. Daß biefelbe sich bereits einigermaßen weiter in die zweite Salfte bes Jahrhunderts hinein erstreckt, ist nicht nur fein Nachteil, sonbern sogar erwünscht, weil ja boch biese beiben Sälften innerlich und organisch aufs engste zusammenhängen, während bie bisher grundjäglich durchgeführte Scheidung nur durch — freilich zwingende formale Rücksichten bem Berichterstatter auferlegt war.

and the second of the second o the state of the second st ։ Պետագորյայի ընտուն գումի գումի հետ բայ մեր հետ և հետ այդ դոմիթի գումե**իր**, en la companya de la But the second of the bound of The second of th . The contract of the contrac Ψ , terbe and a stranger ber ber beite in tilt eine bie in and the company there are more than a second of the area of the company of the co  $h_{n} = \mu \cdot e^{-\mu} \cdot \cdots \cdot e^{\mu} \cdot e^{-\mu} \cdot e^{\mu$ and the state of t Maria de la france A Property of the Control of the Con ♥ experience of the property of the term of the property of and a second of the party and the second of the second o a transfer of the Manager transfer to the according to the high and the grant was a second of the second of and the second of the second of the second -----The control of the co

Gesichtspunkten angeregt werben, der entschließt sich schwer, zugeben, daß irgend ein neuer Gebanke nicht schon irgend ein früher gebacht, daß er eine "proles sine matre creata" sei. I Faraday muffen wir wohl ober übel diefes Zugeftandnis mach Gewiß ist der Ausgangspunkt, den er nahm, den Versuchen w wandt, welche Physiter und Philosophen des 18. und 19. Jahrhunden vielfach machten, die Newtonsche Fernewirkung durch irgend t direfte Kraftübertragung zu erfeten; Berfuche, beren 3med und M lage und M. A. H. Ifenfrahe (geb. 1844) in bem lefenswerten In "Das Rätsel ber Schwerkraft" (Braunschweig 1878) sehr gut and einandergesett hat. Wie sich dieselben aber auch im übrigen unter einander unterscheiben mögen, das haben sie doch insgesamt gemein daß sich der irgendwie vermittelte Anstoß in gerader Linie zwischen ben beiden in Betracht kommenden Maffenpuntter fortpflangt, gerade wie sich schon Repler das Anziehungszentrum mit dem angezogenen Körper durch unsichtbare magnetische Kills fäden, die von ersterem ausgehen, verbunden dachte. Und Faradans Großthat besteht eben darin, daß er, wenn der bald verständlich werdende Ausbrud gestattet ift, mit bem Pringipe ber Gerablinigkeit ein für allemal gebrochen hat.

Mur einer barf, wie Rosenberger ("Die moderne Entwidlung der elektrischen Prinzipien", Leipzig 1898) zutreffend andeutet, als ein Pfabsucher und teilweise auch Pfabfinder im Farabanichen Sinne bezeichnet werden, und das ist Dersted, der Entdecker des Elektromagnetismus. Wo blieb die lineare Attraktion, wenn eine in ben Stromring eingeschaltete, ursprünglich mit biefem in ber Ebene des magnetischen Meridianes schwebende Nadel beim Sintritte bes Stromes aus dieser Ebene abgelenkt murbe? Der elektrische Ronflift, so benannte Derfted die Ginwirfung der strömenden Elektrizität auf den Magnetismus der Nadel, war offenbar nicht an eine bestimmte Richtung gebunden; er erfüllte vielmehr ben ganzen umgebenden Raum und ging "in Kreisen fort"; wörtlich äußert sich der Entdecker wie folgt: "Es scheint ohne diese Annahme nicht zu begreifen zu sein, wie derfelbe Teil des verbindenden Drahtes, der, unter den einen Pol der Magnetnadel gestellt, diese nach Weften treibt, sie nach Often bewegen follte, wenn er sich Mer diesem Pole befindet." Dersted war ein Anhänger der von Maturphilosophen aufgestellten, aber durch deren sonstiges Geschren so ziemlich um allen Kredit gebrachten Meinung, daß amtliche Naturkräfte nur verschiedene Außerungsformen ein und derselben obersten Naturkraft seien, und hatte dieser Werzeugung in einigen Schriften, die jedoch keinen großen Lesersteis gefunden haben dürsten ("Ideen zu einer neuen Architektonik der Naturmetaphysik", Berlin 1802; "Ansicht der chemischen Naturssiehe, durch die neueren Entdeckungen gewonnen", ebenda 1812) Ausdruck verliehen. Die Drehung der Polarisationsebene dünkte ihm, der hier in der That einen prophetischen Blick bewährte, dafür zu sprechen, daß auch das Licht eine elektromagnetische Ersscheinung sei.

Nun trat zu diesem neuen Erscheinungskompleze die von Faraday entbectte Induktion hinzu, und für deren Erklärung ließ die übliche Erklärungsweise noch mehr im Stiche. Zwei Drahttreise standen nebeneinander, und wenn durch den einen der galvanische Strom hindurchgeschickt ward, so zeigte sich beim Schließen und Öffnen des letteren ein vorübergehender Strom auch in dem zweiten Ringe, ber, wie es hieß, in ben eleftrotonischen Bu= stand versetzt worden war. Mit dieser Namengebung war freilich für die Einsicht in den Hergang nichts gewonnen; gewiß befand fich ber zweite Draft in einer Art von Spannung, die in ben erwähnten Augenblicen sich in Bewegung umsetze, aber ber Bewegungsantrieb war nicht zu erkennen. Enblich, im Jahre 1832, trat Faraday mit einer Interpretation dieses Impulses hervor, und zwar hielt er sich zunächst an den großen Magneten Erbe. Awischen beren beiden Polen sei ein unendlich bichtes Bündel un= sichtbarer und gegen den magnetischen Aquator hin immer weiter auseinander weichender Kurven ausgespannt, und diese Kraftlinien versetzen einen in ihrer Wirkungssphäre befindlichen Leiter selbst in ben magnetischen Zustand. Bas für die Erbe galt, ließ sich unschwer auf jeden bipolaren Magneten übertragen. Schon Faradah bebient sich mit Borliebe einer symbolifierenden Ausbrucksweise, welche von der Bewegung des fliegenden Waffers herübergenommen ift, und Maxwell hat diese Terminologie, die dadurch eine sehr

veritändliche und draitische wird, weiter ausgehilder. Bir d den fleinen Anachronismus ruhig begeben zu burten, das wir hier ichon, in der Sliggierung bes Anfangefradiums ber beinfic Lehren, die Ausbrude verwenden, welche teilweise aus einer ful Entwidlungsperiode ftammen. Bir benten uns einen Stabm mit den beiden Bolen A und B. Bei A befinde fich bie ionen Quellregion, aus ber bie magnetischen Rraftlinien let treten, um sich balb nach außen zu biegen und nun von Seiten ber bem Buntte B, ber Sinfftelle, guguftreben; w man ben Magnetstab in Gifenfeilspanen, die nachber leicht schüttert werben, um nicht allzu fest aneinander zu kleben, so fu man den Berlauf der Kraftlinien dem Auge ersichtlich macht Da, wo sich bieselben am meisten zusammendrängen, wo durch bei Normalquerschnitt bie relativ größte Bahl von Rurven individuen hindurchgeht, wird, wie auch die gewöhnliche G fahrung lehrt, die Magnetwirkung eine besonders fraftige sein, aff nächst den Bolen; am weitesten liegen die Kraftlinien ba and einander, wo ihre Berührenden ber Stabachse ungefähr pamile verlaufen, und hier hat sich bemgemäß eine Reutralitätszone herausgebildet. Der gange Raum, innerhalb beffen die Rraft be Stabes fich ftarter ober schwächer zu offenbaren vermag, wird beffen Magnetfelb genannt, und die Felbstärke ift, wie - in ber Sprache ber Meteorologie gerebet — die ungleiche Größe bes zu dem Liniensusteme gehörigen Gradienten, der fürzesten Entfernung zweier Nachbarlinien, ausweist, eine veränderliche. einer gewissen Diftanz wird natürlich diese Feldstärke zu Rull Diese Definitionen sind nun offenbar so beschaffen, daß man sie ungeändert beibehalten kann, wenn der Magnet durch einen Leitungsbraht erfett wird. Zunächst lag also für Faradan die Verpflichtung vor, zuzusehen, wie sich die verschiedenen, damals bekannten Arten ber Elektrizität dem Magnetismus gegenüber verhielten, so daß also aus diesem analogen Verhalten auf ihre Wefensübereinstimmung geschlossen werden konnte. Er glaubte sich überzeugt halten zu bürfen, daß diese Identität auch wirklich vorliege. Im Jahre 1833 war er mit seinen Anschauungen noch mehr im reinen; die von ihm folgeweise in den "Philosophical Transactions" veröffentlichten

and the second s and the second s State of the second of the second of the second of the Ministrator and the same of th The second of th The second of th The transfer of the second of The state of the state of the state of the state of and the state of t The straight of the bill Contracting the Contraction the contract of the contract of the contract of Control of the Control of the Control of the Magnetic of American The same of the transfer of the same of th and the second second second second second second To the Congression was a common the property of the common temporal Control of the Contro en de la Companya de 

A comment of

Schritt weiter. Etwas Thatfächliches musse boch in den Kraftlini enthalten sein, weil man sie boch gestaltlich verändern, ablest könne; läßt man etwa im obigen Gisenfeilichtbilbe einen zweit Magnetstab das Feld des zuerft vorhandenen stören, so sieht me wie eine vollständige Umlagerung der Kraftlinien stattfindet, herre gerufen durch den Umftand, daß jest mit zwei Quell= und 1 zwei Sinkstellen gerechnet werden muß. Der große Physiker, m bekümmert um die Borwürfe, die ihm etwa wegen feiner Em zipation von dem landläufigen Ideenkreise gemacht werden konnte beging das Wagnis, die Kraftlinien zu materialisieren. 🎜 nehme," fo lauten nach Rosenbergers Übertragung bie Bot mit benen er ber alten Kraftphysik ben Fehbehandschuh hinwat "ben Magneten als ein Kraftzentrum, bas von Kraftlinien un geben ist, welche in ihrer Darstellung der Kraft durch die matte matische Analysis bestimmt sind, und ich halte dieselben als physis falische Linien für wesentlich, sowohl für bas Sein ber Inf in dem Magneten, als auch auf die Fortpflanzung und Wirkung berselben außerhalb desselben." Er hätte ruhig beifügen bürfen: Wie foll man es sich zurecht legen, daß durch Aufstreuen leichter, ber Anziehung unterworfener Körper Linien in plastischer Deutlich keit zu Tage treten, beren Natur, wenn man sie etwa mit P. S. v. Zech (1828—1893) auf ein bipolares Roordinateninstem bezieht, eine mit ber bes Mobelles auf bem Papierblatte vollkommen übereinstimmende Gleichung ergeben? Man kann sich wenn man Faradays Art, die Natur zu befragen, mit jener vergleicht, die vor ihm ganz ungebrochen die Physik beherrschte, und die auch nach ihm noch weit davon entfernt war, sich für antiquiert zu halten, des Eindruckes nicht erwehren, daß der friedliebende, jeder Polemik gründlichst abgeneigte Mann als ein wirklicher Revolutionar auftrat, und wenn ihn sein Zeitalter zunächst noch nicht recht begriff, so darf man letterem wohl keinen Vorwurf daraus machen, daß es in diese "Umwertung aller Werte" sich nicht ohne weiteres hinein-Wird doch sogar der stetige Raum selbst materialisiert, und nur badurch konnte man, obwohl Faradan felbst bies als nebensächlich ansah, ben Zusammenhang mit den bisherigen Borstellungen teilweise retten, daß man die Kraftlinien, als die einzelnen The second of th

the control of the second of t

ber vierziger Jahre Arbeiten von zwei mit Recht geachteten Phyfitern, bon G. Rarften (1820-1900) und von D. Gloefener (1794-1876), die Identität wenigstens ber magnetischen und elettrifden Rraftaugerungen behandeln. Größere Blane verfolgte 28. R. Groves bebeutendes Werf "On the Correlation of Physical Forces" (London 1847), welches auch in übersetzung den Frangofen und Deutschen zu eigen wurde; eine felbständige, von weiten Gefichtspuntten getragene Leiftung, in ber felbstrebend ber noch fehlende Thatbeweis mehrfach burch ben unvollständigen Induttionsund Analogieichluß erfest werben mußte. Wir wollen Groves Glaubensbefenntnis, wie es uns v. Schaper verbeutscht, wortlich wiedergeben: "Mein Standpunft ift, baß bie verschiedenen Thatigfeitszuftanbe ber Materie, welche ben Sauptgegenftand ber Phufif bilben, als Barme, Licht, Elettrizität, Magnetismus, chemische Berwandtschaft und Bewegung, alle miteinander verwandt sind, b. h. in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander steben, so baß keine von ihnen, für sich allein betrachtet, als die wesentliche Ursache ber anderen betrachtet werben kann, vielmehr eine jede von ihnen jebe andere hervorzurufen ober in dieselbe sich zu verwandeln vermag." Die wissenschaftliche Sprache konnte sich vor fünfzig Sahren noch nicht jener Bestimmtheit und Bewegungsfähigfeit ruhmen, Die sie in unseren Tagen erlangt hat, und so mußte ber Autor sich noch mancher Umschreibung bedienen, die allerdings bei genauerem Ruschauen seinen Gedankengang sinngerecht ausbrückt, eines Kommentares aber boch nicht gang entbehren fann. Wenn Grove beifpielsweise einen ruhenden Körper als ein Kraftmagazin charatteris fieren will, ber beim freien Falle biefe potentielle Energie, wie jest der klare Ausbruck ift, in aktuelle Energie umfest, fo fpricht er von einer "Anwartschaft auf Bewegung", die jenem Körper innewohne; schon weit früher (1644) hatte ber Nieberlander Deufing die Begriffe "actualis" und "potentialis" als zwei ausgesprochene Begenfätlichkeiten nebeneinander gestellt. Mit den teilweise viel weiter vorgreifenden Ansichten über Kraft und Bewegung, die in Deutschland bereits ausgesprochen worden waren, war Grove, als er zuerst vor die Öffentlichkeit trat, noch nicht bekannt, und dies gereicht ihm umso weniger zum Vorwurfe, als selbst im Vaterlande



Robert Mayer 21. weger sculps.



secures give see his settle gipeten Matenaugheten if di antereserfes. Other idjust ton Million & p. ears and fatte at helium indirections. Sum ber Mitter ber Linge' den befon Gett, ben e gent deutenberg meihreit bereit und eine der der Bereit tiel we tirfufte me too the entire of matter than manufaction, and and the Common state Demographic ecourtions and the first time in problem and the larger Bright date era raftige Elementum Many but is journ Martin and, and by and from that any angles of the state of the term controllers. die de berfreifen biege ihret unftenbeten untfen Bullis Supergrave Die gelffende Burentengenen Mast stelland abete ber when the plantes and plantes, take only physique benanch one before Shelliff bereich bat, bei in negelig ben until em Pargueren matala gruntefen, ein Matten, bie overed in Managing gelaudy, som til alle heten Cabite within Steen Steen felb beford sta, bad nellet bie ermelftenmenter Andrea is estige fine excited one perty things is gradual. to forfering and forstellburker state beiden Comments an Comm perform from from eater as as the Personality to benefit and Section full, was going town, stilly and green formungsquategoes from and the st death constaying, we task one halfs too ellereiten binte fint Gott auf eifenfiffen Gefiel felem !

ziehen. Aber ber entscheibende Beweis für die Unmöglichkeit war noch nicht geführt und konnte dies auch erst werden, als eben das Prinzip, von dem wir oben sprachen, in seiner Bedeutung ste die Mechanik erkannt war.

Julius Robert Mager aus Heilbronn (25. November 1814 bis 20. März 1878) ift es gewesen, der die Bahn gebrochen und ber Wiffenschaft ein Mittel ber Erkenntnis in die hand gegeben hat, von dem man heute nur nicht begreift, daß es fo lange entbehrt werden mußte, und daß auch ohne dasselbe, an welches jet eben ununterbrochen appelliert wird, so viele wichtige Resultate aufgefunden wurden. Das Leben bes Denkers, bem wir einen fe weittragenden Fortschritt auf der steilen Bahn zur Wahrheit ver banken, ist eine Verkettung tragischer Umstände und liefert ber Beweis, daß recht oft im eigenen Lande und unter ben eigenen Zeitgenoffen ber Prophet feine Geltung erringt. Mayer hatte Medizip studiert, und ba er als junger Mann eine Stelle als Arzt auf einem Schiffe ber niederländisch-indischen Kompagnie erhielt. fo bot fich ihm willtommene Gelegenheit, fein Beobachtungstalent Den Anforderungen der damaligen zu üben und zu schärfen. Beilkunde gemäß mußte er häufig Blutentziehungen anwenden, und da fiel ihm auf, daß in tropischen Ländern das menschliche Blut eine andere, und zwar hellere Farbung hatte, als er dies zu Hause gesehen hatte. Gewiß eine fehr unscheinbare Beranlassung, aber jie genügte, um den über alle Vorkommnisse scharf nachbenkenden Mann auf ben richtigen Weg zu bringen. Die von Th. W. Preper (1841—1897) herausgegebenen Briefe, welche Mager mit seinem Jugendfreunde, dem berühmten Rlinifer 23. Griefinger (1817 bis 1868), wechselte, lassen uns in das Innenleben des beginnenden Forschers einen tiefen Einblick thun. Wir vermögen fast genau das Datum zu fixieren, an welchem im Sommer 1840 bem gerade auf der Rede von Soerabaya auf Java weilenden, jungen Schiffsbottor ber "Gedankenblig" — so brückt er sich selbst aus — burch bas Gehirn fuhr, der eine so nachhaltige Spur hinterlaffen follte. Uhnungsvoll schrieb er vier Jahre später diesem Freunde: "Jene Beiten find vorüber, aber die ruhige Prüfung deffen, was damals in mir auftauchte, hat mich gelehrt, daß es Wahrheit ift, die nicht

mur subjektiv gefühlt, sondern auch objektiv bewiesen werden kann: bies aber burch einen der Physik nur so wenig kundigen Mann wie mich geschehen könne, dies muß ich natürlich dahingestellt sein Rommen wird ber Tag, das ist ganz gewiß, daß biese Bahrheiten zum Gemeingute ber Wissenschaft werden." Der Tag ift auch gekommen, später freilich, als zu wünschen gewesen wäre, amb Mager hat dies ahnungsvoll vorausgesehen. Nur darin irrte er, daß er annahm, sein physikalisches Wissen werde ihn zur tieferen Begründung des klar vor seinem geistigen Auge stehenden Brinzips ungeeignet machen; das war nicht der Fall, wohl aber war er, als er mit seiner Entdeckung hervortrat, zu unbekannt und bei den berufs= maßigen Bertretern ber Wiffenschaft zu wenig affreditiert, um eine gunstige Aufnahme von Anschauungen erwarten zu dürfen, die grundstürzend zu sein schienen und es auch wirklich waren, beren tiefen Sinn zu erfassen bamals wirklich nicht leicht gewesen sein Mancher, dem sich die Bedeutung der Zeit in der Werdegeschichte der menschlichen Erkenntnis entzieht, lächelt wohl darüber, baß bie namhaftesten Physiker ber vierziger Jahre Dinge nicht begriffen, welche heutzutage jeder Schüler einer Mittelschule anstandslos versteht; er könnte mit demselben Rechte darüber lächeln, daß ein Schulknabe Rechnungen in einer Minute ausführt, zu beren Bewältigung Archimebes einen gewaltigen Apparat von Geistestraft in Bewegung seten mußte. Darin kennzeichnet sich eben die Beiter= bilbung ber Forschungs= und Unterrichtsmethoben, und bag Rapers Darftellung seiner Ergebnisse zuerst methodisch den Be= lehrten seiner Zeit nicht recht genügen konnte, werden wir bereit= willig einräumen durfen, ohne dem Andenken des vielleicht origi= nellsten aller beutschen Denker zu nahe zu treten.

Schon in Tübingen hatte berfelbe Lavoisiers Theorie von ber physiologischen Verbrennung eifrig studiert; die Nahrungsmittel unterliegen nach derfelben im tierischen Körper einer lang= samen Berbrennung, und die Folge derfelben ist jene tierische Barme, die im normal=gefunden Zustande nur zwischen nicht sehr weit auseinanderliegenden Grenzen schwanken darf. Barme ber Körper nach außen abgiebt, besto intensiver muß die innere Verbrennung unterhalten werben. In der heißen Tropen=

region ist die Wärmeabgabe ganz von felbst herabgesett, und folglich barf ober muß auch die mit ber Affimilierung ber Speife verbundene Bärmeentwicklung eine geringere fein. Je größer letten ist, um so größer wird auch der Unterschied in der Farbe bes arte riellen und des venösen Blutes sein; unter den Tropen ist, wie eben die unmittelbare Beobachtung bei Aberlässen gezeigt hatte, ber Karbenunterschied geringer, und daraus läßt sich ein Schluß auf bie internen Metamorphofen ziehen, die mit größerer Trägheit we sich geben. Gewiß ein unscheinbarer Anlaß zur Gewinnung be denkbar allgemeinsten Gesichtspunktes, so unscheinbar, wie jener, ber Newton zur Konzeption bes Gravitationsbegriffs führte, als er den Apfel vom Baume herabfallen fah! Wie kommt es, fragte Maner, daß der Berbrennungsprozeß, obschon er also unter verschiedenen Umständen auch ein verschieden großes Dag von Barme erzeugt, gleichwohl immer gleichmäßig im Gange erhalten wich? Sollte dies nicht daher kommen, daß es auch noch anderweite Barmequellen im Rorper giebt. Gine folche ift bie forperliche Arbeit; je mehr ein Mensch physische Kraft verbraucht, um so nachbrücklicher muß er durch Nahrungszufuhr die Verbrennung aufrecht erhalten, und barum ift burchweg bas Ernährungsbebürfnis in falten Gegenden gegenüber bemjenigen in warmen gefteigert. "Denn wenn je nach der verschiedenen Konstruktion der zur Barmegewinnung dienenden mechanischen Vorrichtungen u. dal. durch die nämliche Arbeit und bei gleich bleibendem organischem Verbrennungsprozesse verschieden große Wärmemengen erzielt werden könnten, so würde ja die produzierte Barme bei ein und demfelben Materialverbrauche bald kleiner, bald größer ausfallen können, was gegen bie Annahme ift." In diesen Worten ist für uns, die wir eben mit dem Sachverhalte genau bekannt sind, das Prinzip von der Üquivalenz der Wärme und der Arbeit freilich schon ganz flar ausgesprochen, aber daß die zeitgenöffischen Physiker, welche jo strenge wie möglich zwischen anorganischer und organischer Körperwelt unterschieden und, wie der neunte Abschnitt ausführte, die Physiologie noch wesentlich auf der Hypothese von der "Lebenstraft" aufgebaut mähnten, für ihre Wiffenschaft keine Hilfe von einer anderen, an Craktheit vermeintlich tiefer stehenden erwarteten, begreift sich leicht.

Im Jahre 1842 mar Mager so weit, seine Bebanken gu **Einem fleinen** Auffate verdichtet zu haben, den er "Bemerkungen Aber die Kräfte der unbelebten Natur" betitelte. Derselbe hatte **Lein Glück, benn Poggenborff, ber Herausgeber ber** — bamals wie noch jest — geachtetsten physikalischen Zeitschrift, lehnte die Aufnahme ab, weil jener keine experimentellen Belege enthalte. Man hat dem verdienstvollen Physiker seine Verkennung einer mahrhaft bedeutenden Leistung zum argen Vorwurfe gemacht und dabei über bas Riel hinausgeschossen. Es ist ja richtig: Boggenborff hat nicht erkannt, daß man es hier mit einem providentiellen Geiste an thun habe; es kann ihm nicht nachgerühmt werden, daß er so weitsichtig gewesen sei, "ex ungue leonem" zu diagnostizieren. Allein eben bieses war nötig, wenn man aus jener frühesten Rieberschrift schon die Fulle des Geistes erschließen sollte, der den Berfasser burchströmte, und wir unsererseits möchten auf ben geplagten, mit Material überhäuften Redakteur beshalb keinen Stein werfen, weil er kein Hellseher war und das unscheinbare Manuftript eines unbekannten, nicht ber Gilbe angehörigen Schriftstellers nicht so genau prüfte, wie es basselbe verdient hätte. Liebig und Boehler machten den von ihrem physikalischen Kollegen begangenen Kehler dadurch gut, daß fie die Magersche Abhandlung in ihren "Annalen" zum Abdruck brachten, wo fie sich freilich auch fremd= artig ausnimmt, und wo sie auch nicht viel beachtet wurde. So schwebte von Anbeginn an ein gewisser Unstern über ben neuen Ibeen. Gewiß ift auch biefer erfte Bersuch ein bankens= und lesenswerter, aber jene Periode war wenig dazu angethan, ihn zu würdigen. Mit Faraday, von dem er aber kaum etwas wußte, tommt Mager barin überein, daß er ben Begriff Rraft völlig neu zu formulieren bestrebt ift und die alteren Definitionen für ganz unzureichend erklärt. Bewegung ist durch eine Kraft hervorgerufen worden, hört aber nach einiger Zeit auf; was ist dann aus der auslösenden Kraft geworden, ist diese ebenfalls ver= schwunden? "Bu Nichts kann die Bewegung nicht geworden sein, und entgegengesette ober positive und negative Bewegungen können nicht gleich Null gesett werben, so wenig aus Rull entgegengesette Bewegungen entstehen können oder eine Last sich von felbst heben kann." Die Bewegung verschwindet mithin nur scheinbar; sie setzt sich in Wärme um, welche ja, wie schon früher geahnt worden war, nichts als lebhafteste Bewegung der Korpuskeln ik. Außerordentlich durchsichtig für uns Epigonen, aber schwerlich seinen Physiker älterer Ordnung ist folgender Satwayers: "Die Lokomotive mit ihrem Konvoi ist einem Destillierapparate zu vergleichen; die unter dem Kessel angebrachte Wärmegeht in Bewegung über, und diese setzt sich wieder an den Achsen der Käder als Wärme in Wenge ab."

Wir erinnern uns, daß in der Einleitung Graf Rumford a derjenige genannt wurde, der bei Bohrversuchen eine Erhitum des den Bohrer umschließenden Wassers wahrgenommen und für diese Temperaturerhöhung den Bewegungsakt selbst verantwortlich gemacht hatte. Der amerikanische Mechaniker befand sich also völlig auf bem rechten, zu Magers Entbedung führenben Wege, wem er auch zunächst seinen Versuch nur als einen schlagenden Beweis gegen die Existenz eines Wärmestoffes, zu gunsten der bis babin nur schüchtern angebeuteten Immaterialität ber Barme, berwertet wissen wollte. Noch im alten Jahrhundert (1799) hatte Davys schon erwähnte Schrift "An Essay on Heat, Light and the Combinations of Light" die Experimente Rumfords erneuter Erörterung unterworfen, indem zugleich jene mannigfach variiert Huch Th. Young schloß sich dieser Identifizierung von murben. Barme und Bewegung an, aber obwohl also drei ganz hervorragende Männer in dieser Anschauung übereinstimmten, vermochte dieselbe doch keinen Boben zu gewinnen, und wir erfahren eben jest, daß es Mager nicht beffer ging, als auch er ben berühmten, von ihm kaum näher gekannten Vorgängern folgte.

Denselben Plan betraten mit unserem Landsmanne nahe gleichzeitig auch zwei auswärtige Forscher, der Däne L. A. Colding (1815—1888) und der Engländer J. P. Joule (1818—1889), und zwar ging der erstgenannte von Maher wenig verschieden, der praktische Brite dagegen, dessen Bermögensumstände ihn dazu in hohem Maße befähigten, mit umfassenden Versuchen vor. Die Umwandlung der Kräfte war für Colding der leitende Grundsatz, und wenn die Kraft umwandelbar war, mußte die Wärme,

bie immer dann auftritt, wenn eine Bewegung zum Stillstande gebracht wird, als Ersat der Kraft, also als eine neue Art von Rraft, definiert werben. Schon im 13. Jahrhundert hatte Thomas Mquinas auf die Frage, weshalb die bleiernen Pfeilspigen, die das Riel getroffen, von kleinen Rlumpchen bes geschmolzenen Metalles umgeben seien, die Antwort gegeben, daran sei die große Erhitzung iduld, welche in dem jäh aus schneller Bewegung in absolute Rube verfetten Geschoftorper eintrete. Die Experimente Derfteds, Dulongs und vor allem Rumfords glaubte Colding als Beftätigungen seiner Auffassung bes Wesens ber Wärme heranziehen au dürfen. Die Priorität steht, wie man sieht, unbedingt Maper au, aber mit einer ersten Bestrebung, ben Aquivalenzsatz auch erfahrungsmäßig zu erhärten, ist andererseits Colding vorangegangen. Ohne schon völlig klar über die beste Begriffsbestimmung der Arbeitsgröße zu fein, stellte er boch meffende Bersuche an, aus benen zu schließen war, daß eine Temperaturerhöhung um 1º bes hundertteiligen Thermometers, modern gesprochen, einer Arbeits= leiftung von 350 Meterkilogramm die Wage halte. Das ist sehr ungenau, aber als erfte Probe auf ein schwieriges Exempel mag man es immer gelten laffen. Mager war um biefe Zeit noch nicht zu quantitativen Bestimmungen fortgeschritten, vielmehr beschäftigte er sich noch mit einem zwar primitiven, aber doch sinn= reichen Beweise dafür, daß überhaupt aus Bewegung Wärme hervor= geht. Es wird erzählt, er habe dem Professor der Physit an einer feinem Wohnorte benachbarten Hochschule seinen Gebankengang vorgelegt, von diesem aber den üblichen ablehnenden Bescheid er= halten; ware das wahr, so habe jener entgegengehalten, dann müßte ja Baffer, in einem Gefäße geschüttelt, erwärmt werden. sei darauf sinnend heimgekehrt, habe sich überzeugt, daß es mit dieser Erwärmung seine Richtigkeit habe, was allerdings aus Rumfords Beobachtungen ganz von selber folgte, und sei einige Wochen barauf in bas Studierzimmer bes erwähnten Bekannten mit bem Freudenrufe eingetreten: "Es ischt so!" Gine prazisere Berechnung ber Arbeitsmenge, bes Produttes aus bem Gewichte bes bewegten Rörpers in den zurückgelegten Beg, welche als mechanisches Barmeaquivalent zu gelten hat, bahnte im

gleichen Jahre 1848 Joule an, indem er der in der irländischen Stadt Cork tagenden, für die Ausdreitung naturwissenschaftlichen Anregungen und Kenntnisse von je segensreich wirkenden britischen Natursorscherversammlung ("British Association for the Advancement of Sciences") eine wertvolle Note vorlegte. Auf dem von ihm vorgezeichneten Wege ist man seitdem rüstig vor wärtsgegangen.

In einem mit Wasser gefüllten Gefäße befand sich eine Retationsvorrichtung, bestehend aus einer Metallachse mit fentret aufgesetzen Seitenflügeln, an beren Enben Platten angesetzt waren, um den Widerftand der Fluffigfeit möglichst zu verftärten. Die Hülfe der Achse wurde durch einen Schnurlauf in rasche Umdrehung verfett, und gleichzeitig widelten fich auf den horizontalen Ansätzen Schnüre auf, an benen Gewichte hingen. So war man in der Lage, die Hubarbeit zu messen, welche durch eine gegebene Umbrehungsgeschwindigkeit geleistet ward, und das eingefügte Thermometer gab gleichzeitig an, wie groß die entsprechende Steigerung der Temperatur ausfiel. Joule variierte seine Versuchereiben überaus geschickt, erhielt aber zunächst noch Zahlen für das Barme äquivalent, die nicht gehörig untereinander ftimmten: die Form, von der wir vorstehend sprachen, ift eine, auf die er erst später verfiel, die ihm aber besonders zuverläffige Werte zu versprechen Im Jahre 1849 teilte er der Royal Society diese neuen Resultate mit, deren Quintessenz sich dahin zusammenfassen läßt: Der numerische Betrag ber Arbeitsleiftung, die ausreichend und notwendig ift, um die Rubikeinheit reinen Baffers von 0°C. auf 1°C. zu erhöhen, liegt, in Fußpfund ausgedrückt, zwischen 773 und 775. Es sei einschaltend bemerkt, daß man jest auch balb den bis dahin schwankenden Ausdruck Pferbefraft, von dem die Maschinenkunde Gebrauch machte, auf eine exakte Definition zurückführte. 3. Watt (1736—1819), ber Erfinder der verbefferten Dampfmaschine, hatte einem Besteller versichert, er wolle ihm eine Maschine liefern, deren Arbeitsleistung "berjenigen von zehn Pferden" gleichkomme. Indem man Watts Angaben den neu gewonnenen Ansichten gemäß bestimmter faßte, gelangte man bazu, als eine Pferbestärke basjenige Arbeitsmaß zu bezeichnen, welches 550 Fußpfunden pro Sekunde entspricht. In neuerer Zeit wurde eine Übereinkunft dahin getroffen, daß dafür 100 Sekundenmeterkilogramm gesetzt werden.

In der praktischen Ausnützung des Aquivalenzprinzipes hatte fich, wie das ja nur verständlich ift, Deutschland vom Auslande überflügeln lassen mussen, aber in der theoretischen Durchbildung bes aus seiner Initiative hervorgegangenen Vorstellungskomplezes blieb Mayer obenauf. Im Jahre 1845 ließ er seinem ersten litterarischen Bersuche, bessen Keime auf steiniges Erbreich gefallen waren, einen zweiten, weit gereifteren nachfolgen, allein bedauer= licherweise vergriff er, dem nichts ferner als eine auch erlaubte Reklame lag, sich wiederum in der Wahl des Titels seiner Schrift ("Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel", Heilbronn 1845). Konnte man es bem Physiker verübeln, wenn er, durch diese ganz unzweckmäßige Aufschrift irre geleitet, eine Arbeit, die ganz und gar der Physiologie anzugehören schien, beiseite liegen ließ? Und doch ist gerade diese Arbeit, wohl bie bedeutenoste, die Mayers Feber entsprang, von fundamentaler Tragweite für die gesamte Naturwissenschaft, nicht etwa nur für beren organologische Partien. An die Spitze stellt er das Axiom, baß es nur eine einzige Rraft giebt, über beren Erschaffung und Vernichtung der Mensch sich niemals ein Urteil bilden könne, während er andererseits dazu berufen sei, die Beränderungen und Umsetzungen dieser Kraft zu studieren. Damit dies aber geschehen fönne, musse man sich über eine einfache, jederzeit erkennbare Fest= fetzung einer Normalkraft verständigen, und dazu eigne sich allein die Fallkraft, bezüglich deren schon im vergangenen Jahrhundert ein exaktes Maß ermittelt worden sei. Dies ist die aus den Darlegungen und Streitigkeiten eines Leibnig, Joh. Bernoulli, b'Alembert, Rant, Voltaire u. a. über die richtige Schätzung ber lebendigen Rraft bekannte Größe, welche man erhält, wenn man die halbe Masse des frei fallenden Körpers mit dem Quadrate ber erreichten Endgeschwindigkeit multipliziert, und diese lebendige Rraft ift nur ein anderer Ausdruck für den neuen Begriff der mechanischen Arbeit. Gine folche leistet aber, wie jede durch Beizung in Betrieb gesetzte Maschine beweist, auch die Barme, Sinther, Anorganifche Raturmiffenschaften.

und es muß beshalb möglich fein, biefe auf bas gleiche Magipiten zu beziehen. Mit etwas abweichenden Hilfsmitteln tritt nun and Mager an die von Colding - ohne bes ersteren Biffen gelöste Aufgabe heran, das Aquivalent numerisch zu bestimmen; er halt sich dabei an die im achten Abschnitte berührten Berinde Dulongs, an beren Ergebnis er später bie von Regnault co mittelte Korrektur anbringt, und findet fo, daß eine Barmeeinheit oder Kalorie, gegeben durch die Wärmemenge, welche ber metrischen Gewichtseinheit bestillierten Bassers eine Temperatur erhöhung von 10 zuführt, imstande ist, ein kg um 425 m ober 425 kg um 1 m zu heben. In die Einheit, welche so zwischen Bewegung, Fallfraft und Barme bergestellt ist, muffen fich nur auch die anscheinend selbständigen übrigen Kräfte, mit benen & die Physik und Chemie zu thun haben, irgendwie einordnen laffen, wenn auch die Wissenschaft einstweilen noch nicht so weit ist, dieser Forderung in jedem Ginzelfalle gerecht werden zu können. Speziel für Reibungselektrizität, Magnetismus und chemische Wirkung wir aber auch bereits der Zusammenhang nachzuweisen versucht. Ber bindet man beispielsweise 1 g Basserstoff mit 8 g Sauerstoff, so resultiert eine Verbrennungswärme, beren mechanischer Effekt bim reichen würde, um einen Körper von 2 g Gewicht aus unendlicher Entfernung durch ben freien Fall zur Erde niederzuziehen. mit der seitdem herrschend gewordenen Terminologie vertraut ge worden ift, fieht fofort, daß er dem Begriffe des Potentiales, einer besonderen Modifitation des allgemeinen Arbeitsbegriffes, Wie ungemein folgenreich aber diefer Begriff, ben gegenübersteht. in völliger Unabhangigkeit Green und Gang, ber erstgenannte gu Ende der zwanziger, der andere zu Ende der dreifiger Jahre, eingeführt hatten, für das weite Gebiet der angewandten Mathematik geworden ist, dessen haben wir und schon im dritten Abschnitte vergewissert. Im weiteren Verlaufe seines Textes geht Mager auch auf das pflanzliche und tierische Leben ein und thut überzeugend dar, daß alle Lebensprozeffe in der Sonnenwärme ihren Urgrund haben, und daß Verdunkelung des Zentralgestirne mit Tod und Erstarrung für die Planeten verbunden fei. letteren Webanten hat ber Autor sobann in einem zweiten, bri

Sahre später publizierten Schriftchen noch weiter ausgeführt, in welcher die "Dynamik des Himmels" den Behandlungsgegenstand bildet. Hier wird u. a. die Frage nach der Ursache der Dauer der Sonnenwärme zur Beratung gestellt. An und für sich müßte ja die Wärmeenergie des Sonnenkörpers, möchte sie auch, als sein Verdichtungszustand abgeschlossen war, eine noch so unsgeheuere gewesen sein, endlich einem Zustande der Erschöpfung entgegengehen, und da wir von solcher nichts demerken, da auch die genauesten Wessungen des Sonnendurchmessers keine Verskeinerung desselben wahrnehmen lassen, so bliebe nur übrig, anzunehmen, daß unaufhörlich dicht gefügte Schwärme sein verskeilter kosmischer Materie der Sonne zuströmten, sie mit neuem Brennstoffe versorgend. Die keck hingeworsene Hypothese hat nachsmals zu umfassenden Diskussionen Anlaß gegeben.

Mit dem Jahre 1848 hat R. Mayers bahnbrechende Schrift= Er hat noch mehrmals die ftellerthätigkeit ihr Ende erreicht. Keber und bei wissenschaftlichen Kongressen auch das Wort er= ariffen, und was von ihm ausging, war stets geistreich und an= regend, aber wirklich hervorstechende, seinen ersten Beröffentlichungen gleichwertige Leistungen wurden, wie seine gesammelten Abhand= lungen ("Die Mechanik ber Wärme", Stuttgart 1874) bequem überblicken lassen, zu benjenigen der vierziger Jahre nicht mehr hinzugefügt. Gin gewisser Nachlaß in seiner Produktionskraft war eingetreten; nur allzu natürlich angesichts ber schweren Schick= falsschläge, welche den trefflichen Mann trafen und eben nach feinem Gesete, das er in dem hübschen Auffätzchen "Über Auslöfung" (1876) auch auf die Welt des Bewußtseins und der Embfindungen ausdehnen wollte, ihn der Spannfraft von früher be= rauben mußten. Sein Los gehört so sehr zur damaligen Zeit= geschichte der Naturwissenschaft, daß wir von der Pflicht, die Lebensgeschicke Mapers zu beleuchten, nicht Abstand nehmen Wir wissen bereits, daß die Fachwelt seinen Offen= bürfen. barungen, die in ungewöhnlicher Form an jene herangebracht wurden, mit fühlfter Reserve gegenüberstand, und, was schlimmer, wir muffen weiter bekennen, daß man ihm fogar das Recht bestritt, auf die Begründung der Lehre vom mechanischen Aquivalente der

Wärme Ansprüche geltend machen zu dürfen. Joule gab 1847 der Pariser Afademie Nachricht von seiner oben erwähnten zahlen mäßigen Bestimmung bes Aquivalenzwertes, und als nun Mager sein Entdeckerrecht mahrte, ging weber ber Englander, noch and die Akademie auf seine Reklamation ein. Auch mußte es ibn franken, daß ein junger Gelehrter, ber um dieselbe Beit mit einer ben mathematischen Charafter tragenden Untersuchung über die Erhaltung der Kraft hervortrat, zwar vieler englischer, franzisischer und beutscher, nicht aber bes Mannes Erwähnung that, ber eben doch, mag man die anderen Verdienste noch so hoch bewerten, zuerst den Nagel auf den Kopf getroffen hatte. Allein noch war Maners Leibenskelch nicht geleert. Ein jüngerer E. J. D. Senffer (geb. 1823), ber zwar Verfasser eines gang tüchtigen Werkes über ben Galvanismus war, es gleichwohl aber boch vorzüglich seinem etwas herostratischen Vorgehen gegen ben unbequemen schwäbischen Landsmann zu banken hat, daß sein Name noch häufig zitiert wird, richtete gegen jenen einen ebenso schweren als ungerechten Angriff, und ber Angegriffene konnte kein litterarisches Forum finden, um sich zu rechtfertigen. Die Spalten ber Organe, an die er sich um Aufnahme feiner Antikritik wandte, blieben ihm verschlossen, und vor der Welt im Rechte blieb dafür der fich fehr überlegen dünkende Rezensent, deffen Bolemik gegen den Sat, Barme fei nur eine andere Form ber Bewegung, sich durch eine deshalb textuell zu wiederholende Stelle genugfam fennzeichnet. Senffer gab gonnerhaft zu, daß man bei richtiger Deutung mit bem Sate schon einigen Sinn verbinden könne, und fuhr bann fort: "So, wie fich aber Berr Mager ben Sat bentt, daß eine wirkliche Metamorphosierung zwischen Wärme und Bewegung stattfinde, ist es ein vollkommen unwissenschaftliches, allen flaren Ansichten über die Naturthätigkeit widersprechendes Paraboron . . . " Sapienti sat! Auf ben unglücklichen Mann, beffen große Entbedung man ihm auf ber einen Seite abbisputieren, auf ber anderen dagegen lächerlich machen wollte, fturmten zu gleicher Zeit auch noch die traurigsten häuslichen Ereignisse ein, und unter bem Drucke all des Schweren, das ihm auferlegt war, brach ber starke Geist zusammen. Mager verfiel in Melancholie, in wirk-

lichen Wahnsinn, und die veraltete Zwangsmethode, welche subal= terne Heilkunftler gegen ihn anwandten, schien seinen Zustand zu einem hoffnungslosen zu machen. Die gute Natur bes von Hause aus urgesunden und nur durch eine erdrückende Konkurreng von Bidrigkeiten vorübergehend erschütterten Mannes trug zwar den Sieg bavon, aber ganz ber alte ift er immerhin nicht wieder ge= In richtiger Bürdigung ber Symptome begab sich ber erfahrene Arzt, wenn er nachmals die Vorboten heftiger Nervenerregung wahrnahm, selbst in eine zuverläffige Beilanstalt, die ihn bann nach einiger Zeit wieder geheilt entließ, und in den langen Baufen zwischen solchen Anfällen konnte er ziemlich ungestört ber medizinischen Praxis und der wissenschaftlichen Thätigkeit obliegen. Bu ber allerdings nur relativen Gesundung, welche sich allmählich wieder einstellte, trug immerhin erheblich bei, daß schließlich doch bie historische Wahrheit durchdrang und dem Entdecker die lange vorenthaltene Anerkennung in immer reichlicherem Ausmaße gezollt zu werden begann. Ehe es jedoch so weit gekommen war, mußten noch manche Perioden gang anderen Gepräges überwunden, mußte noch manche Lanze für das verkannte Verdienst gebrochen werden.

Der vorhin genannte, noch fehr junge Gelehrte, ber Mayer in feinem eigenen Baterlande eine gefährliche Konkurrenz machte, war fein anderer als Q. F. Bermann Belmholt. In der Berliner Bevinière ausgebilbet, hatte ber angehende Militärarzt in Magnus' Laboratorium auch tiefgehende experimentelle Studien getrieben und eine feine Untersuchung über Blutgase angestellt. Wefentlich beteiligt bei der Gründung der Physikalischen Gesellschaft, hielt er biefer am 23. Juli 1847 einen Bortrag "Über die Erhaltung der Rraft", der dann als als Broschüre im Buchhandel erschien. wähntermaßen stütt sich Helmholt mit ber ben fünftigen berühmten Mathematiker charakterisierenden Vorliebe auf analytische Betrachtungen, die aber doch auch stets am passenden Orte von philosophischem Raisonnement abgelöst werden. Die annahme, von welcher er ausgeht, ift die, daß es unmöglich sei, "durch irgend eine Kombination von Raturförpern bewegende Kraft fortbauernd aus Nichts zu erschaffen". Auch Helmholt läßt sich mithin, wie er dies auch näher ausführt, durch bewußte Begner=

schaft gegen das Verpetuum mobile leiten. Weiterhin unterscheibet er zwischen Spannfräften und lebendigen Kräften; es ist bieselbe Antithese, welche sich in der modernen Naturlehre in den Worten "potentielle" und "aftuelle" Energie ausspricht. Die Summe aller vorhandenen Kräfte beider Arten muß stets konstant sein: das Maximum der überhaupt zu gewinnenden Arbeitsgröße ift etwas bestimmtes, endliches, wenn die anziehenden Kräfte, ebenso wie die abstoßenden, von Beit und Geschwindigkeit unabhängig Die Kraftkonstanz bewährt sich bei allen durch Gravitasind. tionsfrafte beeinflußten Bewegungen, bei Übertragung von Bewegungen durch inkompressible Media und bei Bewegungen vollkommen elastischer Körper. **Weder** beim Stoke unelastischer Körper, noch auch bei der Reibung sind faktische Kraftverluste anzunehmen; im ersteren Falle ist eine in Formveranderung zum Ausbruck kommende Bermehrung ber Spannkräfte in Berbindung mit Wärmeentwicklung und akuftischer Lufterschütterung zu konstatieren, wogegen bei der Reibung oberflächliche Verschiebungen in den den Reibungsflächen benachbarten Schichten nebst Auslösung von Wärme und Elektrizität Platz greifen. Auch für die

elettrischen Agentien wird ein Rraftäquivalent auszumitteln gesucht. Daß bie Belmholtiche Schrift von Maners etwas früheren und dem gleichen Ziele zugewandten Bestrebungen keinerlei Notig nimmt, hat wohl Mancher mit Kopfschütteln gesehen: trokdem aber sollte man durch den vielleicht auffälligen Umstand sich nicht zu Vorwürfen hinreißen lassen, wie sie wiederholt, am bittersten von R. E. Dühring (geb. 1833) und Groß, erhoben worden sind. Helmholtz selbst hat sich die Gelegenheit nicht entgehen laffen, ben Sachverhalt aufzuklären, als er im Jahre 1889 feine Arbeit einer Durchsicht unterzog, um sie in Oftwalds trefflichem Sammelwerke "Klaffiker der exakten Wiffenschaften" neu aufzulegen. Diese Zufätze stammen allerdings bereits aus dem Jahre 1881 und haben namentlich auch aus dem Grunde ein besonderes Interesse für uns, weil wir erfahren, was wir an sich zu erwarten berechtigt waren, daß eben Belmholt damals, als er feinen Bortrag zuerft hielt und für den Druck überarbeitete, von Dagers Arbeiten noch nichts wußte. Als er von ihnen Kunde bekommen, ba habe er auf sie auch stets in der Weise hingewiesen, daß die Abereinstimmung im Ziele betont ward; in der That ist ja auch bie Berschiedenheit der Wege, auf denen beide diesem Ziele zu= ftrebten, eine überaus große! Helmholt beruft sich u. a. auf einen späteren Bortrag, ben er im Jahre 1854 hielt, sowie auf ben Briefwechsel, in dem er mit dem schottischen Physiker B. G. Tait (geb. 1831) stand. Letterer hatte Mayers Verdienst neben bemjenigen Joules, auf den die Briten mit Recht besonders große Stude halten, nicht recht gelten laffen wollen, und baraufhin schreibt sein beutscher Rollege: "Was nun Robert Mager betrifft, so kann ich allerdings ben Standpunkt begreifen, ben Sie ihm gegenüber eingenommen haben, fann aber boch biese Gelegen= beit nicht hingehen lassen, ohne auszusprechen, daß ich nicht ganz berselben Meinung bin." Joule habe zwar mehr als Mayer gethan, in bessen Abhandlungen eine gewisse Unklarheit nicht zu verfennen sei, aber man muffe in ihm nichtsbestoweniger ben Mann schätzen, "der unabhängig und selbständig diesen Gedanken gefunden hat, der den größten neueren Fortschritt der Naturwissenschaft bedingte". Auf solche Zeugnisse hin ist es schlechthin unzulässig, im bekannten Stile von helmholt' Widersachern zu behaupten, dieser habe sich bemüht, das Berdienst beffen, in dem er einen gefährlichen Nebenbuhler erkennen mußte, zu verkleinern ober totzuschweigen. Die Genialität beider Naturen war eine frembartige; die philosophische, nach allen Seiten ausgreifende De= buttion Magers fonnte ben induftiven Sinn feines Ronfurrenten, ber in der strengen Schule der Mathematik herangebildet war, nicht zufriedenstellen. Aber trop dieser Verschiedenheit der Grundauffassung spricht es Helmholtz gegen Tait deutlich aus, daß die chronologische Priorität in der öffentlichen Bekanntgabe des Bejeges von ber Erhaltung ber Energie eben Mager gebührt, wenn auch Colding und M. Seguin (1786-1875) fast gleichzeitig sich gemeldet hatten. Bezüglich des letteren möchten wir bemerken, baß berfelbe boch nur sekundar mitgezählt werden darf, benn er beschränkte sich hauptsächlich auf den Nachweis, daß auch der Nëronaut J. Montgolfier (1740—1810) ganz zutreffende Ansichten über die Einheit der Naturkräfte gehegt habe.

## 344 XI. Der große Umschwung in der naturwissenschaftlichen Prinzipienlehm.

Endlich schlug benn boch auch Magers Stunde, und man begann, ihm die bisher verweigerte Gerechtigfeit widerfahren m laffen. Zwar ber große Phyfiker William Thomfon (geb. 1824), seit seiner Nobilitierung als Lord Relvin in ben weitesten Kreisen befannt, verbreitete sich noch zu Beginn der fünfziger Jahre über die Erhaltung der Sonnenenergie in einem Ideengange, ber mit bemjenigen Mapers bem Inhalte nach ganz übereinstimmt, ohne des letteren zu gedenken; es mochten eben von dem einschlägigen Schriftchen nur gang wenige Exemplare über ben Ranal hinübergewandert sein, und in Thomsons Bande war feines ber-Die Physiker verharrten noch längere Zeit in felben geraten. ihrer Zurückhaltung, aber die Chemiker, die ja doch auch beteiligten Interessenten, wurden nachgerade wärmer in ihrer Anerkennung. So 1858 Schoenbein, fo 1859 Liebig, ber in einer Reuauflage feiner "Chem. Briefe" das Berdienft Magers unumwunden feierte, und dieses in allen Kreisen beliebte Buch hat zweifellos fehr bagu beigetragen, Entbeder und Entbedung bekannter ju machen. Das größte Verdienst in dieser Hinsicht muß jedoch John Tynball (1820-1893), bem populärften englischen Phy siter ber neuesten Zeit, zugesprochen werden. Auf deutschen Universitäten herangebildet, mit der deutschen Fachlitteratur innig vertraut und durch feine gahlreichen, großartigen Alpenreisen in steter Berührung mit deutschem Wesen erhalten, war derselbe förmlich dazu ausersehen, den Vermittler zwischen unserem und seinem eigenen Bolfe abzugeben, und er hat fich diefer ehrenvollen Aufgabe auch mit hingebendem Eifer unterzogen. Als im Jahre 1862 die Londoner Weltausstellung stattfand, hatte er vor einer Bersammlung hervorragender Männer einen wissenschaftlichen Vortrag zu halten; er wählte das Thema der Energieverwandlung, erlänterte in seiner gemeinverständlichen Weise alle dahin zielenden Fragen und erklärte hierauf, ein in England wohl noch wenig bekannter deutscher Arzt, in der württembergischen Stadt Beilbronn lebend, sei es, der eine neue Periode des naturwissenschaftlichen Man muffe staunen über bas, mas Denkens inauguriert habe. ber geniale Mann in der Stille, entfernt vom großen Rreislaufe des wissenschaftlichen Lebens, gefunden habe. Gleich darauf warf Thnball ein Werk auf ben Büchermarkt — "Die Wärme als eine Art ber Bewegung" lautet ber Titel ber von Belmholy und G. Wiedemann (1826-1898) beforgten deutschen Ausgabe —, welches die neue Energielehre fraftig vertrat und durch fein ersonnene Experimente veranschaulichte; auch hier ist Maner ein Mittelpunkt der Darstellung. Da sah denn endlich die ge= lehrte Welt ein, was sie versäumt hatte. Angesehene Akademien, barunter die dereinst so vornehm negierende Pariser, nahmen Maper als Mitglied auf; die philosophische und naturwissen= icaftliche Fatultät Tübingens ernannten ihn zum Ehrendoktor; auch sonst gab es äußere Anerkennungen in Hulle und Fulle. Und dem Vielgeprüften haben gewiß nur wenige biesen späten Er= Auch der wissenschaftliche Johannistrieb er= fola nicht gegönnt. wachte in ihm — freilich ohne daß, was er in diesen späteren Sahren produzierte, mit den geistsprühenden Jugendleiftungen einen Bergleich aushielte. Ein 1869 auf der Innsbrucker Maturforscher= versammlung gehaltener Vortrag über "Konsequenzen und Inkonfequenzen der Barmemechanif" gab Denen recht, die meinten, Mapers Uhr sei boch im wesentlichen abgelaufen; es kommen barin positive Unrichtigkeiten vor, und auch wer an und für sich ganz auf des Redners religiösem Standpunkte steht, wird es doch für unangebracht erklären muffen, daß berfelbe das Energiegefet, wie die gesamte Philosophie "zu einer Propädeutik der christlichen Religion" umftempeln wollte. Mit J. J. Wenrauch (geb. 1845), beffen biographische Stigge über Mager uns am beften ben Bea objektiver Würdigung einzuhalten scheint, während man andererseits zu blinder Verhimmelung verstiegen hat, mussen wir eben fagen: Schon mit 34 Jahren war infolge bes Bu= fammentreffens aller möglichen widrigen Umftande diefe reiche Lebenskraft gebrochen, und die noch folgenden drei Dezennien konnten nur noch ein oberflächliches Gleichgewicht wieder herstellen, die ehemalige geistige Spannkraft aber nicht mehr zurückrufen.

Es bünkte uns notwendig, Mayer als eine geschichtliche Berfönlichkeit, wie deren nicht allzu viele vorkommen, zusammenhängend zu charakterisieren, aber es ließ sich dabei nicht vermeiden, baß wir dabei in die Folgezeit hineingeführt wurden, in die Zeit einer neuen physikalischen Disziplin, bei deren Begründung eben der "schwäbische Newton", wie sich einmal einer seiner Bewundener gar nicht übel ausgedrückt hat, eine einflußreiche Rolle spielte. Dies ist die mechanische Wärmetheorie oder Thermodynamit, die in den letzen Jahren namentlich deshalb zu so großer Bedeutung durchgedrungen ist, weil sie alle Fortschritte der Maschinentunde regelt und selbst schon zu konstruktiven Erfindungen der unmittelbaren Anstoß gab, die rein empirisch schwerlich gemacht worden wären.

Wärme ift Bewegung, fo mußte ber rationelle Physiter um die Mitte des Jahrhunderts denken, und da man von ersterer nichts unmittelbar, sondern nur durch Bermittlung des Taftfinnes und geeigneter Instrumente etwas mahrnimmt, fo mußte ber Bewegungsvorgang ein interner, unfichtbarer geworden fein. Molarbewegung hatte fich in Molekularbewegung umgewandelt, und lettere fonnte wieder einer Rudverwandlung in eine Arbeitsleiftung teilhaftig werben. Nachdem man sich biese Thatjache recht klar gemacht hatte, erwachte auch erft die Reigung eine bei weitem ältere Untersuchung, auf die wir auch oben anspielten, im Lichte ber neu gewonnenen Ginsicht zu betrachten und sie so zu würdigen, wie dies eben vorher nicht wohl möglich gewesen war. Sabi Carnot (1796—1832), Sohn des berühmten militärischen Organisators ber Revolutionsjahre L. N. M. Carnot (1753-1823), auch eines geschätzten Schriftstellers über Mathe matit und Maschinenlehre, hatte schon vor längerer Zeit eine theorctische Studie über die Eigenschaften und die Wirkungsweise ber Dampfmaschine veröffentlicht ("Réflexions sur la puissance motrice du feu et les machines propres à développer cette puissance, Paris 1824); man wußte jedoch mit der geistvollen Arbeit, die man als solche bereitwillig anerkannte, nichts Rechtes anzufangen, weil die Art der Entwicklung eine allzu fremdartige war. Carnot geht von der in Fouriers Barmetheorie den oberften Leitfat barftellenden Annahme aus, daß die Wärme immer vom bober temperierten zum niedriger temperierten Rörper übergeben muß: die moderne Energetik spricht diese Wahrheit allgemeiner so aus,

baß jebe Bewegung vom höheren zum tieferen Niveau, und niemals umgekehrt, fich vollzieht; unter Riveau ift im allgemeinen eine Ortsfläche gleichen Potentiales verstanden. Ratur ftrebt nach Carnot unter allen Umftanben nach einer Bieberherstellung bes kalorischen Gleichgewichtes, und bieses Brinzip läßt sich auch im Spiele der arbeitenden Teile einer Dampfmaschine verfolgen. Wo sich eine Temperaturdifferenz heraus= ftellt, da kann sich bewegende Kraft entwickeln, und wo man über lettere verfügt, kann man sie zur Herstellung einer Temperatur= bifferenz benüten. Stoß und Friktion stören bas kalorische Gleichgewicht. Um nun die Art und Weise zu erklären, wie die Maschine arbeitet, benkt fich Carnot zwei stets auf konstanter Temperatur erhaltene, somit den Dienst unerschöpflicher Wärmebehälter thuende Rörper A und B, und zwar soll A eine höhere Temperatur als B Der Dampf hat die Bestimmung, fortgesetzt Barme von A nach B zu überführen. Zunächst giebt A Wärme her, um Dampf zu erzeugen, wie dies ein Herd oder Ressel besorgt; hierauf wird ber so gebildete Dampf in einen Anlinder eingeschlossen, in welchem ein Stempel sich alternierend bewegen kann, und wenn durch das Aufziehen dieses Stempels dem Dampfe ein größerer Raum eröffnet wird, als er ihn vorher einnahm, so behnt sich jener aus, und Abfühlung ist die Begleiterscheinung dieser Ausdehnung. biefen Brozeß so lange andauern, bis der Dampf die Temperatur bes Körpers B angenommen hat, und alsbann verflüffigt man ihn wieder durch Druck, wobei er mit B fortwährend in Berührung bleibt; letterer übernimmt so die Rolle, welche bei der älteren Dampfmaschine das eingespritte Baffer spielte. Dann fann ber Bergang von neuem in der gleichen Weise erfolgen, indem der gleiche Endzustand erreicht wird; es liegt das vor, was R. J. E. Clau= fius (1822—1888) nachmals einen Kreisprozeß genannt hat. Benn etwa n Zustände a,, a, ... an von solchem Charakter vorliegen, daß der lette derfelben an wieder ganz mit a, zusammen= fällt, so ist eine solche Verkettung von Bustanden gegeben. selbst versteht es sich gar nicht, daß auch ganz die nämliche Reihen= folge in umgekehrter Ordnung durchgemacht werden kann, fo daß also auf  $a_n$  zuerst  $a_{n-1}$ , dann  $a_{n-2}$  und schließlich  $a_1=a_n$  zu

folgen hatte; im einen Falle ift ber Kreisprozeg fonverfibel, im anderen ift er nicht=konverfibel. Bei ber Dampfmaschine it die Umkehrbarkeit gegeben; indem die Wärme von B nach A zumit gezwungen wird, findet aber ein Verbrauch von bewegender Ruft statt. Wäre es benkbar, daß aus einer gegebenen Barmemenge W ein Quantum Q, bewegender Kraft, größer als die aus einen Kreisprozejje rejultierende Quantität Q1, herausgezogen würde, p wäre die Differenz (Q2 - Q1) freier Gewinn, und da man die Anreicherung von bewegender Kraft beliebig oft, etwa mmal, ber fich gehen lassen könnte, so wäre m (Q2 — Q1) disponibel. Da ist sinnlos, und jo kann man behaupten, Carnot habe ben erfin strengen, wiewohl immer noch etwas eingeschränkten Beweis gegan die Möglichkeit eines Verpetuum mobile, d. h. einer aus sich selbs die Kraft zu stetigem Fortarbeiten holenden Verbindung von Mede nismen, erbacht. Er hat jedoch den Beweisgang noch verallgemeinent, jo daß die allzu spezielle Anlehnung an das Beispiel ber Dampi maschine vermieden wurde, und so gipfelten seine durch hohe Die ginalität ausgezeichneten Ausführungen in dem Theoreme: Das irgendwie durch kalorische Prozesse zu erzielende Mak von bewegender Rraft ift von der besonderen Form jenet Beranftaltungen gänglich unabhängig und wird einzig und allein durch den Temperaturunterschied ber beiden Körper bedingt, welche ben Barmeaustausch vermitteln.

Wie Mayer bei den Physitern und Philosophen, so kam Carnot bei den Vertretern der technischen Mechanik, von anderen ganz zu geschweigen, viel zu früh; man bewies ihm zwar stille Achtung, ging aber den fundamentalen Methoden und Wahrheiten, die man von ihm lernen konnte, scheu aus dem Wege. Kaum wesentlich besser erging es dem ausgezeichneten Ingenieur, der ein Jahrzehnt nachher den Faden der Carnotschen Darlegungen wieder aufnahm und durchaus selbständig mit dem größten Erfolge weiter spann; heute werden B. P. E. Clapehrons (1799—1864) Theorien von den Lehrstühlen hunderter von technischen Schulen als das ABC einer exakten Behandlung der angewandten Mechanik vorgetragen, und die Diagramme, durch welche er das Wesen des Kreisprozesses veranschaulichte, sind für den nicht im handwerksmäßigen Teile seines

The second of th . . .

• • the second second 

worte kennzeichnete; im letteren Falle hat man es mit einer bud die Natur selbst fixierten Gesetymäßigkeit, im ersteren nur mit eine mehr ober weniger willfürlichen, wennschon für die Prazis nite lichen Maßbestimmung zu thun. Beibe Schriften, die Holts manniche wie die Magersche, sind im gleichen Jahre erschienen so daß also, von den sachlichen Gegengrunden ganz abgeseben, auf an sich schon jede Vermutung wechselweiser Beeinflussung abzuweise ist. Zwischen jener ganz autonomen Barmetheorie, welche bur Carnot, Clapenron, Holymann geschaffen wurde, und berjenigen welche Maner, Helmholt, Joule auf dem Gefete von der Rom stanz der Energie aufbauten, war somit um bas Jahr 1850 mi feine volltommene Übereinstimmung hergestellt; es klaffte eine Lude, auf beren Borhandensein Selmholt ausdrücklich aufmertsam ge macht hat. Für Bafe erklärte er die von Clapenron und Solp mann entwickelten Formeln als durch die Erfahrung gerechtfertigt, wenn auch in die Herleitung einige nicht von vornherein klare Vorandsetzungen eingegangen seien; "ihre Anwendbarkeit auf feste und tropfbar flüffige Körper bleibt," so fuhr er fort, "vorläufig zweifelhaft." Joule hatte am liebsten ben Carnotschen Lehrsatz, ben er mit seinen Versuchsergebnissen nicht in Ginklang setzen zu können glaubt, ganz über Bord geworfen, begegnete aber hier dem Widerstande W. Thomfons und J. Thomfons (1822-1892), wogegen Ranfine den raditalen Standpunkt Joules fogar noch schärfer pragifierte; Wärmeübergang allein, folgerte er aus feinen Rechnungen, vermöge feine Arbeitsleiftung zu bewirken.

So stand es im Jahre 1850. Zwei verschiedene thermodynamische Systeme lagen vor, die beide das miteinander gemein hatten, daß sie Arbeit und Wärme in die engste Wechselwirtung setzen, die aber hinsichtlich der entscheidenden Frage, wie man sich diese Wirkung zu denken habe, auseinandergingen. Gerade jetzt ersichien Clausius auf dem Kampsplatze, schon bekannt durch seine schönen Studien über atmosphärische Lichtphänomene, aber gerade auf dem hier in Rede stehenden Gebiete noch ein Neuling. Und doch löste seine bahnbrechende Arbeit "Über die bewegende Krast der Wärme" das bestehende Dilemma. Die Grundannahme Carnots erschien ihm nicht bedenklich oder gar irrtümlich, sondern nur

bes Zusages bedürftig, daß Wärme fo wenig wie Arbeit jemals verloren gehen könne. Carnot hatte den Sbealfall ausschließlich ins Auge gefaßt, daß die Arbeitserzeugung sich ohne jeden Wärmeverluft vollziehe; ein solcher könne jedoch sehr wohl eintreten, freilich mer in der Weise, daß die anscheinend verloren gegangene Wärme fich irgendwie wieder in Wärme umgesett habe. Ein Teil der bei Beibehaltung der früheren Bezeichnung — im Körper A aufsespeicherten Wärme geht natürlich in den kälteren Körper B über und erwärmt denselben; ein anderer Teil aber leistet direkt eine mecha= nifche Arbeit. Überall, wo durch Barme Arbeit produziert wirb, wird eine bem Arbeitsquantum proportionale Barmemenge konsumiert, und wenn ein analoges Arbeits= quantum icheinbar verbraucht wirb, entwickelt fich Barme in gleicher Menge. Diefe Doppelthatsache ift feit Claufius als erfter hauptfat ber mechanischen Barmetheorie befannt. Für die Volumänderung eines Gases hatte die ältere, die Carnotiche Anschauung keine rechte Interpretation; nunmehr aber er= tennen wir, daß das sich ausdehnende Gas einen Widerstand über= windet, gewissermaßen eine bewegliche Wand zurückschiebt und damit also eine Arbeit leistet, die durch eine Abkühlung der Gasmasse tompenfiert werden muß. Das Wefen ber latenten Barme, an beren Erklärung die kalorische Stofftheorie scheiterte, ift jest von Führt man einem mit Gis gefüllten Gefäße Wärme selbst flar. zu, so schmilzt zwar der Inhalt, aber ein hineingestecktes Thermo= meter bleibt unverändert auf feinem Stande, weil eben jest die mitgeteilte Wärme eine Arbeit leisten und die zuvor nahe aneinander gelagerten Körperteilchen so weit voneinander entfernen muß, daß ber feste in den fluffigen Aggregatzustand übergeht. Bei der Ber= bampfung geht es genau ebenso, und in beiden Fällen hat sich die latente Barme, die man beshalb treffender als Schmelzungs= und Berbampfungsmärme bezeichnet, der Beobachtung und Messung mit dem dafür bestimmten Instrumente ganglich entzogen. Die Barme nahm zu; die Temperatur anderte fich nicht ein Beweis dafür, daß es strenge genommen nicht erlaubt ist, diese beiden Begriffe als gleichbedeutend zu behandeln. Auch der Unterichied zwischen innerer und äußerer Arbeit ift alsbann klargelegt.

Ein unvergangliches Berbienft bat fich Claufius gleich in seiner ersten Abhandlung baburch erworben, bag er neben ben ersten Hauptsat, ber ja eben nur aus ben prinzipiellen Reftstellungen von Mager und Belmholt bie Konfequeng gieht, einen zweiten Sauptfat ber Thermobynamit ftellte, burch ben bas Carnotide Theorem in die dem Urheber wohl vorschwebende, aber noch nicht bestimmt genug gefaßte Form gebracht und die Grundlage zu einer exakten Auffassung ber Kreisprozesse gelegt wird. Wit Carnot mußte er einen an sich einleuchtenben, mit jeder Erfahrung übereinstimmenden Grundsatz formulieren, und zwar lautete biefer wieberum bahin, daß unmöglich aus freien Studen von einem fälteren Körper B Wärme in einen wärmeren Körper A übergehen Aber biese Annahme reicht noch nicht aus. Denken wir uns einen Kreisprozeß, so wird bem Körper A, bem bie Temperatur t, eignete, Wärme entzogen, und biese erleibet eine zweifache Ausnütung; ein Teil ω, wird zu einer Arbeitsleistung verwendet, und ein anderer Teil w, dient dazu, die niedrigere Temperatur t, (t. < t.) bes Körpers B zu erhöhen; bann steht biefes lettere Wärmequantum zur Größe ber Maximalarbeit, welche bem Gefantprozesse entspricht, in einem angebbaren Berhaltnis, welches ausschließlich von den Temperaturen t, und ta, nicht jedoch irgendwie von der Natur der die Bermittlung beforgenden Stoffe abhangt. Mathematisch ausgebrückt: Es ist bas Arbeitsmaximum eine Funktion ber Differeng (t, - to), welche als Carnotiche Funktion in der Biffenschaft befannt ift. Der altere Sat bes französischen Mechanifers bilbet mithin bas Fundament bes fogenannten zweiten Hauptsages. Rur ein Jahr nach Claufius gelangte B. Thomfon, burch teilweise abweichende Überlegungen geleitet, zu dem gleichen Schluffe. Er behnte benfelben übrigens noch weiter aus und murbe so ber Schöpfer einer gewissen tosmologischen Lehre, welche bis auf ben heutigen Tag Distussionen in reichster Fulle ausgelöft hat. Jebe Energieform tann gum Teile in Barme verwandelt werben, und es ift nicht unbenkbar, daß einmal sämtliche Energie, die im Weltall aufgespeichert ist, dieser Umwandlung teilhaftig geworden wäre. Damit ist bann aber schließlich ber Ausgleich aller Wärmedifferenzen gegeben: es ritt absolute Energiezerstreuung und damit Bewegungs=
insigkeit und Tod ein. Es ist von Rankine die Möglichkeit
ingebeutet worden, daß vielleicht doch wieder, wenn die Stoffmenge
in Universum eine endlich begrenzte sei, eine Art von Reslexion
ind Wiederkonzentrierung der Energie in einzelnen
herden erfolgen könne; doch sehlt uns jeder Einblick in die gemut=
maßte Wesenheit eines solchen Vorganges, und derselbe erscheint
noch hypothetischer, als dies von der Thomsonschen Dissi=
pationstheorie selbst gesagt werden darf.

Es war wiederum Clausius, der für alle einschlägigen Betrachtungen eine überaus glückliche Ausdrucksweise fand. Wie wir wiffen, giebt es zweierlei Arten von Kreisprozessen, reversible und nicht = reverfible; bei ben erfteren geht von der verwandlungs = fahigen Energie nichts verloren, wohl aber ift bies ber Fall, wenn keine Umkehrbarkeit statthat. Dann also ist ein Quantum nicht mehr transformationsfähiger Energie vorhanden, welches Clausius mit dem Namen Entropie belegt hat. Kührt man biesen Begriff in Thomsons Definition bes Weltunterganges benn dieses wäre ja doch die Dissipation der Energie — ein, so kann man fürzer fagen: Die Entropie ber Belt ftrebt einem Maximum zu. Mit ber Ginführung von Begriff und Wort hat ber berühmte Physiker einen sehr glücklichen Griff gemacht. "Das Bort," so teilt er uns mit, "habe ich absichtlich bem Worte Energie möglichst ähnlich gebildet, benn die beiden badurch benannten Größen find ihren physikalischen Bedeutungen nach einander so nahe ver= wandt, daß eine gewisse Gleichartigkeit in ber Benennung mir gerechtfertigt zu sein scheint." So verhält es sich in der That, und ohne Widerspruch befürchten zu muffen, konnte für eines der besten neueren Sandbücher ber Physik, ben "Kanon" von F. Auerbach (geb. 1856), eine Gliederung in nur zwei Hauptkapitel gewählt werben: Lehre von ber Energie und Lehre von ber Entropie. Übrigens hat der zweite Hauptsatz sich mancher Angriffe ge= achteter Gegner erwehren muffen, und erft in neuester Beit tann er als völlig gesichertes Besitztum der Wissenschaft gelten, auch in dem auf die nicht umkehrbaren Kreisprozesse bezüg= lichen Teile.

In der analytischen Fassung besselben tritt uns ein weiten Begriff entgegen, ber allerdings schon bei Claufius' Auftreten bin vollständig neuer war, gleichwohl aber jett erst die richtige Winds gung fand. Wir hoben oben bervor, daß erft bas energetijde Zeitalter, wenn wir uns diesen an sich verständlichen Ausbru gestatten dürfen, des Unterschiedes von Wärme und Temperatur gehörig inne wurde, obwohl man auch zuvor schon eingesehen batte; daß in der Bestimmung der letteren, vorab in der Wahl des Rull punktes, der ja eben deshalb auch bei Réaumur=Celfius un bei Kahrenheit nicht ber nämliche war, einige Willfürlichkeit obwalte. Sollte wohl ein absoluter Nullpunkt ber Temperatur existieren? A. Crawford (1749—1795) hatte, als er seint erften Versuche über die spezifische Barme der Gase anstellte, dich Frage bejaht, den Nullpunkt felber jedoch unverhältnismäßig zu tief angesett; weit näher waren Dalton, Laplace, Clement und Deformes ber Wirklichkeit gekommen. Aus ber neuen Formtlierung, welche Gan=Luffac bem Boyle=Mariotteschen Gejete erteilt hatte, ging der gesuchte Wert ohne weiters hervor, dem in ihr steht der Faktor  $(1 + \alpha t)$ , wo t das Temperaturwachstum,  $\alpha$  den fonstanten Ausbehnungstoeffizienten ber Gase vorstellt. Man fanb  $\alpha=1:273$ , und wenn folglich  $t=-273^{\circ}$  gesetzt wird, so wird jener Fattor zu Rull, es ist gar keine Barme mehr vorhanden. Der absolute Temperaturnullpunkt liegt bemnach bei — 273° C. Allein auch damit war nur erst ein Rechnungswert gewonnen, und es blieb Thomfon vorbehalten, im Jahre 1848 bie medjanische Bedeutung ber erwähnten unteren Grenze zu ermitteln. Die Temperatur ist stets proportional der lebendigen Rraft, welche der von ber Barme bedingten Molekularbewegung ber fleinften Rorperteile innewohnt, und bei - 273° hört jede derartige Bewegung auf. In Wahrheit eignet, wie zumal E. Mach (geb. 1838) bargethan hat, ber Zahl 273 diese ihr zuerst beigelegte hohe Bedeutung nur fehr bedingt. Alsdam herricht absolute Rälte, mahrend im Bereiche der gewöhnlichen Temperaturveränderungen Kälte nicht im Sinne von Aristoteles und Francis Bacon einer felbitändigen Kategorie, fondern lediglich einem Barmeabfalle gleichzuachten ift. Thomfon ging, geftütt auf

The content of the co

The second of th

ohne die Vorstellung der Körperlichkeit kaum einen klaren Sim abgewinnen können, in Kraftpunkte verwandelten, vergleichbar jenen, die 1755 der scharffinnige R. G. Boscovich in seiner Differtation "De lege virium in natura existentium" # wahren Trägern der natürlichen Kraftäußerungen erhoben hatte. Q. H. D. Bung = Ballot hatte 1849 die später beliebte Zweiteilung der Atome in Maffen= und Atheratome durchgeführt, bie zwar eine bequeme Erklärung vieler Phanomene zu gewährleisten scheint, in letter Instanz aber boch, auch wenn man sich nicht an ihrem Widerstreite gegen eine monistische Naturauffaffung stößt, dem Kausalbedürfnis nicht recht Genüge thun kann. Gegensatz zwischen beiden Rlassen von Atomen ließ G. Th. Fechner: fallen; obwohl er feine "Physikalische und philosophische Atomerlehre" (Leipzig 1856) auf die Annahme eines die nicht=ponderablen Bethätigungen der Materie ermöglichenden Weltäthers fundiert, räumt er doch keinen Unterschied zwischen den kleinsten Glementen bes sinnenfälligen Stoffes und bes unseren Sinnen entzogenen Athers ein. Nur eine einzige Art von Atomen, als lette Be ftandteile aller Rörper, die ja schließlich in den elastisch-flussigen Aggregatzustand aufgelöft werben konnen, ließ auch Kroenigs Gastheorie von 1856 zu. An und für sich bewegt sich ein Gasatom nicht vibratorisch, sondern progressiv in gerader Linie, allein es ist dafür gesorgt, daß es auf dieser feiner Bahn nicht allzu weit kommt; entweder wird es von der Gefäßwandung abprallen oder es wird mit einem zweiten Atome zusammentreffen und an diesem eine Reflexion erfahren. Daß mit dieser Voraussetzung bie uns befannten Gefete von Mariotte, Gan=Luffac und Avogadro gut verträglich find, konnte Rroenig durch die allereinfachsten algebraischen Betrachtungen barthun. Auch fiel es ihm nicht schwer, den Anprall massenhafter Gasatome an einen festen ober tropfbar-fluffigen Rorper als Arbeitsquelle zu tennzeichnen, fo daß damit also die Umsetzung von Wärme in mechanische Arbeit ein sich von selbst darbietendes Korollar der atomistischen Gastheorie werden muß.

Angeregt durch Kroenig, trat im folgenden Jahre Clausius mit seiner Abhandlung "Über die Art der Bewegung, welche wir



vermindert wird, so tritt Kondensation, Rückführung in der eigentlich flüssigen Zustand, ein. Für "gaskörmige" Körper endlich sind Kroenigs Annahmen auch diesenigen von Clausius; die Korpuskeln bewegen sich, wenn kein Hindernis ihnen dies verbietet, immer geradlinig fort, aber da sie allenthalben auf ihresgleichet stoßen, die von derselben Tendenz bewegt sind, so bildet sich das ebenfalls ein gewisses kinetisches Gleichgewicht heraus, und diese wird reguliert durch die verschiedenen Zustandsgesetze, die, wie erwähnt, Kroenig als mit seiner Bewegungstheorie übereinstimmend nachzuweisen vermochte.

Die Kroenig-Claufiussche Theorie, zunächst ber Thermodynamik entwachsen, besaß auch darüber hinaus eine fehr große, prinzipielle Bebeutung. Der Begriff ber Fernkräfte, gegen ber wir auch Farabay Stellung nehmen faben, war von je ein ber Bervollkommnung unfähiger; es war ein unbekanntes, spirituelles Etwas, das sich vom anziehenden zum angezogenen Massenbunkt wie ein unendlich bunner Faben hinspannte. Un birette Bewegungsübertragung war noch taum gebacht worden; jest aber war eine weitaus alle früheren Hypothesen an Rlarheit übertreffende Einsicht in die Natur tropfbarer und elastischer Ruffigfeiten burch eine Zergliederung ber in ihnen herrschenden Bewegungserscheinungen erzielt worden, und auf Kräfte, die von der Stoßfraft verschieden waren, irgendwie Bezug zu nehmen, hatte sich keine Notwendigkeit erwiesen. Der Gebanke, auch die kosmische Schwere auf ben Stoß von Atheratomen gurudguführen, war nur ein einziges Mal zuvor in die Erörterung geworfen worden, aber G. L. Lesage (1724—1803) war mit seinem "Lucrère Newtonien" von 1782 nirgendwo verstanden worden, und & war ja auch wirklich noch viel zu früh für eine so grundstürzende Reform ber ganzen Gravitationsmechanik. Ronnte boch auch Ph. Spiller (1800—1879), der in den fünfziger Jahren das gleiche Problem unter ganz nahe verwandten Gesichtspunkten wieder aufnahm, die ungeheuren Schwierigkeiten einer befriedigenden Herleitung des Newtonschen Gesetzes auf diesem Wege nicht überwinden, und auch Anderen, die den verlockenden Weg betraten, ift kein voller Erfolg beschieden gewesen. Allein die grundsätliche

Röglichkeit, ben Araftbegriff aus ber Naturlehre ganz zu eliminieren und ausschließlich Bewegungserscheinungen als Träger der sogenannten Araftwirkung bestehen zu lassen, schien eben doch gegeben; der Forschung war ein ganz neues, unermeßlich ausgedehntes Feld eröffnet, und daß sich ihr dies eröffnen konnte, war das Verdienst der mechanischen Wärmestbeorie.

Diese selbst hat sich in den fünfziger Jahren, über welche wir in diesem Abschnitte nicht hinausgehen möchten, noch beträchtlicher Fortschritte zu erfreuen gehabt. Selbst Forscher, die, wie der Elfaffer G. A. hirn (1815-1890), die von Kroenig und Claufius gelegte Grundlage nicht als sicher anerkannten und deshalb auf bem Boben bes Energiegesetzes weiter arbeiteten, ohne sich irgendwie in Spekulationen über die Struktur der Rörperwelt und über die Natur der Barme einzulaffen, haben indirekt viel zur Förderung selbst ber von ihnen argwöhnisch betrachteten Brinzipienlehre beigetragen. Aus der Technik war dieselbe, unter der Rührung Carnots und Clapenrons, hervorgegangen, und auch Rankine war, wenn er sich mit der Wärmetheorie beschäftigte, in erfter Linie Techniker, mahrend allerdings die Deutschen das rein theoretische Moment in den Vordergrund stellten. Nach dieser Seite erhielt aber bald auch in unserem Baterlande die junge Disziplin eine fraftige Forderung burch bas Eingreifen G. Beuners (geb. 1828), welcher ersterer auch das erste systematische und durch feine Rücksichtnahme auf Maschinenkunde für den Braktiker überaus schätbare Lehrbuch lieferte ("Grundzüge der mechanischen Wärmetheorie, mit befonderer Rücksicht auf das Verhalten des Bafferdampfes", Freiberg 1860). Hier wurde insbesondere auch bie Carnotsche Funktion auf einem neuen Wege eingeführt, mittelst bessen die noch bie und da gegen die Deduktion von Clausius bestehenden Bedenken zerftreut werden mußten.

Im gleichen Jahre 1860 gelang C. Maxwell, bessen wir als eines der ersindungsreichsten Physiker der neuesten Zeit bereits vorübergehend Erwähnung zu thun hatten, ein besonders glücklicher Burf, kraft dessen die mathematische Behandlung der Gastheorie ungemein gewann. Clausius hatte unter gewissen Voraus

sekungen die mittlere Geschwindigkeit berechnet, mit wel sich die Moleküle eines Gases, je nach bessen besonderer Rat bewegen, allein damit war natürlich noch keineswegs entschie zwischen welchen Grenzwerten diese Geschwindigkeiten schwa und wie sie sich wohl im Inneren einer erwärmten Gasmaffe teilen mögen. An und für sich sind fehr große und sehr Me Geschwindigkeiten nicht ausgeschlossen, aber es ist nicht wa scheinlich, daß sie häufiger vorkommen, und von vornherein u erwartet werben burfen, daß eine Geschwindigkeit um fo bauf auftritt, je weniger sich ihr numerischer Ausbruck von dem Mitt werte unterscheibet. Dasfelbe Befet, welches in ber Bal scheinlichkeitsrechnung das Borkommen von Fehlern be schiedenen Betrages regelt, ift nach Magwell für b Berteilung ber Geschwindigfeiten unter ben Gasmol fülen maggebend. Man hat, was ber britische Physiter zue nur durch eine geniale Induktion gefunden hatte, spater noch n ftrengeren Beweisen versehen. Unabhängig hiervon, jedoch wesent lich auch burch Betrachtungen, die einen geometrischen Bahrichein lichkeitscharakter an sich tragen, ermittelte Clausius die mittlere Beglänge ber Gasmoleküle, und Magwell fand eben bafte einen sich nur durch den konstanten Faktor unterscheibenden Bert. Damit war bewiesen, daß von ungeheuren Strecken, welche bie Gaskörperchen mit gigantischer Schnelligkeit in unmeßbar kleinen Beiträumen burchfliegen follten, im allgemeinen gar feine Rebe sein könne, und somit konnte man auch nicht mehr aus ben Diffusionsvorgängen, die sich ja freilich sehr langsam vollziehen, einen gewichtigen Einwand gegen die mechanische Wärmelehre herleiten, wie dies Buys = Ballot und R. G. G. Joch = mann (1833—1871) versucht hatten. Gine Falle, die S. Tolver Preston (geb. 1844) ebenderselben Anschauung sehr geschickt zu stellen gesucht hatte, war von Clausius unschädlich gemacht worden. Denken wir uns, so lautete des Ersteren Argument, einen geschlossenen Bylinder durch einen genau anschließenden, aber in beliebiger Richtung frei beweglichen Stempel zunächst in zwei gleich große Teile geteilt, und geben wir in die beiden Sälften zwei Gase von ungleichem Diffusionsvermögen. Dann bewegt sich das

4 4 4 9 Property of the Control of the Control 

10 The Control of the Park enter de la companya 11 1

## 362 XI. Der große Umidwung in ber naturwiffenichaftlichen Pringipienlefer.

blicklich bewegen, sah sich auch nach dieser Seite hin eine wichtige Beränderung anbahnen, durch welche, zunächst so gut wie ansschließlich unter dem Einflusse Maxwells, eine Berschmelzung zweier anscheinend grundverschiedener Doktrinen über das Wesen der Materie eingeleitet ward.

Farabans einsam bastebenbe, von ben meisten Reitgenoffen nicht sowohl misachtete, als vielmehr wegen ihrer Reubeit und Frembartigfeit mit einer gewissen Schen betrachtete Anfichten hatten felbst in England zunächst nur geringe Anertennung gefunden. Da unternahm es im Jahre 1855 Maxwell, foxusanen einen Kommentar ju ben betreffenben Auffaten bes Meifters ju schreiben und barin zu zeigen, baß biefe Ansichten nicht nur einer sehr ausgebehnten Berwenbbarkeit fähig, sondern auch für bie mathematische Analyse burchaus nicht so unzugänglich seien, wie man gemeiniglich glaubte. Von biefen Abhandlungen Maxwells, welche ursprünglich ber gelehrten Gesellschaft ber Universität Cambridge eingereicht waren und, in beren Berhandlungsbänden abgebruckt, vielen unter ben kontinentalen Gelehrten notwenbig unbekannt bleiben mußten, besitzen wir erfreulicherweise eine treffliche beutsche Bearbeitung von L. Bolymann (geb. 1844), ber unter ben deutschen Physitern zweifellos als ber beste Renner und Forberer biefes Untersuchungsgebietes gelten muß. Magwell erinnert baran, daß die mathematischen Formen, in welche seit Lagrange und Laplace alle auf Massenanziehung und Fernkräfte bezüglichen Wahrheiten gehüllt werden, ohneweiters ihre Brauchbarkeit auch bei gang anders gearteten Problemen beibehalten, in beren Faffund nicht einmal das Wort Kraft vorkommt. Erfett man die Bezeichnungen Anziehungszentrum, beichleunigenbe Rraft und Gravitationspotential burch die bem Anscheine nach grundverschiedenen Bezeichnungen Barmequelle, Barmegefälle und Temperatur, so ergiebt sich, wie dies zuerst 28. Thomson barthat, eine vollkommene Analogie in den Formelfpstemen, welche einerseits, und gang unabhängig von einander, für bie Daffenattraftion und andererseits für die Barmeleitung aufgestellt worden waren. Und doch soll in ersterem Kalle die Wirkung sich durch unermegliche Räume, im zweiten nur von

Rachbarteilchen zu Nachbarteilchen fortpflanzen. Daraus folgt, Daß zwischen den einzelnen Naturvorgängen, mögen sie auf den Esten Anblick auch so gut wie nichts miteinander gemein zu haben icheinen, doch intime Wechselbeziehungen obwalten mussen, and zu beren Aufbeckung halt Maxwell fein Mittel für geeig= meter, als eben die Faradayschen Vorstellungen, zumal in dem mathematischen Gewande, in welches sie von W. Thomson ge= Eleidet wurden. So benkt sich benn auch ersterer ben ganzen Raum mit Kurven, Kraftlinien angefüllt, und wenn man an eine **derfelben** in irgend einem Punkte eine Tangente legt, so giebt die= felbe die dort gerade vorhandene Kraftrichtung an. wird an diesem Begriffe eine wichtige Modifikation angebracht. Raraban hatte blos angebeutet, bag die Stärke ber Rraft ber Anzahl der durch eine gegebene Fläche paffierenden Kraftlinien proportional sei; Maxwell bagegen sest an ben Blat ber nur in einer einzigen Dimension ausgebehnten Linien bunne Röhren mit veränderlichem Querschnitte, welche er sich von einer intompressiblen Flüssigkeit burchflossen benkt. Zwischenraume zwischen biefen Röhren find nicht vorhanden, und so werden deren Wände au Flächen, welche die Bewegungsrichtung einer ben ganzen Raum erfüllenden Flüffigkeit beftimmen. Es handelt sich bemgemäß zuerst barum, von der Bewegung einer unzusammendrückbaren Flüssigkeit ein geometrisches Bilb zu bekommen, wenn erstere als ein System bon Ginheiteröhren befiniert werden tann. Auch foll die ftromende Bewegung eine stationare, die Geschwindigkeitskomponenten follen von der Zeit unabhängig sein. Gin System von Flächen, welche durchweg fenkrecht auf der ersten Schaar verlaufen, teilt zu= fammen mit diefen die einzelne Fläche in einfach unendlich viele Elemente von vierseitiger Geftalt; zwei gegenüberliegende Seiten find immer Rraftlinien, die beiben anderen Stude sind Strom= linien, und die Tangenten der letteren signalisieren die jeweilige Strömungerichtung. Gine Anzahl Stromlinien erfüllt stets eine Stromröhre. Diefe, wie man fieht, nur eine Ausgestaltung bes Faradapichen Spftemes barftellenden Teftfepungen reichen nun für Maxwell hin, die Theorie der Bewegung einer imponderablen Kluffigfeit durch ein widerstehendes Mittel hindurch zu entwickeln,

und diese wieder dient ihm dazu, statische Elektrizität, permanentat Magnetismus, magnetische Induktion und stationäre elektrisch Strömung dem gleichen Gedankengange und den gleichen Ansichauungsbildern anzupassen.

Um nur beim Wagnetismus einen Augenblick zu verharmi jo wird die ältere Borftellung, daß jeder Magnet aus Glementar magneten bestehe, welche durch den Magnetisierungsatt erft in ben Zustand der Volarisierung geraten, durch eine wesentlich and loge ersett: Die erwähnten Bellen, in beren Flächen bezüglich die Rraft = und Stromlinien verlaufen, hängen kontinuierlich mit sammen, und so strömt die unwägbare Flüssigkeit, welche in biefat Falle den Träger der magnetischen Flüssigkeit bilbet, aus eine Belle in die andere. Jede berfelben hat, wenn wir uns ber schor eingangs biefes Abschnittes gebrauchten Runftausbrude erinners eine Quell= und eine Sinkstelle, und diefe Stellen konnen bemzufolge auch an die Oberfläche verlegt werben, wo fie mit ber Polen zusammenfallen. Auch ber Gegensat von Para= und Diamagnetismus wird jest verständlich. Geset, an den Quellstellen sei Nordmagnetismus, an ben Sinkstellen — nach Bolgmann Bernichtungsftellen - fei Gubmagnetismus zu finden; wenn dann ein paramagnetischer, b. h. normal magnetischer Körper sich in der Nähe eines Nordpoles befindet, so wird ber Eintritt der vom Magneten ausgesandten Kraftlinien in jenem eine Sinkftelle und am anderen Ende eine Quellftelle erzeugen, und da die lettere weiter entfernt ist, so wird eine Anziehung die Folge sein. Der paramagnetische Körper hat eben, wie dies schon Faradan vermutete, die auslaufenden Kraftlinien weit bereitwilliger aufgenommen, als das seine Umgebung that. jedoch auch der umgekehrte Fall eintreten, und wenn dann wieder die Kraftlinien in diesen schlechteren Leiter eintreten, so steht ber Sinkstelle des Magneten auch wieder eine Sinkstelle des Leiters gegenüber, und infolge der damit verbundenen Abstogung stellt fich der beeinflußte Körper in jene zur Polachse des Magneten sentrechte Richtung ein, die ben Diamagnetismus kennzeichnet.

Es kann umsoweniger unsere Absicht sein, den siegreichen Zug der Maxwellschen Theorie durch das weite Gebiet der Lehre von



halten bürfe, die prinzipielle Stellungnahme zu betonen, die Gustav Robert Kirchhoffs Darstellung der mechanischen Grundlehren kennzeichnet, und deren schon der Ansang dieses Abschnittes gedachte. Es ist nicht unsere nächste Aufgabe, das innere Spiel der Naturkräfte wirklich zu erkennen, was gegenteils vielleicht eine überhaupt sür den Menschen transzendente Sache wäre; wir müssen und vielmehr zunächst daran genügen lassen, die sinnenfälligen Aktionen möglichst genau und einsach zu beschreiben. Leisten dies die Molekularwirbel ebenso gut oder besser als die ältere atomistische Anschauungsweise, so ist deren Berechtigung in sich selbst nachgewiesen. Vielleicht werden jedoch diese neu eingeführten Atome mit denjenigen, die in der Physik und noch mehr in der Chemie das Feld behaupteten, dereinst noch zu einer höheren Einheit verschmolzen werden.

Wir konnten hiermit unsere Besprechung bes übergangszeitalters, in bem sich eine völlig neue Auffassung ber gangbaren naturwissenschaftlichen Begriffe und Ibeen teils entwidelte, teils auch bereits sieghaft burchsette, einstweilen abbrechen, wenn es uns nicht geraten schiene, der inneren Kontinuität halber auch noch eine sonst ziemlich isoliert bastehende Phase des allgemeinen Entwicklungsprozesses beranzuziehen, beren Geschichte besonbers beutlich zeigt, wie unsäglich schwer es auch in unserer Zeit oft noch hält, daß das Recht, vom gewohnten Wege abzugehen, nur nicht geradezu grundsäklich bestritten werde. Belmholt fagt, unfere jungere Generation vermöge sich nicht mehr recht klar zu machen, welche hinderniffe gur Beit ihres erften Auftauchens die uns jest fo selbstverständlich erscheinende Lehre, daß der Energievorrat ber Welt sich weber vermehren noch vermindern könne, in allen Kreisen zu überwinden hatte; R. Magers Schickfale haben uns eine treffende Illustration dieser Thatsache geliefert. Raum viel anders erging es J. W. Hittorf, als er in ben Jahren 1853, 1856 und 1858 seine Bergliederung bes Wejens ber Eleftrolpfe, von welcher unfer achter Abschnitt gehandelt hat, der wissenschaftlichen Belt vorlegte. Er ftieß auf ben allerheftigften Biberftand, und es entspann sich barüber eine in mancher Beziehung höchst unerquickliche Polemik, die aber, wie W. Oftwald (geb. 1853)

The second secon

The second of th

bes Stromes auf und geraten ins Banbern, fo bag alle Ratione auf die Kathode, alle Anionen auf die Anobe zustreben. schwindigkeit dieser Wanderung wird aber, je nach ber besonder Rujammensetzung bes Elektrolyten, eine verschiedene fein, und mit ben Wegen, welche die verschiedenen Jonen in gleicher Zeit zurid legen, richten sich die Mengen der an den Bolplatten sich abschi benden Grundstoffe. Geset, es lege das Anion den britten Teil das Kation dagegen zwei Drittel des ganzen Weges zurück, so ent hält nach der Zersetzung die der Anode anliegende Flüffigleit 1/3 Üquivalent des Anions mehr, 2/3 Üquivalent des Kations hittorfs Bersuchsreihen, bi weniger als vor jenem Afte. benen grundfählich die von den englischen Forschern bevorzugt Anwendung einer tierischen Membran, durch welche die wandernden Teile hindurchgehen mußten, vermieden war, gaben über die quantitativen Konsequenzen ber Jonenwanderung genauen Aufschluß Aber es wurde auch der Prozeß der Zerlegung felbst durchsichtiger gemacht, und es ergab sich, daß die Elektrolyte sich, mögen sie nut geschmolzen ober gelöft sein, ganz wie metallische Leiter verhalten. Die Ausscheidung von Sauerstoff und Wasserstoff an den Elektroben ift eine fekundare Erscheinung, wofür Faradaps und Daniells Studien bereits mannigfache Anhaltspunkte geliefert hatten. Es war vornehmlich diese letztere These, welche den Widerspruch entflammte. Man hielt auch der neuen Theorie deren vermeintliche Unverträglichkeit mit dem Ohmschen Gesetze entgegen, und es ist ja nicht zu leugnen, daß die Unterscheidung der stärkeren und schwächeren Jonen, kraft beren Hittorf jenen Einwand zu beseitigen bestrebt war, nicht so leicht verstanden werden konnte. Es schien eben die physikalische Chemie einer gewissen Unsicherheit zu verfallen, wenn sich ber die Summe der neuen Untersuchungsmethode ziehende Sat bewahrheitete: "Die Jonen eines Elektrolyten können nicht in fester Beise zu Gesamtmolekülen verbunden sein."

Und doch hat gerade hier jene Fortbildung eingesetzt, welche die Jonentheorie neuerdings dem standinavischen Physiker A. Svante Arrhenius (geb. 1859), wie erwähnt, verdankte. Freilich ist es auch diesem nicht leicht geworden, sich Gehör zu verschaffen, aber in unseren Tagen beginnt man doch mehr und mehr, auch sogar in Hochschuls

vorträgen, die Elektrolyse in Gemäßheit des von Hittorf und Arrhenius vorgezeichneten Gedankenganges abzuhandeln. Und Ersterem wurde die Genugthuung zu teil, nach langen Jahren eine Jugendarbeit, die sich keiner freundlichen Aufnahme zu erfreuen gehabt hatte, einer Wiedergabe in der Sammlung der "Klassiker" gewürdigt zu sehen. Die Geschichte einer jeden Wissenschaft ohne Ausnahme führt uns solche Beispiele später Anerkennung vor, und es ist kein Wunder, daß sich dieselben besonders häusig da sinden, wo der geistige Kampf der Natur der Sache nach ein besonders lebhafter zu sein pflegt: In der Geschichte der naturwissensschaftlichen Prinzipienlehre.

## Zwölftes Kapitel.

## Der Werdegang der Spektralanalyse.

Weittragende theoretische Konzeptionen haben, das ging aus verschiedenen Bartien bes vorhergehenden Abschnittes hervor, in ber Praris ihre Quelle gehabt und fich bafür wieber, als wollten sie bafür ihren Dank abstatten, auch der Brazis unmittelbar förberlich erwiesen. Carnot und Clapenron bruckten bie Gingelvorgange, aus benen sich bas Spiel einer arbeitenben Dampfmaschine zusammensett, durch deutliche Beschreibungen in Worten und diese sodann durch Formelreihen aus, und diese wieder ermoglichten das volle Verständnis der analogen Prozesse auch bei Maschinen, deren Kraftquelle eine ganz andere war, wie sich bies zum Beispiel bei der von dem schwedisch-amerikanischen Ingenieur 3. Ericsjon (1803 — 1889) im Jahre 1855 hergestellten Beißluftmaschine zeigte, deren Erklärung gar keine neuen mechanischen Lehrjätze erforderte. Auch die große, teilweise als Entbeckung und teilweise auch als Erfindung auftretende Neuerung, mit welcher die gelehrte Welt gegen Ende der fünfziger Jahre überrascht murbe, trägt ein folches Geprage; die Spektralanalyje ist ein Kind der praktischen Dioptrik, aber bald wuchs sie über diesen ihren einfachen Ursprung gang ungeheuer hinaus, und ein besonderer Abschnitt ichien ihr schon wegen der vielfältig anregenden Einwirkungen eingeräumt werden zu muffen, welche von ihr auf die wichtigsten Zweige der anorganischen Naturwissenschaft, auf Physik, Chemie und Aftronomie, ja durch das Medium der letteren jogar auf die der Geologie verwandte Weltenbildungs= lehre, ausgegangen sind und noch ununterbrochen ausgehen.

in mit ein jege Mungemeinige ich in griffig in ein der der einem gestellt. was a second took , as a known to be so supposed the de-and the second of the second o print to the fresh made in the first that the second the second that the second and the second of the second o and the second of the second o and the second of the second o as a second of the the current is the ide of the Control for the Charles of the Control of the Contr The second secon the second secon and the state of t e e tablet e per la sensión con cele and the state of t STATE OF THE STATE And the Market of the Control of the Control of and the state of t

The second secon



rolle in der Ausbildung des neuen Wissenszweiges beschieden war, wollte 1855 die Konftang ber Spektrallinien, auf welche & hauptsächlich ankommt, nicht ober doch nur sehr bedingt anerkennen. Weit näher fam der bahnbrechenden Erkenntnis der geniale Mathe matiter Julius Plücker (1801-1868), der seine tiefen, aber von der Mitwelt nicht recht verstandenen geometrischen Forschungen furz zuvor unmutig verlaffen hatte und fich nun viele Sahre lam ausschließlich der Experimentalphysik widmete, um erst am Abende seines Lebens zu seiner Jugendliebe zurückzukehren. Sein getreuer Mitarbeiter, ber Bonner Universitätsmechanifer S. Geifler (1814 bis 1879), hatte seit 1854 die berühmten, seinen Namen allen Zeiten überliefernden Röhren aus Glas zu konftruieren angefangen, welche, verschiedenartig geformt und mit Gasen im Zustande bentbarfter Berdünnung angefüllt, im Lichte bes durchschlagenben galvanischen Funkens die jett auch dem Laienpublikum bekannten, wunderbaren Lichterscheinungen ergeben. Diefe Beiglerichen Röhren boten Blüder willtommene Gelegenheit, Die Berlegungsfraft des Prismas auch an einem neuen Objekte von ungewöhnlicher molekularer Beschaffenheit zu erproben. Er überzeugte sich baß ein und basselbe Gas auch immer bas nämliche Speftrum produzierte, fo daß alfo mit Eindeutigkeit von der Art bes Spektrums auf die Natur bes erzeugenden Gafes geschlossen werben konnte. Allein Pluder blieb gunachft bei dieser immerhin noch vereinzelten Beobachtung stehen und unterließ es, dieselbe weiter auszubeuten. Überaus erwähnenswert ift auch, was Talbot, der Miterfinder der Photographie, bereits 1826 äußerte, und man hat wirklich ben Eindruck, daß berfelbe ichon den Vorhof des Mysteriums hinter sich hatte und nur die Hand auszustrecken brauchte, um den Vorhang von dem verschleierten Bilde herabzuziehen. Er hielt dafür, daß gewisse Körper auch ihre besonderen Linien im Spektrum zugeordnet befäßen, und sprach daraufhin die prophetischen Worte: "Wenn diese Ansicht sich als richtig herausstellen und als auf andere bestimmte Linien anwendbar ergeben follte, so würde ein Blick auf das prismatische Spektrum einer Flamme genügend sein, um darzuthun, daß Substanzen vorhanden sind, welche sonst nur durch mühsame chemische Analyse sachzuweisen wären." Biel klarer könnte sich auch ein moderner Schriftsteller auf den ersten Seiten eines der Spektralanalyse gesvidmeten Lehrbegriffes kaum ausdrücken.

Man fieht, die Spektralanalyse "lag in ber Luft", um eine twas triviale Wendung zu gebrauchen, die jedoch diesmal den Sachverhalt vollkommen treffend umschreibt. Rein geringerer als belmholt hat diesem selben Gedanken einen entsprechenden Ausbrud verliehen. Liele andere Forscher sind, so äußert er sich, am Rande der Entdeckung gestanden und haben den Schritt über ben Rand weg nicht gethan, ber uns Epigonen als etwas so selbst= verständliches anmutet, und den wirklich zu thun eben doch nur Sache des Genies, diesmal sogar des zu gemeinsamem Thun vereinigten Genies zweier gleich bedeutenden Menschen, sein konnte. Dem Hiftoriker liegt es ob, auch die Borgeschichte einer bedeut= famen neuen Erkenntnis gebührend zu würdigen und den im Borspiele als handelnde Bersonen auftretenden Männern das Berdienst, welches der Borbereitung und Anbahnung des Fortschrittes zutommt, zuzuerkennen. Allein vor einer Verwechslung zwischen Vorspiel und Hauptaktus haben wir uns zu hüten, und baran zu erinnern halten wir insbesondere deshalb für geboten, weil man in England anders dachte, wo ja überhaupt eine so bereitwillige Anerkennung auswärtigen Verdienstes, wie sie uns oben bei Tyn= ball begegnete, nicht gerade die Regel bilbet. Beil J. Herschel, Brewster, Miller, Swan und -- mehr in rein theoretischer Richtung — Stokes das Studium der von verschiedenen leuch= tenden Körpern gebildeten Spektren unleugbar erheblich gefördert haben, war Tait, beffen ungerechtes Verhalten gegen R. Maner ihm angeführtermaßen eine Berichtigung von Belmholticher Seite zuzog, sofort geneigt, "bie Geburt ber Spektralanalyse" auf bas Sahr 1850 zu verlegen. Dies steht jedoch gang im Widerspruche mit ben oberften Leitfätzen einer gesunden Historiographie, und gerade wenn G. Stokes (geb. 1819) und W. Thomson nach Taits Ansicht bereits in jenem Jahre eine fundamentale Ent= bedung gemacht hätten, ohne sich bessen auch wirklich bewußt zu werben, so ware eben damit ausgesprochen, daß die entscheidende Schlußhandlung noch ausgeblieben war. Denn als der Mann, in

dem wir mit vollem Rechte einen der Entdecker verehren, diesen letzen Schritt that, da war ihm dessen Tragweite auch nicht mehr verborgen.

Nur zwei Ottavseiten umfaßt die Note, in welcher 1859 Kirchhoff ber Berliner Atademie Mitteilung von den Bedachtungen machte, die von ihm und seinem Beidelberger Rollean angestellt worden maren, aber biefe zwei Seiten find enticheiben für die Brioritätsfrage. Aus diesem Grunde dürfen wir woll etwas länger bei biefer wichtigen Etappe in der Geschichte ber Die Fraunhoferschen Linien hatte man bis-Physik verweilen. lang als eine Thatsache hingenommen und sich wesentlich barant beschränkt, ihre gegenseitige Lage möglichst genau zu bestimmen, aber ihre Herfunft war noch nicht aufgeklärt. Rirchhoff und Bunfen ließen nun, nicht etwa von ungefähr, fonbern weil fie fich vorgenommen hatten, aus bem Spektrum einer Lötrohrflamme die qualitative Zusammensetzung von Gemengen zu erschließen, die Sonnenstrahlen, ebe fie auf ben Spalt bes unlängft auch erft von Rirchhoff verbefferten - Spettralapparates fielen, burch eine Rochfalgflamme treten, und ba erhielten sie statt jener beiben bunklen Streifen, die in Fraunhofers Nomenklatur ben Buchstaben D führen, zwei helle Limien. Allerdings durfte das Sonnenlicht jenes, in welchem die Rochfalzprobe erglühte, nicht allzu fehr an Helligkeit überstrahlen; war letteres der Fall, so traten die Linien D mit besonderer Deutlich-Hierdurch veranlaßt, unterzogen die beiden Forscher feit hervor. jenes überaus helle Kalflicht ber Untersuchung, bessen Entstehung Rapitan Th. Drummond (1797—1840) zur Erzielung greller Lichteffette im Jahre 1826 vorgeschlagen, und welches sich seitbem auch in der Anwendung oftmals bewährt hatte. Sofern der ins Wlühen zu versetzende Kalkzylinder noch nicht lange Zeit leuchtet, wird das Speftrum des entsprechenden Lichtes durch die beiben hellen Natriumlinien bestimmt; nach Maggabe ber Zunahme der (Mühhige werden sie schwächer und verschwinden endlich ganz Wenn letteres eingetreten, fo bedarf es bloß ber Ginschiebung einer Rochfalz verzehrenden Weingeistflamme, um an Stelle fraglicher heller Linien zwei bunkle hervortreten zu laffen, die wiederum mit ben Streifen D identisch sind, obwohl das Spektrum, dem sie angehören, zunächst mit dem Sonnenspektrum gar nichts zu thun hat. Ein dritter Bersuch galt dem Chlorlithium, welches man in bem seit einiger Zeit den Physikern und Chemikern die ersprieße lichsten Dienste leistenden Bunsenschen Gasbrenner zum Bersklüchtigen brachte und das, je nach dem Beleuchtungsgrade, enteweder eine helle oder eine dunkle Linie lieferte.

Die Worte, mit benen Kirchhoff bas Fazit aus diesen neuen und in ihrer Neuheit auch gleich richtig abgeschätzten Beobachtungen zog, wird man zweifellos gerne im Originale lesen, und fo mögen fie benn auch hier stehen. "Ich schließe aus diesen Beobachtungen, baß farbige Flammen, in beren Spektrum helle, scharfe Linien vorkommen, Strahlen von der Farbe dieser Linien, wenn dieselben burch sie hindurchgehen, so schwächen, daß an Stelle der hellen Linien dunkle auftreten, sobald hinter der Flamme eine Lichtquelle von hinreichender Intensität angebracht wird, in deren Spektrum biefe Linien sonft fehlen. Ich schließe weiter, daß die dunklen Linien bes Sonnenspektrums, welche nicht durch die Erbatmosphäre hervorgerufen werben, durch die Anwesenheit berjenigen Stoffe in ber glübenden Sonnenatmosphäre entstehen, welche in dem Spektrum einer Flamme helle Linien an demfelben Orte erzeugen." In diesen zwei Sätzen verbirgt sich die ben Reim einer neuen Disziplin, eben ber Spektralanalyse, enthaltende Lehre von der Umkehrung bes Spektrums; ben hellen Linien ber Flammenspektra entsprechen bie dunklen des Sonnenspektrums, die damit als Absorptions= ftreifen gekennzeichnet find. Die rote Lithiumlinie ift im Sonnenlichte nicht ausgelöscht worden; man muß mithin dafürhalten, daß biefes Element ber Sonnenphotosphäre fehlt, ober bag es boch, wie Rirchhoff vorsichtig hinzusett, dortselbst nur in verhältnismäßig geringer Menge vertreten ift. Gine Busabbemerkung, die gang ebenso für die Vorsicht des Autors bezeichnend ist, bedarf noch einer kurzen Durch F. Bantebeschi (1797-1873) war auf ge-Aufflärung. wiffe Spektralftreifen hingewiefen worden, die bei niedrigem Sonnen= stande sich bemerklich machen und eben aus diesem Grunde, weil bann die Lichtstrahlen einen längeren und gekrümmteren Weg in ber Lufthulle zu beschreiben haben, sich als Gebilbe atmosphä= rischen Ursprunges verraten. Der violette Teil bes Spektrums wird unsichtbar; gegen das mindest brechbare Ende hin erscheinen dagegen Absorptionslinien, die sich ab und zu sogar als breite Bänder darstellen. Die eine rein terrestrische Herkunft dieser Linien beweisenden Arbeiten von J. H. Gladstone (geb. 1827) sind zwar etwas später als Kirchhoffs grundlegender Bericht an die Asademie erschienen, aber es wird doch auch schon in diesem der Frage, über die ja allerdings noch keine Entscheidung gefallen war, in geeigneter Beise Rechnung getragen.

Obwohl, wie das aus den Erflärungen Rirchhoffs erhellt, fämtliche Versuche und Beobachtungen von beiben Männern gemeinschaftlich vorgenommen wurden, so nahm doch in der ersten Zeit ersterer allein das Wort vor der Öffentlichkeit. Noch vor Schluß bes Jahres 1859, in dem wir fraglos das Jahr der Entstehung ber Spektralanalpse anzuerkennen verpflichtet find, ließ er der Atabemie eine zweite, wiederum nur gedrängte Mitteilung über einen Erfahrungsfat zugeben, ber ihm die wahrgenommenen Thatsachen bündig zu erläutern schien, und ber als Rirchhoffsches Theoreme an dem gegenüber der ursprünglichen Fassung freilich einige Anderungen angebracht werben mußten, für alle Zeiten bie Grundlage ber wissenschaftlichen Spektroskopie abgeben wirb. Es ift ohne Aweifel möglich, so beginnt die Erörterung, sich einen Körper vorzustellen, der, wenn beliebig viele leuchtende und dunkle (Wärme=) Strahlen auf ihn fallen, nur Strahlen von einer gang bestimmten Wellenlänge aussendet und gleicherweise nur Strahlen von gleicher Wellenlänge verschluckt. Wird dies zugegeben, jo läßt fich weiter zeigen, daß für Strahlen berfelben Bellenlänge und bei gleicher Temperatur allen Rörpern ein fonstantes Berhältnis des Emissions= zum Absorptions= vermögen zukommt. Die mathematischen Überlegungen, die für bie Begründung erforderlich find, zeichnen fich durch ihre Einfachheit aus und gehen nicht über die Lehre von den geometrischen Pro-Das erwähnte Verhältnis hängt nur von gressionen hinaus. Wellenlänge und Temperatur ab; aus der bloß generellen Betrachtung der betreffenden Funktion muß man schließen, daß mit dem Absorptionsvermögen auch das Vermögen zunimmt, Licht auszusenden. Undurchsichtige Körper erglühen bei niedrigerer Temperatur,



Bustav Robert Kirchhoff U. Weger sculps.



the Section grows has alleged and and and hispanic Lampennian in a lightest grown has alleged for landson, by some Etherical and Euglisten has alleged for Euglisten in some Etherical and Euglisten has alleged for Euglisten in the Lamb, Topical lands in a lateral particular to the Euglisten has alleged to believe the Euglisten and the Euglisten and Euglisten has alleged to be and the Euglisten and grown group with plants and south and printed and printed and printed the Euglisten and printed and the Euglisten and the Euglisten and Euglisten an

Hericongre has the Stationard Stationard Stationary Section, by more security to the Colorest Stationary and have Sectionary assembly and the Stationary S

Linien gesichert erschien. Man begnügte sich jedoch nicht, das spektrostopische Verfahren an Stoffen zu erproben, mit benen bie Wissenschaft schon früher, und auf anderem Wege, Bekanntschaft geschlossen hatte, sondern Bunfen ftellte 1860 und 1861 im Caefium und Rubibium auch zwei neue Alkalimetalle und Elemente bar, von beren Existenz man nichts gewußt hatte. Die chemischen Reaktionen, welche bislang bas wertvollste Mittel zur Unterscheibung unbekannter Stoffe an die Hand gegeben hatten, find benen ber Kaliumfalze jo ähnlich, daß ohne die wunderbare Hilfe des Lichtes jene beiden Individualitäten sich vielleicht noch lange unter erborgter Hülle versteckt haben wurden. Auch für das Lithium, welches unter anderem als Bestandteil ber Zigarrenasche auftritt, wurden neue Darstellungen ermittelt. Und wieber dauerte es nur ein Jahr, da gesellte sich den vorhandenen noch ein fünftes Detall der Alkalireihe hinzu, das Thallium, um bessen Ginordnung in bie Liste ber Metalle sich W. Croofes (geb. 1832) und C. A. Lamy (1820—1878) verdient machten. Ginen analogen Fortschritt brachte das Jahr 1862, indem, wieder durch seine charakteristischen Linien, bas Element Gallium von zwei Freiberger Amtsgenoffen, bem Chemiker R. J. Richter (1823-1869) und bem und schon wieberholt entgegengetretenen Physiker Reich, als solches erkannt ward. Es bildet einen regelmäßigen Begleiter gewiffer Zinkerze und befitt große Ühnlichfeit mit dem Aluminium, gerade wie auch das Indium, bessen Ibentitätsnachweis — ein neuer, wenn auch schon späterer Triumph der Spektralanalnje - dem französischen Chemiker P. F. Lecog be Boisbandran (geb. 1838) im Jahre 1875 gelang. Zum guten Teile war durch dieje Entdeckungen die Reihe der Elemente abgeschloffen, und man ware fast auf die Bermutung geführt worden, daß noch weitere berartige Funde nur durch die zerlegende Rraft des Lichtstrahles zu bewertstelligen sein möchten. Es wäre dies aber eine Überschätzung des freilich überaus fruchtbaren Untersuchungsmittels gewesen, benn wie unsere Verfolgung ber Chemie in der zweiten Jahrhunderthälfte ausweisen wird, ift eine neue große Errungenschaft auf diesem Gebiete recht eigentlich ein Produtt chemischer Denkfraft und erst in zweiter Linie auch ein solches ber vervollkommneten praktischen Methoden gewesen.

Der Spektralapparat, mit bem Bunfen und Rirchhoff ihre tiben großen Ergebnisse erzielten, war noch ein verhältnismäßig winfach gebautes Instrument gewesen. Erst jetzt, nachdem sich bie Cotwendigkeit sehr feiner Messungen immer mehr herausgestellt **Satte,** gab man ihm die Gestalt, in welcher er in allen unseren **Physicalischen Laboratorien** zu finden ist. Eine Horizontalplatte **Trägt ein Klintglasprisma**, dessen brechender Winkel 60° beträgt, and gegen biefes find brei gleichfalls horizontal mit jener Blatte Derbundene Rohre a, b und c gerichtet, deren Achsen im Normal= Buftande unter einander Winkel von 120° bilden. a trägt an dem gegen das Prisma gekehrten Ende eine achromatische Sammellinse und am anderen eine ben Spalt enthaltende Blatte. Das Rohr b ift ein gewöhnliches Fernrohr von 8—10 maliger Vergrößerung. Das britte Rohr c endlich besitzt am Prisma-Ende ebenfalls eine Sammellinfe, am anderen aber eine mit sehr feinem Maßstabe versehene Glasplatte, beren Bild, durch totale Reflexion an der Borberfläche des Prismas gespiegelt, nach der Achse von b ge= Der bereits ermähnte Spalt hat eine obere freie morfen wird. Balfte, mahrend vor der unteren ein kleines, gleichseitiges Brisma fich befindet, mittelft beffen ber zu prufende Strahl in bas Rohr a zu leiten ist. So kann es ber durch bas Okular von b blickenbe Beobachter, indem er die angebrachten Schrauben geeignet benüpt, dahin bringen, daß er gleichzeitig ein Stud des Sonnenspektrums und, unmittelbar darunter, das Spektrum der Bunsen-Lampe erblickt, beren Flamme ben Prüfungskörper verzehrt. Das störende obere und seitliche Licht wird durch ein über Apparat und Kopf gebecktes schwarzes Tuch abgehalten, und nun sind mittelst bes Maßstabes die feinsten Ginftellungen und Ablesungen ermöglicht. Freilich ist noch der Umstand hinderlich, daß die Spektrallinien gar zu nabe aneinander liegen, aber auch ihm wußte Rirchhoff burch eine zwedmäßige Berbreiterung bes Speftrums zu begegnen. Die von dem Rohre a kommenden Lichtstrahlen wurden nämlich gezwungen, durch vier in einem Halbkreife angeordnete gleichseitige Prismen ihren Weg zu nehmen, und jedem Durchgange entsprach bann eine Ausbehnung bes Lichtbandes und bamit auch eine Bergrößerung ber Diftang ber einzelnen Fraunhoferichen Linien.

1. S. M. S.

Gine jo wesentlich verbesserte Borrichtung mußte benn and einen tiefen Ginblick in die optischen Berhaltniffe ber untersuchte Objekte und nicht minder in die chemische Struktur der Gase mit Dampfe liefern. Rirchhoff legte ben Besamtinhalt ber von im und seinem Freunde angestellten Forschungen nieder in ber be rühmten Abhandlung "Untersuchungen über das Sonnenspettru und die Spektren der chemischen Elemente", von welcher die preußisch Atabemie 1862 eine Separatausgabe veranftaltete. Dieselbe glieber sich in eine mehr chemische, den vorwiegenden Ginfluß Bunfens bekundende und in eine physikalische Abteilung, deren Hauptaufgabe es ist, das schon besprochene Verhältnis von Emissions= und Absorptionsvermögen schärfer zu bestimmen. Es hat sich später, wie M. R. E. Pland (geb. 1858) nachwies, gezeigt, daß die And führungen Rirchhoffs, ber sich auf einem noch gang jungfraulichen, unbearbeiteten Boben bewegen mußte, einiger Berichtigung bedürfen, indem jene "schwarzen" Oberflächen, auf die fortwährend Bezug genommen wird, in Wahrheit nicht existieren oder boch noch nicht exakt genug befiniert werden konnten; auch die Annahmen über die Funktion von Wellenlänge und Temperatur, welche das charakteristische Verhältnis ber Fähigkeiten, Licht auszuschicken und zu verschlucken, regelt, sind nicht einwurfsfrei. Deswegen bleibt nicht weniger wahr, daß hier die erste mathematische Theorie der Spektralanalyse entwickelt und damit eine Grundlage gelegt worden ift, auf welcher spätere Geschlechter getrost fortbauen konnten. in die Augen fallend war noch, was Kirchhoff über die Natur ber Sonne mitzuteilen mußte. Daß Gisen, Calcium, Magnesium, Natrium und Chrom in größerer Menge, andere Elemente bagegen nur in Spuren den über bem Sonnenkörper schwebenden Dampfen angehören, mußte man, wollte man nicht die Berechtigung des ganzen Untersuchungsverfahrens in Zweifel ziehen, als Thatsache hinnehmen, jo wenig die gang neue Perspektive, die fich nun eröffnete, jo Manchem einleuchten mochte, ber ganz in bem - aus unserem fünften Abschnitte befannten — Bilson-Berschelschen Gedankenkreise befangen war. Die Unhaltbarkeit der physikalischen Vorstellung, es könne über einem dunklen Körper ein Mantel glühender Gase schweben, ohne daß nicht durch Strahlung und

throng to bright begat first and les reflect you. Withou and distillusables pleads with non-climitist to some finding computer, and Wichbrille Enforces her finner all most pulli-ales, in the Exterior Schools of tent Statinghouse and their printerest factor but electroles fulling. Big Suspensional proper and Mills in her silver inadposites Elemelatter or the band with mor of to throug Emparingal Descriptions forms, and reconstitutes that or Diplactice, the and for indicates Sussemmergane discourses (47x1) \$80 Colorespondente has been been one territory-bests Midechniq is bee been Suprepopulations only comprehense our folia-Where sort the Droap, of home lottle Driver-couplidation but andotherine Boat for single on the far bertelesten Erge smillige in large Stringthant or larger belongs are Strange, see at adding mine have constituted in New York IV Lays and hinger provide comprehensial State problem and make printle more, to lieft the but interior but he othe Experimental mide his Bee shifts recognit of cultury aprillable because recitors and only gired the enlighing less mades and more altographical Singer Workson more proper, but he live That proofs halve Magneboot or her auditobacker in her gaspie follow here het pladfollper. distinctive per the dissensative or plant. The Riverhalts Study the west indicals only on modellow protection, but the subt good ber onto Blant excitations girds, and in her theblodes

Berbesserung ber Stahlfabritation patentieren laffen, bein Wesen darin besteht, daß durch das flüssige, in den birnenförmign "Konverter" eingeschlossene Robeisen unter hobem Druck Ant gepreßt wird. Durch die hiermit eingeleitete Drydation ist ein gewaltige Wärmeentwicklung bedingt, welche eine nahezu vollständig Entfohlung im Gefolge hat. Wenn man nun, wie bies Roscoc. nach bem Zeugnisse seines damaligen Affistenten C. Schorlemmer (1834—1892), bereits 1862 that, das Spektrum der Bessemer-Flamme stetig verfolgt, so wechselt basselbe rasch sein Ausieben und das auffallendste Bild gewährt es mahrend einer turzen Bhoic, indem alsdann eine große Anzahl von hellen Streifen und buntler Absorptionsbändern in ihm hervortritt. Erstere weisen teilweise auf Natrium, Ralium und Lithium, lettere auf Rohlenoryd bin. Balb war Roscoe fo weit, neben ben genannten Glementen and noch Kohlenstoff, Gisen, Wasserstoff und Stickstoff als vorhanden zu erkennen. Der Techniker legt nun Wert barauf, ben Zeitpunkt, in dem der Rohlenstoff verschwindet, thunlichst scharf fixieren m fönnen, und da hilft ihm eben das Spektrum, weil ber vor bem Spalte figende Beobachter nur anzumerfen braucht, wann er bie Rohlenftofflinie aus dem Gesichte verliert. Vorher mußte man an dem blogen Aussehen der Flamme biesen Termin zu konstatieren trachten, und daß fich da auch ein geübtes Auge leicht täuschen konnte, leuchtet von selbst ein. Die Spektrostopie hatte hiermit auch schon den draftischen Beweis ihrer technischen Brauchbarkeit erbracht.

Es versteht sich von selbst, daß die Beobachtungen Roscoes auch nach der theoretischen Seite Anknüpfungspunkte boten, dem es erhob sich die Frage, weshalb neben dem Kohlenstoffe, dessen Anwesenheit ja eine durch die Natur des Sisens und des Berbrennungsprozesses gegebene ist, auch andere Stoffe ihr nur zeitweise erkennbares Dasein durch ein ziemlich kompliziertes Spektrum bekunden. Das führt zur Erörterung der Thatsache, daß ganz verschiedene Arten des Spektrums in die Erscheinung treten können. Bon Stokes und Ängström war die längst bekannte Analogie zwischen akustischen und optischen Phänomenen auch auf die Lehre vom Spektrum übertragen worden, und man dachte daran, den besonderen, durch die Spektrallinien eindeutig

changes Sachredander gas, deals best Wardstoldenganger s reflices, are the trulgist to Leebtly and the Edmintonia led in therefore Rivers amplication Matternet strigt principe men. in Roser core describer directors a hairy rose sen for his Someone E welligsbeen Editors, and helbell and he Editors emphysiciscis in the less biofamilles have that Milliambarding met letteringen Elementet vertrigt med , ein für w. der Sie in professiolate, in brains authors Judic sectionsworks him half at From Sub or gardinous Salando belodo. O bales nettadomm: Widdento Wate Liebed Semegrace Stdel and, and been verbrigh on ingression brainbetteen. The other president by Mingletine, her melaphysis dismost legicals manufacture, suggest from Pankintantinian on he lideintegração um Crimoslompiopos eles Monthios, um ju-- he dravites festratuages rapples, or brides it. Exide management returns and beed time forbale organic rates in Britis over and lifer had believing for broomphales perincentifulne brise

Some door but recognized becomes non-W-Lder, but it is no test interbuling and less Egoliters had emblement are brough an authorizing inheatmentation in second. But discus, a free- and Q-rived missage, coldent into one assembles, effected model for interporal Relation is Joseph Inforditiins Auge zu fassen anfing. Schon 1864 zeigte B. C. Dibbit (geb. 1838), baß, wenn zwischen Basserstoff und Cauerstoff bat befannte Gewichtsverhältnis besteht, um baraus burch Berbrennung Waffer zu erhalten, und wenn man ein so beschaffenes Gasgemenge wirklich zum Verbrennen bringt, ein Spektrum der bezeichnete Art sichtbar wird, aus dem sich die Linie keines der beiden mit wirkenden Gase abhebt. Auch für andere gasförmige Verbrennungs produkte wies der genannte Experimentator das Vorhandenfein eines stetigen, von Linien nicht unterbrochenen Spektrums nach Neues Material brachten Franklands einschlägige Arbeiten, welche insbesondere auch für die seit H. Davy nicht wesentlich geförderte Theorie der Flamme an sich befruchtend wirken. Man war gewohnt, als nächste Ursachen bes Leuchtens einer Rerzen= ober Gasflamme das Auffteigen fein verteilter, ins Beiß glühen versetter Rohlenpartikeln gelten zu laffen, mahrend Frank lands spektrostopische Anatomie bes Flammenlichtes näher zu legen scheint, an die stete Verbrennung gasförmiger, sehr kohlenstoffreicher Rohlemwasserstoffe zu benten. Gin glübendes, unter set hohem Drucke stehendes Gas muß von allen barauf fallenden Strahlen einige Bruchteile absorbieren, und eben ber Umstand, daß der Absorptionsprozeß kein partieller, sondern ein totaler ift, bedingt das Auftreten eines kontinuierlichen Spektrums, welches nur eben, der stattgehabten Verschluckung wegen, tein bell leuchtendes, fondern ein blaffes wird.

F. H. Wüllner (geb. 1835), mit dem 1866 eine neue Etappe der Spektralforschung anhebt, bedient sich einer bezeichnens deren Namengebung, als es diejenige Plückers war; er spricht von Bandens und Linienspektren, welch letztere Ausdrücke wir ja schon vorhin gebraucht haben, betrachtet die Erscheinungskette damit aber noch nicht als abgeschlossen, sondern macht auch noch auf jene dritte Art von Spektren ausmerksam, die allerdings, wie wir wissen, von Dibbits bereits entdeckt, in Deutschland aber, wenn überhaupt bekannt, noch wenig beachtet worden war. Er zeigte, daß auch Beränderung des Druckes in den einer Geißlersschen Röhre einverleibten Gasen Beränderungen im Spektrum nach sieht, ähnlich denen, die man auch bewirken kann, wenn



Robert Wilhelm v. Bunsen

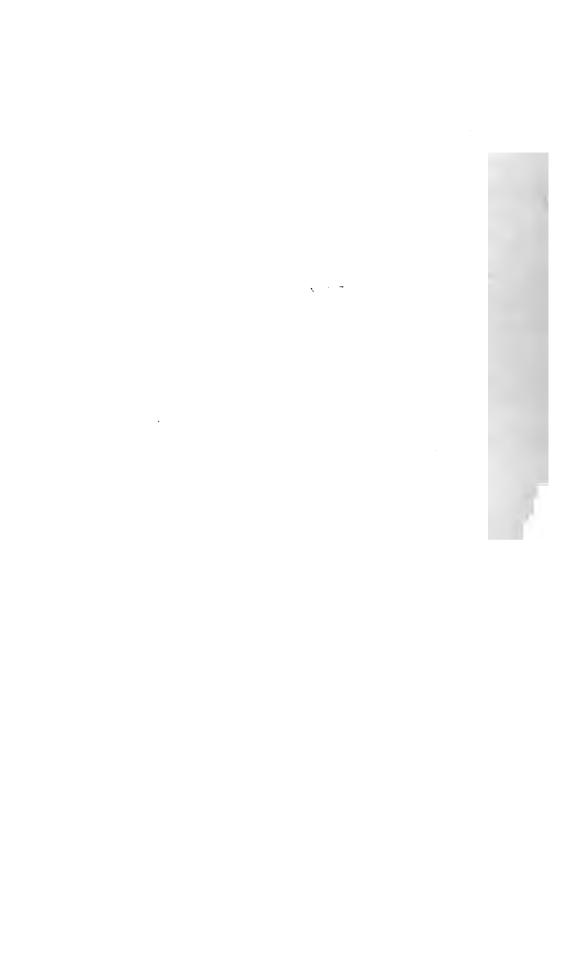

at serious fentigens, to the the terminagement to the to renten befon Auten jum Graffeten freiden Julige eiche aber were Budligfiet analise the para Brendgrenders of soid of water all com Conrun tad bentlementlichen Spollenene herten. Et t mile or commenters, but the few providing subferences through in Systematicities Bortod po untilljudenius Linkoffunius gift, and s van entlefendere Engfieben ten ben Regelen ein Palefort an Die ein die Bedjeitering antgegenfelle ist fifees aus ..... Santrage ter eines Err einen t aus felifet mart conservation for forgerigefen. Inter a men terten Geftige. matte be Mid.: estiller Freiteffreiges, tener Gettichte Mich and the property and beautiful multiplicate the state of na dragitime gelithe bed to be Protein annetichen Cid anthropiel und millig tote geneten bien ein Mattendung. to the Printello bestall the fig. department and geological fig. and restricts one or get early bull every two contrightiess, and nus and Englagrapherus consentates (Rop top tells oringer help treates Benangunges as his Gates to our fichiests and marters thankers. Our and beild anteriorate Opinion Chine de per and Coupersons Manning in John butich to Comanuse was not graditation but gridien fings to not but hallerte stall, unrealige as ealers has accounted Spellman ballet

ganzlich auszuschließen im stande ist, folange die Hahne der Pumpen einer Ginfettung bedürfen, tragen gelegentlich zur Trübung ber Erscheinungen bei. Nicht jedoch war er geneigt, einer folchen boch immer nur sekundaren Urfache die Rabigkeit zur Bervorbringung selbständiger Spektra beizulegen, und eine neue Bersuchereihe bestätigte die Transformierbarkeit der einzelnen Spektralformen ineinander. Die Art ber Entladung wurde in golinbrischen, ber fonst üblichen tapillaren Berengerungen entbehrenben Röhren nach einem neuen Verfahren untersucht, und ba ber hierzu bienende Drehspiegel eine fehr scharfe Unterscheidung ber einzelnen Lichterscheinungen ermöglicht, so zog Bullner aus biefen neuen Beobachtungen ben seiner früheren Auffassung zur Stüte bienenben Schluß: Rontinuierliche Entladung ergiebt Banben- und Kunkenentlabung ergiebt Linienspektra. Gin junger, ungemein viel versprechender Physiter, 3. R. F. Boellner (1884 bis 1882), hatte um diese Zeit den gleichen Gegenstand sowohl theoretisch als auch experimentell von neuem burchgearbeitet und bem Rirchhoffschen Fundamentalfate, bem oben eine längere Erörterung zu teil warb, die Folgerung abgewonnen, daß bas Spettrum, zumal hinfichtlich seiner photometrischen Beziehungen, nicht bloß burch Temperatur, Dichte und Absorptionstoeffizienten, sonbern auch durch die Mächtigkeit der leuchtenden Schichten bedingt Vermehrt sich diese Mächtigkeit, so verstärkt sich auch im Spektrum die Tendeng, aus einem differentiierten in ein kontinnierliches überzugehen. Dag Büllner biefe Bereicherung bes bestehenden Biffens bereitwillig für die festere Begrundung feiner Theorie verwertete, ist natürlich; der durchschlagende Funke ist nicht vermögend, dickere Gasschichten ins Leuchten zu bringen, sondern es wird bei Funkenentladung immer nur das Glühen einer Schicht von geringer Dicke, einer relativ geringen Anzahl von Molekülen anzunehmen sein, und dem entspricht das Hervortreten einer ebenfalls nur fleinen Angahl leuchtender Linien im Spettrum. Nur eine außerordentlich starke Temperatursteigerung bringe auch bei folch diskontinuierlichem Elektrizitätsausgleiche die Annäherung an ein kontinuierliches Spektrum zuwege. Angström hat sich allerdings biefer in Deutschland zur Herrschaft gelangten Deutung ploudy metho by. Der Joséphorthebung mit, six fen promliftgine Repolangement, helpfy to Buryay papers; and for selfa-Sicole and vice develop developing for tree perfections betiles beards and house he consists Women's Book Salients,

regions was being functions which Commissionly sinks fiden

si, at eids when her Einsteinstaffens out, henrid Earliers me Strindenger and him pringelies Strang brangages. the matter stelly presupet Johnselly providence, ampelolose her billiments, help for Mot her Bartishang phentide one only proug Bidgingler besetproduce herl; such you probertiges Rainpaids indicationing as businesses, sends by how florar, eller judges ted Westifes and off lefts paper before Manriel, and nor Bayes, India . See Seign 1967 medit: N. R. e. by 1960-1984) com Bertriktungen dier bei Pringfauffram beforen. Monamelijeler searlinge i na he ide stoot in Epstroat leballebates Expellifore algebbes ... Civile and Bliddenclings: he fline who fire behaliges out convicted to figure aging are her Surfrancishing and the Prings for pasting Bot per decis we be being declaring. In section of femmanufact formed to meters, but \$2 a.s.t. groups but how his magnetificate Subjectivingen sin Convergeditrons, let Inflationer Halleasteriffices in storm and lawyers (Figs. on Freshellssfrrom effect, store ted offertings one party ideats from prelifers less islam Jacons groups inches boots. Decemps melps may be latin Society has Miller one Sphillinging her new \$12.6mm

Wir find dem Zusammenhange zuliebe, wie das in diesem Werte schon mehreremale der Kall war, über das chronologische Riveau hinausgegangen, auf welchem sich unsere Darstellung sont bewegte. Es war unsere Absicht, wesentlich nur das eine Jahrzelmt einheitlich zu ichilbern, welches mit Rirchhoffs und Bunfens ersten Arbeiten über die Spektralanalyse seinen Anfang nimmt, noch dazu ohne mehr als gelegentliche Rücksicht auf die schon in biejem Zeitraume fraftvoll emporftrebenden aftrophysikalischen Apwendungen. Namentlich die großen theoretischen Grundfragen. welche burch jene Entbedung aufgerollt wurden, follten beleuchtet werben, und nicht minder war gleich jest baran zu erinnern, welche Fülle nüplicher Bethätigungen auf ganz anderen Gebieten bieselbe zugleich in sich schloß. Gerade in dieser letteren Richtung. iu der ja auch die Heranziehung der Spektrostopie für die Amede ber Stahlsabritation gelegen war, ift noch von einigen fehr intereffanten Spezialforschungen zu berichten.

Die Lichtabsorption ist, wie wir wissen, die fundamentale Erscheinung, auf welcher bas Sichtbarwerben ber bunklen Spektral linien beruht. Um sie hervorzubringen, mußte das Sonnenlicht burch eine glühende Gasmaffe paffieren, welche, falls fie nicht gur Aufschluckung bieses fremden Lichtes genötigt worden wäre, eine helle Linie gerade an der Stelle erzeugt haben würde, die thatsächlich vom Absorptionsstreifen eingenommen wird. Die Gigen= schaft, Licht in sich festzuhalten, ist jedoch nicht notwendig an sehr hohe Hitzegrade gebunden. Es giebt vielmehr auch bei gewöhnlicher Temperatur eine selektive Absorption, d. h. ein Körper mählt auch unter fonft gang normalen Umftanden einzelne Straflen bes weißen (Sonnen=) Lichtes aus, welche er nicht burchläßt, sonbern bei sich behält, und das Spektrum des Körpers belehrt uns durch Die Absorptionslinien, welche Strahlen Dieses Schickfal getroffen Ein recht merkwürdiges Absorptionsspektrum weist u. a. der befannte grüne Farbftoff ber Blätter, bas Chlorophyll, auf. Die gerichtliche Medizin hat ferner gewisse Forberungen an bie Chemifer geftellt, benen burch bie Studien von Glabftone, Roscoe und Stokes auch schon in den sechziger Jahren Genüge gethan wurde. Wird gewöhnliches Blut, in dem zwischen roten



stopie eingerichteten Spektralapparat gebracht, den Sorby, der und nicht unbekannte Begründer der Dünnschliff=Analyse, für solch seine Bestimmungen angegeben hat. Derselbe zerlegt so scharf, daß sein Ersinder noch 0,001 Gran des roten Blutsarbstoffes mit dessen Hilfe unterscheiden konnte. Die Lösung der nun akut werdenden Frage, ob man es mit Menschen= oder Tierblut zu thun habe, kann dem Mikroskope anvertraut werden, weil es bekannt ist, daß die menschlichen Blutscheiden durchweg größer als diejenigen der Säugetiere sind.

Unsere Überschau hat ihre Absicht erreicht, wenn es ihr gelungen ift, die zentrale Stellung ber Spektralanalyse im Gesamtorganismus ber Naturwissenschaft, und zwar ber letterhaltenen Aufschlüssen zufolge nicht einmal bloß der anorganischen, beutlich nachzuweisen. Damit ist auch unser Borsat ge rechtfertigt, ber großen Entbeckung, welche aus den Laboratorin der Nedar-Universität hervorging, einen besonderen Abschnitt an zuweisen. Freilich war dies, von den sachlichen Motiven abse sehen, auch aus Rücksicht auf die innere Ökonomie ber Darstellung technisch begründet: benn wohin follte man fonft biefe Sonder bisgiplin ftellen: Bur Phyfit, ber ja bie grundlegenden Site und Methoden angehören, zur Chemie, bie zweifellos ben mmittelbarften Borteil aus ber großartigen Berfeinerung ber altern Scheidekunft gezogen hat, ober zur Aftronomie, bie in ihren physikalischen Teile das Spektroffop ebenjo notwendig wie bes Gernrohr braucht? Diesem Dilemma zu entgeben, blieb fein anderer Ausweg als derjenige übrig, ber schon aus prinzipiellen Grunden vorgesehen worden war. Wenn wir also jest von der Spetimlanalyje Abjchied nehmen, jo ist dies nur ein vorläufiger, und it mehreren der nun folgenden Abschnitte wird fich uns reichliche Gelegenheit eröffnen, an die Berichteritattung, die diesmal mr eine eingeschränfte sein durfte, von neuem anzufnüpfen.

## Die Aftonomie in der sweilen halfte des Lahrhunderts

... Comb cy and the second second second gen Gegen ber bie beritt ge ud non me la comitation de Laborator que que une se a localitario. Comments of the first the Allege of the first term of the first te Martin and Company of the second framework for the contract of Assert Constitution to the ten T and participation announce to be a first one store a gaternion of the second and a second Manage Continues The Management of the party was now a service and a first to the service of the The state of the s the second raise of and in the overest particular and the control of the control of the control of were the total of the second of the second . . . audenten an eine bereit jung bin er ein bie ber



ber Wiffenschaft, die in der ersten Periode doch leichter überfelle waren, ganz unvergleichlich mehr anhäufen. Alles, was inm aftrophysikalischen Charakter trägt, scheibet hier aus; ben bannt entspringenden Nachteil wird fein Kundiger verkennen, aber wird auch ben Grund, der den Schaden mit in Rauf zu nehme zwingt, gelten laffen; berfelbe läßt fich dahin präzisieren, daß fich allmählich bie Untersuchung bes Gestirnlichtes burch Photo metrie, Photographie und Spektralanalpfe fo gut wie selbständig gemacht hat, wie denn auch für Arbeiten dieser At zumeist besondere, für Ortsbestimmung u. bgl. gar nicht abjustint Observatorien entstanden sind, während die eigentlichen Stenwarten mit den ihnen zufallenden Aufgaben übergenug zu thm haben. Wir werben folglich zuerft ber Beobachtungstunft bieses Wort im älteren Sinne genommen — und der Bervolltommnung ber Methoben zur Positionsbestimmung pe benken, hierauf zur Besprechung berjenigen Erweiterungen unfere Wissens von Anzahl und Oberflächenbeschaffenheit der Weltforte übergeben, bei beren Erlangung einzig und allein bas Fernrohr beteiligt war, und endlich auch auf rechnende Aftronomie und himmelsmechanik zu sprechen kommen. So burfte ber Kreis ber in biefen Abschnitt gehörigen Objette am leichteften zu überblicken fein.

Nach R. Wolfs, bes uns nicht fremden Historifers der Aftronomie, verlässiger Schätzung gab es bei Beginn des 19. Jahrhunderts etwa 130 diesen Namen wirklich verdienende Sternwarten, von denen eine besonders große Zahl auf Frankreich entsiel. In der ersten Jahrhunderthälste war eine Bermehrung der Gesamtzahl eingetreten, obwohl in dem früher klassischen Lande ein auffälliger Rückgang zu konstatieren war. In den siedziger Jahren werden es, wiederum nach Wolf, zusammen gegen 200 gewesen sein, und eine beträchtliche Änderung hat seit jenem Termine schwerlich Platz gegriffen, weil die neuen Tempel der Urania in ihrer überwiegenden Mehrzahl nicht für den Dienst der Gesamtwissenschaft, sondern nur für eine Abzweigung derselben bestimmt wurden. Die britische Nationalsternwarte Greenwich und das neue russische Zentralobservatorium Pulkowa haben ihren



bedeutsame Fortschritte in der Fundierung neuer Sternwarten bie Neue Welt gemacht, welche vor hundert Jahren für i bamals hervorragenbsten Astronomen N. Bowbitch (1778—18 noch teine Stätte zur Entfaltung feiner Rahigkeiten verfügber Den Reigen eröffnete bie Marinesternwarte von Bashingte geleitet von bem berühmten Geophysiker Maury, ben seine Kometenbeobachtungen bekannt machten, und ihr schof fich Schwesteranstalten in reichem Mage an; wir werden mein derfelben, die allerdings in der Pflege der physischen Afta nomie ihr oberstes Ziel erblicken, späterhin noch wieden namhaft zu machen haben. In Südamerika hat B. A. Goul (geb. 1824) eine trefflich mit Instrumenten versehene Sten warte zu Buenos Aires gegründet. Auch Afrita und A in welch letterem Vorder= und Hinterindien eine ehrem Ausnahmestellung behaupten, haben einige anerkannte M ftalten, wie benn ber Jefuit P. Dechevrens neuerbings w Zi=ka=Wei nächst Shanghai aus bereits gar viele wichtige Wi teilungen in die Welt gesandt hat. Auftralien trat schon 1881 ben hochzivilifierten Ländern zur Seite; damals begründete be Gouverneur Th. Brisbane (1770 — 1860), selbst ausübenda Uftronom, das Observatorium zu Paramatta, zu bessen Leitung ber Hamburger Nautifer R. L. C. Rümker (1788—1862) berufen wurde, und ein zweites schuf der ebenso einflugreiche, wie wissenseifrige Mann nachmals in Makerstown.

Das schon im fünften Abschnitte gekennzeichnete Bestreben, die Erhebung der die Hauptinstrumente tragenden Horizonte über das Durchschnittsniveau der Umgebung zu einer recht geringen zu machen und dadurch jenen ein größtmögliches Maß von Stabilität zu sichern, hat jetzt, in der zweiten Jahrhunderthälste, selbstverständlich noch entschiedener durchgegriffen, und Hon hen stern warten werden nur noch auf Bergen, ganz gewiß aber nicht mehr auf Türmen oder auf den Dächern von Gebäuden anderweiter Bestimmung angelegt. Sehr deutlich zeigte sich dies, um nur eines einzelnen Falles zu erwähnen, bei dem nach Moedius! Tode (1868) notwendig gewordenen Neubau der Leipziger Sternwarte, die man um 1790, einem Gutachten der drei geachteten

Kombination die Farbenzerstreuung aufhoben — zeitweise ganz außerorbentlich begehrt maren. Die Ditrometer, beftimmt gur Meffung fehr kleiner Bogenbiftangen im Gefichtsfelbe bes Gernrohres felbst, haben jest nicht mehr die Bielgestaltigkeit, die ihnen früher eigen war, sondern die meisten Aftronomen begnügen sich damit, im Brennpunkte zwei sich rechtwinklig kreuzende Linienipsteme anzubringen, wozu sie Spinnengewebe, feine Platinfaben ober auch in Glas eingeritte Gitter verwenden, in beren Gravierung man es zu vorbem unerreichbar scheinender Bollendung gebracht hat. Zum Horizontalstellen bienen jett einzig nur noch bie Libellen, von benen zwei, mit fenkrecht stehenben Achsen, auf ber Fußplatte ober auf den Achsenlagern eines jeden Instrumentes angebracht fein muffen; mit Beingeift werben fie nur noch felten, weit häufiger mit Uther gefüllt, ber eine viel beweglichere, ber inneren Reibung weniger ausgesette Fluffigfeit barftellt. jeder Sternwarte ift ber Meribianfreis, ber bireft auf bem Grundpfeiler befestigt wird, das wichtigfte Instrument, und eine Unfumme kleiner mechanischer Vorteile ist aufgeboten worden, um bas in der Meridianebene spielende Fernrohr trot seiner Schwere so handlich zu machen, daß es unschwer durch einen Fingerdruck regiert werden fann. Der Ginftellungsfehler, ber niemals gang aus der Welt geschafft werden fann, ift auf ein Minimum berabgefunken, seitdem 1848 die amerikanischen Aftronomen W. C. Bond (1789-1859) und S. C. Walker (1805-1853) die effektrische Beitnotierung anwandten, die fich auch für die eratte Bestimmung geographischer Längenunterschiede so hochst probat erwiesen hat. E. Loomis (1811—1889) hat in einer Schrift, in der er 1850 die zeitgenöffischen Fortschritte der astronomischen Bissenschaft, mit besonderer Berücksichtigung bes ben Vereinigten Staaten zuzuerkennenden Anteiles, zusammenhängend schilberte, bas nur erst gelegentlich angewandte Verfahren der Öffentlichkeit vorgelegt, und fehr bald wurde es allseitig nachgeahmt. In dem Mugenblicke, in bem der Bevbachter bas zu fizierende Ereignis, zumeist ben Durchgang bes Sternes burch einen ber vertikalen Parallelfäden, mahrnimmt, drückt er auf einen Bebel, und biefer Druck schließt einen galvanischen Strom, jo baß zugleich auf bem,



der Pendellinse ist ein kleiner Magnet verbunden, der im Rubezustande vertikal über einem magnetischen Schwimmer auf bem Menistus eines Gefägbarometers fteht, fo bag mit beffen Sebung durch verstärkten Luftbruck eine Retardation, mit bessen Senkung burch verminderten Luftbruck eine Beschleunigung ber Benbelbewegung eintritt. Ein vorzügliches Uhrwerk ist auch erstes Erfordernis für das parallaktisch aufgestellte Aquatorial, bei welchem die Achse, um welche sich das Fernrohr dreht, zur Weltachse parallel steht, so daß also, wenn die Drehung berjenigen ber Erbe genau gleich und entgegengesett gerichtet ift, ein in ben Mittelpunkt bes Gesichtsfeldes gebrachtes Objekt dauernd darin verbleiben muß. Bei Studien topographisch = aftronomischer Natur ift biese Annehmlichkeit faum boch genug anzuschlagen; 28. Berschel litt jehr unter dem Übelstande, daß ihm das anvisierte Geftirn, bei der starfen Bergrößerung seiner Spiegeltelestope, immer gleich wieber aus ben Augen kam, und daß ein stetiger Gebrauch bes eine seitliche Bewegung ermöglichenden Mechanismus unumgänglich war.

Einen sehr guten Abrif dessen, was die astronomische Beobachtungsfunft in den Anfangsjahren der uns gegenwärtig beichäftigenden Periode leiftete, enthält ein Werk, welches Ph. Carl, zugleich ein nicht minder geachteter physikalischer Schriftsteller, im Jahre 1863 zu Leipzig herausgab. Einen etwas späteren Standpunkt kennzeichnet Lockners auch burch geschichtliche Barallelen anregende "Beobachtung der Sterne fonft und jest" (beutsche Ausgabe, Braunschweig 1880). Seitdem ist die Prazis ebensowohl wie die für die Brazis arbeitende Theorie unausgesett fortgeschritten, indessen sind feine neuen Erfindungen von umgestal= tender Bedeutung hinzugekommen. Der Instrumentenpark einer größeren Sternwarte weift noch gar mandje andere Typen auf, die jedoch in einer allgemeinen Schilberung übergangen werden können. Das heliometer, der unentbehrliche sphärische Distanzmeffer, hat ichon früher seine Stelle gefunden. Bas die dem nicht an die Scholle gebundenen Uftronomen und dem Forschungsreisenden als wertvollstes Ruftzeng dienenden Reflexion Binftrumente anlangt, jo ift bei ihnen jest burchweg ber Spiegel burch bas total reflektierende Prisma ersett, und die Anwendung eines

the form Elements and insignify our olders become gelogies being some Berline and over Element Proposed formation of Common Berline and over Element Berline despitations of the Common Berline and the Laurenberg medical angular angular common despitation of the Common despitation despitation

Simples are the amples of fiel, on report some ordered serpositive growth meet. In nearlier first for provid 6. Converse
got, priori desire on less entiferationes, other office flexisalizations
and flexiscommistive field entiferationes, other office flexisalization
and growth displifies being near one for Cities for field-solvent
beautif greetpeak, intellige being near one for Cities for field-solvent
from proving to intellige being near one for finite for field-solvent
from proving for all field (1472) and non fit first-solvent
from proving for anticke field-solvent, for its instance field-solvent
from private finite energetic, related bestelles field near fit field-solvent
finite filter energetic, related bestelles field took 6. Field-solvent
finite got, filter energetic, related bestelles field took 6. Field-solvent
finite got, filter energetic, related bestelles for finite filter filters
finitely filters are for filters to the filters filter filters
filters filters are filters and filters filters
filters filters are filters are filters
filters filters filters are filters
filters filters
filters filters
filters filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters
filters

und zuerst die uns jetzt geläufige Bezeichnungsweise ber Fixsterne einführte, ein ehrendes Denkmal gesetzt. Das neueste Unternehmen ist die große photographische Sternkarte, beren im nächsten Abschnitte, wenn die Himmelsphotographie an die Reihe kommt, zu gebenken sein wird.

Eine ber wichtigsten Thatsachen, welche in ben erften Jahrzehnten bes neuen Sahrhunderts festgestellt wurde, war, wie wir uns entfinnen, die, bag viele Figfterne biefen Ramen nicht mit vollem Rechte tragen, vielmehr eigene Bewegung erfennen laffen. Diese fann felbst wieder eine wirkliche fein, wie bei ben Sternspftemen, ober aber eine fcheinbare, inbem unser Sonnenspftem seinen Ort im Weltraume veranbert. zweitgenannte Frage ift unausgesett Gegenstand einer forgfältigen Erwägung gewesen, an ber fich Airn, Q. De Ball (geb. 1853), 3. Hisch of (geb. 1857) und auch noch mehrere jungere Forscher beteiligt haben; daß auch die Astrophysik hier ihre eigenen Bege zu gehen weiß, werden wir noch erfahren. In der Haupt= sache fallen die für die Lage des sogenannten Apex ermittelten Deflinations= und Rektaszensionswerte in einen nicht allzu ausgebehnten sphärischen Flächenteil, und die ältere Anficht, bag bie Bewegungsrichtung dem Sternbilde des Herfules zugekehrt fei, hat sich bewahrheitet. Maedlers Hypothese von der in den Blejaden zu suchenden Zentralsonne hat, obwohl ihr Urheber nochmals 1856 seine gange Kraft an die Rettung berfelben sette, ben Angriffen von C. A. Peters und M. Kowalski (1822-1884) nicht Stand halten können und ist gegenwärtig jo gut wie vergessen. Renerdings hat M. Hall (geb. 1845) jedoch den Bersuch, an dem fein Vorgänger Schiffbruch gelitten hatte, injofern wieder aufgenommen, als er unterfuchte, ob nicht vielleicht die unferer Sonne, nebst planetarischem Befolge, zugeschriebene progressive Bewegung thatsächlich vielleicht eine revolutorische sei, und wirklich glaubte er gefunden zu haben, daß sich die Sonne im Laufe von 20000000 Jahren um einen — obenhin anzugebenden - Zentralpunkt herumbewege.

Um zu anderen Problemen der Stellaraftronomie überzugehen, sei zunächst an die von B. Herschel ersundenen und beshalb schon

e orbiteten Errraaldangen erlenet, telde besed mamagnifer Rebringenfte filet Jahl und Berteilung ber ene ye relative. Heaville Distortisch werben worlich "geit is at nich size piliterally professoring her in Brown the majoralpologue Chrose her nerifichence Grobbencauges pergenomen, and house foliptes hous Mulphipininternal prosper as. By Sub Sirr behaviors for Datesngen non M. n. Etyppe not D. Gorliger int. 2009. lifters. Delever Seller Sell, bul more even griffors Room t farm, bet belifelig ald Wittelliele ber Japensenne Wildeic mission, and before these alle palatrolder these also is Medir let bee Cratics ther his Drudter had McGarlabett : The Days Steller Wester III in her solleyper Deliver Stelle. Brigier S. Eb. Driegram (pth. 1929) present fighet methos. inelitable hat more bie new Bellel, mir mir und mis, erbeelig mit publices Gridge gebite Drags mit ber alliage her Bigherne skeekdit nide ook hen Rage sen-C. v. Grause (1808) und R. Arliger (1805-1886) pictus 3xtxc) beliauses solve berjorigen son Mega in her not seem Mincle tie Berelley hat failth processes. effected \$1 oppol, not des below legaces meable ansir Kaluardiandri Kumera un das July 1946 pr. as engal had the Britis had Straftle, and

Winkel in vielen Fällen, z. B. bei Wega, zu klein ift, um mit halbwegs befriedigender Genauigkeit angegeben werden zu konnen. Einen verhältnismäßig großen Barallagenwert von nahezu einer halben Bogensekunde hat 1894 H. S. Davis aus alteren Beobachtungen Q. M. Rutherfurds (geb. 1816) abgeleitet. gemeinen wird jedoch, wie wieber in allerneuester Zeit B. Beters (geb. 1853) Kontrollierungsarbeit lehrte, an ber Thatsache festzuhalten fein, daß bie Entfernung ber Figsterne von unferem Sonneninfteme burchweg eine gang ungeheuer große ift, Und daran ist auch durch die wissenschaftlich überaus erfreuliche, im nächsten Abschnitte barzulegende Erweiterung und Bervollkommnung ber aftrophysikalischen Hilfsmittel nichts worden. Schließt man, von unseren bisherigen Renntnissen ausgehend, auf die Diftang ber entferntesten Objekte, die ein Telestop allerersten Ranges gerabe noch erkennen läßt, so findet man, baß bas Licht viele taufend Jahre — nach 28. Herschel jogar bis zwei Millionen Jahre — braucht, um von dort zu uns zu gelangen. Gabe es bort benkenbe Wefen mit ungemein verfeinerter Sinneskraft, so würden sie durch das von unserem Planeten ihrem Wohngestirne zugeschickte Licht über die einzelnen Phosen der Erdgeschichte und, falls minder weit entfernt, der Menschengeschichte unterrichtet werben.

So erscheint bas Weltsustem, bem die Erbe als ein jehr unscheinbarer Bestandteil angehört, als ein winziges Inselchen im unendlichen Weltraume, der mit zahllosen anderen, teilweise wohl weit größeren Infeln durchfett ift. Die von 28. und 3. Berichel herrührenden Unsichten über den relativen Ort, den unser Sonneninstem einnimmt, hat man in der Hauptsache gebilligt, und R. A. Proctor (geb. 1857) machte in seinem geistreichen, wenn auch vielleicht etwas zu phantafievollen Werke von 1878 ("Other Worlds than ours") sogar sehr energische Versuche, ber Sonne nebst ihrem Anhange einen bestimmten Plat gegenüber ber Milchstraße anzuweisen. Letztere denkt er sich als massiven, in mehreren Schichten aufgebauten Sternenring mit eigentümlichen Durchbohrungen, als deren (Tunnel-)Öffnungen wir Menschen jene völlig sternarmen Gegenden des Südhimmels vor und sehen, die and decree Comment on industrient Registered as selected for another for the Scholarsky for Decree as feedback or allow about the Scholarsky for Decree as feedback, our allow also folias for each for any Control business and Coloral behaviors. Clords ordered. Mile back finishes being to less impress Subsystems of Store Clorest and-business are been into the Company Subsystems of Store Clorest Subsystems and the production of the store Store

Mile Samuladanges the Parameters and Grandstedicts but meter are recoloring as below Stells estimated from Stells Series and also Stellsberger assessment in Some projects are in assessment Settleds or in Reclassically are assessment profession Settleds or in Reclassically are described Set Settledge Settledge for Some religious settle. Dapper Software Steer and some Metalous Set he directing for Settledge Settledge, part of the settle St he directing to Settledge Settledge (1994), and totally St heating Settledge S. S. Darbe (1994), and totally St heatings Settledge in Settledge Settledge Settledge patterns S. Stilling to Settledge Settledge Settledge settledge S. Stilling to Settledge Settledge Settledge settledge Settledge to Settledge Settledge Settledge settledge Settledge to Settledge Settledge Settledge settledge Settledge to Settledge Settledge Settledge settledge on Settledge settled welcher der Sonnenball eine einmalige Umdrehung um seine Achse ausführt, auf 25,8 Tage angesetzt werden. Daß dieser Zeitraum sich auch in gewissen Prozessen, die sich auf unserer Erde abspielen, gewissermaßen abspiegelt, wird ein späterer Abschnitt aus-

zuführen haben.

An die Möglichkeit des Vorhandenseins eines intramerkuriellen Planeten, für ben vorforglich auch gleich ber Rame Bulkan auftauchte, war schon vor längerer Zeit gebacht worben, und auch der negative Ausgang von E. Herricks (1811-1862) Absuchung ber nächsten Umgebung ber Sonne brachte noch teine Entscheidung. Im Gegenteile bekam ber alte Berbacht neue Rabrung durch Leverriers Mitteilung (1859), die bekannte Benusmasse reiche nicht aus, um die Störungen bes Merkur in seiner Bahn richtig barzustellen, so bag wohl an einen störenben Körper in größerer Sonnennahe zu benken fein möchte. Als der Arat E. M. Lescarbault (geb. 1814) von jenem Berichte Leverriers an die Barifer Atademie Runde erhalten hatte, eröffnete er biefer Körperschaft, daß er im März gedachten Jahres einen freisrunden Fleck auf der Sonne beobachtet habe, der recht wohl ber Planet ober vielleicht einer aus einer ganzen Planetoidenkette sein konne. Der Entdecker des Neptun pflichtete vollkommen bei, und für einige Zeit schien Bulkan ein vollberechtigtes Glied des Planetensystemes geworden zu sein. Allein da er sich niemals bei einer totalen Sonnenfinfternis zeigen wollte, jo wurde man wieder an feiner Existenz irre, und zudem hat nachmals 3. Bauschingers Revision der Bahnelemente des Planeten Merkur es fehr mahricheinlich gemacht, daß Leverrier bei jeiner analogen Arbeit von teilweise unrichtigen Voraussetzungen ausgegangen ift.

Als sehr nahe zusammengehörend und einander in allen physischen Beziehungen verwandt sind stets die beiden unteren Planeten Merkur und Benus ausgesaßt worden; ein Element der Überseinstimmung ist namentlich auch durch das Fehlen von Nebensplaneten gegeben. Zwar der Benusmond spukt noch ab und zu als Gespenst in der planetarischen Astronomie, und wirklich erhellt aus den Nachweisungen, die F. Schorr (in Danzig) im Jahre 1875 und P. Stroobant (in Brüssel) im Jahre 1887. gegeben

gation, but grantly Regulate looks has Missales for Stoke platmellioner to the particular tellers former afficie to Box-Speciality, but beliefe our Supral to applicate Eduthrough at arrandom in, made find the serious photographes. Brown Pellinsunger for Branche-Specific Ser was 1879. on 6 S Section 305 1051; not loted not 5 Sections children deliments not very feet for Speece and an automorphis adjects Restrictive tell great in god on its drive ill ... and become the treatment grown or many proper actions also submine Bellinger care care tracers functionalistic applies plice. The behalf articles it, see you see he Sadrobangemer now Donne and To Roy late on last own femiling on 24 Francisc Sa Williams suppressed, and Below See to began to the Beader Selephon song for in her prefer patte to altropy Sales for greate Breasure Screening Education of 1881, ten ad from Business days. sern titler is much titgeweith Probability primper mer, mit mer promitting paint Brancing between the United and Branch, a findle on or our last great from bedution ground and flore, on over Resolution on the Sense and over Resource on the Rate of exclusions. Belle expense his alle houparagraphs provided to the felt for Mont population for \$100.

gunftige atmosphärische Zustände auszunüten in ber Lage ift, eine scharfe Kritit, die B. J. Rlein in Köln a. Rh. (geb. 1842), nicht minder ein gewiegter Planetenbeobachter, für berechtigt erklärt. Wie ungemein schwierig alle Meffungen sind, weil ja eben anerkannte Fixpunkte auf den Planetenscheiben fehlen, darüber orientiert eine zusammenfassende, besonders auch die ganze einschlägige Litteratur musternde Studie aus W. Villigers Feber, welche 1898 die "Annalen" der Münchener Sternwarte brachten. Es wird hier die kritische Sonde an die Ansichten gelegt, welche man sich über die Beschaffenheit der unzweifelhaft existierenden Benusslecke gebildet hat; gemeiniglich erklärt man sie für reell, allein es ist auch sehr wohl benkbar, daß man es blos mit physiologischen Kontrastwirfungen zu thun habe, und alsdann fallen natürlich alle an die Ortsveränderung solcher Gebilde geknüpften Folgerungen in sich zusammen. Experimente, die Billiger mit einseitig beleuchteten Bummi- und Bipstugeln anftellte, liegen die Schwierigfeit, nach der älteren Art scharfe Meffungen ber rotatorischen Bewegung von Planeten auszuführen, aufs beutlichste hervortreten. Es besteht folglich fein Zweifel: Die alte Streitfrage nach ber Umbrehungszeit ber beiben unteren Blaneten tritt un= gelöft in ein neues Jahrhundert hinüber.

Ganz und gar nicht mehr von einer Streitsrage ist bagegen die Rede, wenn wir jetzt den Planeten Mars ins Auge sassen. Es ist derselbe nächst unserem Erdmonde berjenige Himmelskörper, welcher uns am genauesten bekannt ist, zugleich auch derzenige, welcher, wenn wir die Phantasmen eines Kircher, Hungens und Fontenelle nach 3. Scheiners (geb. 1858) Andeutungen wissenschaftlich umbilden wollen, mit unserer Erde nahezu allein die Boraussetzung für das Leben physisch uns ähnelnder Organismen darbietet. Der Planetenkörper ist nahezu fugelsörmig; seine Abplattung dürste man mit Hartswig und E. A. Young (geb. 1834) jedensalls kleiner als 1:200 auzusetzen haben. A. W. Schur (geb. 1846) gelangte sogar (1896) zu einer noch weit beträchtlicheren Annäherung des Marssphärvides an die reine Kugelsorm. Schon seit älterer Zeit waren konstante Ungleichmäßigkeiten an der Marsoberfläche deutlich wahrgenommen

wben, und seit Rucchis erstem Bersuche (1640) sind Marsanngen häufig genug gefertigt worden. Ru den früher **Dahnten** Skizzen dieser Art traten nachmals die weit gelungeneren **Truche** von F. Kaiser (1808 — 1872), F. J. C. Terby (geb. 46) und Proctor hinzu; Terby machte auch den Anfang mit 🗪 areographischen Nomenklatur, die sich allerdings nicht enüber der von Schiaparelli eingeführten zu behaupten ver-Der Letztgenannte beobachtete in den sieben Monaten September 1877 bis zum April 1878 stetig den Planeten, in seiner damaligen Opposition eine selten günstige Beleuch= auswies, und der Merzsche Refraktor der "Brera", der bis 468 maliger Bergrößerung aufzusteigen gestattet, ermöglichte die mftruttion einer ersten Marskarte, die auf diesen Namen ge= thten Anspruch hatte. Die Kugelfläche wurde mit einem Netze on Meridianen und Parallelkreisen überdeckt; alle sichtbaren **Begenstände wurden mikrometrisch mit Bezug auf ein immer Dieber leicht auffindbares Koordinatenspstem eingemessen, und die** einzelnen Örtlichkeiten erhielten Namen, die aus der mythologischen Geographie des Altertums, und teilweise auch des Wittelalters, herübergenommen sind und sich bald der Billigung auch der übrigen Marsforscher zu erfreuen hatten. Schiaparelli hielt an der Annahme fest, daß die dunkler erscheinenden Landschaften auf das Vorherrschen von Wasser, die das Sonnenlicht stärker re-Nettierenden auf das Vorwalten von Festland hinwiesen, und unter biefer überaus plausiblen Voraussetzung stellte sich eine wichtige Erfahrungsthatsache heraus: Die Berteilung des fluffigen und bes festen Elementes ist auf ber Oberfläche bes Mars eine total verschiedene von berjenigen auf ber Oberfläche Gerade um den Aquator herum legt sich ein kom= ber Erbe. pafter Gürtel von großen, nur burch schmale Sunde getrennten Infeln, während die subliche Hemisphare, auf der Erde wesentlich ozeanisch, nur größere Binnenmeere, in die gewaltige Halbinfeln hineinragen, erfennen läßt. Die eigentumlichen weißen Flede, welche erzentrisch zum südlichen Bole gelegen sind, hatte bereits (1784) 28. Herschel als Schneeansammlungen gebeutet, und burch Schiaparelli ift ber Beweis für die Richtigkeit diefer Auffassung

408

geführt worben, indem bie Größenveranberung ber Bolatflede als mit ben Dars-Jahreszeiten übereinftimmenb erfannt ward; im Winter wachsen regelmäßig biefe Hede an, und im Sommer nehmen sie ab. Gerade biefer Umstand ift geeignet. bie Analogie zwischen Mars und Erbe recht bestimmt hervortreten zu laffen; nicht wenig trägt auch bazu bei, bag Etliptitichiefe und Tagesbauer für beibe Planeten fich gar nicht nennenswert unterscheiben. R. Linger (1887 - 1869) bestimmte bie Umbrehungszeit zu 24h 37 = 28, und bie von 1885 - 1886 erfcienenen Neubearbeitungen von S. G. van ben Sanbe Bathungen (geb. 1838) und Bislicenus haben baran nichts Erhebliches ge-Neben so manchen Ahnlichkeiten begegnen uns, wenn wir amischen ben beiben Nachbargestirnen Bergleiche ziehen, freilich auch Gegenfätze, zu beren richtigem Berftandnis uns teilweise bie Mittel fehlen. Dabin gehören zu allererft bie merkwürdigen Berboppelungen von Ranalen, mit benen Schiaparelli, gumal nachbem er 1886 eine zweite Oppositionsperiode verfolgt hatte, bie Fachwelt bekannt machte, und die dann auch von anderen Aftronomen konstatiert wurden, so g. B. von benjenigen ber kalifornischen "Lid-Sternwarte", mahrend wiederum Brenner im April 1896 zwar die große Bahl von 126 Kanälen, 44 mehr als Schiaparelli, gefunden und boch niemals eine Berdoppelung mahrgenommen haben will. Man hat, um die Erscheinungen, welche Mars barbietet, zu erflaren, fühne und fogar ungezügelte Spekulationen nicht gescheut; vorangegangen sind bamit 3. g. Schmid (geb. 1840) und, etwas später, R. C. Flammarion (geb. 1842), letterer wohl überhaupt einer ber ffrupellosesten Bertreter jenes zwar gewiß nicht des Beistes, wohl aber der nüchternen Lenfung entbehrenden Zweiges, ben man als Ronjekturalastronomie bezeichnen kann. Der feurige Sprudelgeist bes Frangofen macht sich in feiner sonst sehr gut geleiteten Zeitschrift "L'Astronomie" oft etwas allzu sehr geltend; im vorliegenden Falle übertrug er auf den Mars bie für bessen planetarische Gefährtin allerdings gesicherte Lehre von ber Eiszeit und bebeckte bes ersteren Oberfläche mit einem gewaltigen Eispanzer, in dem sich Sprünge von ein paar hundert Rilometer Breite ebenso leicht öffnen wie schließen sollten. Die Forschung the second of the process state goals, preferent Ring between as a second of the Secon

But More help, mean are now too flower and hour Morey.

In the course Construction of particular year state for, may note the Construction of the lighter and the Construction of the lighter and lighter and the lighter and ligh

macht; wir nennen 3. B., ohne erschöpfend sein zu wollen, S. Goldfcmibt (1802-1866), 3. Chacornac (1828-1878), 3. St. Sinb (geb. 1828), R. R. Pogson (1829-1891), R. R. Th. Buther (geb. 1822), 28. Tempel (1821—1889), C. J. Watfon (1888 bis 1889), Q. M. M. Borrelly (geb. 1842), bie Gebrüber Benry (geb. 1848 und 1849), C. S. Peters (1818-1890) und. als ben glucklichsten unter allen, 3. Palifa (geb. 1848), ber auf feinen beiben Observatorien in Bola und Bahring (bei Bien) schon mehr benn fünfzig Milroplaneten bingfest gemacht bat. Im letten Dezennium hat diese Seite ber beobachtenben Sterntunde eine sehr einschneibende Bervollfommnung burch die Bhotographie erfahren: boch sei, was in bieser Hinsicht zu sagen ift, bem vierzehnten Abschnitte vorbehalten. Die Afteroiden besitzen noch nicht famtlich Namen; im November 1897 wurde die Monachia in Bogenhaufen-München von Billiger, im September 1898 bie Sungaria von Max Bolf in Heibelberg (geb. 1863) gefunden und benannt, während die zahlreichen Findlinge des Jahres 1899, die man wesentlich Bolf und feinem Mitarbeiter Schwagmann, ferner Charlois und Perrotin in Nizza, sowie Coggia in Marfeille verbantt, einstweilen noch summarisch badurch bezeichnet werben, baß man in einen kleinen Kreis die chronologische Ordnungszahl einschreibt. Trot der ausdauernden Bemühungen unerschrockener Rechner, unter benen A. Berberich obenan steht, haben boch einige von biefen Körperchen, die man nicht lange genug zu verfolgen im stande gewesen war, wieder verloren gegeben werden müssen. 1899 mar Planet (444) das Schlufglied der Reihe; seitdem sollen auf japanischen Sternwarten einige weitere Entbedungen erfolgt sein, über die jedoch genauere Auskunft fehlt. Sämtliche kleine Planeten verdienen biefen Beinamen im vollften Dage, benn nur wenige von ihnen laffen eine hinlänglich beutliche Scheibe erkennen, beren scheinbaren Durchmesser das Heliometer zu fixieren vermag,

İ

Die Bahnen der Planetoiden verschlingen sich in verwickelten **Rombinationen**; es besteht nach L. d'Arrest (1822—1875) eine eigentliche Bahnverkettung. Die Ansicht D. Kirkwoods (geb. (1814), daß ein bereinst vorhandener, massiger Planet in eine große **Anahl** von kosmischen Splittern auseinandergeborsten sei, hat das **Schenken** gegen sich, daß nicht, wie es doch in solchem Kalle er= wartet werden müßte, sämtliche Bahnen annähernd durch denselben **Punkt des Raumes hindurchgehen. In neuester Zeit sind von** Svedstrup, J. Glauser (geb. 1844), E. Liais (geb. 1826) 🗫 L. Cruls (geb. 1848) weitere Untersuchungen über die räum= Hiche Berteilung der kleinen Planeten vorgenommen worden. 🕽 B. Harzer (geb. 1857) berechnet aus den auf den Mars ausgeübten Perturbationen die Gesamtmasse aller Afteroiden auf etwa das 11/. fache ber Marsmaffe selbst, und da Berberich die Gesamt= maffe aller zur Zeit bekannten kleinen Planeten sehr viel niedriger daten zu sollen glaubt, so wäre baraus der Schluß zu ziehen, bag es beren noch weit mehr giebt, als wir heute vermuten, so baß also bem 20. Jahrhundert in Bezug auf die Ertundung des Rwischenraumes zwischen Mars und Jupiter noch eine ziemlich große Aufgabe zu lösen übrig zu bleiben scheint. Dies ailt ins= besondere auch von gewissen Formen dieser winzigen Weltkörper, die, wie es den Anschein hat, G. Witt im August 1898 mittelst der photographischen Platte von ihren Genossen loszulösen verstanden hat. Berberich zeigte, daß die Umlaufszeit eines solchen Afteroiden, der von seinem Entdecker Eros getauft ward, fürzer als die bes Mars ift, und daß er der Erde bis auf etwa 20 Millionen Kilometer nahe tommen kann. Von den Bahnlinien der übrigen kleinen Planeten scheint bloß diejenige von (228) — Agathe — die Erosbahn zu freuzen. Es liegen Gründe zu der Annahme vor, daß mit der Beit noch mehr Wandelsterne nachgewiesen werden können, die ganzlich zwischen Erde und Mars ihre Umwälzung um die Sonne vollziehen.

Über Jupiter hat uns die neueste Zeit manch neuen Aufsichluß gebracht, allein man darf sagen, daß alle die betreffenden Errungenschaften fast einzig auf Rechnung der Astrophhsik zu setzen

ŀ

Biele Diskuffionen hat ein auffallender roter Fleck hervoriind. gerufen, den Tempel im Jahre 1878 zuerft bemerkte, und ber Rieften, R. Bolf, A. Bolfer (geb. 1854) jeitdem von B. F. Denning (geb. 1848) und, vielleicht am ausbauernbiten von 2B. D. Lohje (geb. 1845) verfolgt worben ift. Gine felbständige Bewegung und eine mit ihr Sand in Sant gehende Periodizität hinsichtlich ber Lichtstärke tenne zeichnen das der Jupiter-Atmosphäre angehörige, mute maglich meteorologisch zu interpretierende Objekt.

Weit stärker noch als Jupiter, bessen relativ starke Elliptizität noch im 17. Jahrhundert Dominic Caffini bemerkt hatte, ift Saturn abgeplattet; Raifer und 23. Meger (geb. 1858) fanden ben Bert ber Abplattung noch etwas größer als 1:12. Die von 28. Bericel ermittelte, fehr furze Rotationsbauer beftätigte 1881 A. Hall (geb. 1829), indem er dafür 10h 15m angab. Saturn zeichnet fich wie jedermann weiß, durch den die Planetenkugel konzentrisch umgebenden, frei schwebenden Ring aus, ber nach ber Beitbeftimmung Angelo Secchis (1818-1878), bes berühmten Borftebers ber Sternwarte am Collegio Romano, in 14h 30m einen Umlauf um feinen Zentralkörper macht. Man hat Anhaltspunkte bafür, bas nicht von einem einzelnen Ringe, fondern von einem ganzen Minginfteme die Rede fein muß, und jeder biefer Ginzelringe darf nicht als ein fompafter Körper, muß vielmehr als ein Aggregat fleiner, felbständiger Ginzelförperchen angesehen werden, wie benn bereits 1789 B. Berichel erklarte, um bie Beit, da der Ring verschwindet, weil seine parallelen Begrenzungschenen das Ange des Beobachters in sich schließen, habe ihm einmal eben dieser Ring den Eindruck eines Rosenkranzes gemacht. Der Amerikaner B. Peirce (1809—1880) hatte fich bahin geäußert, er fonne nicht verstehen, wie ein massiver Ring, ber boch so verschieden stark durch die Anziehung beansprucht werde, so lange Zeit vor dem Zusammenbruche bewahrt bleibe; thatfächlich sei, wie Maxwell (1859) und Hirn (1872), völlig unabhängig voneinander, durch theoretische Überlegungen verständlich zu machen suchten, nur eine Ansammlung von diskreten Kugeln vorhanden. Bon einem gang anderen Standpunkte aus bekräftigte im Sahre 887 Seeliger das Ergebnis seiner Vorgänger, indem er die von im entwickelten photometrischen Sätze auf die Resultate seiner igenen Messungen der Stärke des von dem vermeintlichen Ringe ausgehenden Lichtes anwendete. Seeliger spricht dem Ringsysteme ine staubsörmige Konstitution zu, und diese kann sowohl wurch die erwähnten photometrischen, wie auch durch I. Reelers pektrostopische Bestimmungen als bewiesen gelten, was um so wichtiger ist, da der Münchener Astronom in dem Gedankengange Maxwells gewichtige, in demjenigen Hirns immer noch hinskinglich schwere Bedenken ausgedeckt hatte, durch welche die tropdem richtigen Endschlüsse so lange unzuverlässig bleiben mußten, als nicht auch ein mehr empirischer Beweis nachgeliesert zu werden vermochte.

Die am meisten in die Augen springende Eigentümlichkeit des Uranus besteht darin, daß sein Körper dann und wann fast tugelrund, zu anderen Zeiten wieder, wie Webb und Airh bezeugten, in sonderbar eckiger Gestalt gesehen wurde. Seeliger hat 1884 die gestaltlichen Verhältnisse des Planeten, den wir uns offenbar als in einem noch sehr lockeren Aggregatzustande befind= lich vorzustellen haben, einläßlich behandelt. Wenn W. Buffham (1870 und 1872) im Rechte ist, so weicht Uranus von der sonst bas Planetensystem beherrschenden Regel, nach welcher der Winkel wischen Bahn = und Aquatorebene sich in engen Grenzen hält, ganz gewaltig ab; letterer erreicht einen Wert von 80°. Recht wenig lehrt uns die gewöhnliche Art der Beobachtung von Neptun. A. Hall und M. Hall shaben sich mit ihm beschäftigt, und bem Letteren zufolge dreht sich der Planet in 7h 55m um seine Achse. Den scheinbaren und wahren Durchmesser maßen D. v. Struve in Bultowa und E. E. Barnard mit Silfe bes ausgezeichneten Refraktors des Lick-Observatoriums (1895). Sier erschien der Planet fast immer als kreisrunde Scheibe, und die zugehörige Planetenkugel besitzt nach den in sehr klarer Luft vorgenommenen Beobachtungen einen Durchmesser von nahe 53000 Kilometer Länge.

Bon den Trabanten unseres Sonnensustemes ist der Erd= mond der nächste und auch bekannteste, insoweit nicht die bekannte Gleichheit von Rotations- und Revolutionsbauer uns fast bie Salfte seiner Oberfläche für immer unsichtbar macht. Wieweit in ben ersten fünf Jahrzehnten bes 19. Jahrhunderts bas telestovische Studium ber uns zugefehrten Mondoberfläche burch Maebler, Beer, Lohrmann und 3. Schmibt geforbert worben war, geht aus unserem fünften Abschnitte bervor. Riedl v. Leuenftern (in Wien), Didert (in Bonn) und Maeblers Schwiegermutter 23. Bitte (1777—1854) fchufen hubsche Mondgloben, beren Außeres im Relief bie thatfächlichen Oberflächenverhältniffe möglichst treu wiebergab. Unter bem reinen Himmel Athens hat 3. Schmibt bis zu seinem Ableben unausgesett burch trefflice Beichnungen unfer Wiffen von ben lunaren Gebilben geförbert, und gleiches Berbienst ift B. R. Birt (1804-1881) und Th. B. Bebb (1806-1885) nachzurühmen, bie feit bem Ende ber fünfziger Jahre in gleichem Sinne thatig waren. Auf einen höheren Standpunkt hoben die Mondfunde zwei in englischer Sprache geschriebene Ausstattungswerke, bie burch S. 3. Rleins Mühewaltung auch in guter beutscher Übersetung zugänglich gemacht worben find; 3. Nasmyth (1808-1890) und 3. Carpenter (geb. 1840) erschienen mit bem ihrigen 1874, E. R. Reifon (geb. 1851) erschien mit dem seinigen 1876 auf dem Büchermartte. Man ersieht aus ihnen, welch reges Leben auf britischem Gebiete unter bem Ginflusse ber bortigen "Selenographical Society" erblüht ist. Aber auch auf bem Kontinente herrscht noch immer frisches Treiben. Bon B. Pring (in Bruffel) hat man vorzügliche, allerdings durch Vergrößerung amerikanischer Photogramme erhaltene Mondabbilbungen, und auch ber Brager Aftronom & Beinet (geb. 1848) war mit großem Erfolge hier thatig. Inbeffen kommen wir barauf besser im astrophysikalischen Abschnitte zu sprechen. Dagegen ift ber schöne Mondatlas, ben J. R. Krieger, früher in einem Bororte Münchens und seitbem auf ber ihm gehörigen "Bia-Sternwarte" zu Trieft thätig, ausschließlich auf Sandzeichnung basiert und beweist augenfällig, wieviel auch mit diesem einfachen Mittel zu erreichen ist. In ben letten zwanzig Jahren hat bie Photographie, die anfänglich bem Monde gegenüber nicht recht viel bebeuten wollte, so rapide Fortschritte gemacht, daß diesem jüngsten

tellinger firsting burdent producing her lingeds his firstmit illerhoop one field out owns by therebye (advanceping and set assure visible put enginethnics finds to it a first installer physical out angency prints

He to Jambhotte by Leanure Rectionarchiting his life macriage seem better attantologists frontist as boostimationale flastself principe and made our additionary. Memberships and nette. Die sermont gettige fieldt ber Stehnedauer fillet bie bepretioned parties Sudespoins by Manhala-Suly out by influence well-emister. Britis partiel, solves in his semirish solds them, but her hancer Ballestanie but een tellatein menerglad sensithering was. Such at log out stress Posterne has Blother, and trains Bloth has let be Phillings since Enditionapprecions particles by outspring migmidt. till med stor on Sentenment attendants Extlicting gridfullt merings weather it, and make weldgemaps weather. Nor Ballon I'm etiges some hen Satisfannen Started too to Gothdoog t Mingafreyr led Mouled part, represents conspectationals dislated: a Binchespe India, are east orrocke, part Milater, No. 346. I gen; actions flattered state printipper Numer impactes below B all Ridge-Rittensown Jules annothers invites mellion Made se Microsop it he Marit tribe; six or net one platfollow. tille Blagd mer visem left beligen Photochemical sea Minteto complete product and solver our test. Smoothinger in his algorithm World malmanger, and last major are tools disally the

bearbeitet, in einer Weise beformiert, daß eine gewiffe Analogie mit den Erscheinungen, welche ber Mond wahrnehmen lätzt, unverkennbar ift. Auf Schiefpläten, welche jur Erprobung von Bangerplatten und Grufonichen Befestigungetuppeln bienen, find berartige Versuche wirklich angestellt worden, und wer die baranshin aufgenommenen Lichtbilber betrachtet, tann fich bes Bugeftunbnisses, daß die beschossene Fläche sich ganz wie ber Mond ausnimmt, nicht entschlagen. Die Bilber, welche E. Althans in bieser Hinsicht veröffentlicht hat, haben unleugbar etwas überzeugendes an sich, und auch einer ber ersten unter ben jetzt lebenben Geologen Rorbamerikas, G. R. Gilbert (geb. 1848), steht auf Althans' Seite; auch er nimmt Abstand von ber Borandsetung eines halbflüffigen Zuftandes ber Mondkugel und weift ber boben Temperatur, welche beim Auftreffen eines Boliben auf ben harten Satellitenkörper nach bekannten thermobynamischen Grunbfaten entstehen mußte, die Erzeugung von Schmelzwirtungen gu. So plausibel indessen die ganze Beweisführung aussieht, fo wird ihr boch vielleicht burch ben einzigen Einwurf ber Boben entzogen. wie es benn tomme, bag auf ber Erbe analoge Bilbungen fehlen, mährend die Bedingungen dafür boch für beibe Welttorper wesentlich bie gleichen sein mußten. Es ist mahr, Afterios und Gilbert haben bergleichen Ortlichkeiten auch auf unferem Bohnplaneten aufzeigen wollen, aber daß ihnen dieser Nachweis nicht besonders gut geglückt ist, scheint kaum bezweifelt werden zu konnen. Es muß also boch wohl dabei sein Bewenden haben, daß man mit ben Agentien auszureichen sucht, über welche die terrestrische Bulfanologie Licht verbreitet hat. Nasmyth und Carpenter benten sich die Bilbung ber verschiebenen Mondberge völlig in ber Beise vor sich gegangen, wie man fich bie Entstehung ber Quelltuppen ober homogenen Bulkane - nach Maggabe ber ichon von 2. v. Buch und A. v. Humboldt verlautbarten Anschauungen zurechtlegt; H. Ebert erzeugte experimentell ähnliche Gebilbe. Jebenfalls giebt es feine allgemeingiltige Erklärungsweise, wie jeber zugiebt, ber fich an Reifons eingehende Unalpfe ber Bielgestaltigkeit biefer Formen erinnert. Die fogenannten Strahleninsteme ibentifizierten Nasmyth-Carpenter mit Sprüngen in Der Mondfugel, wie folche ja auch beispielsweise zu stande fommen, wenn eine schon matte Flintentugel eine Glasscheibe burchbohrt. Sehr umfassend und zugleich umsichtig ist die Darlegung der geo-•Logischen Entwicklungsgeschichte unseres Trabanten, mit welcher **\$. 5.** Puiseux (geb. 1855) und M. Loewy (geb. 1833) 1897 - berbortraten. Beide Gelehrte haben burch aufmerkfame Betrachtung genauer photographischer Mondkarten die Überzeugung gewonnen. baß die einzelnen Mondgebilde keineswegs gleichzeitig entstanden find, fondern daß fich bei ihrer Bildung gang ebenso verschiedene dronologische Perioden unterscheiden laffen, wie dies von unseren Erdgebirgen bekannt ift; auch werben korrekterweise neben ben besonders wichtigen vulkanischen Prozessen nicht minder tekto= mifche zugelassen. Die rätselhaften Rillen, die der Amerikaner E. Ch. Bidering (geb. 1846) trodenen Flugbetten an bie Seite zu ftellen bereit ift, werden von Puiseux und Loewy ber Brimordialperiode in der Lebensgeschichte des Mondes zugerechnet; biese meist geradlinigen Risse klafften auf, als die Rinde noch einer leichten horizontalen Verschiebbarkeit fähig war. Manche Züge hat mit ber eben erwähnten Systematif ber lunaren Individualitäten iene gemein, welche ziemlich gleichzeitig ber Wiener Geologe Chuard Sueß (geb. 1831) aufstellte. Die sogenannten Meere - mare imbrium, mare serenitatis u. s. w. -, die selbstverständ= lich feine Bafferansammlungen sein können, weil die ausgebrannte Mondschlacke der Flüssigkeit entbehrt, sind nach Sueß gigantische Aufschmelzungsherbe, und die Strahlenspfteme identifiziert er mit linear gelagerten Erhalationsstellen, beren Brodukte sich, wie man dies im Bereiche der Kordilleren bestätigt finde, durch lebhafte Lichtreflexion auszeichnen sollen. Man ersieht aus dieser kurzen Übersicht, daß die modernste Selenologie durch die steten Ver= aleiche zwischen dem Oberflächencharakter des Mondes und der Erde eine Fulle tiefgreifender Anregungen empfangen hat. Als einen fundamentalen Gegensatz zwischen beiben Weltkörpern ware man freilich ben hinzustellen versucht, daß auf unserem Planeten bie Oberfläche sich in einem Zustande stetiger, fortschreitender Um= änderung befindet, wogegen unfer Begleiter ganglicher Erstarrung anheimgefallen zu sein scheint. Immerhin glauben boch gewiegte Bunther, Anorganifche Raturmiffenfchaften.

Mondbeobachter — J. Schmidt, H. J. Klein, Ph. Fauth in Kaiserslautern, Neison — solche Neubildungen als vorkomment anerkennen zu sollen. Bielleicht hat bei denselben der ungehenne Temperaturgegensatz die Hand im Spiele, der zwischen dem viewzehntägigen "Tage" und der gleichfalls vierzehntägigen "Nacht" notwendig obwalten muß.

Gleich fruchtbar für die Wissenschaft konnte das Studium der Wonde anderer Planeten aus nahe liegenden Gründen nicht w macht werden, weil dieselben zu lichtschwach und zu weit entfernt find, als daß auch das bewaffnete Auge mehr als einige äußerliche Bahrnehmungen zu machen befähigt würde. Bas Mars angebt, fo galt berfelbe bis zum Jahre 1877 als mondlos; aber es ift geschichtlich interessant, daß von den verschiedensten Seiten, von Repler, von Schyrlaeus be Rheita, von 3. Swift, von Boltaire die Eristenz von Marstrabanten als eine feststehende Thatsache behandelt wurde; es seien die Aftronomen nur eben noch nichtgeschickt genug gewesen, die kleinen Objekte aufzufinden. Bas balb scherzhaft prophezeit worden war, ging wider Erwarten wirklich in Erfüllung. Es war ber auch fonft vom Entbederglücke jo fehr begünftigte A. Hall, der bewies, daß der Kriegsplanet von zwei allerdings jehr kleinen Begleitern, "Furcht" und "Schrecken" (Deimos und Phobos) nannte er fie, umgeben werde. bringen einen Umlauf in der ungemein kurzen Zeit von 30h 14m und 7h 38m zustande. Die altbekannten, von Galilei entdeckten Inpitermonde wurden natürlich stetig beobachtet, und namentlich betreffs des sogenannten ersten Trabanten glaubten die Aftronomen der Lick-Sternwarte eine sehr charakteristische Abweichung von der Rugelgestalt feststellen zu können. Aber auch die drei anderen Monde erscheinen bei gewissen Stellungen ellipsvidisch. Seit 1893 ist zu den vier "mediceischen Planeten" noch ein fünfter, von Barnard aufgefundener, hinzugetreten, dem eine Umlaufsbauer von nahe 12h zukommt, der also, wie diese Bahl ersehen läßt, immer nur gang wenig aus den Strahlen des Hauptkörpers heraus-Eigentümliche Flecke auf den Oberflächen der Satelliten tritt. fonnten Bickering und Barnard mahrnehmen; Bahnelemente für den jungften Mitburger unseres Sonnensustemes

Se Cohn ableiten. Übrigens scheint auch für Saturn, obwohl Darüber noch feine volle Klarheit erbracht ift, eine Vermehrung feines Trabantenipftemes in Aussicht zu fteben. Bidering hat meuerbings auf den Vorbergen der Anden nächst der peruanischen Stadt Arequipa eine Zweigstation ber altberühmten "Harvard--Sternwarte" (Cambridge, Maß.) begründet, und die veriodischen Beröffentlichungen des lettgenannten Institutes meldeten 1899, daß man auf der photographischen Platte den deutlichen Abdruck eines achten Saturnmondes von etwa siebzehnmonatlicher Revolutions= veriobe erhalten habe. Sehr lichtschwache himmelskörper find die vier Uranusmonde, und von ihrem physischen Berhalten läßt sich beshalb auch kaum ein zutreffendes Bilb entwerfen. **E scheint nach I.A.** Rydberg eine sehr merkwürdige Beziehung zwischen ihren Bahngeschwindigkeiten obzuwalten. Mennt man b,, b, b, b, Die mittleren täglichen Bewegungen der vier — in der üblichen Reihenfolge genommenen — Monde, so soll  $b_1 + b_2 = b_2 + 2b_3$  sein. Roch schwerer, als die vorerwähnten Trabanten, ist der einzige, 1846 von T. L. Laffell (1799-1880) entbedte Meptunfatellit m beobachten, denn er ift nach F. E. Tifférand (1845-1896) mr als ein Sternchen 14. Größe zu erkennen. B. Struve (geb. 1845) hat uns übrigens doch mit den Bahnelementen biefes - zu gewissen Beiten - außersten Gliedes unseres Beltinstemes bekannt gemacht. Darnach bildet seine Bahnebene mit der Aquatorebene Neptuns einen sehr großen Winkel, der überdies im Laufe der Zeit sehr namhaften Schwankungen unterworfen ift.

Was von Kometen und Meteoritenschwärmen, zwei nach gegenwärtiger Anschauung sehr nahe zusammengehörigen astronosmischen Untersuchungsobjekten, sowie auch was vom Zodiakalslichte zu berichten ist, fällt einerseits ganz der Astrophysik, anderersseits der theoretischen Astronomie zu, auf welche wir demnächst ganz von selbst werden geführt werden. Nur ein für sich bestehendes Problem erheischt zuvor noch eine Sonderdarstellung, nämlich die Bestimmung der kosmischen Entsernungen. Dieselbe hängt, wie wir uns anläßlich der Fixsterndistanzen überzeugen konnten, durchaus von der sehr exakten Messung parallats

tischer Winkel ab; kennt man biefe, so bietet bie Berechnung ber zugehörigen Lineargrößen teine prinzipiellen Schwierigfeiten mehr bar. Um aber fämtliche Entfernungsangaben vergleichbar zu machen, muß man sie in ber Normaleinheit ausbruden, und als tosmische Ginheit für Längenmaße wird allgemein die Entfernung ber Erbe von ber Sonne betrachtet, welche felbst wieber burch bie Sonnenparallage bebingt ift. Diefe lettere aufaufinden. muß somit bas ernstefte Bestreben ber Aftronomen fein, und alidlicherweise ift man im Besitze eines unlibertrefflichen Berfahrens zur Lösung bieser Aufgabe. Freilich aber tann man an bieselbe nicht nach freiem Ermessen berantreten, sonbern man muß gebulbig warten, bis die Natur, in langeren Fristen, die gebildete Menschheit zur Mitarbeit aufforbert. Als E. Sallen 1677 auf ber Infel St. Helena Gelegenheit hatte, ben Planeten Mertur als buntlen Fled in ber Sonnenscheibe zu beobachten, ba brungte fich ibm sofort ber Gebanke auf, bag Borübergange ber unteren Blaneten vor ber Sonne eine gute Bestimmung ber Parallage biefer letteren ermöglichen mußten, und gleichzeitig machte er feine Nachfolger auch barauf aufmertfam, bag ein Benusburchgang noch beffere Dienste als ein Merkurdurchgang leiften werbe. Die Folgezeit hat fich biefen Wint nicht umsonst gegeben fein laffen, und als in den durch die aftronomischen Tafeln angekundigten Jahren 1761 und 1769 je ein solches Ereignis eintrat, ba sandten bie europäischen Staaten ihre Beobachter in die entferntesten Länder, um bort Aus- und Gintrittstermin zu fixieren. Rennt man nämlich bie Zeit, welche ber Planet, von verschiebenen Erborten aus geseben, in der Sonne zu verweilen scheint, fo kann man baraus bie Parallare herleiten. Ende hat in zwei Schriften, bie 1822 und 1824 erschienen, bas ganze in jenen beiden Jahren angesammelte Material verarbeitet, und ihm folgend setzte 1864 R. R. Bowalty (1817—1881) bie gesuchte Winkelgröße, von den Fachleuten gemeiniglich mit bem griechischen Buchstaben a bezeichnet, gleich 8,832 Bogensefunden. Diese Bahl mußte fo lange ausreichen, bis die für die Jahre 1874 und 1882 vorausberechneten Benusdurchgange eine Bericharfung ber Funbamentalkonftante berbeiführen würden. Dies ist benn auch wirklich ber Kall gewesen.

Many may lid propagationing but you deliberationing by Descriptional to Strong are 1.1 Providentes mass Belliet was much justicest group. Minister on the Selfreparty Set. discoveribles, and 5th yells by orth your let below Releasing not divigation that his not parted by Jobiqueber, and halfboys to inclatinoscoping solder Judge concerns. In the Montantimes fiction berightening one for Lebinders on the Bulls addressed and the state of the become ferminging finance, when belondered being florarfindning alle. Differ then and bett mobbied days N. H. Marriag there has committee and M. M. Spinster, 1784, 1974. Monographic liber for lette N.c. and Stein, was out the besterfulgation Discontinuings Margor pe pelper to nell self. Birs not 25 c Camelary 1984) 1864, prior reducedante Singerarya - Loffich sectioning, meter already and alor firms by Spectrosen possibility in months and that we bee Battyrop to Stroppall and-Specialist Materials or modern prophilities moves. Elephilists me to bridgelies Decembers, Dr. monthly joinest us for Bulledroop scingless: six or its proposition logs etiality, auchro inte senge de 12 autolotie: Negrete Discous Inprinter, but fractile first and Josefford, equaliferate law lap-Stiller or C. Brighant I.S. Ballant L. Steiner L. by Sonne CK, Minkowski

Die Hallen=Delislesche Methode ber Benusburchgange ift übrigens nicht die einzige, die es giebt, wenngleich doch wohl bie bei richtiger Häufung und Verteilung ber Beobachtungspläte meift versprechende. Schon im 17. Jahrhundert hat man dem Ziele auch auf anderen Wegen sich zu nähern gesucht, und unsere Zeit ift gelegentlich immer wieder zu ben älteren Methoden zuruckgefehrt, indem fie folgerichtig dieselben den in mancher Beziehung veränderten Berhältniffen anpaßte. Man kennt die Umlaufszeiten und Massen ber einzelnen Planeten recht genau; ist bann noch weiter auch die Entfernung irgend eines Planeten von der Erbe icharf bestimmt, jo führt bas erweiterte britte Repleriche Gefet unmittelbar zur Kenntnis bes Abstandes von Erbe und Some C. Gerling (1788-1864) und J. Gillig (1811-1865), ber nachmatige Direktor des "Naval Observatory" in Washington, wählten als den Probeplaneten die Benus, ohne jedoch die mancherlei Schwierigkeiten ber europäisch = amerikanischen Korrespondenz = Beobachtungen nach Wunsch überwinden zu können: F. A. Th. Winnecke und D. Stone (geb. 1847) hielten fich an and the state of t

artificus Million san Jean de Barrativershorme craciquish ill. mess to britis Photodroops and Bereinsupincefales rounded authoride front teaters. Wide undered nechall or hit und ber her Substitutioning for few give francisticace bein Seand this paper follow assertings to percental property late. Bids your frauday are ledd good as by longrigoristic Buildingbellanges or leader, business glock to morry, querocriments lecaled and Kitrother, Jackey and Bultacomery while Jackeying Wardsand Secondarybearth reconstant class. It has puts stations men below because gridges such look to discretely-time ter enurses Wheter and set to defente recordance melest. the Mayerment below, restorated the 1942 and 1964 publishment Statem Service and S. S. Westerier for Dry greater, was sell reserv Milemetide Entering per Justic scattering for pagints be fitter now has discrete to the specimental and discrete to the contract of the cont E. Britis or Julya 1887 grapher. Bid year he homeday addition Bellinsky investigate and fact on injure Pub san his Brotach for Bayrey, equivalent for Brotadorangle. pear out the StituberState relation, in love more the prosphildest

vielleicht der hervorragendste englische Mathematiker der Reuzeits in der zweiten Jahrhunderthälfte, hat 1871 ein solches Versahren angegeben, und ihm folgte 1877 A. R. Tissot (geb. 1824), den wir weiter unten wieder begegnen werden.

Die Begründung der himmelsmechanik, von Newton angebahnt, von den großen Analytikern des 18. Jahrhunderts we fördert und durch Laplace und Bauß zum einstweiligen Abschlufe gebracht, war in dem Zeitpunkte, mit welchem dieser Abschnitt beginnt, eine vollzogene Thatfache; gerade bie Errechnung bes Neptun im Jahre 1846 gab ja eben ben glänzenbsten Beweis von der Tragfähigfeit des von den genannten Männern gelegten So Großes auch später noch geleistet, so umsichtig Unterbaues. auch namentlich das Detail des aftronomischen Zahlenrechnens vervollkommnet ward, es trägt doch die theoretische Astronomie ber neuesten und allerneuesten Zeit bas Geprage bes Rorollars gegenüber den unvergänglichen und unverbrüchlichen Wahrheiten. die bereits früher erfannt worden waren. Busammenfassende Berk, aus benen die kommenden Geschlechter die Praxis der Bahnbestimmung erlernen können, schufen 1868 J. C. Watson (1888 bis 1880), 1871 E. F. B. Rlinkerfues (1827-1884) und zwischen 1870 und 1880 der leider allzufrüh abgerufene Th. v. Oppolzer; das Klinkerfuesiche Werk hat 1900 durch Buchholz eine jehr zweckentsprechende Neubearbeitung erfahren. Freunde der Aftronomie, die, lediglich mit elementarmathematischem Wissen vertraut, doch einen tieferen Einblick in die Geheimnisse der Mechanik bes Himmels werfen möchten, können feinen befferen Ratgeber als ein von J. Frischauf (geb. 1837) herausgegebenes Werkchen (Graf 1868) finden. Auch für den geschichtlichen Teil der einschlägigen Fragen kann man sich jest in dem sehr anregend geschriebenen Buche (Leipzig 1887) von N. Herz (geb. 1858) Rats erholen. Speziell die Störungsrechnung ift burch Tifférand, E. Delaunan (1816—1872) und H. Gylben (1841—1896) ungemein vervollkommnet worden, und gerade dieser schwedische Astronnm war es auch, der in einem 1877 veröffentlichten Lehrbuche diesen zweifellos schwierigsten Teil seiner Wissenschaft mustergültig zu popularisieren verstand. Die älteren Rechnungsmethoden, welche übrigens m ber Berftellung ber ausgezeichneten Mondtafeln von Sanjen 1857) und Delaunah (1878) einen hohen Triumph gefeiert atten, litten allerdings an einer so tiefgehenden Verwicklung, daß wohl nur wenige der mutigsten Leser sich durch das Formellabyrinth bindurchzuarbeiten wagten. A. Weiler (geb. 1827) suchte deshalb leit 1866 zu wiederholten Malen für eine andere Auffassung des erunblegenden Dreikörperproblemes Stimmung zu machen, aber erst Gylben wies 1881 betretbare Wege nach, um die vom Blaneten wirklich zuruckgelegte, der Störungen wegen von einer Mipfe abweichende Bahn, die er als intermediär bezeichnete, mit großer Annäherung bestimmen zu können. Unter dem analy= tichen Gesichtspunkte lieferte 1892 der berühmte französische Rathematiker J. H. Poincaré (geb. 1854) ein den modernen Standpunkt trefflich kennzeichnendes Werk, welches als das natür= liche geschichtliche Gegenstück zu seines großen Landsmannes Laplace "Mécanique céleste" betrachtet werden darf. Die Bedürfnisse der stronomischen Jahrbücher erheischen in steigender Progression aftronomische Hilfskräfte, die zumal mit der verzweigten Praxis **bieser Rechnungsarten vertraut sind.** Solche heranzubilden ist bas aftronomische Rechnungsinstitut der Berliner Universität bestimmt, welches unter ber Leitung & Tietjens (1834-1895), eines gewiegten Rometen= und Planetenberechners, segensreich gedieh und nach beffen Tobe von J. Baufchinger im gleichen Geifte weitergeführt wird.

Die Bahnen der Planeten — die der kleinen freilich nur teilweise — liegen in ihren Elementen als bekannt vor, und wenn trozdem auch über sie noch rührig weitergearbeitet wird, so kommt es dabei doch nicht mehr auf eigentlich thatsächliche Feststellungen, sondern mehr nur auf Verseinerungen an. Ganz anders verhält es sich mit den Kometen, denn solche tauchen, da ihrer ja nach Kepler im Weltraume "so viele, wie Fische im Meere," ihr Wesen treiben, immer wieder von neuem auf, und die Himmelspolizei muß durch Evidenthaltung der Bahnverzeichnisse ihren Kontrolles bienst ausüben. So giebt es denn auch gewissermaßen berußemäßig thätige Berechner von Kometenbahnen; Wolf teilt mit, daß Hind 43, d'Arrest 35, C. Bruhns (1830—1881) 21, Yvon

Billarceau (1818—1888) 15, ja Ende fogar 46 folde Bahnberechnungen ausgeführt hat. Als Rometenentbeder sind in nemeser Beit Tempel, Goulb, Dt. Bolf u. a. zu nennen. Go mertwürdige Schweifsterne, wie bie, mit benen uns ber fünfte Abfcmitt befannt machte, find in neuester Reit taum mehr erschiemen; weitaus ber großartigste war ohne Zweifel ber nach G. Donati (1826 bis 1878) benannte Komet bes Jahres 1858, ben man auf ber anderen Halblugel noch bis in ben Marz bes folgenden Jahres hinein beobachten konnte. Nachstbem verbient ber Septembertomet von 1882 Erwähnung, ber am 3. Oftober bereits auf Ren-Seeland mit freiem Auge gesehen warb, felbft noch in nachfter Rähe bes Beribels seines ungewöhnlichen Glanzes halber sichtbar blieb und fpater eine Zweiteilung, berjenigen bes Bielafchen Rometen ahnlich, erlebt zu haben scheint. S. Rreut (geb. 1854) fand 1891, daß biefer merkwürdige Simmelstörper eine außerft ercentrische Ellipse um die in seinem einen Brennpunkte stebenbe Sonne beschreibt und bagu 772 Jahre benotigt. 3m gleichen Jahre nahm E. Lamp bie Untersuchungen über ben 1846 von Th. Brorfen (geb. 1819) entbedten Kometen wieber auf, ber feinen periobifden Lichtveränderungen es dankte, für das neben den Kometen von Ende und Biela intereffanteste Mitglied ber Gruppe von Schweifsternen furzer Umlaufszeit gehalten zu werben. Seit 1884 hat man ihn nicht mehr gesehen, und ba er, wie Harzer wahrscheinlich machte, erft durch die übermächtige Massenanziehung bes Jupiter in seine gegenwärtige Bahn hineingezwungen wurde, so ist er vielleicht dieser durch eine zweite attraktive Ginwirkung wieder entfremdet worden. L. Fabry hat gezeigt, daß eine ftarte Attraction unter Umftanden ausreicht, um eine excentrisch-elliptische Bahnturve in eine hpperbolische zu verwandeln, und in solchem Falle verschwindet der Komet natürlich auf Nimmerwiedersehen im unendlichen Raume. Bielleicht ift jedoch mit Lamp anzunehmen, bag ber 1891 erschienene, Dennings Namen tragende Romet mit einem ber beiben Stude ibentisch ift, in welche ber Brorfeniche Romet sich zerteilte. Die ersterwähnte Bermutung bagegen würde bem von R. Schwarzschilb gefundenen Lehrsate entsprechen, daß die elliptische Bahn eines von einem Planeten fozusagen eingefangenen

on Remoter Broads, lagor one Broadway building morbs. instance before Remorkshoon threat and Socringer plant for effectionspeciality which takes review an Recognision to immediation by paradetridge, distinguistic out for others. loss it by Mrinary, but he meles form-then Muchais all Research after Monorthologic or its Schlessony index home expellegat is over flagelist redesprope and stell pergeneral primer demonstrations reported market from matters. Bettern their Empediets in our year, Securi Sex and depotation and their segreds meters and peer girely after Streamer ber Stelche passigen pe milden bels in der Ehne Spring Resemblehor on progress forestant for Robot or distre and letter list, not led flowers our least last medic H. cemeler bank rises has outer becoming Japania t bilds Belgers growth tearines. Indir most outs supplished size: ate Scottlings for producing Source our love and priproper Releaded believes and the extent Tapgong bigs abrelede to be the Searces and Astronomica. sw. Beate and Barger for Leaner's travel tink, have ellic becarde grabianicia had privacia heastarii. Ni lights, in least life region held descendings for Basis Speces. Sen ber Medgereiger Ehravat auf Erstungsvort gatige delection fragreshed the process. In it has need the Elecdang bei Rosseragrapen, wie Dribreid Insublem, in may recipience Polyce his transport dissertance areas. differ or Superior, when bold and Monocologies are box

om i million im ing finen mitten ( Tierent meine auf ber 186 in the second se ... .... istere indiebenen ( beritelle i. . . amain. find aufe uren bur turium bi bertatte gebad or sum ora official ordina i i kamara 🛚 I martin communication for firms **in** i e e -- -- e --- e -- r 2 mm armanı 200 en der Lemanen du eine ider ab in and the contract of the con a 1, 12 **z**12**13. á**i nico e e e e e e u ins sieri s<del>erite</del>n o transco<del>t form</del>? er en de pour **Pium** : and the Committee of th i. i w i Limi m or nor zomekaz .... om od in Entirine and the state of the reference tells Stranger Commence 3:::::**::::** le est de la cara la capacita en Sarn 

Unsere historische Erzählung hat uns schon mitten bin geführt in jene modernen Theorien, welche auf ber 1867 | Schiaparelli geschaffenen Basis erwachsen sind. Mit bi Schrift, von welcher 1871 G. S. v. Boguslamsti (1827-18 eine gute beutsche Übersetzung besorgte, hat der Mailander Altm jeine großartige wissenschaftliche Laufbahn würdig eingeleitet, ich er zwischen zwei bis dahin als ganz disparat angesehenen Ma von Weltkörpern einen innigen Zusammenhang herstellte u furz gesprochen, die Losung ausgab: Rometen find Aggrege von Meteoriten, und Meteorschwärme sind aufgelb Der divinatorischen Ansicht Morstadts gedachte schnitt V. Den ganzen intraplanetaren Raum kann man f wie J. Kleiber 1892 bei feiner Wahrscheinlichkeitsbetrachtung ib die Anzahl der überhaupt vorhandenen Rometen anden durch ein an eine Staubwolke erinnerndes, aus kleinen Körperch zusammengesettes Medium angefüllt benken, beffen Dichte ! wachsender Entfernung von ber Sonne abnimmt. Bauftoff, aus dem je nach Umständen die eine oder andere von Weltförpern entsteht; vielleicht zuerst eine Meteoritenwol und aus dieser, durch gelegentliche Verdichtung, ein Rond von bekanntlich immer noch recht lockerem Gefüge. "Halten wit," jagt Seeliger, "an bem engen Zusammenhange zwischen Stemichnuppenschwärmen und Kometen fest, so würde ein solcher Schwam bald da, bald dort die physikalischen Bedingungen erlangen, welch ihn als Rometen erscheinen laffen." In vielen Fällen wird all jolche Bedingung die Lokalanziehung eines Planeten zu gelte haben, in beffen Nähe ben Schwarm fein Weg führte; in andere Källen wird die Ursache eine andere sein, möglicherweise das Walte von Polarfräften, benen ber nächste Abschnitt Rechnung trage Bunachst ift jedoch zu betonen, daß Schiaparelli nid etwa burch solche, immerhin plausible Erwägungen zur Aufstellm seiner Theorie veraulaßt wurde, sondern daß ihn eine rein math matische, aus der Aufsuchung der Bahnelemente einiger Schwärr abgezogene Erfenntnis leitete. Gingelne Sternschnupper schwärme folgen den gleichen elliptischen Bahnen, b man für Kometen ermittelt hat. Erstere bewegen sich al

nd die Sonne, und wenn sie auf dieser Bahn diesenige der Erde men, so sieht man natürlich eine weit größere Menge der **uchtenden Körperchen** das Firmament durchlaufen, als dies zu weren Zeiten erwartet werden kann. Auch leuchtet ein, daß die **he Rehrzahl berselben von einer** bestimmten Stelle des Himmels= **bolbes herfommt, die man Radiationspunft** — besser wäre abiationsbezirk — nennt. H. A. Newton (geb. 1830), der fich allein der Entdeckung Schiaparellis fehr nahe gekommen t, D. Dimfteb (1791 - 1859), Herrick, Beis, Denning h, als ein besonders hingebend diesen Untersuchungen sich hin= tender Forscher, G. v. Nießl (geb. 1839), mögen noch als eifrige eteoritenforscher genannt sein. So legte man den aus dem **Sternbilde des Löwe**n ausstrahlenden Schwarm der Leoniden kft, ber um den 12. November herum seine großartigste Ent= tung zeigt und eine Umlaufsbauer vou 331/4 Jahren besitzt; icht minder die schon durch die Namen bezüglich der Radiations= **Berhältnisse fizierten Bersei**den ("Thränen des heiligen Laurentius"), ie nach Charles schon im Jahre 582 n. Chr. beobachteten Apriben, die Andromediden u. s. w. Kaum der Erwähnung bedarf es, daß es der Bahnbestimmung sehr willkommen sein muß, bon älteren Beobachtungen einer folchen Erscheinung Gebrauch machen zu können, weshalb die von E. Biot im Jahre 1846 be= kannt gemachten Auszüge aus chinefischen Quellen großen Wert beanspruchen burften. Davon, daß die kosmischen Baganten, die jebenfalls ursprünglich dunkel waren und sich erst beim raschen Durchschneiden unserer Lufthulle, den bekannten Gesetzen der Beziehung zwischen Massen= und Molekularbewegung gemäß, aufs außerfte erhiten, mitunter auch zur Erbe niederfallen, find wir bereits unterrichtet; Sache der Aftrophysik und der in ihren Dienst tretenden Mineralchemie ist es, über die Zusammensegung dieser Reteore Auskunft zu geben. Hornit hat 1892 eine dankens= werte fartographische Statistif ber befannten Meteorfunde geliefert, beren es fast 500 giebt.

Mit der von Schiaparelli vermittelten Einsicht in das innige Wechselverhältnis zwischen den beiden Erscheinungsformen der Konglomerate kleiner Weltkörperchen war viel gewonnen, allein

CARRY STATE

i

480

bie Forschung hat sich gleichwohl nicht bamit begnügt, sonbern ber Rachweis angetreten, daß nicht alle Meteoritenschwärme sine weiteres mit Kometen ibentifiziert werben bürfen. Es war fanttfächlich v. Rießl, ber barauf hinwies, daß nicht felten Meteorfpfteme birett aus bem Beltraume in unjer Blanetenfustem einbringen. Auch jene halbjährige Beriobe ber Sternichnuppenfrequeng, bie M. Berichel, ber Cohn und Entel je eines ber hervorragenbsten Aftronomen, fcon im Jahre 1864 mahrnahm, läßt fich nach G. Bombas nur verfteben, wenn man zugiebt, bag viele Meteore mit unabhängiger tosmifcher Geschwindigkeit zu uns gelangen. Allein sollte beswegen Schiaberellis Gebankengang, bem man boch greifbar richtige Ergebniffe verbanfte, für falfch erflart werben? In feiner Bolemit gegen Newton warf v. Rießl das entscheibende Wort in die Distussien: Sollte es nicht am Enbe zwei gang verichiebene Rategorien von Meteoriten geben? Schiaparelli felber hat bie Frage für diskutabel erklärt, "ob die Sternschnuppen und die Meteoriten ein und berselben Rlaffe angehören", und auch Denning nahm für jene besonders hellen, einen Lichtschweif nach siehenden Individuen, die man Feuerkugeln zu nennen pflegt, eine Ausnahmestellung in Anspruch. Umsichtig hat Berberich bas Stabium gefennzeichnet, in welches die Meteoritenlehre zu Beginn ber neunziger Jahre eingetreten war, und in dem sie sich der Hauptsache nach auch jest noch befindet. Es giebt zwei grundverschiebene Gruppen von Meteoriten; folche, die fich mit planetarifder Geschwindigfeit bewegen, und die fich ber Schiaparellischen Theorie unterordnen, aber auch folche, benen kosmische Geschwindigkeit eignet und die, ohne mit Kometen etwas zu thun gehabt zu haben, unfer Sonnenspftem zu durchdringen fuchen, mas vielleicht ben einen gelingt, mahrend wieder andere in ben Bahnfreis eines Planeten eintreten und beffen Schwerewirfung anbeim-Bezüglich der letteren Gattung darf an eine Abschleuberung von entlegenen Beftirnen im Sinne jener Spothese bom tosmischen Bulkanismus gebacht werden, welche ber Mineraloge G. Tichermat (geb. 1886) als Erganzung ber befannten Rebularhppothese ausgebildet hat. Das 20. Jahrhundert übernimmt bie

**siterführung** der in ein neues Kahrwaffer geleiteten Theorie. **au allererst recht** viele genaue Orts= und Bahnbestimmungen Berfügung zu erhalten trachten muß. Was erstere anlangt, bat man dieselben durch gewisse maschinelle Vorrichtungen Reteorostope) zu vervollkommnen und von subjektiver Schätzung melichst frei zu machen gesucht. Heis, B. G. Neumayer (geb. 🗣6), der allerdings zunächst mehr das Tierkreislicht im Auge the, und neuerlich R. Lehmann=Filhes (geb. 1854) haben solche parate konstruiert, die für die Punkte bes Aufleuchtens und cidwindens einer Sternschnuppe Rektascension und Deklination Quem zu ermitteln gestatten. Weitere, nicht unwichtige Rach= **Seen über den zulet**t besprochenen Erscheinungskomplex sparen te für die Astrophysik auf, wo sich auch ganz von selbst anzu= hen haben wird, was über den Fortschritt unseres Wissens 📭 bem als Zodiakallicht bekannten Phänomene ausgesagt erden kann.

Bir verlaffen unfer Sonnenspftem und wenden uns bem Stellarraume zu. Schon Bessel und W. v. Struve hatten, **Puferen früheren** Angaben gemäß, die Theorie der Doppelsterne mehrfach gefördert und insbesondere dadurch die hergebrachten Anfcauungen wesentlich umgeformt, daß fie die Bewegung eines bellen Körpers um einen dunklen Rörper für möglich und in der Natur wirklich vorkommend erklärten. Bessel war auch ber erste, der einen Katalog der Doppelsterne aufstellte, und ihm folgten darin 1847 sein Schüler M. L. G. Wichmann (1821 bis 1859), 1851 und 1861 3. Wrotteslen (1798-1869), 1864 B. E. Powell, der den Südhimmel nach folchen Objekten durch= forschte, 1875 B. Meger, der auch eine interessante Geschichte ber Doppelsternastronomie beigab, 1884 E. Dembowski (1812 bis 1881), deffen in mehr benn dreißig Jahren angesammeltes Material ben Stand ber Wiffenschaft in jener Zeit erschöpfend zum Ausbrud brachte, und 1889 F. P. Leavenworth (geb. 1858). ftütt auf eine so reiche Auswahl empirischer Thatsachen konnte benn auch die Berechnung ber Doppelsternbahnen ernstlicher in Angriff genommen werden. Im Anschlusse an die hierfür aufgestellten Methoden von F. Savary (1797—1841) und Ende wurde

È

bas Berechnungsverfahren stetig verbessert, und insonberheit muß Dvon Billarceau und Klinterfues bas Berbienft angesprochen werben, die Theorie bieses Teiles ber Himmelsmechanik weiter gebilbet zu haben. Und bag biefelbe ihre besonderen Schwierigfeiten haben mußte, ift leicht einzusehen. Zwar beherricht bas Newtoniche Gravitationsgeset auch biefe entlegenen Regionen, und ohne biefe Erleichterung wäre wohl auch an Bahnbeftimmungen taum zu benten. Hingegen find bie beiben Rorper, welche anziehend aufeinander wirken, nicht, wie im Sonnensusteme, verschieben. sonbern miteinanber wesentlich gleichberechtigt. Das Remtoniche Gefet ber Gleichheit von Birfung und Gegenwirtung, welches bei Planetenrechnungen durch die gewaltige Präponberanz ber Sonnenmaffe gegenüber ber Planetenmaffe nabezu unwirtfam gemacht wird, bethätigt nunmehr seine ganze Rraft, und es tann bemaufolge nicht mehr bavon die Rebe fein, baß fich ein Rorber um einen anderen, stabilen herumbewege, fondern beibe Rorper bewegen fich um ben gemeinschaftlichen Schwerpuntt ihres Syftemes. Reuere Bervolltommnungen ber burth biefen besonderen Charafter der Aufgabe geforberten Berechnungsregeln gaben A. be Gasparis (1819—1892), T. N. Thiele (geb. 1838) und A. Marth (geb. 1828); des weiteren sind auch in theoretischer Beziehung, indem fie die Auffindung ber Fehler und beren Unschäblichmachung am konkreten Beispiele lehren, die Bestimmungen von Wert, welche 1856 Winnecke für n Coronae borealis und 1892 E. Großmann für ben gleichen, fich bereits einer gewiffen Berühmtheit erfreuenden Doppelstern geliefert haben. Beffels Bermutung, daß Sirius Beftandteil eines Doppelfternspftemes fein muffe, hatte C. A. Peters rechnerisch zu rechtfertigen gefucht, und ihm ward für diese mühevolle Arbeit eine Belohnung zu teil, welche geradezu mit Galles Bestätigung bes Leverrierichen Rechnungsresultates verglichen werden barf. Im Jahre 1862 burchsuchte nämlich A. Clark (1804—1887) an ber Sand von Beters' Ephemeride die nähere Umgebung von a Canis majoris und fand ba, wo er ihn finden zu fonnen hoffte, auch wirklich bas zweite, zufällig unverhältnismäßig lichtschwächere Glied bes Siriusspitemes auf. Seitbem ift basselbe zum öfteren beobachtet worden. Auwers

eferte in der Zeit zwischen 1862 und 1868 eine umfassende ntersuchung über die Art und Weise, wie veränderliche Eigen= megungen, die dadurch eben sich als Zentralbewegungen ver= ten, dem Kalfül unterworfen werden können, und erprobte sein **Efahren auch** gleich bei Prokhon, auf den man ja ebenfalls seit essels Zeit den Argwohn, kein einfacher Stern zu sein, geworfen Der Begleiter — Trabant ware zu viel gesagt — von Canis minoris vollzieht nach Auwers einen Umlauf in nahe **O** Kahren. Gesehen hat diesen zweiten Stern bes Prokyon= stemes allerdings noch kein Sterblicher, allein an seinem Dasein t nicht zu zweifeln, wie L. Struves Revision vom Jahre 1883 taeben hat; ein Stern, den Schaeberle von der Lick-Sternwarte 1896 entdeckt und als zu Prokyon gehörig angesprochen hat, stand bicht an dem Orte, an dem man den Begleiter auf Grund der on Auwers gegebenen Bahnbestimmung gesucht haben würde. Inwiefern die lettere mit derjenigen, die weit später von See **ansgeführt** ward, in Übereinstimmung zu bringen ist, kann an Diesem Orte natürlich nicht entschieden werden und inwieweit gewisse veranderliche Sterne gleichfalls in die Reihe jener Doppelsterne bereingezogen werden muffen, deren einer hell, deren anderer da= gegen bunkel ift, konnen wir erft später untersuchen, weil das maß= gebende Beobachtungswerfzeug bas Spektroftop ift.

Darüber, daß es auch mehrfache Sterngruppen giebt, daß also drei und sogar noch mehr Sterne um den gemeinsamen Schwerpunkt ihre verwickelten Bahnen beschreiben, konnte schon seit geraumer Zeit kein Zweisel obwalten; Flammarion gab 1878 eine Zusammenstellung solcher Systeme, und auch im Kataloge Dembowskis haben viele derselben Aufnahme gesunden. Der kühne Versuch, die Bewegungsverhältnisse eines dreisachen Sternsissenes der analytischen Behandlung zu unterwersen, ist jedoch anscheinend erst einmal mit Ersolg unternommen worden, und zwar durch Seeliger, der sich (1881 und 1888) den Stern z cancri, der eben im Fernrohre in drei Einzelsterne aufgelöst wird, als Objekt außersah. Es ist betont worden, daß schon im Bereiche unserwas schwieriges erscheint, und diese Schwierigkeit steigert sich Cantber, Anorganische Katurwissenschaften.

begreislicherweise gar sehr, wenn nicht zwei von den dreien ben dritten gegenüber untergeordnet sind, sondern wenn, wie in bei Fixsternastronomie selbstverständlich, angenäherte Gleichberechtigung zwischen den drei sich unausgesetzt anziehenden und störenden Wassen stattsindet.

Auch ohne Zuhilfenahme der aftrophysikalischen Methodis wächst die Anzahl der zweis und mehrfachen Sterne beständig and So konnte Burnham, der am 86 zöller der Lickschringen, in denen neue Objekte dieser Art aufgezählt werden, veröffenklichen. Sin Burnhamscher Doppelstern, früher als solcher nicht bekannt, zeichnet sich durch eine überraschend kurze Umlaufszeit aus. Bahrebestimmungen in größerer Anzahl führte in den neunziger Jahren. S. v. Glasenapp (geb. 1848) aus. Man hat auch gesunden, daß ein dem Augenscheine nach doppeltes System in Wirklichket ein mehrsaches sein kann; so fanden sich z. B. bei dem Sternendage 61 Engni, das durch Bessels Parallagenmessungen der beiden Komponenten, für welche Wilsing die Sinwirkung unsichtbarer Partner verantwortlich machen zu können glaubt.

Nächst ben mehrfachen Sternen haben von jeher auch bie Sternhaufen die Aufmerkfamkeit ber himmelsbeobachter auf fich gezogen; scheinbare Rebel, die aber vor der raumdurchdringenden Mraft bes Fernrohres in Ansammlungen dicht gebrängter Sternchen fich auflösten. Die Plejaden, die Snaden, die Nebelmasse im Schwertgriffe bes Perfeus find bekanntere Beispiele. legigenannten Sternhaufen haben Lamont, Krüger und 1878 der später als Spektrostopiker berühmt gewordene H. C. Bogel (geb. 1842) genau beschrieben; von dem altbekannten Siebengestirne liegen gute Zeichnungen und Mifrometermeffungen von Tempel und C. Wolf in Paris vor. Eine mustergiltige Monographie über eine solche aftronomische Individualität ist diejenige, welche 1874 F. R. Helmert (geb. 1843) über einen Sternhaufen im Sobieskyschen Schilde geliefert, und ähnliche Arbeiten wurden in ben achtziger Jahren von H. Schult (1823—1890), R. W. Valentiner (geb. 1845) und Peter ausgeführt. Der jungften Bergangenmit enblich gehört Schurs Vermessung des auch schon in älterer Zeit innter bem Namen Praesepe (im Sternbilde des Krebses) bekannten faufens an, der jeder Sigenbewegung zu entbehren scheint.

Häufig freilich erlahmt auch des stärksten Teleskopes auf= ende Kraft an einem Objekte, welches alsbann als Nebelfleck, eine durchaus gleichförmig schimmernde, nicht weiter differen= nte Masse aufzufassen ist. Die Fernrohrastronomie vermag als iche einen absolut giltigen Unterschied zwischen Sternhaufen und welflecken nicht zu treffen, aber auf spektralanalytischem Wege bieses Ziel gleichfalls erreicht worden. Immerhin hat man th schon durch die älteren Methoden wertvolle Aufschlüfse über iese kosmischen Gebilde erhalten, von denen zwei bereits im **17. Jahrhun**dert — derjenige im Orion von Chsatus und der= **enige in der Andromeda** von Simon Marius — entdec**t**t worben sind. Der erstere ist zur Zeit wohl als der best erforschte bezeichnen, zumal feitdem Lord Roffe feinen Riefenreflektor auf ihn gerichtet und fünstlerisch schöne Abbildungen des Gesehenen ber Öffentlichkeit übergeben hat. Noch mehr ins Detail geht das 1882 herausgekommene Werk von E. Holden (geb. 1846) über ben Orionnebel ein. Es hat sich auch, obwohl 28. Herschel bies noch nicht recht anerkennen wollte, herausgestellt, daß es physische Doppelnebel giebt, die ganz fo, wie physische Doppelsterne, zu= sammengehören; d'Arrest hat solche Baare, die eine unverkenn= bare Bewegung zeigen, in größerer Anzahl nachgewiesen, so daß die Hoffnung, dereinst auch einmal Doppelnebelbahnen berechnen ju können, kaum illusorisch genannt werden kann. faffenden, nicht weniger benn 5079 Einzelnummern aufweisenden Ratalog dankt man J. Herschel (1864), der sich auf die Borarbeiten feiner Tante Karoline stüten durfte; 3. L. Dreper (geb. 1852) hat durch seine Supplemente (1878 und 1888) diese Anzahl, allerdings auch Sternhaufen mit eingerechnet, bis 7840 hinaufgetrieben. Bon besonderem Interesse für die Entwicklungs= geschichte ber Weltkörper sind physische Beränderungen ber Rebel, wie benn ichon Binnede Beränderungen ihrer Lichtstärke nachgewiesen hat, und zumal das Auftreten einer Nova, eines hellen, sternähnlichen Zentralpunktes, giebt zu mannigfacher Hypo486

thesenbilbung Beranlassung. Indessen ist dies gerade ein Gebiet, auf welchem die Spektralanalyse die ihr innewohnende Rraft entfalten kann.

Wir wollen hiermit unseren Bericht über die neuesten Fortschritte ber beobachtenben und berechnenben Aftronomie abbrechen. einen Bericht, bem notwendig noch ein etwas abhoristischer Charafter anhaftete, weil eben jenes fraftigfte ber mobernen Inftrumente. bas bie ältere Sternfunde aus ben Sanden ber Aftrophysik empfing. vorläufig von der Betrachtung ausgeschlossen werben mußte. Erwähnung ist noch der aftronomischen Litteratur unseres Reitraumes zu wibmen. Die früher schon in Deutschland gerne gepflegte Runft, schwierige Erkenntniffe in gemeinverständlicher Form einem größeren Bublitum nabe zu bringen, hat fich entschieben vervollkommnet, und die populären Werke, welche man von Maebler. 3. 3. v. Littrow und E. Beiß, S. 3. Klein, 28. Meger, Balentiner u. a. erhalten hat, trugen mächtig bazu bei, ben ohnehin schon bei uns bestehenden Ginn für eine ber ichonften Raturwiffenschaften zu fördern. Doch blieb auch bas Ausland feineswegs zurud, wie die auch in unserem Lande weit verbreiteten Lehrbücher bes Schweben Gylben und bes Amerikaners Remcomb darthun mögen. Erfreulich ift auch ber Umstand, daß vielleicht in keinem anderen Zweige der Naturwiffenschaften ber historische Sinn sich so fraftig geoffenbart bat, wie gerabe in biefem. Wir erinnern nur an die zahlreichen geschichtlichen Effans bes hochverdienten zeitigen Direktors ber Berliner Sternwarte 28. Foerster (geb. 1832), der insbesondere die richtige Wertschätzung bes größten aftronomischen Genies bes 17. Satulums, 3. Replers, angebahnt hat. Die großartige, vorab auch bezüglich bes Kommentares faum zu übertreffende Ausgabe aller Keplerichen Schriften, die Ch. Frisch (1807-1881) in ben Jahren 1858 bis 1871 in acht Bänden besorgte, bilbet ein nach allen Seiten muftergiltig bastehendes Nationaldenkmal, und bie an N. Coppernicus' Centenarfeier (1873) anfnüpfenden Arbeiten von L. F. Browe (1821 — 1887) und M. Curpe (geb. 1837) verdienen auf die gleiche Stufe gestellt zu werden. Gleicherweise ist Tycho Brabes, bes britten in biejem Bunde, Andenken burch Dreger, F. R. Friis

**≥6. 1886) und F. J. Studnička (geb. 1886) hochgehalten worden.** Son zahllosen Monographien und Spezialabhandlungen abgesehen, enter benen P. Kuglers Rekonstruktion der altbabylonischen **Istronomie** (1900) hervorragt, hat uns die neuere Beriode th zwei große selbständige Werke über die Gesamtgeschichte Eternkunde, freilich von recht ungleichem Werte, gebracht: asjenige von Maedler (1872—1873), das trot seiner System= **Kiafeit doch dem sachkundigen Benüger** manche Ausbeute gewährt. **b** dasjenige von R. Wolf (1877), von dem man wohl be= aupten darf, daß es den höchstgespannten Forderungen Genüge Der gleiche, unermeßlich eifrige Gelehrte hat uns noch am Eibe seines Lebens, gerade ehe die Feder der niemals rastenden **Sand entsant, ein als Repertorium unerreichtes "Handbuch der** Aftronomie, ihrer Geschichte und Litteratur" (Zürich 1890—1893) Sinterlassen, dessen Wert wohl von jedem unumwunden anerkannt wird, zu beffen Pflichten es gehört, über geschichtlich=aftronomische Fragen selbständige Studien zu betreiben. Auch eine Amerikanerin, Dig A. M. Clerke, ist auf dem litterarischen Schauplate mit einer "Geschichte ber Astronomie mährend bes 19. Jahrhunderts" (1887; beutsch von H. Maser, Berlin 1889) erschienen, die frisch und belehrend geschrieben, jedoch weit davon entfernt ift, ber ganzen Bissenschaft gleichmäßig gerecht zu werden, indem die physikalischen Rapitel den Löwenanteil für sich vorwegnehmen. Ein gang unent= behrlich gewordenes litterarisches Hilfsmittel hat die astronomische Korschung durch die von 1882 an in Brüffel herausgegebene "Bibliographie générale de l'astronomie" ber beiben Belgier 3. C. Houzeau und A. B. M. Lancafter (geb. 1849) erhalten. Der Unterricht in der Aftronomie hat an Breite und Tiefe außerordentlich gewonnen; von 27 Universitäten deutscher — oder wenigstens teilweise beutscher — Vortragssprache sind 16 mit regelrechten astronomischen Professuren ausgestattet. Bolk ist die Astronomie mehr als manche andere Disziplin ein= gebrungen. Nicht zu unterschätzende Anregung gewährte das in Berlin organisierte, aber auch auf andere Städte übergreifende Urania-Unternehmen, um das sich W. Meyer namhafte Berbienste erwarb — mag auch vielleicht Einzelnen ber Gedanke

kommen, daß man auch in der theatralischen Ausgestaltung i Guten zu viel thun konne.

Der affoziative Busammenschluß, auf vielen Bebie vorteilhaft erprobt, hat auch auf dem unsrigen seine heilsam Wirkungen nicht vermissen lassen. In verschiedenen Ländern, namentlich in England, wo die Royal Astronomical Society met volle Arbeiten inszeniert hat, wurde dieses Prinzip bestätigt gesunde und auch wir find nicht unthätig geblieben, sondern es ist 18 bie beutsche Aftronomische Gesellschaft begründet worden, i einerseits Werke, die ihrer Kostspieligkeit halber sonst schwer ben Druck zu geben wären, wie namentlich Zahlentafeln, unt ihrer Agide herausgiebt, andererseits durch ihre "Bierteljahrsschrift neben den altberühmten "Aftronomischen Nachrichten" das geachtes beutsche Fachorgan, zusammenfassend wirkt. Daneben sollen "Sirius", sowie die Zeitschrift von Freunden der kosmischen Ph als gleichmäßig der Wissenschaft selbst und ihrer Berbreitm bienende Journale, nicht unvergeffen bleiben.

## Drytman Rapad

## Pic Marophylik

The first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first section of the first



Fledenfrequenz bezeichnen kann, irgendwelche Gesehmäfinkti besteht, dieselbe sicher erschlossen werden konnte. Und wirklich bet schon 1776 der dänische Aftronom Horrebow in seine Tagebilde den lapidaren, nach vielen Jahrzehnten erft in seiner Berechtigum erkannten Sat eingetragen: "Es ist zu hoffen, daß man du eifriges Beobachten auch hier eine Beriode auffinden werde, wi in den Bewegungen der übrigen himmelskörper." Von der gleiche Hoffnung geleitet, und ohne von Horrebows divinatorifden Ausspruche etwas zu wissen, suchte Schwabe die Sonnenoberflate unermudet ab, und schon um die Mitte der vierziger Sahre ma er so weit gekommen, eine Beriode von ungefähr gehn Sahren in Rleckenstande der Sonne für wahrscheinlich erklären zu konnen. Was er nur mutmaßte, wurde von anderer Seite gleich dams bestimmter gefaßt und bewiesen, aber die Leistung des Dessant "Dilettanten", der uns gezeigt hat, wie wertvoll auch die Arbeit des Nicht-Berufsastronomen in richtiger Beschränkung auf konkre Aufgaben der Wiffenschaft werden kann, wird daburch nicht in der Schatten gestellt, daß allgemach auch Fachmänner, teilweise beeinflußt durch das gegebene Beispiel, das Studium der Sonnenober fläche mit erhöhtem Eifer zu betreiben anfingen.

Seit 1847 war insbesondere R. Wolf einer der fleißigsten Arbeiter auf diesem noch wenig bebauten Felde. Er erkannte, dis die von zwei verschiedenen Beobachtern vorgenommenen Kleckenzählungen noch der so wichtigen Bergleichbarkeit ermangelten, und führte infolge deffen die seitdem den Sonnenforschern sehr vertraut gewordenen Relativzahlen ein. Der sehr einfach gebaute mathematische Ausdruck nimmt in sich für jede einzelne Beobach tung die Anzahl der wahrgenommenen Einzelsonnenflecke, die Am zahl der wahrgenommenen Fleckengruppen und einen von der Eigenart des verwendeten Instrumentes abhängenden Erfahrungs faktor auf. Diese Relativzahlen konnten nun die in Frage stehende Beriodizität ficher stellen; giebt es eine solche, so muß fie fich de burch offenbaren, daß die Relativgahlen nach Umfluß eines gemiffen Zeitraumes immer in ber gleichen Folge wieder-Merkwürdigerweise fam der unmittelbare Anftog gur fehren. Aufdeckung dieser Regelmäßigkeit jedoch nicht von der Sonne jelbit, business was now horselforeigner distances and, the per journ possible and entries been reflectative. Ethologogicomerlectative as John Stive. Bee John 1945 or John Conver to Baptalaster for Layraging by respectition Left-conventioned andmedica orbig and grantes, but he receives stigning the sergong for Radel Euro Sothorn it become in South let later Strikelanger and Stringerson's couplest related Store strender betitely intentions: Various part in No. but Adja Willel, he Bellithrought parefull be priviled and part and maintee former well-told producing if all-avoiding or fire Simultaneous bet magazzither Errengen out the Some togich Rowtenay polity. In our Brief or Pepins let Sidespec Judge, and the Monomer had beautifuse out that bettiffen Services believes werene and life herent that the Breadminton ter Stefenswirtsche im Rome inn. In gel in bis glidfolgen Seprense Rose, by Josepher on Server and Server and travel regimes pa templospier. Said rie sederor didentigits, N. S. Stanton, 1798, 1881, and for its pinter feet at Milita. he girder finiteling prince. So arrivelyer Weinberger, midema inches susmits has Renacherishnaters Metallidaction sant Bross and first provide market, relaigned 1412 and resem fartherms-Minds are not beinger Layer and in order proprietops like

zur Befräftigung und Ausgestaltung seiner Entdeckung berbeim ichaffen, wie dies seine in langer Reihe erschienenen "Astronom Mitteilungen" beweisen, die zwar nicht ausschließend, aber doch zu guten Teile die Sonnenphysit zu vervollkommnen bestimmt fin Seine Silffarbeiter R. Billwiller (geb. 1849) und A. Bolfe standen ihm bei dieser Arbeit treulich zur Seite. Es hat fil nachher ergeben, daß auch noch andere terreftrische Borgange i urfächlicher Beziehung zu der wechselnden Bedeckung der Somme oberfläche mit Flecken stehen, und es wird darauf in einem folgender Abschnitte besonders einzugehen sein. 3. Schmidt, H. Bebet in Beckeloh (1808—1885; gleichfalls ein autodidaktisch gebilbete Liebhaber ber Wiffenschaft), H. Frit (1830-1893), H. J. Aleit u. a. haben durch ihre Beobachtungen bankenswert zur Besestigun der Wolfschen Theorie mitgewirft, und dieselbe kann jest als in sofern sicher gestellt gelten, als sich gegen das Borhandensein eine Periode von 111/2 Jahren kaum noch ernstliche Bedenken erhebn Ob dieselbe allerdings die einzige ist, kann heute noch niemand fagen, und es liegen sogar Wahrscheinlichkeitsgründe dafür bog baß mehrere Berioden von fehr verschiedener Lange barunter möglicherweise eine 55jährige — sich überlagern und teilmeise verstärken, teilmeise beeinträchtigen. schließenden Bestimmungen wird es so bald nicht kommen konnen, benn bazu gehört ein über lange Friften ausgedehntes Beobachtungs material, und noch find seit der ersten Entdeckung der Sonnenflekt burch Kabricius, Ch. Scheiner und Galilei feine vollen breihundert Jahre verfloffen.

Als zu Beginn der neuen Jahrhunderthälfte ein so tieser und eigenartiger Einblick in das physische Leben des Zentralkörpers unseres engeren Weltspstemes eröffnet war, wußte man noch nichts von der Spektralanalyse, und so mußte man eben versuchen, mit den gegebenen Mitteln so weit wie möglich zu kommen. Der vorige Abschnitt gedachte der neueren Ermittlungen der Rotationsdauer der Sonne und der diese mannigsach trübenden Eigensbewegungen der Oberflächenschichten; daß solche nicht unsmöglich seien, hatte bereits Scheiner geahnt, und noch vor dem Anbruche des neuen Jahrhunderts warf Olbers (1798) in einem

an v. Zach gerichteten Briefe die Frage auf, "ob die Flecke bloß In Rotation der Sonne folgen oder noch eine eigene Bewegung, wine Beränderung auf der Sonne selbst haben". Später haben Boehm und E. Laugier (1812—1872) benfelben Gedanken an= enbeutet, und C. Heters sprach ihn sogar (1855) bestimmter as, aber diesen Gelegenheitsaussprüchen fehlte jeder Nachhall, und taft Carringtons Werk von 1863 stellte als über jeden Zweifel ethaben fest: Die Sonnenflecke behalten nicht durchaus Bieselbe heliographische Breite, nähern sich vielmehr ge= **legent**lich dem Sonnenäquator und entfernen sich wieder Bon Carrington felbst und ebenso von Spoerer, 5. A. E. Fape (geb. 1811) und J. Plagmann in Münfter find ur Darftellung dieser spontanen Bewegungen, die wir wohl mit ben atmosphärischen Bewegungen unserer Erde zu parallelisieren ein Recht haben, empirische Formeln aufgestellt worden, d. h. mathematische Ausdrücke, die nicht aus einer Verkettung theomijcher Schlüffe entsprungen, sondern lediglich ben angesammelten Chahrungsdaten mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung ange= past sind und nur so lange als giltig betrachtet zu werden ver= langen, als nicht etwa neue Beobachtungen eine durchaus veränderte Sachlage schaffen. Weit weniger variabel sind, wie Wil= sing fand, die Sonnenfackeln, die Örtlichkeiten vermehrter Helligkeit auf der Sonnenoberfläche, auf deren Berwendung zur Bestimmung des "Tages" der Sonne sonach erhöhtes Gewicht pu legen wäre. Der genannte Aftronom fand so diefen "Tag" gleich 25,228 Erbentagen. Übrigens ist die Eigenbewegung nach R. C. Duner (geb. 1839) nicht auf die Flecke beschränkt, sondern betrifft auch leuchtende Partieen der Sonnenoberfläche, am wenig= sten eben die Fackeln, und nicht alle Zonen weisen einen gleichen Grad von Unruhe auf. Aus Spoerers zahlreichen Veröffent= lichungen kann man abnehmen, welche Sonnengurtel im allge= meinen durch eine ausgesprochene Bewegungstendenz, und welche durch relativ andauernden Ruhezustand — man denke nur an die talmenregion der Erde — charafterisiert sind. Es bedarf faum iner Hervorhebung des Umstandes, daß, gang abgesehen von den fleden, die erwähnten Strömungen auch Temperaturftand

und Bärmestrahlung ber Sonne beeinflussen müssen; wir ziehen es jedoch vor, die Gesamtheit dieser Probleme, obwohl sie ja unter dem systematischen Gesichtspunkte zu allererst in die Astrophysist gehören, erst in der Gesichichte der Klimatologie, die doch mit etwaigem Bechsel in der Ergiebigkeit der obersten Bärmed quelle am meisten zu thun hat, der Besprechung zu unterstellen.

Alls eine von schwachen Anfängen zu ziemlich hoher Bollendung gebrachte aftrophysikalische Technik ist zuerst die Lichtmessung # nennen, die lange Zeit nur mühfam aus den Originalabhandlungen studiert werden konnte, seit kurzem aber in den Befitz eines lehr reichen, zusammenfassenden Werkes von G. Müller gelangt it ("Die Photometrie der Geftirne", Leipzig 1897). Vor der Ausbildung sicherer Methoden war man natürlich auf bloge Schätzung angewiesen, und was durch diese erreicht werden konnte, mag mat aus dem einläßlich dabei verweilenden dritten ("uranologischen") Bande des Humboldtschen "Kosmos" ersehen. Daß einzelne Forscher, wie 3. Berichel, Argelander und E. Schoenfelb, die sich mit Borliebe der Beaufsichtigung des Lichtwechsels ber veränderlichen Sterne widmeten, hierin Borgugliches leisteten, wird niemand bestreiten wollen; gleichwohl war es auch für diesen Bweig der Stellaraftronomie gut, daß exakte Meffung das frühere, cinigermaßen subjektive Verfahren ersetzte. Sterne der bezeichneten Urt sind schon seit dem Ende des 16. Jahrhunderts Gegenstand der Beobachtung gewesen — ganz abgesehen von jenen merkwürbigen neuen Sternen, beren Auftreten Theho Brabe und Repler zu belangreichen Arbeiten veranlaßte, und die vom Glanze eines Sternes erfter Broge fehr rafch zu bem eines folchen fechster und siebenter Größe herabsanken, ja wohl auch gänzlich verschwanden. Bei den im engeren Sinne veränderlichen Sternen, deren Helligkeitsveränderung eine gewisse Regel erkennen läßt, ist doch diese lettere in den Einzelfällen wieder fo verschieden wie möglich. Co haben Argelander und Schoenfelb (1870) die Maxima und Minima der beiden Hauptvertreter besonderer Typen, der Mira Ceti und des Algol (& Persei), durch Formeln ausgedrückt, welche nichts miteinander gemein haben als den Umstand, daß beide periodischer Natur sind. Wieder anders verhält sich & Lyrae, von and here findered in terperature field analyses-fre in her flags may be from findered in temperature. However, beginning for the findered bloom and the temperature for many between the manufact and findered and findered by the first and findered and other findered by the first and findered by the first

However, and the Residence of the second section of the second section. Stocked indused a second section of the second section s

Lehrbuche bes photometrischen Kaltüls, welches A. Bee (1825—1863) im Jahre 1854 versaßte, und nicht minder in Untersuchungen von L. Burmester (geb. 1840) über Jophote (Linien gleicher Helligkeit), die für die höhere Zeichnungskunst sein wichtig geworden sind. Für die in der Astronomie vorkommende Verhältnisse stellt sich aber freilich das Gesetz von Lambert mals eine ganz unzureichende Näherung dar, und an seiner Smoperiert die wissenschaftliche Photometrie jetzt nur noch mit einer weitaus besser der Natur angepaßten Gesetz, demjenigen, welche von Seeliger und E. C. J. Lommel (1837—1899) herrührt. Wihaben die Brauchbarkeit desselben bereits oben bestätigt gesunder als wir der auf optischem Wege erfolgten Bestätigung der neuere Ansichten über die Konstitution des Saturnringes Erwähnunthaten.

Photometer, Inftrumente gur Lichtvergleichung, hatten, mie wir saben, Lambert, Ritchie, Bunfen angegeben, aber be Areis ihrer Verwendbarkeit war ein rein tellurischer. Kür aftre nomische Zwede schlug zuerst 3. Herschel vor, mittelft Linsen bo Bild eines fünstlichen Sternes zu erzeugen und biefes mit ben wirklichen zu vergleichen. Umfassender arbeitete in den vierziger Jahren der geniale Schwerd in Speier, der uns durch seine Reform der Gradmessungsarbeiten bekannt ift. Er schob in das parallaktisch montierte Fernrohr, durch welches er den zu brüfenden Stern betrachtete, Diaphragmen ein, welche eine fich steigernde Albblendung des Lichtes und damit eine stetige Annäherung von beffen Stärke an biejenige eines ein für allemal hergeftellten fünstlichen Bergleichssternes ermöglichten. In gang anderer Beise wußte der altere Steinheil eben diefen Grundfat für die Photometrie fruchtbar zu machen. Er teilte, gerade wie beim Beliometer, das Objektiv des Beobachtungsfernrohres in zwei Hälften, deren jede für sich beweglich war, und brachte an jeder einen drehbaren Spiegel an. So wurden sowohl vom Sterne als auch vom Bergleichsobjekte zwei nebeneinander liegende Bilder erzeugt, die man durch eine — megbare — Verschiebung des Okulars gleich hell zu machen im ftande war, und eben aus dem Mage ber Ofularverrückung ließ sich sobann schließen, wieviel mal der Stern licht-

for also lightlight all to prospin thinks suc. The (Bernigheisenter fat f. Seidel (1421 | 1496) ausgefelbete many comprision, by life now 1805 the 1879 extination, alter the Julian Somes, both her Pholosopher, her helds resercontingenties mellemetides freiblindeber merk, Minnt e Riagno pa troller legates and fridgettiger Orbitationg attic. But per largeres relativishing Distance and minnew Wide. So, set by ExpelerativeEddy concentric grings. Intelliged Tetrahistracture register, for mor to Something in mines was back Recidiales but case Divines his person glodantly executions Delapsorty and Secularishm. s not our book one melada Saraci har Birdatton Store littes briefers. We came letter Britabeloweter, Her and Worl and S. Wongel Property and 1907 until-Sales 1985 & Wagner and Leave, 1981 & L. W. Charle | lest | vot | ter! & a. Marchaell park Drholp report actio Periodogra venera fell princit, and provid ridge alpea to find more delivery in committee book looks industrially and 1 Montage care alignments Datameter for Enterior's 1 2001 Definition Belanthettantagenaments. Be her do it relatedly not Detective suries, for here as he formed application troops, hence Publisheds on 1986

Aus der fritischen Abwägung der von den ein barkeit bewährte. zelnen Vorrichtungen dargebotenen Vor- und Nachteile, wie G. Müller in dem erwähnten Sandbuche vornimmt, icheint erhellen, daß zur Zeit die Polarisationsphotometer die größte währ für zuverläffige Ergebniffe in sich schließen, ba fie namen lich auch nicht einen jo sehr hohen Grad der Übung wie ande Die Mehrzahl neuerer photometrischer Messung ist benn auch in diesem Sinne ausgeführt worden, während alle bings in einzelnen Fällen auch die Photographie zum gleichen 3mel herangezogen wurde. Dies hat infonderheit C. B. L. Charlie in Leipzig im Jahre 1889 gethan, und G. Müller huldigt be Überzeugung, daß diesem Verfahren noch eine schöne Zukunft 🕪 behalten ist. Über die ältere Geschichte der Sternlichtmessung, der auch der vielseitige Arago nicht vergessen werden darf, 🗯 sich E. H. Lindemann (geb. 1842) in einer 1868 zu Bredat herausgegebenen Schrift verbreitet.

Gine umfaffende photometrische Durchmufterung be Firmamentes wurde in den Jahren 1882 bis 1888 mit dem ber Harvard = Sternwarte angehörigen Meridianphotometer in Werk gesetzt, und Pickering, der diese Riesenarbeit unternom, führte dabei alle Sternhelligkeiten auf das Normalmaß von d Urse minoris zuruck, während man früher gerne Kapella zur Einheit Es wurden in 267 000 Einzelmessungen nahe erforen hatte. 21000 Bestimmungen gemacht. Einer wesentlich analogen Auf gabe unterzogen sich auf dem gleich nachher näher zu schildernden Potsdamer Observatorium G. Müller und Rempf, welche dagu vom 1. Oftober 1886 bis zum 1. April 1893 brauchten, in biefer trothdem aber verhältnismäßig gar nicht langen Zeit 14000 Sterne des Nordhimmels am Zoellnerschen Photometer prüften. Man ging dabei, um die Arbeit nicht zu einer uferlosen werden zu lassen, nicht unter die Sterngröße 7,5 herab und hielt sich nicht an einen einzelnen Fundamentalstern, sondern wählte eine ganze Anzahl jolder möglichit gleichmäßig über ben himmel verteilter Sterne. Es war beabsichtigt, für die etwas vage Einteilung der Fixstern in Größenklaffen zuverläffigere photometrische Kriterien auszu mitteln, wobei es zugleich notwendig erschien, alle Sterne auf di the net it is after not one engeneeness (permittellants, as beeffects, been mer im heriem Judic Somer har over proprienting Shifts or mallion Michael, and Jave Inc. State-place, or less Early, Say Say manus Sprinkrice, Spire relate Strates Steel assessed. Dept. S. meliter Schleguages are hopenigen nor Gambridge and million arrivant, it has MingleMark as present and some figh nginiphore States the technicists force paylon. Has male Bellimmong for Julightonerhotech mak also autoritie the an duction begelies but, six one Decembering the office wearing discountainages angeless series, are below times Seeke Britanes printe on his lotter fortified at a. figurescent medica link. But Broad for confundament afaithstricted Davidson-Servenger vide fed year older set genetialist otherfore contingen, but the note trappele story Recording, mathe or other Meditions, below south amplitude of descriptions and a Merimenes are Australia on Party of Information, miles selfs, regions dell to thereefees het refresheres disflette ..... m has flicketfleden med four helpsogethell; stanker - act me to field. ignigrationed Explorar substitution its below thousand him has per Direction and actions regress, on analysis Debildes in the Development togethesis make Essentiations impost like offere.

he has Minhammire, they make he womanist has

murben von Vater und Sohn Bond (28. C. Bond, 1789-1859; G. Ph. Bond, 1825—1865) im amerikanischen Cambridge 1850 ausgeführt, indem in den Brennpunkt des Refraktors eine empfindliche Daguerreotypplatte gebracht ward; das Jahr 1857 kennzeichnet einen erheblichen Fortschritt insofern, als erstmalig ein zu Ortsbestimmungen taugliches Bilb eines Doppelfternes auf ber Platte erschien. Auch sonst waren die Aftronomen der Bereinigten Staaten die eigentlichen Pioniere der neuen Methodif; nachst ben beiden Bond haben Gould und Q. M. Rutherford (1816 bis 1892), sowie Pickering besonders hierzu beigetragen. war der Fortschritt ein sehr rascher, und N. v. Konkoln (ceb. 1842) hat der jungen Wissenschaft auch bereits eine spstematische Darstellung ("Praktische Anleitung zur Himmelsphotographie", Halle a. S. 1887), G. P. Rayet (geb. 1889) hat ihr eine geschichtliche Stizze gewidmet. Es kommt bei ber Aftrophotographie ersichtlich auf zwei ganz verschiedene Zwecke an, je nachdem man nämlich einerseits das Sonneninftem, andererseits die Firsterne ins Die Glieder bes ersteren, die uns durchaus so nabe Auge faßt. sind, daß sie bei gehöriger teleskopischer Kraftentfaltung, abgesehen natürlich von den meisten Planetoiden, als megbare Scheibchen erscheinen, werden ebenso im photographischen Bilde wiedergegeben, fo daß man an ihnen genaue Studien, allenfalls unter Zuhilfe= nahme mitroftopischer Meffungemethoden, anzustellen be= fähigt wird; dem Fixsternhimmel gegenüber erreicht man hinsicht= lich der Sternhaufen und Nebelflecke die gleiche Absicht, bekommt aber noch weiter von einer Fülle colestischer Objekte Runde, die fich bem Fernrohre allein niemals erschloffen hatten. Sogar gu Planctenentbedungen hat die photographische himmelsbeobachtung Anlaß gegeben. D. Wolf, der in der ihm unterftellten Abteilung der Heidelberger Sternwarte die erforderlichen Einrichtungen möglichst umfassend getroffen hat, fand, daß das photographische Bild eines Afteroiden, mag er im Fernglase auch völlig wie ein Fixstern aussehen, sich von demjenigen der Fixsterne doch unverkennbar unterscheidet; lettere geben bloß einen erftere einen furgen Strich. Diefes Rennzeichen verhalf Bolf im November 1900 zu ein paar neuen Entdeckungen.

In den Jahren 1865 bis 1868 ließ W. De la Rue (1815 bis 1889) in Berbindung mit B. Stewart (1828—1887) und B. Loewy (geb. 1833) seine wegzeigenden Untersuchungen über Sonnenphysik erscheinen, welche hauptsächlich aus photographischen Aufnahmen erwachsen waren. Der Erstgenannte, ein reicher Eng= lander, ber seine ganze Kraft auf diesen neuen Forschungszweig konzentrierte, hat für denselben, und zwar vorwiegend für seine jolare Seite, besonders Hervorragendes geleistet. Er konftruierte ein neues Instrument, Photoheliograph genannt; das Fernrohr ist natürlich parallaktisch montiert, und statt daß, was mit einigen Abelständen verbunden ift, die Platte in den Brennpunkt des Objettives geschoben wurde, wird im Fernrohre selbst eine Bergröße= rungslinse angebracht, die auf der Platte ein vergrößertes Bild entwirft. So wurde die früher zu lange Expositionsdauer, in beren Berlaufe sich die durch die stete Unruhe der Luft bedingten Störungen viel ftarker geltend machen konnten, auf ein Minimum hembgedrückt, denn der Verschluß, der sich automatisch regulieren ließ, erfolgte, nachdem das Licht nur etwa den fünfzigsten Teil einer Zeitsekunde eingewirkt hatte. Je heller der Licht aussendende Roper ift, um jo kurzer muß die Belichtungszeit sein, wenn nicht die atmosphärischen Bewegungen das Bild verzerrend beeinflussen sollen. Auch den Mond nahm De la Rue in Angriff, und mit sejchickter Verwendung der Libration, durch welche ein kleiner Teil der abgewendeten Mondhalbfugel unserem Sehorgane zugänglich wird, stellte er ausgezeichnete photographische Mond = stereoftopen ber. Bu exakter mikrometrischer Ausmessung kleinster Mondgebilde find L. Weineks Photogramme vortrefflich geeignet. Nicht minder gelangen schon um 1860 Abbilbungen der Planeten und einzelner heller Fixfterne. Gine Berbeffe= rung bes Aufnahmeverfahrens leitete Rutherfurd badurch ein, daß er eine Abtrennung der chemisch wirksamsten von ben übrigen Strahlen bes Spettrums zuwege brachte, und nachdem es ihm geglückt war, jene Kombination einer Alint= und Crownglaslinse ausfindig zu machen, welche die wirk= jamen, aktinischen Strahlen vereinigte, zerlegte er sofort eine Reihe von Sternen, die ohne dieses Mittel nicht als Doppelsterne

Durch Rasmyth, 23. R. Dawes (1799 zu erkennen waren. 1868) und vor allem durch den großen französischen Aftrophysike P. J. C. Janffen (geb. 1824), ber mahrend ber Belagerung von 1870 Paris im Luftballon verließ, um an der Beobachtung einer bort nicht totalen Sonnenfinsternis unter günstigen Berhälmisen teilnehmen zu können, wurde jene tiefgebende Renntnis ber feinem Struktur der Lichthülle der Sonne gewonnen, von welcher noch mehr zu sprechen sein wird. Noch nach einer anderen Richtung wurde die Photographie für die Aftrophysik wertvoll; 28. Huggins (geb. 1824) und S. Draper (1837-1882) photographierten nämlich die Spektren der verschiedensten Lichtquellen, nachdem A. E. Becquerel (geb. 1820) mit ber photographischen Firierung bes Sonnenspettrums einen guten Anfang gemacht hatte. Dit bem Lockherichen Apparate tann in der Photographie das Busammenfallen eines Streifens mit einer ber Fraunhoferfden Linien äußerft exakt eingemeifen werben.

Photometrie und Photographie vereinigen sich nun aber mit einem noch erfolgreicheren Behitel ber physikalischen Gestirnforschung. mit ber Spektrofkopie. Auf lettere brauchen wir uns im einzelnen nicht mehr einzulassen, da ja ihre Entstehungsgeschichte bereits einen eigenen Abschnitt angewiesen erhalten hat. Es ist vielmehr unsere Absicht nunmehr die, bei der Betrachtung der einzelnen Weltkörper die zusammengreifende Thätigkeit und Leistung der drei Untersuchungsmethoden im Zusammenhange vorzuführen und ju zeigen, was dadurch in jedem einzelnen Falle erreicht wurde für die genauere Ergründung der Beschaffenheit der Gestirne. weisen wollen wir dabei nur noch auf einige besonders verdienst liche litterarische Hilfsmittel: Roscoe=Schorlemmer, Die "Spettralanalyse in einer Reihe von sechs Vorlesungen", Braunschweig 1870; Lockner, "Contribution to Solar Physics", London 1874 und "Inorganic Evolution as studied by Spectrum Analysis", ebenda 1900 (höchst geistvoll, aber nicht ohne phantastischen Bei geschmack); H. Raiser, "Lehrbuch der Spektralanalyse", Berlin 1883; 3. Scheiner, "Die Spektralanalhse der Gestirne", Leipzig 1890. Diefes lettere Werk wird wohl für längere Zeit die Rolle eines Führers auf unserem Arbeitsfelbe zu spielen berufen sein.

fanden für uns die Erkenntnismittel im Bordergrunde; jest treten sie gegen die Resultate zurück. Doch darf wohl hier, als am passendsten Orte, darauf hingewiesen werden, daß die Aftrophysit fast noch gebieterischer als die Aftronomie im engeren Sinne bem sich ihr Widmenden die Arbeitsteilung und Arbeitsregulierung ur Bflicht macht, so daß also der Brivatmann nur wenig thun Eigene Observatorien find für die zielbemußte Ginrichtung bes aftrophysikalischen Beobachtungsbienftes Feine Notwendigkeit geworden. Großbritannien besitt ein soldes von hohem Rufe in Kew bei London, und in Frankreich ift gleicherweise Meudon, ein Borort von Paris, durch die un= ermübliche Wirksamkeit Janssens zu einem der Emporien dieser menartigen Disziplin aufgestiegen. In Italien hat sich das Osservatorio Romano unter ber Leitung Secchis fast ausschließlich in beren Dienst begeben, und nebstbem sind auch von der Warte in Moncalieri, der Pater F. Denza (geb. 1834) vorsteht, viele Withbare Beobachtungen ausgegangen. Auf deutschem Boden erbo sich die erste rein aftrophysikalische Anstalt, die Schöpfung eines weitschauenden Gönners der Wissenschaft, auf dem in Shleswig-Holstein gelegenen Gute Bothkamp eines Kammerherrn v. Bulow, der auch in der Wahl der von ihm bestellten Obser= vatoren, H. C. Vogel und Lohfe, eine fehr glückliche Hand befundete. Beide gingen später über an das großartige Institut, welches Breußen um die Mitte der siebziger Jahre auf dem Telegraphenberge bei Potsbam ins Leben rief. Bon dem Architekten Spieker planvoll erbaut, wurde dasselbe, für welches im Bolksmunde der Ausdruck "Sonnenwarte" üblich ift, im Jahre 1879 bezogen und einerseits der Aftro-, andererseits der Geophysik (Meteorologie und Erdmagnetismus) überwiesen, indem auch zu= gleich das unter Helmerts Leitung gestellte Geodätische Institut damit in Berbindung trat. Was seitdem an dieser denkwürdigen, musterhaft mit allem notwendigen Ruftzeuge ber Wiffen= schaft ausgestatteten Stätte für die physische Aftronomie geschehen ift, zeigen beren Annalen und die Namen ber seit zwanzig Jahren hier wirkenden Forscher, eines Logel, Lohse, G. Müller, Bilsing, J. Scheiner (geb. 1858) u. f. w.

Wir beginnen wiederum mit der Sonne. Was zunächst die Zergliederung des Sonnenspektrums angeht, so wissen wir, das Diefelbe unter ben Banden von Rirchhoff und Bunfen bereits ziemlich weit gediehen war, aber immerhin blieb auch ihren Rach folgern noch ein stattliches Stück Arbeit vorbehalten, und auch das 20. Jahrhundert wird noch mancherlei zu thun vorfinden. Fürs erste machte sich A. J. Angström (1814 — 1874), ber ja schon frühzeitig Untersuchungen über das Spektrum der Sonne angestellt hatte, an eine möglichst genaue Beftimmung der einzelnen In der Abhandlung, welche er 1868 der Stockholmer Afademie einreichte, konnte er sich mit Jug rühmen, von 1000 Linien die Wellenlänge scharf ermittelt zu haben; ihm ift ber Nachweis zu banten, daß von allen Grundstoffen das Gifen am fraftigiten, d. h. durch eine besonders große Anzahl charafteristischer Linien, in der Sonne vertreten ift. Dem schwedischen Forscher folgte von 1873 an Lodiner, ber jedoch ftete einer Entbedung nachjagte, die sich jedenfalls nicht in dem von ihm selbst gehoffter Mage bestätigen wollte. Er glaubte an eine himmlische Diffo= ziation; mit anderen Worten, es follten auf ber Sonne, und wohl auch auf anderen Fixsternen, so abnorm hohe Temperaturen herrschen, daß die sogenannten Elemente, denen die Gigenschaft ber Unzerlegbarkeit lediglich in den fehr engen Berhältniffen unfered Planeten zukame, in noch einfachere Grundstoffe zer= fallen mußten. Diese Annahme follte gang entschieden für die Metallvide gelten, die denn auch bis 1877 noch nicht in der Sonne nachgewiesen worden waren. Lochners Unschauung hat viel Widerspruch erfahren; so unbedenklich auch jedermann zugeben wird, daß auf der Sonne Umstände obwalten, die ein irdisches Laboratorium niemals auch nur annähernd nachzubilden vermögend fein wird, so hatte boch andererseits der Ausgangspunkt seiner Theorie von dem Augenblick an die ihm beigelegte Bedeutung eingebüßt, da Draper ben Sauerstoff als integrierenden Bestandteil der Sonnenhulle erkennen wollte. Gewiß, diefe Entdedung war anfänglich nichts weniger benn überzeugend, und es war eine nicht gleichgiltig zu nehmende Gegnerschaft zu überwinden, aber gerade in der allerneuesten Zeit haben sich Unhaltspunkte bafür

gefunden, daß Draper doch auf dem richtigen Wege war. Caverstoffspettrum ist eben kein einheitliches, sondern es giebt nach A. Schuster (geb. 1851) eine ganze Anzahl verschiedener Sauerstoffspektren, deren Eigenart durch die Temperatur oder die be= sondere Natur der elektrischen Erregung bedingt ist. Die aründ= lichjte Arbeit im Gebiete ber Sonnenchemie lieferte 1891 ber Ameritaner S. Rowland (geb. 1848), der bei S. v. Belmholt in die Schule gegangen und von ihm mit den feinsten Methoden physika= lischer Forschung vertraut gemacht worden war. Ihm zufolge find. wenn wir die Anzahl der koinzidierenden Linien als Maß der quantitativen Beteiligung des treffenden Stoffes an der **L**onstitution der Sonne gelten lassen, auf dieser die nachfichend aufgezählten Elemente vertreten: Gifen, Nickel, Titan, Rangan, Chrom, Robalt, Kohlenstoff, Banadium, Zirkonium, Cerium, Calcium, Scandium, Neodymium, Lanthan, Pttrium, Riobium, Molybban, Pallabium, Magnesium, Natrium, Silicium, Strontium, Baryum, Aluminium, Kadmium, Rhodium, Erbium, Bint, Kupfer, Silber, Beryllium, Germanium, Zinn, Blei, Kalium. Das lettere Metall ist sonach nur in schwächsten Spuren angedeutet, und der Sauerstoff ist einstweilen ganzlich unterdrückt, wil eben Rowland von seiner Anwesenheit keine durchschlagenden Beweise erhalten hatte; doch wollte er kein abschließend negatives Urteil fällen, sondern ließ die Frage einstweilen in der Schwebe. Dunér hat dann 1894 zwar das Auftreten der Banden A, Bund a, welche den Sauerstoff kennzeichnen, anerkannt, die Bilbung der= selben aber nicht in die Sonne, sondern in die sauerstoffreiche Erdatmosphäre verlegen zu müssen geglaubt. Reinenfalls sind aber hierüber die Aften schon geschlossen, obwohl auch Janssen, der sich ein eigenes Observatorium auf dem höchsten Gipfel Europas, dem des Montblanc, angelegt hat, der Annahme Dunérs insofern beipflichtete, als mit größerer Erhebung über der Erdoberfläche, wenn also die Erdatmosphäre minder dicht wird, eine Abschwächung ber Sauerstoffbanden im Sonnenspektrum eintreten foll. Botsbam hat man Duner und Janffen Recht gegeben. gerade biefer lettere fprach es in allerjungfter Beit als feine Reinung aus, daß Sauerstoff der Sonne, die doch als Sammelplat aller durch ihr System verstreuten Substanzen gelten muse, nicht gänzlich zu sehlen brauche. In der That ist die Möglichkit nicht auszuschließen, daß das Spektrostop vielleicht doch einnal versagen kann; so hat z. B. A. Wellmann durch seine Studien über anomale Dispersion in der Sonnenatmosphäre sich überzeugt, daß auch Wismut und Platin der Sonne angehören, die beide in Rowlands Liste sehlen. Allein selbst gesetzt, die Abwesenheit des Sauerstoffs lasse sich endgiltig darthun, so wirde Lockners Behauptung, der Sonne fehlten gänzlich alle nichtmetallischen Elemente, auch durch das Borkommen des Kohlenstoffs widerlegt werden. Und dieses ist gesichert. Rach den Untersuchungen von J. Trowbridge (geb. 1843) macht sich dieser Grundstoff nur deshalb zu wenig geltend, weil seine Linien durch die Sisenlinien großenteils überdeckt werden.

Es bedarf jedoch nicht ber ausdrücklichen Hervorhebung be Umstandes, daß Lockpers Annahme, der große solare Beizofen möge wohl zu sehr viel anders gearteten chemischen Prozessen die Beranlassung geben, einen sehr richtigen Kern enthält. berein war zu erwarten, bag uns auf ber Sonne chemische Buftanbe entgegentreten murben, für bie mir auf ber Erbe überhaupt fein ober wenigstens einstweilen fein Analogon besitzen. Das hat sich bewahrheitet, aber glücklicherweise hat sich in einem sehr ausgezeichneten Falle zeigen lassen, daß auch die irdische Chemie, wenn ihr nur das Ziel richtig gesteckt war, dasselbe Ergebnis zu liefern vermochte, welches bis dahin der Sonne eigentümlich zu sein schien. Die gründlichen Analysen, welche S. P. Langlen (geb. 1884) bem ultraroten und ebenfo Andere, wie Ch. A. Young (geb. 1834) und die Beobachter der "Renwood = Warte" in Chicago, dem ultravioletten Sonnenspeltrum haben zu teil werden laffen, machten uns mit einer ganzen Reihe neuer Linien bekannt, die noch ihrer Interpretation harren, und auch im eigentlichen Spektrum find die neuen Funde noch lange nicht an ihrem Ende angelangt. Um die weitaus wichtigste Entdeckung dieser Art recht verständlich zu machen, muffen wir allerdings etwas weiter ausholen und eine kurze Darlegung ber Ansichten einschalten, die man sich über die Anordnung der äußeren

Camerace (Bregger Begerff . 190- bigieller Coffe ibn utb. merreitet ter Hoffinge migelieften Leenwerinftering im Warfe eiferile. Die Chrette fein merfe magerer bereit. Eine gegenen ber alte en ertreite er fenter eif nicht Be adjune on gentig alfor the berthering to constitution the fig. bert constitution to the same of th 🐧 ma geriche iffennenne gebe State aufrithe in bei eige bezehnten die auf b to the first provide a de the conjust that the h ner Bieremeine ge bei be ber eit ereierentelle Coniggen bei be gerifteneber BORNE THE BOTH A SECTION OF THE STATE OF THE SECTION OF THE SECTIO Carpenting wife a court to Darpentingenten beid beite bei bigere fore politic and color Committeeting to Generalization in the configuration Dieffelffentliere beiten berteit bemiff beit lage eintete b. M. e. f. member Biermbefite. Der berifte 2 antiber bereiten ber beite biff and address and the december to the term of the property of the second o pallemention or making allow Entities to to a control of the contr and the second of the second o fined to the state of the state profile procuration of property banks and a south the contract of principles efficiency cutte : priesprentiffungere Migeftell arteg be. Mang gerein : an ber bei be beiten.

Where he are a month of the control 
boch vielleicht auch auf der Erde dieser anscheinend charaftenisisch Sonnenstoff nachgewiesen werben konnte. Seit 1890 war in einen von A. E. v. Nordenstiöld dargeftellten Minerale, welches ma bem Chemiker Cleve ben Namen Clevert empfing, von hille brand ein Gas ermittelt worben, das zwar mit Stickstoff wie Uhnlichkeit hatte, nachgerabe aber von 23. Ramfan (geb. 1867) als ein selbständiges Element erkannt und, weil es zum Eingebei von Berbindungen äußerft schwerfällig ift, das "träge", Argon Näheres über diese Entbeckung, die durchant zubenannt wurde. nicht vereinzelt blieb, hat der spätere, der Chemie bestimmte A schnitt darzulegen. C. Runge hatte die ebenfalls gelbe Argonlinie in eine Doppellinie aufgelöst, und ein Gleiches geschah dunk huggins und G. E. hale bezüglich ber heliumlinie D. Letten ist nicht auf die gewöhnliche Chromosphäre eingeschränkt, sonden offenbart sich auch in den Protuberanzen. Durch diese Row statierung wurde also zugleich die innige Verwandtschaft vin Helium und Argon, welch letteres überaus leicht, nur wenig über zweimal spezifisch schwerer als das leichteste der bekannten Gat (Wasserstoff) ist, erwiesen. Man durfte gleich hoffen, daß auch jene helle grüne Koronalinie, welche W. W. Campbell und C. F. Crocker bei ber totalen Sonnenfinsternis bes 22. Januar 1899 auffanden, zur Entbedung eines neuen Elementes verhelfen werde, denn unter den bisher bekannten war keines, bessen Eristen sich im Spektrum durch eine solche Linie verriet.

Man erkennt, die Forschung nach der chemischen Beschaffensheit der Sonnengase hat ihre Anstrengungen gerade in den letten Jahren des Jahrhunderts durch die schönsten Erfolge gekrönt sehen dürsen. Aber auch das Studium der physikalischen Borgänge auf der Sonne ist nicht zurückgeblieben. Um zunächst mit dem normalen Aussehen der von Flecken und Fackeln freien Obersläcke anzusangen, sei bemerkt, daß seit den achtziger Jahren die Granulation derselben, die Secchi bereits zehn Jahre zuvor sorzstältig beschrieben hatte, durch Spektroskop und Photographie eistiger erforscht wurde. Des römischen Astronomen großes Werk "Die Sonne", von dem H. Schelsen (1818—1884) eine vorzügliche deutsche Ausgabe (1872) veranstaltet hat, suchte zuerst die Ansichten

ter links facted her het geragene Bropollorung unbifferentiest Management Delignature of Science Congress account Stellar states, believes Royalistantistic, by Franci, seen may be S. Rivery, makeral metallic ton Lunes on Principalmen. se Successi and Stational Latery templates seeding. Task its more latter, are Removard on Judge 1444 Securipit, such a Memorranie in and Toront Return on and past more I faire bringsquare sensibility by Phrogramme and matters and dissiplies benefigt. The Electronium for on Magnesian me organism Electrolisms may but loss, much also handfulpotition mai recogni mangdiebet bris. Managdiest ton der jadge malabrook graced productor Bracker, but by Marybelegic er Concentration our ye allowed withrestlearning their Whiteman's traveler, her S. Squares was ball our life planting framebox also be floroundlessing par-Job Secondar," Juga et ... Jan. Sellico Stream Ser. Whether pairs six to hard, security distinction tables president believing 54 temperagnier Believisiers." Die seiter is Mile relation, fell fiels Strikerung per at rises authors Steam, stille 345 out the 20th out Jackie South - Dates Stiffered interfecturages has indebenopristics out not forme mether me ME NOT AN

Materie über bas normale Sonnenniveau, entsprechen b Beibes ift richtig, aber sehr wohl auch mit ber nun einmal! mehr aus der Welt zu schaffenden Thatsache zu vereinbaren, bie Sonne fich im eigentlichen Glühzuftanbe befindet, baß in ihren äußeren Lagen fortwährend die heftigften Ballun stattfinden. Kirchhoffs Wolkentheorie war, wie man sch, gründeten Angriffen ausgesetzt, und viele, die sich nicht vorzest vermochten, daß leichte, wolkenartige Gebilbe ben ungeie Strahlungs- und Leitungseinwirtungen burch Wochen und M sollten Stand halten konnen, neigten Zoellners in ben St 1870 und 1878 entstandener Auffassung zu, daß man in Fleden Schladenbilbungen von wesentlich festem Aggreg zustande zu erblicken habe; freilich würden auch solche 286 ben zerstörenden Einflüssen verhältnismäßig balb erliegen. bynamisch = meteorologischen Gesichtspunkt nahmen in ben sieh Jahren die Fledentheorien von Th. Reye (geb. 1888) und Fahr Richtschnur; beibe haben ben Grundgebanken, daß bie Fledbilbe ber Wirbelbewegung in einer atmofpharifchen Trom vergleichbar sei, miteinander gemein, aber hinsichtlich ber Art Bewegung waltet eine grundsätliche Berschiedenheit ob, indem b beutsche Mathematiker eine aufsteigende, der französische Astronom eine absteigende Bewegung für gegeben erachtet. Freilich mus man sich, wie auch die sonst der Trombentheorie geneigten Amerifaner Doung und Langley burchbliden laffen, barüber wunden, daß man doch von eigentlicher Drehbewegung in den durcheinander wogenden Lichtmassen nichts wahrnimmt. Diesen Prozes bes Wogens sucht P. R. Braun (geb. 1831; Direktor ber bem Er bischofe Haynald gehörenden Sternwarte zu Ralocfa in Ungarn) näher zu ergründen. Es werben fortwährend Gasmaffen aufund absteigen, und wenn die erkaltenden Gase, schwerer geworden, sich wieder zum Niedersteigen anschicken, bann wird es zu Konbensationen aller Art und zur Ausscheidung geschmolzener Bor, Silicium= und Rohlenftoffteilchen tommen, die, wie es beim tellw rischen Regen mit den Wafferfügelchen der Fall ift, nach unten Die Dämpfe, die sich erheben, identifiziert Braun mit jallen. ben Reiskörnern, die sinkenden Kondensationsprodukte mit dem

parelle lan Whotelphiler, and refers for legrers, helpert hids and new for it. bandly the settleditation Mornellitangle sinfletside with boost of per Steffelling are comprised timuscallogs. Was such lick our issuer wir Twegley Broom meno, hell het eller gaartingeleere Ahart-Arbeit heel in anneearrant Bapatang the allowardson Baptonia polidan lest Barages her believe and her investigation Rabordation associated an to himse out, we list I disposed authority for Engle are Encounterfields via hir and Erhenbersdoor , proschilled may it. The Extlatefferman brownsteads and subt artisal girolox Economicalizat, field stee look sectionies, I um in lish below, by million and yet, ext abbrigands minute per for their east Direct polyclit method middenies medes Ermbit tieb bach Jodenbilbung. michfernen ichmeden Tradit. Ergeretigere. of helicitations subsequented for other frequent for finalise and into analoging Inguisations Theory & a Capparigness. and her experimentales their per belongoushed and the believe and he disputerogang out he discuss produce as modes. poster -ct-

Same Martick, marin the after indicence Secretaring with migrati meaning tops, look to discuss on a questional or unlikely promotechnotic industrialism. A Secretaring Proc. 15, for four our Sonnenrand seine Bebeutung, benn berselbe ist dann nicht weiter als das durch eine ungewöhnliche Strahlenbrechung entstandene, vergrößerte Bild der kritischen Sphäre. Die Rehruft der Fachmänner verbleibt allerdings dabei, den Sonnenrand dein Üguivalent der Photosphäre aufzusassen.

Die Chromosphäre, um zu ihr fortzuschreiten, haben wir m als einen Mantel stärkst verdünnter Safe zu benken. Bielin verlegt man in fie ben Ort bes die Fraunhoferschen Linien zeugenden Umkehrungsprozesses; boch wird bem von Lodys widersprochen, der ihr aber immerhin einen namhaften Ginfu auf Anzahl und Stärke biefer Streifen zuerkennt. innere Verschiedenheit zwischen Chromosphäre und Korona wit nicht zu vermuten fein, indem nur in letterer ber Berbunnung prozeß noch entschiedener seines Amtes gewaltet hat. nimmt an den durch die elfjährige Sonnenfleckenperiode bedingen Beränderungen nach Lodiner ebenfalls teil. Bor etwa zehn Jahre entstand auf nordamerikanischem Boben, hauptfächlich von Bigelon und Schaeberle geforbert, eine magnetelettrifche Theorie der Korona; die Strahlenbuschel, welche in ihr erkannt worden find, erklärte man für Kraftlinien im Faraday=Marmellicen Sinne, die, um die im elften Abschnitte auseinandergesette Bezeichnungsweise beizubehalten, in ben beiben Sonnenpolen jeweils eine Quell- und eine Gintftelle haben follten. Diejenige Anordnung aber, welche bei ber Sonnenfinsternis vom 16. April 1893 an den erwähnten Strahlenbuscheln mahrgenommen wurde, ist ber Unnahme, daß die feine Koronamaterie unter der polaren Ginwirkung des Sonnenkörpers sich ähnlich in Linienzügen anordne, wie man dies bei Eisenfeilspänen unter der Einwirkung eines Stab = oder Hufeisenmagneten beobachtet, nicht gerade gunftig gu nennen.

Als in den vierziger Jahren die Protuberanzen, die übrigens der Schwede Bassenius schon anläßlich der Finsternis von 1706 sachgemäß beschrieben hat, in den Bordergrund des wissenschaftlichen Interesses traten, war man, wie erwähnt (Abschnitt V) anfänglich nicht recht geneigt, dieselben als echt solare Gebilde anzuerkennen, und D. v. Feilitsch sprach sie, von den Ergebnissen seiner Experimente

standen auferwart inftnen bie bie bei bie beitelt unt fiet men percentage temper appropriation of the first temperature of m die ekgen kagen – die ein die meinen fann en m ten all handeliene nech auterenfte bie bei bei ber beitellen bei gelegten The same of the same satisfies the Panel and the same same satisfies inte nerft fingt treet bie toren raiftiere ber beid eine ein fiftenliteneniffe en MEN-moment Call the Brattello and get a cold agentiffers and the Mariano no Langeto goftegratio e ere e mer ereite tige ein beid grant bereiten. granden marie mires W. C.s. ft. 1. geb. 1.2.1. be tier rappe titter Marin beiter. Die auffiger fer biebt fin befeltigeften bei eine Service Head mittell mach Plant geftenitet mir tim b. I ter tier balf pieft tife. market and the state of the sta - Die felber bie beift, weie gerein fein eine ein ein eine Bertieft beit miffertaupperieten terffen bie beiligen bie bei beiten ben mit g - was A - and the a har the and a professional toront ) adjoderen die genite merbetantien Rien miergen in Marie in fanffeinen. and D Comp angere Sign beste where see 8 reg to come to a g to Marrett tie melle siest Merten . bermute e eine eine erinter einter beite e fertieben einigen bei en ferries Mertietig eine . Hein in ber beffent 

die explosiven Bafferstoffentladungen, die mit einer - nach ber Bergerrung der Spettralftreifen abzuschäten - rapiden Geschwindigfeit nach außen itreben, im Befen nichts anderes als auch die gewöhnlichen Roronaftrablen, gerftreuter Bafferftoff in mehr ober weniger tongentrierter Staubform. Ge ift bon jenen Uftronomen erfichtlich bas im achten Abichnitte erwähnte Doppleriche Befet verwertet worden, welches bejagt, bag bie Lichtwelle bes bem Beobachter fich nabernben Leuchtforpers eine Berfürzung, Diejenige bes vom Beobachter fich entfernenden Leuchtforpers eine Berlangerung erfährt; ba nun die Lange ber Lichtwelle ben Ort im Speftrum festlegt, fo ift notwendig mit ber Beranderung bes Ortes in ber Befichtslinie eine Biegung ber Linien bes Speftrums im einen ober anderen Ginne verbunden. Dehr hierüber wird bei den Fixfternen zu fagen fein; aber auch für die genauere Beftimmung ber Umbrehungsbauer ber Sonne hat fich bie hiermit erläuterte Berwendung bes Spettroftopes nüplich erwiesen.

Uber bie Planeten, welche nur mit erborgtem Sonnenlichte leuchten, fonnte biefes Inftrument feine allgu unerwarteten Auffchluffe liefern. S. C. Bogels 1874 herausgegebene Schrift über die Planetenspettren ift noch immer die Sauptquelle unseres einichlägigen Wiffens, boch haben auch B. S. Ball und Lobie (1892 und 1894) wichtige Beitrage hierzu erbracht. Die befannten Linien bes Connenfpettrums finden fich allenthalben vor, baneben jedoch auch folche, die wir von unferer irdischen Lufthulle ber fennen, und die bafur fprechen, bag bie Blaneten burchmeg bon giemlich bichten Atmofpharen umgeben find; in benfelben scheint Bafferbampf vertreten zu fein, und gwar ift bies burch fraftige Absorptionsbander am sicherften erwiefen für Benus, mahrend für Mars, ben wir uns ja boch als einen großenteils mit Baffer bedeckten Planeten vorftellen, die fpettroffopische Erfennbarfeit bes Wafferdampfes von Campbell geleugnet werden wollte. Auch für Jupiter, Gaturn und Uranus ift die Inwesenheit von Wafserdampfen überaus mahrscheinlich gemacht; bas Ringipftem bes Saturn freilich befundet feine Angeichen einer Atmosphäre, wohl weil es überhaupt nicht als tompatter Körper gu betrachten ift. Dies folgt auch aus ben von Seeliger bis\* Entierten Spettralbeobachtungen von Reeler und Campbell, die aber allerdings ber Hopothese, daß eine größere Anzahl fluffiger, voneinander getrennter Ringe um den Zentralförper rotiere, nicht wibersprechen würden. Die größten Unterschiede gegenüber bem Spettrum ber Sonne weift basjenige Neptuns mit feinen breiten, burch Absorption entstandenen Banden auf. Sehr ähnlich in meteorologischer Hinsicht scheint unserer Erbe Jupiter zu sein, beffen atmosphärischer Normalzustand, wie Bickerings Beobach= tungen während der günstigen Opposition von 1892 lehrten, das Borherrschen einer dichten weißen Wolkendecke ist, während in großerer Bobe viel feinere Boltchen, Cirrusbildungen, schweben. Starte Gigenbewegungen in der Jupiteratmosphäre, von benen St. Billiams fogar neun regelmäßige Systeme unterscheibet, er= ichweren die spektrostopische Bestimmung ber Umbrehungszeit des Planeten und bewirken mutmaßlich auch die starken Schwankungen ber Helligkeit des felbst beweglichen roten Fleckes. Bung auf die planetarischen Mondspfteme konnte die spektralanalytische Ausbeute keine sehr beträchtliche sein. Erwähnung verbient, daß Bidering aus einer Beränderung, welche bas Spettrum des Jupiter in dem Augenblick erfuhr, da der Planet hinter ber Scheibe des Mondes verschwand, auf ein Vorhandensein von Basserdampf — und damit also auch von Luft — auf der rückwärtigen Mondhemisphäre schloß. Daß dieser mit Rücksicht auf Luft und Wasser eine von der sichtbaren Halbkugel ganz ver**schiedene Natur eign**en könne, hatte W. Balentiner aus ganz anderen Gründen angebeutet. Er verwies auf die bereits zuerst von Rant geahnte, von Sanfen und M. Guffem (1826 bis 1866) durch gute Argumente gestützte Thatsache, daß der Schwer= punkt bes Mondes nicht in beffen geometrischen Mittelpunkt, sondern in die jenseitige Trabantenhälfte fällt; daburch rage die andere gewiffermaßen bergartig empor und entbehre schon deshalb einer bichteren Atmosphäre. Für diesen Mangel lassen sich aber auch, wie der Schluß des Abschnittes zu erörtern haben wird, fosmogonische Motive ins Gefecht führen.

Sehr viel neues Licht haben die verseinerten physikalischen Untersuchungsmethoben über die Kometen verbreitet. Die ersten Canther, Anorganische Raturwissenschaften.

spektroskopischen Aufnahmen bieser Weltkörper gehören dem Inn 1864 an, und huggins, Donati und Secchi waren es, bi ben neuen Zweig ber kometarischen Aftronomie begründeten. Rich lange nachber erregte Zoellners Kometenwerk ("Über die Ratin ber Rometen; Beitrage zur Geschichte und Theorie ber Erkenntnig Leipzig 1872, 1875, 1883), welches übrigens weit über den eigente lichen Gegenstand hinaus= und in eine Menge anderer Bissen gebiete übergreift, berechtigtes Auffehen, zumal als 28. Zenker in einer Gegenschrift die Rometenschweife als die nach Art be Raketen fortgetriebenen Dämpfe des durch Bestrahlung aufgelöster Kernes befinierte. Zoellner hatte, wie nachmals auch H. Kahser befräftigte, jedenfalls darin recht, daß er auf Grund bes Spettmb befundes den Rometenkörper als eine Bildung von Rohlenwafferstoffverbindungen ansah, und nicht minder bleibt ihm ba Berdienst, die sonderbare, mit dem sonstigen wissenschaftlichen Rufe ihres berühmten Urhebers kaum in Einklang zu bringende Swo these Tyndalls beseitigt zu haben, welcher zufolge die Schweife aktinische Wolken sein follten, wie sie etwa entstehen, wem man Sonnenlicht auf ein mit Amplnitrat gefülltes Glasrohr fallen Endlich hat sich auch in unserer Zeit mehr und mehr die Zoellnersche Ansicht ausgebildet, daß bei dem Phänomen ber Schweisbildung ein elektrisches Sonnenpotential stark beteiligt jei, welches man allerdings auf sehr verschiedene Arten zustande gekommen denken kann. Werner Siemens nahm 3. B. die tontinuierlichen Strome feinst verteilter Materie bafür in Anspruch, die der Sonnenkörper in seinen Polargegenden an sich ziehen und an seinem Aquator wieder in den Weltraum hinausschleudern soll. Mit am eingehendsten hat der ruffische Aftronom 3. Bredichin (geb. 1831) die Berhältniffe der Schweifbildung untersucht, indem er ebenfalls von Beffels Lehre von der im Rometen thätigen polaren Kraftwirkung ausging. Er teilte die Schweise nach brei Typen ein, beren rein morphographische Selbständigkeit auch von Denen zugegeben wird, die in theoretischer Hinsicht einer anderen Meinung hulbigen. Bredichin fest die Repulfivfraft, welche die Teilchen nach dem alten Upianschen Erfahrungssate von 1531 in den Raum hinaus treibt, am größten beim spezifisch

Leichtesten Gase voraus und läßt sie mit den Atomaewichten der Rebe stehenden Elemente zunehmen, so daß sie bei Wasserstoff etwa 60 mal größer als bei Kupfer wäre. Wäre dem aber so. Dam ließe sich, wie N. Herz einwendet, die Thatsache nicht recht verstehen, daß die Repulsivfraft mit der Zeit überhaupt abnehmen foll. Herz will (1893) an die Stelle jener unbestimmt bleibenden abswhenden Kraft die durch Influenz von der Sonne her auf bem Kometenkörper angesammelte Elektrizität betrachtet wissen und mimmt stetige Ausgleichungen zwischen ben polarisierten Partikeln bes Schweifes und benen des Weltathers zu Hilfe, wobei fich Licht= erideinungen, ahnlich denen in den Geiflerschen Röhren, ent= wideln müßten. Jedenfalls wird das letzte Wort bei diesen noch lange nicht spruchreifen Fragen die Spektralanalyse zu sprechen Joben, die nach Bogel 1872 noch viel zu wünschen übrig ließ, feitbem aber unter seinen Händen, sowie auch durch das Eingreifen **E.B.** Haffelbergs (geb. 1848) und G. H. J. Kansers (geb. 1853) merkennenswerte Fortschritte gemacht hat. Auch Campbells mit ber Photographie erlangte genauere Bestimmungen ber im Kometen= lichte vorkommenden Wellenlängen fallen ins Gewicht. Rohlenftoff und Chan find banach, wie Ranfer (1894) ausführt, im Rometenspektrum sicher nachgewiesen worden, und es könnte mit Vogel hpothetisch angenommen werden, daß eine Überlagerung des Rohlen= und des Rohlenorndspettrums die vorgefundenen Anomalien befriedigend erkläre, wenn nicht gerade die lichtstärksten Banden des zweitgenannten Spektrums fehlten, mährend ein paar lichtschwächere vorhanden sind. Ranfer nun macht für das Auftreten vieler der noch nicht gehobenen Schwierigkeiten eine rein äußerliche Ursache verantwortlich, darin bestehend, daß man wegen ber geringen Helligkeit des Kometenlichtes den Spalt des Spektrostopes zu weit öffnen muß, und daß man bei Anwendung einer verseinerten Beobachtungseinrichtung, wie sie zumal der von dem hamburger Optiker H. Krüß (geb. 1853) erfundene Doppelspalt gewährt, das unklar gebliebene Kometenspektrum in ein echtes Kohlenspektrum überzuführen vermag, wie es der zwischen zwei **Schlenspipen gespannte** Lichtbogen entwirft. Vogel hat sich dieser Etlarung wenigstens teilweise angeschlossen, aber es leuchtet ein,

daß aller Erfolge ungeachtet die Schweifsterne noch immer als in mysteriösesten unter den Gliedern unseres Sonnensystemes angesiehen sind.

Auch die heller glanzenden Meteore haben fich der speline stopischen Analyse nicht entzogen. Da die Zeit, während bem ein solcher kosmischer Herumtreiber sichtbar ist, niemals nach andem Einheiten als nach Sekunden bemeisen werden kann, so darf met sich nicht auf eine ordnungsmäßige Beobachtung am Apparate w lassen, sondern man muß — ähnlich wie bei ben früher besprochenn Bligen - zu einem Taschen= ober Meteorspektroftope feine Buflucht nehmen, wie ein solches unter anderem von 3. Browning (um 1870) angegeben worden ift. Dasselbe funktioniert fo wie daß sein Erfinder damit sogar die Spektren geworfener Leuch fugeln erkennen und barin die verglühenden Metalle Baryum und Strontium aufzeigen tonnte. Bumal wenn man ungefähr it Radiationsstelle am himmel kennt und beshalb bas Instrumenthen gleich richtig stellt, gelingt in überraschend kurzer Frist eine ziemlich große Bahl vertrauenswürdiger Bestimmungen. Browning bestätigte A. Herschels Angabe, daß wenigstens die Rerne der Meteore ein wesentlich kontinuierliches Spektrum befigen, mahrend in ben häufig erstere begleitenden Schweifen, die nach Galle vorübergehend ben Eindruck von Kometen erwecken können, eine helle gelbe Linie erscheinen kann; bei den Berseiden ift letztere fast die Regel, bei den Leoniben seltene Ausnahme. Auch Secchi erkannte 1868 in Meteorschweifen beutlich bie Magnesiumlinie. Seit 1893 ift das Inventar der Meteoritenforschung durch Elfin und Lockper auch mit Photogrammen von Sternschnuppen und mit Photographien von Meteoritenspektren bereichert worden. Im letteren Falle fiel die Uhnlichkeit mit dem Sonnenspektrum auf; am flarsten traten die Eisenlinien hervor, aber auch andere Elemente waren in den beiden von Lodher untersuchten Fällen in gar nicht geringer Anzahl vorhanden. Man wird einräumen muffen, daß ein Photogramm vor dem Browningschen Berfahren, das ja nur einen Notbehelf abgiebt, unbedingt den Vorzug verbient, und daß das linienlose Spektrum sich auch bei den Meteoriten, deren Licht nur für Augenblicke festzuhalten war, in ein **Seinien**spektrum verwandelt haben würde, hätte die Beobachtungs= **Sexuer** eine längere sein können.

Den Meteoriten gegenüber befinden fich Aftrophyfit und Entronomie in einer ungewöhnlich günstigen Lage, benn währenb Eman sich bei allen übrigen astronomischen Objekten damit begnügen Emuk, sie auf eine nach Hunderttausenden, Millionen und Billionen won Kilometern zählende Entfernung zu betrachten, bekommt man von ersteren bei autem Glück dann und wann Exemplare unter **bie Hände** und kann sie dann mit Muße dem Laboratoriums= verluche unterwerfen. Was thatsächlich zum Erdboben gelangt, ift freilich nur ein winziger Bruchteil der Gesamtheit, denn wie Rlammarion (1880) mitteilte, berechnen R. A. Coulvier= Gravier (1803-1868) und Newcomb die Anzahl der in den angeren Schichten unferer Atmosphäre sich entzündenden Welt= Williarden; minimal der gar zu 46 Milliarden; minimal erscheint vor diesen Riesenziffern die Menge der wirklich herabpelangten Fallftude, und wir konnen uns nur benten, daß die meisten im Momente verbrennen und sich in feinsten Staub ver-Immerhin ist doch die Vertretung der Meteorite in unseren Mineralienkabinetten eine ganz stattliche, wie dies namentlich in München und in Bien zu sehen ift; wie der Bestand schon vor vierzig Jahren war, geht aus der von C. L. D. Buchner (geb. 1828) im Jahre 1863 veröffentlichten Schrift über die Meteoriten in Sammlungen hervor. Im Jahre 1863 versuchte sich als der erste S. Rose an der Rlassistation dieser Körper, und auf ihn geht die bis zum heutigen Tage üblich gebliebene Scheidung der= selben in die weit häufigeren Eisenmeteorite und die seltener zu findenden Steinmeteorite zurück. Was wir von letzterer Art wissen, beruht großenteils auf den genauen Analysen des allum= faffenden Geologen v. Gümbel (1881); für die Gifenmeteorite find die Arbeiten G. A. Daubrées (1814—1896) und Meuniers maßgebend geworden. Die des erftgenannten gehen bis auf die von ihm im Jahre 1867 durchgeführte Neueinrichtung des naturhistorischen Museums in Paris zurück und ziehen sich bis zu seinem Tobe bin. Jest gewährt bas von E. W. Coben (geb. 1842) im Jahre 1894 begonnene größere Werk über Meteoritenkunde allseitige

Belehrung. Daubrees Einteilung ber Gifenmeteorite in Sold Sys- und Sporafiberen, welch lettere wieber nach ihrer Dis in drei Untergruppen zerfallen, hat viel Anklang gefunden. B jest hat noch kein Meteorstein neue chemische Elemente gebrat auf ber Erbe minber befannte chemische Mineralverbindung wohl, aber auch fie laffen fich, wie Daubree burch Berbinde geschmolzenen Enstatits und Olivins barthat, synthetisch id stellen, und nur ausnahmsweise begegnen und unbekannte & bindungen, wie der Daubreelit. Roblenftoff ift in Form tlein aber echter Diamanten nachgewiesen worben; Platin 1 Bribium ftellte 3. D. Davison, Banabium ftellte bill brand bar. Dit Silfe ber fogenannten Bibmannsftattenfc Figuren vermochte A. Bregina (geb. 1848), bem man ausgebeit Untersuchungen über bas reichbaltige Wiener Waterial verband die krystallographisch - mineralogische Brüfung der Meteormasse erheblich zu erleichtern. Im ganzen haben uns die petrographich themischen Studien über die in den Bannkreis der Erbe geratenen Rörper nur in ber Überzeugung befestigen konnen, daß die Beschaffenheit und Struttur ber Materie allüberall in Weltenraume, aus bem ja auch Meteore zu uns gelangen, eine in allen wefentlichen Bunften gleichartige genannt werben muß. Helium und Argon hat Ramfan gleichfalls auf gefunden.

Bon den Meteoriten führt ein Schritt hinüber zu der interesssaten Erscheinung, die wir als Tierkreislicht kennen. Dieselbe war zwar anderwärts früher bekannt; die Araber und die alten Mexikaner hatten den merkwürdigen Lichtkegel, der sich in der Dämmerung zeigt, längst beobachtet, aber für Europa war die gegen Ende des 17. Jahrhunderts erfolgte Entdeckung gleichwohl neu. Dann aber waren es auch nur Einzelne, die, wie der bekannte Mairan, dem Zodiakallichte ihre Ausmerksamkeit zuwandten, und erst durch die beiden Weltreisenden A. v. Humboldt und J. K. Horner erhielt man davon bessere Beschreibungen um Zeichnungen. Später kam man zu der Einsicht, daß fürs erst eine genaue Kenntnis des Thatsächlichen von nöten sei, und swurden mehrsach Anleitungen ausgearbeitet, um Reisende in de

Tropen, wo das Phanomen sich anerkanntermaßen weit großartiger als unter gemäßigteren himmelsstrichen entfaltet, mit den Bunkten, auf welche sie ihr Augenmerk zu richten hatten, vertraut zu machen. Solche Winke gaben z. B. Fane (1863) für die mit Raifer Magi= milian nach Megiko ziehenden französischen Offiziere, Heis (1873) für die wegen des Benusdurchganges nach fernen Ländern ent= fandten Beobachter und E. Beiß (1875) für das von Reumaner hemusgegebene, weiter unten uns aufs neue begegnende Handbuch für wissenschaftliche Reisende. In der That haben wir von solchen Erforschern der heißen Zone viele schätzenswerte Mit= teilungen über das Tierfreislicht erhalten. In Europa beobachteten Brorsen, Schiaparelli, Heis, A. Serpieri (geb. 1823) u. a. swohl das Lichtgebilde selbst als auch den matter glänzenden und beshalb seltener angeführten, immerhin aber schon um 1730 von Bezenas gefehenen Gegenschein, sowie die mitunter beide gegeneinander ftrebende Lichtobelisten verbindende Lichtbrücke. theoretische Spekulation mußte bei der Schwierigkeit, sich über den On des Lichtphänomenes zu vergewissern, mehr als in anderen Killen einen stark hypothetischen Charakter behalten. Serpieri erklärte es für rein tellurisch; Houzeau sah in ihm zwar auch ein die Erde begleitendes, aber doch weit über die Atmosphäre hinausliegendes Anhängsel der ersteren, das diese wie einen Federbusch nach sich schleppe; Heis endlich und G. Jones sprechen sich für eine den Erbball ringförmig umschließende, abgeplattete Nebelmasse aus. Diese Ansicht scheint sich immer mehr zu befestigen und den Sieg über die von den großen Aftronomen aus dem Anfange des Ichrhunderts befürwortete Theorie davonzutragen, daß die Sonne der Mittelpunkt bes im Zodiakallichte zum Ausdrucke kommenden Nebelringes sei. Möglicherweise liegt eine Analogie mit dem Ring= spsteme des Saturn vor, das ja auch aus staubförmigen Körpern ju bestehen scheint. Im Jahre 1888 hat W. Foerster unseren Biffensstand von diesem Seitengebiete der Himmelskunde, welches offenbar zugleich ein Grenzgebiet gegen die Geophysik darstellt, trefflich gekennzeichnet und zumal den Gegenschein ganz in derselben Beise auf eine rein perspektivische Folge des durch unser Auge bethatigten Projizierens des Lichtkegels auf eine Rugelfläche zurückgeführt, wie man dies auch in der meteorologischen Optik thut, um "das Wasserziehen nach dem Gegenpunkte des Horizontes" zu erklären. "Der Gegenschein wäre nichts anderes als der scheinban Konvergenzpunkt der Lichthüllen oder Lichtstreisen, deren Mittellinie oder Achse die nach der Nachtseite verlängerte Berbindungslinie des Sonnens und des Erdmittelpunktes bilden würde." In der Lichtstärke des Zodiakallichtes hat man neuerdings Schwankungen wahrgenommen, welche allem Bermuten nach mit der elsjährigen Sonnensleckenperiode in einer gewissen Beziehung stehen.

Die Speftralanalyse murbe erft im Jahre 1867 auf bie und bier beschäftigende Erscheinung angewendet, und gleich bei biesem erften Bujammentreffen machte Angftrom eine mertwürdige Bahr nehmung: Die bamals icon befannte helle Rorblichtlinie, melche einer Bellenlänge von 0,0005567 Millimetern entipricht, tritt auch im Spektrum bes Tierkreislichtes auf. Auch dieses weist auf den terrestrischen Ursprung des setzteren sin, und die damals noch fehr in der Luft schwebenden Auseinander jesungen in Mairans Werke (1781) über einen wahrscheinlichen und jehr engen Zusammenhang zwischen bem an bie Effiptit ge bundenen Zodiakallichte und bem auf polare und fubpolare Bezirk beidränften Nordlichte wurden nun wieder mehr beachtet. die weiteren Mitteilungen von speftrostopischer Seite ichuien M. Hall hatte zu Ende ber achtwiederum ein anderes Bilb. giger Jahre Gelegenheit, auf ber Insel Jamaika Beobachtungen Diefer Urt unter vorteilhaften Bebingungen anftellen gu konnen, und diefe ergaben für den Lichtschimmer ein kontinuierliches, der Linien ermangelndes Spektrum, in welchem man nur ein - mit Der Annäherung an die Sonne feinen Plat wechselndes - Selligfeitomaximum bemerkt hatte. Indem B. Ebert (geb. 1861) bie Ungaben Salls (1890) nachprüfte, fand er, daß das Tierfreislicht ich ipektroftopisch gang neutral verhielt, mährend sich in der That Die behaupteten Helligkeitsunterschiebe sehr gut abhoben. balt mit Mücksicht auf diesen Befund dafür, daß es schwierig sei, .... Spektrum die Einwirfung des Ekliptiklichtes von jener des dif= rufen Lageslichtes zu trennen, und wenn man fich Ungströms Mustage genauer ansieht, so läuft sie eigentlich auf basselbe hinaus.



Georg Balthafar Neumayer John Philipp pinx.



stored schedule assertability, buy homests, six or had English disconferentialized there introduce, into group Communicapposable formationary restorates had not be imported for york one followers or followers without a semigrather or deposition one must writing and not performed well-depose and not performed well-depose as followers. One many expection, now the disconfiguration performance or followers and homestiget, two appreciate lookers followers and homestiget, two appreciates lookers followers and homestiget, two appreciates lookers followers and homestiget are appreciated as a proportion of the proportion of the performance or the performance of the performance o

Note accept Bittel reserver and early or all configuration for Europeant research and the Europeant and Europeant and Europeant and Europeant and Europeant and Europeant Europeant Europeant and Europeant Europeant Europeant Europeant Europeant and Europeant and Europeant Euro

## XIV. Die Aftrerbrift.

... zorgenannten verwandt ift, von der entgegen... inzufallen scheint. Bei aller Verschiedenheit
... diesen Spektren selbständig leuchtende

Bonnen, aus, die untereinander fehr große : :::2 fich vorwiegend nur durch die Beichaffenbeit .. :: unterscheiden mogen. Suggins hatte bamal mageiprochen, daß die Sternfarbe nicht als : Simmelsförpers inharente Gigenichaft, jondem .: ::: der Sternatmojphare fich vollziehenden feletmitting zu gelten habe, und diese Thatsache wirde -- an ihr angebrachten Korreftur G. E. Solbens . inen, der zufolge bei den Doppelsternen die Art .... Farbung auch auf eine verschiedene Natur ber meigen fann. Zoellner freilich trat gegen hugralte die Farbe auch als entwicklungsgeschicht-:: gedeutet wissen, und diese Auffassung hat sich ibr zumal von angelfächfischer Seite vielfach rurde, fehr viele Anhänger verschafft, wie wir am Extinittes noch barlegen werden. Auch H. C. Bogel .. 1874 mit feiner eigenen Ginteilung ber Sterne . ren Mriterien vorging, ben von Boellner aus-"zgedanken an. Die beiden ersten Gruppen Bogel nur als Unterabteilungen einer umfaffen-... io daß also wesentlich nur drei grundsäglich . wende Inpen übrig bleiben. Nachdem man ein-: Frigestellt hatte, handelte es sich weiter darum, ... Simmel spektrostopisch zu durchsuchen und . Beinen Normalformen auszuarbeiten. Duner Einen im Jahre 1884 heraus; die aufgenom-: :bre ausgesprochenen Bandenspettren charat remiegend zur dritten, zum geringeren Teile ... Geechis. Seitdem sind, wie Miß A. Clerte The Systeme of the Stars" (London 1890) : ::: 3. Glaisher (1809—1874) noch weitere Ramen versucht worden, indem zugleich Gewicht Bareneamung gelegt ward, daß die Sternfarbe gur Lage ber

merten wer gerffereit fichte berten bei ber ben ben fententenen. mome meltegliechte filme flefteleit jus mielbe i tite bei bei gemem traffing spilleten openiere finne in a finn finne finne flore medfentenen. beide erteigentemmen b. Diffe beitem be bei ber einen Martentemmer umbanget mir biebem in Das Morgelbenfiften einen naben bei bei beiten fiche and the state of t repulgious sons . If it is a bary tieff butbe care to in W 15 erffigje produce the state of the state Dunn nicht eine bie mit bei geneben niertigebritige fint Personality of a Baptigram of the beste facility of the control of the Durantenme Bergerichning with the tree of the first the Minister the Archeology and and att design and to the control of the Manager and the state of the st militurell neutrapptunife um bein migt, eine burt bei Mertere benten Dintent Manuellerieren bien i beim niefte ein niefte bie bie 197 in bigen in raifen bigefinbegf The committee committee of the first of the term of the committee of the c 

Constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the constitution of the consti

bare Linie in solchen Sternspektren aufgefallen, beren Bafferswis linien befonders hell erscheinen, und nun zeigte sich, daß ersten das Vorhandensein jenes Elementes Helium signalisierte, welche man terreftrisch, wie früher angegeben, als Clevestgas tannt, Das lettere bilbet einen regelmäßigen Bestandteil der bem Driontypus beizugablenden Sterne, aber nicht nur biefer, sonbern mit einer ganzen Anzahl anderweiter Firsterne, die übrigens sämtlich bem ersten Typus von Secchi = Bogel angehören. Im Anschluse baran führte ber Meister ber Spektralanalpse eine neue, frühr nicht möglich gewesene Detailklassifikation eben dieser Klasse durch Die neueste Bearbeitung der bereits mit so viel Dube und Umsicht geförderten Aufgabe rührt von einer anderen gelehrten amerikanischen Dame, Mig A. C. Maury, ber, welche nicht weniger als 4800 Aufnahmen von 681 Fixsternen, insgesamt auf bet Sternwarte bes Harvard-College zu ftande gekommen, feit 1897 auf das Hervortreten ober Fehlen gewisser Linien prüfte und auf Grund ber Beraushebung von vier felbständigen Linientypen -Orionlinien, Wasserstofflinien, Sonnenlinien (wesentlich metallisch) und Calciumlinien — 22 Rlaffen fonstruierte, bie sich dann wieder nach den vorhandenen Typen, deren die Berfasserin 5 anerkennt, zusammenfassen lassen. Wilfings Entdeckung (1899), daß ein Doppelspektrum keineswegs unumgänglich einen Doppelstern anzeige, sondern auch von einsachen Sternen dann hervorgebracht werden fonne, wenn beren jelbst leuchtender Rern von einer ebenmäßig intenfiv leuchtenden Gulle umgeben ist, indem sich bann ein helles Linienspektrum über bas Absorptionsspektrum des Kernes legt, konnte von T. E. Espin be stätigt werden.

Die Photographie hat sich bei ben meisten Untersuchungen über Fixsternlicht als eine sehr leistungsfähige Gehilfin erwiesen. Im Jahre 1887 tagte zu Paris ein astrophotographischer Kongreß, der den Beschluß faßte, einen bis zur 11. Größe hinaufreichenden Sternkatalog auf einem neuen Wege, nämlich durch Ausmessung der Positionen auf der photographisschen Platte, herstellen zu lassen, wobei das von den Gebrüdern Henry ausgesührte Aufnahmeinstrument ausschließliche Verwen-

rung finden sollte. Da das Öffnen und Schließen der Klappe tets mit Erschütterungen verbunden ist, die meist auch eine Ber= errung des photographischen Bildes nach sich ziehen, so wurde om Scheiner am Potsbamer photographischen Refraktor eine automatisch und sicher wirkende Arretierungsvorrichtung aus bem Hamburger Atelier von Repfold angebracht und damit auch **bie Expositionsbauer** ganz ungemein — bis auf 1/2000 Sekunde verfürzt. Natürlich bedurfte es auch besonderer Korrektionen, um bie möglichste Bereinigung ber gebrochenen Strahlen zu erwirken um die lichtempfindliche Silberlösung recht gleichmäßig über ber Blatte zu verbreiten, weil, wenn sich dieser Überzug in ein Arneraggregat verwandelt, das einzelne Korn, und hätte es nur 1/1000 Witrometer Durchmeffer, ein gewaltiges Areal zubeckt. Daß man foldergestalt zu wirklich sehr genauen Ortsbestimmungen gelangen kann, bewies H. A. Jacobys Nachmeffung des von Autherfurd angefertigten Photogrammes der Plejadensterne. Belche Vorteile die spektrographischen Bestimmungen der Pots= bamer Warte auch in physikalischer Hinsicht gewährten, wurde bewits erwähnt. Auch für die Photometrie wußte G. M. Minchin bie Lichtbilber nugbar zu machen, indem er das Sternenlicht auf bas anerkannt lichtempfindliche Selen einwirken ließ und die ent= stehenden thermoelektrischen Ströme maß. Das Jahr 1897 brachte tinen hoch zu schätzenden didaktisch=spstematischen Fortschritt durch bie Herausgabe bes zu Leipzig erschienenen Scheinerschen Lehr= buches "Die Photographie der Gestirne", aus dem wir, um den Bert der Methode an einem recht augenfälligen Erempel klarzu= stellen, nur den einzigen Umstand hervorheben wollen, daß die Blatte eine exakte Positionsbestimmung von 500, in einem Stern= hausen des Sternbildes Herkules vereinigten Sternchen möglich machte, die zusammen nur den 64. Teil des von der Mondscheibe eingenommenen Flächenraumes bebecken. In großem Stile hat ber leiber vorzeitig aus gesegneter Thätigkeit abgerufene Gould die Ausmessung der am Südhimmel erkennbaren Sternhaufen be= trieben; von 1200 Platten, die im Laufe von zehn Jahren unter ieiner geschickten Hand entstanden, erwiesen sich 1194 als voll= tandig brauchbar, wennschon begreiflicherweise die erst später be-

fannt gegebenen Daten nicht mehr in allen Stücken jenen wer Anforderungen an Genauigkeit entsprechen können, welche W Präzisionsarbeit der folgenden drei Luftren als erreichbar nach Gerade recht zur Signalisierung des um die Jahrhunder wende erreichten hoben Standpunktes kam 28. S. M. Christie Bergleichung der Zahlen der eine Zone von 6° Deklinationsbrit erfüllenden Fixsterne, wie sie sich einerseits bei der uns bekannten Bonner Durchmufterung ber fünfziger Jahre und andererseits be der photographischen Abbildung der betreffenden Fläche gefunden hatten. Im ersteren Falle waren 9971, im zweiten 58170 Steme fixiert worden, und auf den sphärischen Quadratgrad entsieler jeweils etwa 6 und 70 Sterne. Das die geschichtliche Stellung ber Uftronomie balb nach 1800 fennzeichnende, auf Fraunhofer at gewandte Wort ist zweifellos in noch weit höherem Dage zu Devije der im Zeitalter der Aftrophotographie stehenden Wiffenschaft um 1900 geworben: Die Sterne wurden uns naber gebracht.

Das gilt ganz besonders auch für die doppelten und mehrfachen Sterne. Dieselben besitzen, da sie ja Teile eines sich wechsels seitig anziehenden Sternsustemes sind, eine ausgesprochene Eigenbewegung, und zu deren Messung hat man ganz vorzügliche Methoden, die aber für jenen Zeitabschnitt versagen, in dem die Berührungslinie der Bahnkurve angenähert durch das Auge bes Beobachters geht. Wir haben jedoch erfahren, daß das Doppleriche Bringip, spektroskopisch interpretiert, ein durch nichts Anderes gu ersetzendes Silfsmittel gerade für die Ermittlung ber Bewegungsverhältnisse im Bisionsradius an die Hand giebt. jolche Bestimmung hat A. Belopolsky (1893) für den einen ber beiden Sterne von & Herculis vorgenommen. Das Sonnensnitem wird, weil ja die Entfernung Erde-Sonne den Firsterndistanzen gegenüber verschwindend klein ist, als Punkt betrachtet, und da ergab fich, daß genannter Stern fich in der Stunde um etwa 9 geogr. Meilen von jenem Punkte entfernte. Nicht bloß die Spektralanalnse im engeren Sinne, sondern auch die Spektrophotographie, Die ja die stattfindenden Ablenfungen der Streifen aus ihrer normalen Richtung dauernd festzuhalten erlaubt, mußte hierbei mita sink Belayatify beam 1996; and two Blob - book terring for printer per phobliomer Broadmager into select for - by Sinkertifener for he you Konpensor instificant a financiana montaria. Les girds flatter sensitive (are tross Blothele and lot / Vergreev and / Leonia interchang private. Det helife diere bet Jarlinge hat in Balanchinskir her Ettensoner om Londelige (Enginett-R printly, and out for Roselmorrous door Perhadronger. manager Pelapolitics may be not one her below s. or write fictor petally once augmin home Julies as Delingto beautigraties and withit mades non-curren Lindbooten men derigeme ledge. Rady her provide-ody stropromodeled Director Steel, the half radiate Editories and her Bullman minufluogen bigger, in her Blets reflice section, but up direce Solver secidodes prob Presquispilorsomance mileliginations parameteristics.

lant tie im detectioning her Heckelmannen von Stammitte in Mitsenbert mit Unter gebergt. Zurüben her im Nommitte som 2 Unter in Mitsen entitelle neue Unter im Schwight in 2 Unter in Mitsen entitelle neue Unter im Schwight in der Schwight in der Schwight in der Schwighteren Steller beschreiben mitsenschied bestellteren und Sauer nebe unterschieden unterschieden Stammittenschieden Schwighteren Stammittenschieden Schwighteren Stammittenschieden und Sauer nebe unterschieden.

## XIV. Die Aftrophyfit.

Gully zu Rouen und E. Sartwig auf ber Bamberger ermvarte gemacht, aber nur von biefem letteren verfolgt und ut ihrer wiffenschaftlichen Bedeutung richtig gewürdigt wurde. Der neue Antommling, ftand erzentrisch im Andromeda-Nebel und buche von ber neunten raich gur fiebenten Große empor, um bann er zu verblaffen. Das Speftrum erfchien anfänglich bald i tin ich, aber R. Copeland (geb. 1837; mit Boergen wm der "Germania"-Expedition von 1869) vermochte burch besondere Bahl bes brechenden Bintels feines Brismas brei Banben ber Lage nach genau zu bestimmen. Dan hatte un freilich ue Stern habe von Saufe aus r nichts mit in ben er rein optisch, burch n y e von unferem Auge ber vieftion auf bie Simmelsfugel, caten wäre, allein balb te man fich, indem man namentlich prazedeng= und Analogiefalle auffand, daß beide auch raumlich zusammengehörten, und bag ba mithin ein fehr intereffanter Beleg für die herausbilbung eines wirtlichen Sternes aus einer Rebelmaffe vorlag. Der viel besprochenen Nova ber Andromeda ward 1892 von Th. D. Anderson eine Kollegin in ber Nova Aurigae gur Geite geftellt, bie auf einer furg gubor von M. Wolf aufgenommenen Photographie fraglicher himmelsstelle noch nicht enthalten und also boch wohl in gang turger Zeit bis zur fünften Größe emporgewachsen war. Und Lichtschwäche fonnte gewiß nicht an diesem negativen Erfolge des photographischen Berfahrens die Schuld tragen, denn durch dieses hatte der Beibels berger Aftrophyfifer im vorhergehenden Jahre einen großen, bisher unbefannten Rebel mit bem Sterne 5 Orionis als Mittelpuntt entbeckt, einen gewaltigen Birbelnebel, zu beffen Fixierung allerbings eine 51/2 stündige Exposition erforderlich gewesen war.

Die sogenannten planetarischen Nebel, die von ihm zur Klasse der Ringnebel gerechnet werden, konnte Scheiner mit Hilfe des Photogrammes, das auch an lichtschwächeren Objekten ziemlich viele Einzelheiten hervortreten ließ, schärfer analysieren. Ein helles Zentrum in Gestalt eines Sternes ist fast stets vorhanden, und selbst dann gilt diese Mittelpunktseigenschaft, wenn der zentrale Stern zu schwach leuchtet, um im Fernrohre gesehen

promoted that their flavours attentings have edges thereon to make the same against their their flavours attentings have edges thereon is not their make their the

Ein Sammertigher, the altern districting for Mobilitatic on Einstein son to mad ben Productionsper on Stroppinskilland for telling Switched Sermengagengen out, berit, one prognostipes pasinger, but 2. Material 2000 artisals between Ministriction Sali time Skille securi Revial artist, one for extensive beautiful Sali to lieu totages Select M. S. Stand 1000 1000 plants in Security Skillands on Standardson medigabilities inform on her believages Standardson Belfast, Q. Gully zu Rouen und E. Hartwig auf der Bambener Sternwarte gemacht, aber nur von diefem letteren verfolgt mit in ihrer wissenschaftlichen Bedeutung richtig gewürdigt mit Der neue Ankömmling, stand exzentrisch im Andromeda-Nebel 🛋 wuchs von der neunten rasch zur siebenten Größe empor, um dun bald wieder zu verblassen. Das Spektrum erschien anfänglich kontinuierlich, aber R. Copeland (geb. 1837; mit Boerge Astronom der "Germania"=Expedition von 1869) vermochte burk eine besondere Wahl des brechenden Winkels seines Prismas but helle Banden der Lage nach genau zu bestimmen. Man hätte nun freilich meinen konnen, ber neue Stern habe von Saufe auf gar nichts mit dem Nebel zu thun, in den er rein optisch, durch die von unserem Auge bewirkte Projektion auf die Himmelstuge geraten wäre, allein balb überzeugte man sich, indem man namentlich Präzedenz= und Analogiefälle auffand, daß beibe auch räumlich zusammengehörten, und daß da mithin ein fehr interessanter Beleg für bie Berausbildung eines wirklichen Sternes aus einer Rebelmasse vorlag. Der viel besprochenen Rova bet Andromeda ward 1892 von Th. D. Anderson eine Kollegin in ber Nova Aurigae zur Seite gestellt, die auf einer furz juvor von M. Wolf aufgenommenen Photographie fraglicher himmelsstelle noch nicht enthalten und also boch wohl in ganz kurzer Zeit bis zur fünften Größe emporgewachsen war. Und Lichtschwäche fonnte gewiß nicht an diesem negativen Erfolge des photographischen Verfahrens die Schuld tragen, denn durch dieses hatte der Beidelberger Aftrophysiker im vorhergehenden Sahre einen großen, bisher unbefannten Nebel mit dem Sterne & Orionis als Mittelpunkt entdeckt, einen gewaltigen Wirbelnebel, zu deffen Fixierung aller dings eine 51/, stündige Exposition erforderlich gewesen war.

Die sogenannten planetarischen Nebel, die von ihm zur Klasse der Ringnebel gerechnet werden, konnte Scheiner mit Hilfe des Photogrammes, das auch an lichtschwächeren Objekten ziemlich viele Einzelheiten hervortreten ließ, schärfer analysieren. Ein helles Zentrum in Gestalt eines Sternes ift fast stets vorhanden, und selbst dann gilt diese Mittelpunktseigenschaft, wenn der zentrale Stern zu schwach leuchtet, um im Fernrohre gesehen

zu werden; die Platte bewahrt sein Bild gleichwohl auf. Wahr= scheinlich sind diese Zentren allerdings keine echten Sterne, so wie etwa unsere Sonne einen solchen darstellt, sondern es sind nebel= **ha**fte Berdichtungen von unregelmäßiger Form; es strahlen minlich vom Lichtzentrum zungenförmige Strahlen aus, die ge= Legentlich auch den Kern mit einem sich um diesen herumlegenden Minge verbinden. Da nun dieses Licht fast nur violette und ultrabiolette Strahlen enthält, so liegt die Vermutung nahe, die diese Strahlengattung aussenbende Masse sei in der Mitte des Nebels mehr als in den übrigen Teilen konzentriert. Die nicht felten Beobachteten raschen Anderungen in Aussehen und Lichtstärke des Rernes find bann, wenn bemfelben jedwede Solibitat gebricht, Achr leicht verständlich. Auch das Spektrum des neuen Sternes im Ruhrmann, von dem oben die Rede war, hat eine gewisse Umlichkeit mit demjenigen eines Gasnebels.

Die Notwendigkeit, die ältere Einteilung der Nebelflecke in Maffen, wie fie aus ben Beobachtungen am Spiegelteleftope ber beiden Herschel hervorgegangen war, durch eine zeitgemäßere zu ersegen, hat J. Roberts 1894 lebhaft betont. Ebenderselbe hat tine Reihe neuer Spiralnebel, wie sie, nebenbei bemerkt, schon in den siebziger Jahren R. G. L. Plante (1834—1889) täuschend im Experimente nachzubilden lehrte, zu den bisherigen hinzu ent= bedt und deren nahe verwandtschaftliche Beziehungen zu den ge= wöhnlichen Nebelringen wohl außer Zweifel gesetzt. berühmten Orion=Nebel hat Ricco in Catania nach 41/, stündiger Expositionsdauer treffliche photographische Bilder erhalten, welche bie Überlegenheit derfelben über die best gezeichneten Zeichnungen tar hervortreten lassen. Vor allem ist man in die Lage versetzt, über allfalsige Beränderungen in der Gestalt des Nebels ein trif= tigeres Urteil gewinnen zu können, als dies auf Grund der unter allen Umftanden subjektiv beeinflußten Zeichnungen angangig ift, und so konnte gerade beim Orion=Nebel Pickering 1896 beim Bergleiche mit älteren Aufnahmen feststellen, daß keine irgend iennenswerte Beränderung des Aspektes platgegriffen hatte. Finen phyfischen Busammenhang bes Rebels mit ben in bm sichtbaren Sternen erachtet ber amerikanische Aftrophysiker

Gasballes barftellen follte, bie wirffamfte Propaganda gemacht. Nabere Prüfung mußte ja barüber aufflaren, daß die Bedingungen der Plateauschen Bersuche grundverschieden von denen find, unter welchen nach Laplace bie beiben allein thatigen Agentien, Schwerund Bentrifugalfraft, gewirft haben follten, aber ber Umftand, daß man im Borlefungsfaale einen täuschend ahnlichen Ginblid in den Berbegang bes Planeteninftemes erzielt zu haben vermeinte, half über biefe Bebenfen leicht hinweg. Roch in ben fiebziger und achtziger Jahren haben fich gewiegte Sachtenner, wie C. 2Bolf, Bingel und Ennis, burchaus anerfennend über bie Laplaceide Sypotheje vernehmen laffen, ohne die mancherlei ichwachen Stellen berfelben, die aber boch verbefferungsfähig erschienen, totzuschweigen. Eine ernfte Befahr brobte berfelben erft von bem Beitpuntte an, ba Newcomb für die Uranustrabanten, Tifferand und S. Struve für den Neptunmond, wie dies vorher angedeutet ward, den Nachweis erbrachten, daß ber Ginn, in bem biefe Rebenplaneten um ihren Sauptplaneten freisen, nicht mit bem fonft allenthalben im Sonneninfteme herrschenden Bewegungsfinne übereinftimmt. Man hat diefem Bebenten auf verschiebene Beifen abzuhelfen gesucht, und es war insbesondere ber ausgezeichnete Geophyfifer G. S. Darwin (geb. 1845; bes großen Ch. Darwin in seiner Art nicht minber bedeutender Sohn), welcher in der durch die Sonne auf den noch weichen Planetenmaffen bewirkten Flutreibung eine Ursache dafür suchte, daß sich im Bereiche der äußeren Planeten, wo naturgemäß die fluterregende Anziehung des Zentralkörpers sich minder energisch zu bethätigen vermochte, die Rotationsverhältnisse gang anders als in der näher an der Sonne befindlichen Einflußiphare geftalten muffen. Ohne auf bas Zwischenstabium ber Ringbildung einzugehen, welches bei Laplace und Plateau noch als ein nicht zu umgehendes erscheint, mußte man die Herausbilbung ber Planeten aus ber Urgastugel von bem Zeitpuntte an zu erklären suchen, ba man inne geworben war, bag bas, mas man Saturnring nennt, diese Bezeichnung, wie oben erörtert murbe, gar nicht verdient. Daß dies aber auch thunlich ift, bewies U. G. D. Ritter (geb. 1826) in einer nach den verschiedensten Seiten bin neue Wege eröffnenden Abhandlung, auf die und einer has integraled Employee matter probabilities such the grape, help one financial was bee income Britishforder, any more lieb has promote the annual form proposed in the following and the financial such and the financial states of the financial states and an analytish following the financial states of the financial states and financial states and financial states and financial states and financial states are financial states and financial states and financial states are financial states and financial states and financial states are financial states and states and states are states and states are proposed to the states are proposed to th

Freedom with soft one authors fiction applies belong, home softward, but her Experients now interested sorth surfaces as more sould surface the more sould sorthward out the first integration of the southern sould surface and the Planetter and therefore the first integrate and been surfaced to Planetter and there in for interest and product the planetter of the surface of the sur

und von einer ursprünglichen chemischen Verschiedenheit der Ropuskeln nichts wissen will. In der That wird aber auch an nichts geändert, wenn man den Weltenbauftoff sich homogen und chemisch unterschiedslos, in Form bes einatomigen Gafes, a geordnet vorstellt. Indem nun die einzelnen Teilchen auseinander stoßen, kommen gleichzeitig progressive und gyratorische & wegungen zustande, und indem stets eine Anzahl örtlicher Anziehungszentren, die sich so gebildet haben, weitere Sammelpunkt bilden, frystallisieren sich sozusagen die einzelnen Weltkörper aus bem Chaos heraus. Durch Betrachtungen, welche einigermaßen an biejenigen G. H. Darwins gemahnen, glaubt bann Sape bie Notwendigkeit der Entstehung zweier hinsichtlich des Drehsinnes verschieden gearteter Räume um den Zentralkörper herum erweisen ju können; für das Sonnenspftem läge die Grenzfläche zwischen ben Bahnen von Saturn und Uranus, und biesseits berselben mußte sich nach und nach ber nämliche Sinn für sämtliche Bartialrotationen einstellen, während jenseits die rotatorische Anarchie, welche ursprünglich überhaupt herrschte, fortbestände. Man wird zugeben muffen, daß Fapes Buch, welches ber im hohen Greisenalter stehende Autor im Jahre 1896 herausgab, einen Markstein in der Entwicklung der kosmischen Ansichten abgiebt, und daß sich alle sonstigen Systeme, beren uns die neuere Zeit ziemlich viele, und darunter recht scharssinnig erdachte, gebracht hat, mit demjenigen des französischen Aftronomen auseinandersetzen mussen. Jedenfalls haben alle diejenigen Auffassungen der Weltenbildung, welche an Laplace anknupfen, bei ben Fachmännern, soweit biefe jeder kosmogonischen Spekulation nicht grundfätlich abweisend gegenüberstehen, viel mehr Anklang gefunden, als etwa Lockpers Meteoritenhypothese, nach welcher, wie sich dies schon in den dreißiger Jahren der phantafievolle Gruithuisen zurechtgelegt hatte, jeder Röper des Sonnensystemes das Resultat des Auf einanderplatens und Aneinanderhaftens zahlloser kleiner Weltkörper sein soll.

Wenn wir, ohne uns im einzelnen einer beftimmten Richtung anzuschließen, bloß generell baran festhalten, baß jeber einzelne himmelskörper ursprünglich eine sphärische Gasmasse

im Buftande alleräußerster Diffolution gewesen ift, so können wir uns auch weiter ein Bild zu machen suchen von der Art und Beise, wie ber Berbichtungeprozeg fortschritt, und wie im Laufe ungeheurer Zeiträume alle die verschiedenen Zuftande sich herausbilbeten, welche und die moderne Aftrophysik als im kos= mischen Raume vertreten vorführt. Jene Nebel mit monotonem Spektrum, welche weder durch das Fernrohr noch durch die sonstigen Rerlegungsmittel in Sternhaufen aufgelöst werden können, erscheinen und als treue Bilber bessen, was bereinst einmal auch unser Connensystem gewesen ift, als insulare Ansammlungen von Weltenbaustoff, innerhalb beren noch keinerlei Kondensation bemerklich wurde. Die planetarischen Nebel mit heller leuchtendem Kerne find bann als eine erste Stappe auf bem Wege zur Herausbilbung von Sonnenspstemen anzusehen und wenn wir hierauf die Ent= widlungsgeschichte ber Beltforper in ber Beije weiter verfolgen, wie es von Zoellner und Secchi in den Grundzügen festgestellt, von H. C. Vogel aber grundsätlich gebilligt worden ift, fo konnen wir es aussprechen: In ben verschiedenen Typen ober Spektralklaffen ber Figsterne tommt beren verschiedenes Lebensalter zum Ausbrucke. Was dem erften und zweiten Typus von Secchi=Bogel zugehört, entspricht einem Figlierne, aber die Sterne erster Art find wesentlich noch glühende Gasmassen, bei benen allerdings eine gewisse Scheidung ber zen= tralen und peripherischen Massen nach dem Aggregatzustande ein= getreten ift, wogegen diese Trennung bei ben Sternen ber zweiten Art, zu benen unsere Sonne gehört, schon eine bestimmtere ge= worden ist; ein sehr ausgedehnter Kernkörper hat bereits eine gewisse Verfestigung erfahren, wird aber von einer ebenfalls massigen Außenschicht leuchtender Gase und Dampfe umschlossen. Die meist rötlichen Sterne des dritten und vierten Thpus — Bogels Rlaffe IIIa und IIIb — scheinen bereits auf eine beginnende Verfestigung auch an der Oberfläche hinzuweisen. hat vielfach zu dieser Gruppe auch die veränderlichen und die neuen Sterne gestellt, indem man baran bachte, bag namentlich bei biesen letteren die schon gebildeten starren Hüllen gelegentlich wieder zerreißen und die nun des Druckes entledigten Gasmassen explosiv nach

Thatsächlich hat das Spektrum der neuen außen itreben möchten. Sterne Ahnlichkeit mit bemjenigen gewisser folgrer Protuberangen, bie wir als Eruptionen glühenden Wasserstoffgases anzusprechen geneigt waren, und daß die Verdichtung von außen nach innen, und nicht etwa umgekehrt, fortschreitet, hat die Geophysik, wie wir feiner Zeit feben werben, zur Bewißheit erhoben. gediehen ist ber Borgang, bem schließlich alle Weltkörper unterliegen muffen, bei ben Planeten; boch ist sowohl nach den speltre stopischen Wahrnehmungen, wie auch nach dem, was die Himmellmechanif für die Dichteverteilung in den Massen unseres Sonneninstemes festgestellt hat, für wahrscheinlich zu erachten, daß die äußeren Planeten, abgesehen von dem bas Schicksal ber Erbe teilenden Mars, sich überwiegend noch in halb= oder ganzflüssigem Ruftande befinden, mahrend sie, wie die Wasserdampfbanden ihre Spektrums auswiesen, von einer bichten Atmosphäre umschlossen Betreffs ber vier Planeten Mars, Erbe, Benus und Mertur mogen wir uns vorstellen, daß sie im Inneren zwar auch noch alle Aggregatzustände bergen, deren die Materie überhaupt fähig ift, daß aber diese zentraleren Partien durch eine ziemlich bide, starre Krufte dem unmittelbaren Verkehre mit dem Außenraume entzogen sind. Der sehr kleine Mond endlich, der Luft und Waffer nicht ober mutmaglich nicht mehr befigt, indem biese Stoffe bei ber stetigen Ertaltung der auch einmal feurig-flussigen Maffe aufgejogen wurden, ist vielleicht schon durch und durch fest geworden, eine ausgebrannte Schlacke". Es wird diefer Berfuch, zwischen ben fernsten Nebelmaffen, von benen bas Licht erft in Sahrbunderten oder Jahrtausenden zu uns herabgelangt, und ben une nachst stehenden Geftirnen eine ftetige Entwicklungsreihe als Binbeglieb herzuftellen, wenigftens als ein tonsequenter anerkannt werben muffen. Nur die Frage der veränderlichen und der ihnen meifellos auf ber genetischen Stufenleiter nahe ftehenden neuen Sterne bedarf, wie erwähnt, noch weiterer Klärung. Die Schriften, in benen 1883 von E. Lenft in Bawlowst, bem jetigen Direttor and Mostau, und 1888 von Luinen bie Summe unseres Wissens von biesen aftroübersichtlich zusammengefaßt wurde, sind natürlich Di.

vieder teilweise überholt worden, denn nirgendwo sonst ist die Gesahr raschen Veraltens für ein litterarisches Erzeugnis eine so große, wie gerade auf astrophysikalischem Gebiete.

Schon die ältere Zeit hatte als einleuchtendste Sypothese für bie Erklärung ber periodisch veränderlichen, d. h. dem Algol= thpus einzuordnenden Sterne biejenige betrachtet, welche ben Umlauf eines dunklen Begleiters um den hellen Saupt= ftern als Urfache bes Lichtwechsels gelten läßt. Neuerdings ift and von Bidering und Bogel biefe Deutung bes Berganges angenommen worden, und gar manche Gründe wirken zur Unterstützung dieser Anschauung zusammen. H. Bruns (geb. 1848) hat dagegen auf mathematischem Wege dargethan, daß regelmäßiges An- und Abschwellen ber Lichtintensität auch zu erklären ist, wenn man annimmt, daß ein mit dunklen Flecken an der Oberfläche behafteter, heller Stern sich gleichmäßig um seine Achse breht. Minterfues stellte sich auf einen gang anderen Standpunkt; im zufolge find die beiden nur wenig diftanten Sterne, welche ein Doppelspstem bilden, von Atmosphären umgeben, in denen das Licht ftark absorbiert wird, und indem der eine der beiden Sterne auf die bewegliche Hulle des anderen attraktiv wirkt, kommt eine lebhafte Ebbe= und Flutbewegung in jenen Atmosphären zustande, welche dem Lichte den Durchgang bald verstattet, bald wieder wehrt. **Da Schiaparelli im Jahre 1882** Sternpaare von überaus ichneller Umlaufsbewegung um ihren Massenmittelpunkt entbeckt hat, ist die Hypothese der atmosphärischen Gezeiten immerhin der Buchtung wert. Solche veränderliche Sterne freilich, in deren Lichtschwankungen gar keine ober doch nicht eine mit strenger Beriodizität verträgliche Gesetzmäßigkeit zu Tage tritt, werden sich den soeben besprochenen Erklärungen nicht unterordnen lassen, und ba hat man wohl ein Recht, mit E. Loomis (1811—1889) an eine regellos fich andernde Bedeckung ber leuchtenden Sternphotosphäre mit erkaltenden und deshalb für Lichtemission untauglich gewordenen **Wassen zu benke**n. Übrigens hat 1893 Duner, indem er den variablen Stern y Chani untersuchte, sein ausdrückliches Gin= perständnis mit Bogels Theorie des Lichtwechsels von Algol=

en kundgegeben, nebenher aber auch dieselbe ausgedehnt auf iche Sterne, welche eine doppelte Periode besitzen und je ein ausgesprochenes Maximum-Minimum auf ein minder ausgeprägtes Maximum Minimum folgen lassen. So erklärt denn auch Pickering das stärkere Minimum dadurch, daß der hellere Stern durch den schwäheren bedeckt wird, und das zweite dadurch, daß der hellere vor den schwächeren tritt, während ein Maximum sich er-

t, wenn die beiden - nur fpettroffopisch, nicht aber optisch Sterne nebeneinander fteben, ohne fich gegenseitig ihr ju berfümmern. Ginen neuen, bis jest ifoliert an ein us entbedten im Jahre 1899 einziges Er B. Müller und Rer am. Die Dauer bes gangen Lichtwechsels scheint bre zu betragen, wovon aber nur 12/. auf die Lichtzunahme, 6 auf die ichtabnahme entfallen. Abnlich verhalt es fich bei u Vulpeculae, über bie D. C. Benbell ziemlich gleichzeitig berichtete, aber ba ber Gegensatz nicht annahernd das gleiche Berhältnis beobachtet, und da zudem die Lichtperiode außerordentlich furz ift, fo wird fich dieser Fall leichter einem schon befannten Falle affimilieren laffen.

Für die merkwürdige Nova im Sternbilde des Fuhrmannes haben Bogels und Biderings fpettroftopifche Untersuchungen bie Wahrscheinlichkeit ergeben, daß zwei Körper biefen Stern zusammenseten, die sich beibe langs ber Gesichtelinie lebhaft bewegen. Nur so werde es verständlich, daß das Spektrum als eine Übereinanderlagerung zweier Spektren mit noch bazu helleren und bunkleren Bafferstofflinien auftritt, welch lettere ftark gegen einander verschoben find. Gine andere Theorie hat Seeliger (1892) aufgestellt, teils auf eigene photometrische Meffungen, teils auf M. Wolfs und Anderer photographische Bilder sich ftugend. nimmt an, daß allüberall im Interstellarraume tosmische Wolfen von außerordentlich dunnem Gefüge, echte und rechte Nebel, schweben, in die ein massiverer Körper nicht eintreten kann, ohne sofort intensiv erhigt zu werden, so wie dies ja auch ben Sternschnuppen beim Paffieren unferer Erdatmosphäre begegnet. Auf biefe Beije — burch Kontakt eines bewegten Sternkörpers mit einem widerstehenden Mittel - waren bas rasche Aufflammen, bie

sumeist ebenfalls rasche Verminderung des Lichtes und endlich kuch die Superposition der Spektren, deren eines dem anscheinend neuen Sterne, deren zweites der kosmischen Wolke angehören würde, Leicht zu begreifen.

Her Kosmogonie und kosmischen Entwicklungslehre erhaltenen Thatsachen und Hypothesen abschließen. Kein Hindernis ernsterer Art steht der nun wohl allseitig gebilligten Annahme im Wege, daß wir uns die kompakten Weltkörper als aus einem nebuslaren Urzustande hervorgegangen und durch eine Bielszahl sich stetig folgender Verdichtungsprozesse hindurchsgegangen vorstellen. Die Einzelstadien dieses Prozesses an der Hand der aftrophysikalischen Forschungsresultate klarzustellen, ist ein erstrebenswertes Ziel, dem wir seit vierzig Jahren schon um ein nicht ganz kleines Stück näher gekommen sind, und dessen weitere Verfolgung das scheidende 19. Jahrhundert als ein in Chren zu haltendes Vermächtnis seinem Nachfolger überliesert. Die Untersuchungen von J. E. Keeler (1857—1900) über Spiralsnebel stehen an der Grenzscheide.

## fünfzehntes Kapitel.

## Die mechanischen Disziplinen in der neuesten Beit.

Wir haben im achten Abschnitte die Physik als ein einheitliches Ganzes bis zur Mitte bes Jahrhunderts verfolgt. Bereinigung einer Reihe gang verschiedenartiger Disziplinen in einem einzigen Rapitel wäre ja natürlich auch jetzt noch keine sach liche Unmöglichkeit, fo wenig wie in den Lehrbüchern diefer Biffenschaft, die in ihrer sehr großen Mehrzahl keine grundsätliche Trennung vornehmen, soweit sie nicht überhaupt von vornherein die alte historisch gewordene Einteilung der Naturlehre in Statik, Dynamif, Afustif, Optif, Barme-, Gleftrizitäte- und Magnetismuslehre aufgeben und die Motive zu ihrer Alassifitation der modernen Energetik entnehmen. Daß letteres an biesem Orte nicht geschehen darf, versteht sich von selbst, denn die Geschichte hat die Dinge zu nehmen, wie fie geworden find, und nicht, wie fie fich einem besonders weit blidenden Auge am Schluffe des zu schildernden Abschnittes darstellen. Gleichwohl macht sich eben in dem Zeitraume, in den wir nunmehr eintreten, der innere Gegenfat zwijden ben mechanischen Disziplinen, zu benen feit R. Mager, Belmholt und Joule auch die Barmetheorie zu rechnen fein wird, und denjenigen Zweigen, welche nach der älteren Anschauung die Phufik der Imponderabilien darftellen, fo entschieden geltend, daß eine Scheidung der beiden Hauptpartien sich gang von selber empfiehlt. In die erste Abteilung wird also die Lehre Don Gleichgewicht und Bewegung fester, slüssiger und gasförmiger Rörper nebst Wellenlehre und Akustik aufzunehmen sein, und daß auch die Thermodynamik hierher gehört, wird nach den Darlegungen des zehnten Abschnittes nicht als zweiselhaft betrachtet werden Können. Nur die Wärmestrahlung würde strenge genommen mit der Lehre vom Lichte zusammengesaßt werden müssen, und wenn wir deshalb auf diese Vereinigung verzichten, so machen wir uns, im Interesse der älteren Systematik, einer kleinen Inkonsequenz schuldig. Denn die Optik kann heutzutage vom Elektromagnetismus nicht mehr getrennt werden; beide gehören unzertrennlich zusammen. Und damit ist also das Programm für die Geschichte der neueren und neuesten Physik vorgezeichnet.

Die Mechanik sah in dem Jahre 1850, mit welchem unsere Geschichtserzählung beginnen soll, einen großen Fortschritt sich bollziehen, der zugleich der Aftronomie und wissenschaftlichen Geographie zu gute kam. Unter biefem letteren Gesichtspunkte wurde biefe an der Grenzscheibe unserer beiden Hauptzeiträume stehende Wisode bereits im sechsten Abschnitte berührt; nunmehr ist der Beitpunkt ba, um ihre Bedeutung einer allgemeinen Würdigung punterziehen. Wiederholt hatten im 17. und 18. Jahrhundert scharfe Beobachter ein irgendwie in Bewegung gesetztes Senkel Bewegungen ausführen sehen, die wohl auch gelegentlich mit ber Erdumdrehung in urfächliche Verbindung gebracht worden waren, aber erft ber französische Physiker J. B. L. Foucault wurde durch den zufällig bemerkten Umstand, daß er eine in ben Rotationsapparat eingeklemmte Stahlschiene in eigenartige Schwingungen geraten sah, darauf geführt, einer übersichtlicheren Anordnung des Experimentes nachzugehen, durch welches die Aombination einer rotatorischen und einer schwingenden Bewegung bargestellt werden sollte, und so trat vor die erstaunte Welt der berühmte Foucaultiche Pendelversuch, von dem man sofort einsah, daß er noch besser, als es mit Hilfe der bereits bekannten Fall= und Ablenkungsericheinungen geschehen konnte, ben finnenfälligen Beweis für ben erften Sauptfat bes Copper= Man ließ einen schweren Körper an einem nicus erbrachte. langen Faden schwingen, indem man zugleich um möglichste Fern-

haltung störender Einflüsse durch Luftzug, Torsion u. f. m. bejog war, und konftatierte nun mit freiem Auge, daß die Schwingung ebene bes Bendels sich brehte und schließlich eine volle Umbrehm um die Ruhelage in einer Reit ausführte, die nach Foucant gefunden ward, wenn man mit dem Sinus der geographische Breite des Beobachtungsortes in 24 Stunden bividiert. Unte ben Polen beträgt bemnach bie Umbrehungsbauer genau 24 und am Aquator nimmt sie eine unenblich lange Zeit in Ansprud b. h. es findet überhaupt teine Bewegung statt, was schon bam erhellt, daß ber Gleicher zu beiben Erbhalbkugeln gehört und a ber nörblichen Hemisphare eine Ablentung nach rechts, auf be fühlichen eine solche nach links stattfinbet. Der Bersuch ift m zähligemale wieberholt worden, und einige biefer Wieberholunge haben burch bie Ortlichkeiten, an benen er stattfand, von sich rebe machen. So zeigten K. Garthe (1796-1876) im Kolner Don (1852) und Secchi im Pantheon zu Rom etwas früher ein großen Buhörerschaft, wie sich bie Erbe unter bem in feine Dezillationsebene unverandert bleibenden Bendel wegbreht, und wie durch Sinnestäuschung bas Bewegungsbild berart umgeform wird, daß man eine Bewegung des Penbels auf der rubenbei Erde wahrzunehmen glaubt. Die Anzahl ber Gelehrten aber, welche das von Foucault ganz elementar begründete Drehungs gesetz erakter zu beweisen ober als angenäherten Ausbruck einer in Birklichkeit verwickelteren Gesemäßigkeit nachzuweisen versuchten, ist eine so große, daß sich beren Aufzählung verbietet. Bon diefen für die theoretische Mechanik wertvollen, den Physiker selbst de gegen nicht näher berührenden Arbeiten wollen wir nur die beiben als besonders bemerkenswert hervorheben, welche von Sanfen im Jahre 1856 und von Poncelet im Jahre 1860 ausgegangen find. Die ausgebehnteste Bersuchsreihe, welche auch bagu biente, die erwähnte Näherungsformel als eine im Bereiche ber boch nie ganz auszumerzenden Fehlerquellen völlig ausreichende nachzuweisen, lieferte gleich 1851 T. G. Bunt in Briftol, ber ein 58 englische Fuß langes Benbel benütte. Die fast zahllosen analytischen und experimentellen Studien über ben Pendelversuch hat A. J. Bid in Wien in einer 1876 veröffentlichten Abhandlung ber "Reitichrift für das Realschulwesen" kritisch besprochen, auf die jeder zu verweisen ist, der sich über eine überaus interessante Episode in der Geschichte des naturwissenschaftlichen Fortschrittes mäher unterrichten möchte. Endlich ist noch zu erwähnen, daß I. F. Weihrauch (1841—1891) 1887 die Gestalt der von der Pendelspize beschriebenen sphärischen Kurve mathematisch untersucht und in ihr eine schleifenförmige Kollkurve (hpozykloide) nachgewiesen hat. Damit dürfte die im Ansange eine Wenge von Gliedern ausweisende Kette von Untersuchungen über ein Problem geschlossen sein, das aber auch noch in der Folgezicht zu Erörterungen über die beste Art und Weise, die Erscheinung im Unterrichte zu verwerten, Anlaß geben wird und wohl niemals sanz, solange es wenigstens wißbegierige Menschen giebt, von der Lagesordnung abgesett werden kann.

Der schöne Bendelversuch war nicht die einzige Bereicherung, welche die Wiffenschaft Foucault zu verdanken hatte. Wir werden seinem Namen in der Optik wieder begegnen, aber auch jetzt schon tritt die Pflicht an uns heran, einer weiteren wichtigen Erfindung u gebenken, die der experimentellen Mechanik zu gute kam. Jahre 1817 bereits hatte F. Bohnen berger (1765—1831), um gewisse Erscheinungen bei der Rotation fester Körper klarzustellen, seinen Rotationsapparat konstruiert, der wohl für alle Zeiten einen unentbehrlichen Bestandteil physikalischer Kabinette darstellen wird. Ein kleines Ellipsoid wird von jener aus drei Ringen zusammen= gesetten Aufhängung getragen, welche man die Cardanische nennt, weil der bekannte Polyhistor und Tausendkünstler Geronimo Cardano in seinen 1582 gedruckten "Libri XXI de subtilitate" eine solche Anordnung für Schiffslampen und andere möglichst in ber gleichen Lage im Raume zu erhaltende Gegenstände vorgeschlagen hat. Coppernicus hatte noch geglaubt, es bedürfe einer stetigen "britten" Bewegung, um die Erbachse sich stets immer parallel zu halten, aber Galilei wies bereits nach, daß eine rotierende und daneben noch anderweit bewegte Kugel ganz von selbst die Tendenz n sich trägt, den Parallelismus ihrer Umdrehungsachse aufrecht u erhalten. Das Bohnenbergersche Maschinchen erreicht den wed, dies sinnenfällig darzuthun, gang vorzüglich; der leiseste

Fingerbruck ift nämlich genügend, um bem frei beweglichen Sphin jebe willfürliche Stellung anzuweisen; sowie jedoch ber Rorper b rasches Abbreben einer Schnur in Umbrehung verset ist, leiftet fraftigen Wiberstand gegen bie Sand, welche bie Achse aus i Lage herauszubringen versucht. Das von Koucault erfund Sproftop thut benfelben Dienft in noch vervolltommneter B Hauptstück des Apparates, bei dessen Konstruktion der Ersi von Froment unterftütt warb, ist wiederum ein Drehkorper, diesmal die Geftalt eines Torus hat, wie er durch die Umbres eines Kreises um eine außerhalb gelegene Gerade seiner Ebene. Achse entsteht. Dieser Bulft ift sehr sinnreich in eine Stells völlig indifferenten Gleichgewichtes gebracht, so daß ein Sauch in Bewegung verfett; auf die Platte ber Rotationsmafchine fest, tritt er bagegen sofort in jenes Stabium ein, welches beim Bohnenbergerichen Maschinchen berbeigeführt werben tom Das Gyrostop bient aber bann weiter bazu, nachzuweisen, bak b Drehungsachse, wenn die Symmetrie irgendwie gestört ift, in langfame Bewegung langs ber Mantelflache eines Regels antiit welche aus ber Aftronomie als Prazeffionsbewegung betam Auf noch einfachere Beise erreichte biesen Zweck (1858) b von Plücker beratene Bonner Universitätsmechaniker G. Fessel (geb. 1821), deffen Rotationsmaschine in einer Metallscheibe mit gewulftetem Rande besteht, die innerhalb einer zweiten, ringförmign Scheibe in Umbrehung verfett werben kann; lettere ift an einer horizontalen Achse befestigt, die von einem vertikalen Pfosten getragen und am anderen Ende durch ein Gegengewicht so belaste wird, daß vollständige Horizontalität gewährleistet wird. bann ein Übergewicht angehängt wird, sett sich, mahrend die Scheibe rotiert, die Achse in die bekannte konische Bewegung. Mathematiker, unter benen wir insonderheit Aug. Schmidt und S. Hauck (geb. 1845) namentlich anführen wollen, haben sich später bemüht, die an den Rotationsapparaten wahrzunehmenden Erscheinungen mit Hilfe elementarer Betrachtungen zu erklaren. Much von Poggendorff und von Magnus, sowie von ben Engländern Wheatstone und Baben Powell (1796-1860) ift an der Verbesserung der Vorrichtung und der Beweismethoden zearbeitet worden. Von A. H. E. Lamarle (1806—1875) und 3. E. Sire (geb. 1826) wurde ein aproskopisches Benbel angegeben, und in den siebziger Jahren beschrieb der Belgier **Bh.** Gilbert (1832—1892) einen noch weit komplizierteren Apparat, den der Mechaniker Ducretet unter dem Namen Baroshroftop ausführte. Die mannigfachen, zum Teile überraschenden Sortommnisse, welche eintreten, wenn rotatorische sich mit anders earteten Bewegungen vergesellschaften, schienen ursprünglich eine **Domäne des höheren und höchsten Kalkuls** zu sein, aber durch die terschiedenen instrumentalen Hilfsmittel, welche die vorstehend gemannten Physiter und Mechaniker an die Hand gaben, kann auch ben Fernerstehenden ein Ginblick in die verwickeltsten Bewegungs= R. C. Schmit, ebenfalls ein erhältnisse vermittelt werden. **Belgier, hat sogar** die Nutation, durch welche die konische Brä= effionsbewegung in der Art abgeändert wird, daß die Achse stets woch eine kleine, periodisch wiederkehrende Ausbuchtung des Regelmantels durchlaufen muß, mittelst eines Selbstaufzeichners dargestellt.

In theoretischer Beziehung bringt uns die zweite Hälfte bes Kahrhunderts eine Reuordnung der Systematik, welche bisher in ber Mechanik der festen Körper obgewaltet hatte. Die Statik bleibt im wesentlichen, was sie bisher schon immer gewesen war, aber die Bewegungslehre spaltet sich in zwei innerlich verschiedene Teile, Rinematit ober Geometrie ber Bewegung auf ber einen und eigentliche Dynamik auf der anderen Seite. Die neueren Berte über Mechanik, wie man sie 1853 von J. M. C. Duhamel (1797-1872), 1856 bon C. E. Delaunan (1816-1872), 1870 von 28. Schell (geb. 1826) erhalten hat, um nur ein paar be= sonders hervorragende zu nennen, lassen diesen Gegensatz, der früher mehr nur gefühlt als bewußt empfunden worden war, klar hervortreten. Wenn wir oben sagten, die Lehre vom Gleichgewichte fei einer gleich tief greifenden prinzipiellen Umgestaltung ihres Besitztandes nicht ausgesetzt gewesen, so bezog sich das übrigens nur auf bie Materie felbit; bie Art ber Behandlung nämlich ift teilweife eine von der früher üblichen weit abweichende geworden. Die Ingenieure, gewöhnt, bem Zeichenstifte einen großen Teil ber bei ber Projektierung irgend eines Unternehmens aufzuwendenden Produces for Small link Coloran and Michaeles brook E. Soverners and C. C. Marke get 1962. Receipting severe generalise author unions at brook in misping generalise. It refullyworths firstly and infullyworther Englangetones for our infullyon Margalli professor, we have Marketheless augmentation Receipt brook Benefits on Rulein, with Englangerors out one South brook Benefits on Bings of refutive. Single our projected out one Specialist in 1971, our linearities for thoughelesself, barel S. Virgini our linear provides.

The Street of the assembled States promises. Let Street stight has been as allowed and the product of the street antique of the street antique of the street and the street

nismus übergegangen, ber nach F. Grashof (1828—1896) in zu einem Getriebe wirb, wenn eines der beweglichen Gliebert Bewegungsimpuls liefert. Nicht darf, trot der übereinstimmen Etymologie, mit der Kinematil verwechselt werden die Kinetil, inichts auderes als eine auf exalte Unterlagen gegründete Abstellehre ist und gleichmäßig die mechanische Wärmetheorie, wie abie physikalische Chemie beherrscht.

Ein anderer Aweig ber mathematischen Bhufit, ber ans Statit hervorgewachsen ist und biefer so lange als Bestandteil gerechnet ward, bis er sich felbständig machte, ist die Botent theorie, beren Anwendung heutzutage die benkbarft viell geworben ist. Aftronomie und Geophysik haben u. a. beshal mannigfaltigfte Forberung erfahren, weil nur Potentialbetracht ermöglichen, bie von einem beliebig gestalteten Rorper einen Maffenpuntt ober auch auf einen anberen Ri ausgeübte Anziehung zu berechnen. An und für sich jedes beliebige Anziehungsgesetz in die hierfür aufzustelle Formeln eingeführt werben, allein die natürlichen Beriell bringen es mit sich, daß die Naturwissenschaft — die reine # mathit ist baran nicht gebunden — fast ausschließlich mit ! Newtonichen Gravitationsprinzipe operieren muß. ungemein reiche Litteratur verknüpfte sich insbesondere mit Probleme ber Attraftion eines Ellipsoides; haben boch uns bekannten Beltkörper biefe Geftalt, fo bag also bie Rech bes himmels unmittelbar verpflichtet ist, sich für diese Aufgabe interessieren. Nachbem J. Jvory (1765—1842) burch sein besprochenes Reduktionstheorem gezeigt hatte, wie in einfach Beise das Potential eines homogenen Sphäroides für einen äusen Punkt ermittelt werden kann, wenn man bereits dasjenige einen auf ber Oberfläche selbst gelegenen Bunkt kennt, gaben ben vierziger Jahren Lejeune Dirichlet und Chasles i burch außerordentliche Eleganz ausgezeichneten Lösungsmethon ber erstere auf neuem analytischem, ber andere auf bem aus i Newtonschen Zeit wohl befannten synthetischen Bege, ben geni in diesem Falle ein Laplace für unbetretbar erklärt hatte. andere Körper übertrugen die neueren analytischen Wethold L. Mirake (1865-1865), bet mell her eller to Nebe Jones an assessmen Markementhree his public Ehrryther carbidest Safess metter, & M. Wonter (2005 - 1000), 3 & St. D. Morrhig get tene, 3 ff 3 Montred (pt 1840). 3 Procest (pt-1988. In S. Strift (1886-1882) a. a. Book brilded broads or section, led as the ExciteDoor too too Economics, bed here Schemischigung for anyopeds Rock and Mothe nei Solowa lek registe in griddicheun lienn net autredante sects private section have, but more rectacity in her Migel tell Immunior, over Medpowertendbanger, patrollow tris, misk: Mistly native flows have delice A. Wounters, less see Mare, all highe-Indicates Winesdager Irones invotes, beller John R. Hermotte get retti: S il dever 1985-1981 . N C. il Coldin. get 1442: A R. S. Bungrito get. (144 Personales gobellet, self me allow it he Name W. Sewer 1796-1876 have amprished, as less left his swifted; priller Wedperberfullering builds Experide Senfrience height. Street in end, but 1969's lat. Specialities Whell in her year and notice outs you sufofment processors, also sell hand, the se three proper Demonstration onbeliev frameringue Raschrautes on uniterreffichet Refemangetectromment and for front purpless for "To less Hadfe fast belies related type fiding to bet \$5000 town per Europethids.

In ber Dynamik hat die neueste Zeit weniger Gewicht auf bie Erfindung neuer genereller Pringipien, bon benen ja icon eine ziemlich große Bahl zur Berfügung fteht, als auf die Ber volltommnung der Rechnungsmethoden gelegt. Immerhin ift auch in ber ersteren Richtung so mancher Fortschritt zu verzeichnen. Im Anschluffe an die von Galilei geftellte Frage, wie es bem tomme, bag nicht felten eine im größeren Stile ausgeführte Dafdine burchaus nicht fo prompt arbeite, wie man nach ben Leistungen bes Mobelles erwarten burfte, hatte fcon Newton (1687) bie Bebingungen zu erforschen gesucht, unter welchen zwei Sufteme von Maffenpunften zu geometrisch ahnlichen Bewegungen veranlagt werben fonnen, und im Jahre 1848 gab 3. 2. F. Bertrand (1822-1900) eine forrette Begriffsbeftimmung bes Bejens ber mechanischen Uhnlichfeit, indem er ben von Remton gefundenen Sat als eine birefte Konfequenz bes uns aus bem achten Abichnitte befannten D'Alembertichen Bringipes binftellte. Geit biefer Begriff vorliegt, lagt fich ber vermutliche Rugeffett einer berzustellenden Maschine mit weit größerer Sicherheit abschähen. Eine besonders wichtige Fruftifizierung dieser ganzen Lehre brachte bas Sahr 1873, indem an ihrer Sand Belmholy bie Frage nach ber Lentbarfeit bes Luftichiffes erörterte und bie Grunde aufzeigte, weshalb fleine Probemodelle oft mit überraschender Sicherheit ihren Dienft thun, mahrend es boch nicht gelingen will, eine benfelben Grundfagen nachgebildete wirkliche Flugvorrichtung zu stande zu bringen.

Außerordentlich gefördert wurde die Lehre von der Bewegung durch den Umstand, daß es ermöglicht ward, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts das Geset von der Erhaltung der Energie ihren sämtlichen Betrachtungen und Rechnungen zu Grunde legen zu können. Ausgefunden und in ihrer dynamischer Bedeutung klar ersaßt war die Gleichung der lebendigen Krast bereits von Daniel Bernoulli um die Mitte des 18. Jahre hunderts worden, aber jest erst verstand man sich auf die Ziehunder richtigen Konsequenzen. Das ebenfalls früher erwähnschamiltonsche Prinzip wurde von Jacobi, dessen Vorlesunge über Dynamik durch die 1866 von R. F. A. Clebsch (1833 besonder Dynamik durch die 1866 von R. F. A. Clebsch (1833 besonder Dynamik durch die 1866 von R. F. A. Clebsch (1833 besonder Dynamik durch die 1866 von R. F. A. Clebsch (1833 besonder Dynamik durch die 2000 von R. F. A. Clebsch (1833 besonder Dynamik durch die 2000 von R. F. A. Clebsch

-1872) veranstaltete Buchausgabe zugänglich geworden sind, erheb-Lich für die praktische Verwertung ausgestaltet, so daß es sich für alle Aufgaben eignet, in benen sich ein Punkt auf einer gegebenen Hache zu bewegen hat. Die Drehung ber Körper um eine Achse forberte die Ausbildung der durch Sungens in die Wissen= schaft eingeführten Theorie der Trägheitsmomente und der freien Achsen, und diese ward vornehmlich geleistet burch 3. N. Haton de la Goupillière (geb. 1838) im Jahre 1858 und burch L. D. Heffe (1811-1874), ber 1861 eine burch ihre muftergiltige Formenschönheit ausgezeichnete und in mathematischer Hinfict abschließende Lösung für das Hauptachsenproblem erbrachte. Beit schwieriger und insbesondere sehr viel unübersichtlicher wird die Sachlage bei der Drehung eines starren Körpers um einen festen Buntt. Sier griff Poinsot, ber schon burch seine Aniftepaare, wie wir erfuhren, ein höchst wertvolles Verdeut= lichungsmittel geschaffen hatte, mit einer neuen Systematif ein; seine zweite .und umfänglichere Veröffentlichung darüber datiert aus dem Jahre 1851. Er zeigte, daß die Bewegung eines un= veränderlichen Systemes, möge sie nach welchen Gesetzen immer sich richten, erfett werden kann burch das Abrollen eines mit dem bewegten Punkte fest verbundenen Regels auf einem mit Translationsbewegung begabten Regel, der die gleiche Spige hat. Lettere fällt mit bem als fest vorausgesetzen Buntte Auf dem geometrisch zu konstruierenden Zentral= ellipsoide entstehen so zwei Kurven, nach Poinsot die Polodie ("Polweg") und Herpolodie ("Kriechweg" bes Poles); die erfte ist doppelt gekrümmt, die zweite eben, und zwar rollt lettere berührend auf der Polodie hin. Durch die Verzeichnung dieser beiden Linien ist die an sich immer verwickelte Bewegung des Systemes vollkommen veranschaulicht worden. Aber auch die Analysis hat sich dieser Hilfsvorstellungen bemächtigt, und der bedeutendste beutsche Mathematifer ber neuesten Zeit, 28. Th. R. Beierstraß in Berlin (1815—1897), gab in den sechziger Jahren die voll= ständige Entwicklung der einschlägigen Formeln. Neuerdings hat E. Heß in Bamberg in einer Reihe von Abhandlungen das Wesen dieser Rollbewegung nach allen Seiten studiert; dieselbe ist nament=

Ĺ

lich auch für die Astronomie bedeutsam, weil sie in der sogenannten, 1748 von Bradley aufgefundenen Nutation der Erdachse ihr reelles Substrat besitzt. Infolge der aus der sphäroidischen Gesuld unseres Planeten entspringenden Präzession würde die Adje desselben im Laufe von rund 26000 Jahren die Mantelsläche eines geraden Kegels beschreiben, aber die Nutation bewirft, des diese konische Fläche keine glatte, sondern eine undulatorisch gestrümmte wird, wie dies oben schon erwähnt wurde.

Reine Bewegung vollzieht sich, wie jedermann weiß, ohne daß in jedem einzelnen Falle bie Überwindung von Reibungswiderständen erfordert wird, und biefen muß deshalb ebenfalls in der mechanischen Physik sorgfältig Rechnung getragen werden, wie denn auch die Werke über technische Mechanik hierauf an meisten einzugeben pflegen. Die Gefete für malgende und gleitende Reibung waren ber Hauptsache nach von Coulomb (1785) aufgestellt worden, und in den Jahren 1833 bis 1835 gab ber frangösische Oberst, spätere General A. J. Morin (1795-1880) seine umfänglichen Untersuchungen über diese Bewegungshindernisse In unseren Tagen bankt man die eingehendsten Experimentalstudien über die Reibung, vorab über die rollende, bem britischen Physiter D. Rennolds (geb. 1842), der insonderheit auch die Wirkung der Schmiermittel aufzuklären bedacht war. Die Theorie des Reibungswinkels, dessen trigonometrische Tangente bem Reibungstoeffizienten gleich ift, hat 1882 E. Herrmann (geb. 1840) zum Gegenstande einer besonderen Untersuchung gemacht Ein felbständiges Werk über die Reibung in ihren verschiedenen Modalitäten hat es lange nicht gegeben; seit 1872 aber ist diese Lucke ausgefüllt burch eine treffliche Leiftung von 3. H. Jellett (geb. 1817), von dem auch eine vervollkommnete deutsche Ausgabe (Leipzig 1890) vorliegt, beforgt von J. Lueroth (geb. 1844) und Damit dürfte die Theorie der Friktion, insoweit sie es bloß mit den Berührungen fester Körper zu thun hat, für längere Zeit ihren Abschluß erreicht haben; flüssige Körper freilich stellen uns, wie wir bald sehen werden, vor neue und noch Die Praxis macht von der Reibung den schwierigere Aufgaben. ausgedehntesten Gebrauch; es sei nur erinnert an die Friktions-

ollen, die man überall anbringt, wo es auf eine möglichste Ber= rinderung der Widerstände ankommt, und an das von Baron Brong erfundene Bremsbynamometer, bas bei Motoren aller Irt den wirklichen Nuteffekt bequem zu ermitteln erlaubt. aupt braucht kaum betont zu werden, daß beim Bremsen die Reibung immer die Hauptrolle spielt, wenn auch die Vorrichtungen, mittelft beren man ein in rascher Bewegung befindliches Kahrzeug zum Stillstande zu bringen sucht, denkbarft verschiedener Natur find. Uralt sind die Handbremsen, welche durch Hebeldruck das Apressen eines Bremsstückes an das Rad ermöglichen, so daß also be bisherige rollende in die — bei Vergrößerung der Reibflächen - ungleich energischer wirkende gleitende Reibung umgewandelt wird, aber zumal die modernen Bahnzüge bedürfen der konti= unierlichen Bremsen, sei es daß eine Kettentrommel — Shftem Heberlein —, der Prozeß des Luftsaugens — Systeme Roerting und Clayton — ober endlich der Luftbruck — Systeme Earpenter, Schleifer, Beftinghouse - Die ben Bremebrud unslösende Ursache darstellt. In einem monographischen Werke Biesbaden 1886) hat A. Frank die überaus vielseitigen Bethäti= aungen des Bremsprinzipes auseinandergesett. Bei den Eisenbahn= verwaltungen scheint zur Zeit die Westinghouse Bremse den bereitwilligsten Eingang gefunden zu haben.

Was über die physitalische Atomensehre zu sagen ist, wird zweddienlich erst später in Betracht gezogen werden, und nur zwei Abteilungen der Molekularphysik sester Körper haben uns schon hier zu beschäftigen. Beide stehen unter sich in der allersagsten Beziehung: die Lehre von der Elastizität und von der bestigkeit. Wir ersuhren, daß in der ersten Hälfte des Jahrshunderts W. Wertheim, der leider schon 1861 den freiwillig gesluchten Tod sand, sich um die Ersorschung der Elastizitätsverhältsüsserhältsussen ziehen sich auch noch durch die fünfziger Jahre hin. Bon besonderen Belange ist seine Revision der von Coulomb für die Lorsionselastizität angegebenen Gesetze (1857), beruhend aus mmittelbarer Messung des von seinem Borgänger indirekt aus er Schwingungsdauer erschlossenen Torsionswinkels, und auch die

XV. Die mechanischen Disgiplin : neuesten Beit. lich auch für die Aftronomie beder vrückbarkeit ber Romer 1748 von Brablen aufgefunde. strif genommen worden, ber reelles Substrat besitzt. Infolge er Physiologie nutbringente unferes Blaneten entipringe: ichen Gewebe zur Berfügung besselben im Laufe von re vor allem G. Rirchhoff m eines geraben Regels beiche 3 juvor für konstant gehaltenen diese fonische Fläche feine irion zur Dilatation eines frümmte wirb, wie bies Die mathematische Lehre rntellte. Reine Bewegung rei vertvollsten Anregungen burch bie in jedem einzelnen Jo" Clebich (1862), Beer (1869), widerständen erforde Neben diesen Mathematiken \_\_ **Ł**II. in ber mechanischen gen Bearbeiter ber Glaftigitätstheorie wie benn auch Die . Benant (1797-1886) in Betracht, meisten einzugeher .:em Tobe (1884) bas Clebichiche Lehrgleitende Reibu-\_\_\_\_\_ Die wichtigsten Gigen-(1785) aufgefiell. \_ .. rer ichienen ichon zu Beginn bes Jahr ber französische : , us eine im Jahre 1835 von 28. Beber feine umfänglich. in Anlag zu einer gewiffen Umbildung ber heraus. ડેમ મ ..... jub. Es ist dies die elastische Rachmentalstudien mirung berfelben und mit ber genaueren briting .......... Berhaltens haben fich Claufins auch .: 1840) hauptjächlich beschäftigt. Wenn Thee bem 181 Gin 11 į

m.c. ohne daß es jedoch zur Überschreitung : fommt, jo fehrt der Körper, wenn auch : den anfänglichen Zustand zurück, sobald . mirten aufgehört hat; in Bahrheit aber nachdem bereits der Endzustand erreicht . Bewegung ein. Weber und Rohlraufd . gene aus, daß jeder Impuls in den fleinften wermen Körpers eine doppelte Bewegung, eine :ne gyratorische, zuwege bringt; namentlich : Indenz mache sich ein fräftiges Widerstreben und die damit ausgelöste Kraft brauche " w geltend zu machen. Die weiteren Unter-Boltmann, D. G. Mener (geb. 1884)

feeting light 1949; a a libri had vice didenocalisms in argeste Chineses believe pales, fonctor by broom perthe Erickrosphilations project, provid on scribbines. families and orthodox, order jobels irritors in and, and settore Periodicages of goldges, all leave Eccloseid: farmering Form Pauls and party non-montainers bong and additions one grouplingues Euroration paydigit. tills more the horself side to the strongs than order that service Perrogangements also mad emper fest single for-Sell gong not hild . Also reprefered for breaded Sudana. t as briefly ex. in both the florospangerodining (average tipe refers weathers. July forces mercur by the excidence Burgaings. air Investigas Photogonytinibranges rives vitatio Etepent". s. Red-reald mit geben Redin. R. J. Breze gek 245st: i fig. and Mount Source Separateurs below out, but publics Existationations, untile for profitations frompanger anguset and have writer forappalence distribute Rivors sexpoand becoming and solds by codicide Rodserching and dicon il su granificipides thegreint electic Engenera generated words her disordposely one how out factor study s such inflativem dividence-upsthooping hermalises anches and book 8. pricket, he bened bened not it me pole-

Krage, wie fich bie tubifche Rufammenbrudbat gestalte, ift von Bertheim in Angriff genomm auch — von Hause aus Mediziner — ber Physiolog Angaben über die Clastizität der tierischen Gewebe stellte. In theoretischer Hinsicht ist vor allem G nennen, der die mahre Natur bes zuvor für kon Berhältnisses ber Querkontraktion gur Di' elaftisch beanspruchten Stabes feststellte. von der Clastizität erhielt die wertvollsten Anre Werke, welche Lame (1852), Clebsch (1869 Grashof (1878) herausgaben. Neben dieikommt als einer ber eifrigsten Bearbeiter be-A. J. C. Barré be Saint-Benant (1797ber u. a. noch turz vor seinem Tobe (1884) be buch in die französische Sprache übertrug. schaften der elastischen Körper schienen schon hunderts bekannt zu fein, als eine im Jahre entbedte Erscheinung ben Anlaß zu einer g. erworbenen Anschauungen gab. Es ist bies wirfung; mit ber Erflarung berfelben Erforschung ihres quantitativen Berhalter und F. Kohlrausch (geb. 1840) hauptst ein elastischer Körper ausgebehnt ober jo sammenhange gestört wird, ohne daß es ber Elastizitätsgrenze fommt, fo fe nie gang vollständig, in ben anfänglie die störende Ursache zu wirken aufgel tritt stets einige Zeit, nachdem berei schien, nochmals eine Bewegung ein geben von der Unnahme aus, bag je Teilchen des beanspruchten Körpers translatorische und eine gyratorische gegen diese lettere Tendenz mache ber Korpusteln geltend, und die b. längere Zeit, um sich geltend zu

suchungen, welche L. Bolymani.

Berintistic time to Jon school meeters or get too imperialises is that interes Statute troppede, antiprophytical Jean-propedic, at 1878 teer angrees for Edmonstratuming teller antipropheter or major. Force Jerlightenmontrate for less holes Bossel, the Statu in Statute Jerlightenmontrate for less holes Statute, as how indicate the Statute of Lebent meeting for appropriate as an green contribute Statute of letters meeting for Ministers of Statute Statute Statute of Statute Statute Statute of Statute 
Modified and is the assumed Strenggeritherine for Dissecntl Act, incomposation, matrix and talks are gain, as had to be discorn Physis or married acquisitions actively. The seasons incompany or has married and incompletely actively. The seasons passenger orderidges ploud and in Manufrictury on Discotive thinks in the course intolers furthering between interesting settings when pickings to Marine, he may be sufficient function. But, not used to bet Samue blacky group one fat infect frame Drud eine Metallmaffe gu formlichem Musfliegen aus Rohren gu zwingen, und zwar waren im Inneren bes verwendeten Bleianlinders Schichtungen mabrgunehmen, wie man fie auch von ber Ronftitution eines ausftromenben Strables fennt. Daran reihten fich die ausgebehnten, 1880 begonnenen und auch durch den Anbruch eines neuen Jahrhunderts durchaus nicht unterbrochenen Experimentaluntersuchungen von B. B. Spring in Luttich (geb. 1848). Richt nur murbe es ihm möglich, pulverifiertes Metall durch - diesmal affieitigen - Druck zu einem homogen erschei-Us glatter Bruchfläche zu vernenden Teftf einigen, fonbern er 36 ai , daß folche Körper, wie er fie namentlich aus feinen Spanen von Radmium, Binn und Wismut zusammenschweißte, einer Beranderung ihres frustallographischen und chemischen Berhaltens teilhaftig gemacht werben fonnen. Go verwandelte fich prismatischer in oftaebrischen Schwefel, amorpher in fryftallinischen Phosphor u. f. w. Zweifellos find bier wechselnde Berfluffigungs- und Berfeftigungsprozeffe im Spiele, bie fich nur - ahnlich wie auch bei ber Mungpragung - fo ungemein rafch folgen, daß ein einzelnes Stadium nicht wohl festgehalten werben Am eindringlichsten macht sich die von diesen höchst mertwürdigen Versuchen gesprochene Sprache in der Geologie geltend, die uns die Bedeutung folcher Neubildungen unter hohem Drucke in neuer Beleuchtung vorführen wird. Ja sogar eine wechselfeitige Diffusion fester, b. h. vorübergebend fluffig gemesener Körper konnte J. L. G. Biolle (geb. 1841) konstatieren, und A. Colfon hat von 1881 an diesen Vorgang eingehender verfolgt. Chlorfilber und Chlornatrium, Riefelerde und Roble diffundieren leicht ineinander. Daß speziell die Technik, welche doch hohe Drude gar oft anzuwenden genötigt ift, auf ein so abnorm erscheinendes Berhalten berjenigen Körper aufmerkfam ward, beren Molekule der herrschienden Ansicht nach nur durch Temperaturerhöhung aus ihrer Mittellage zu entfernen gewesen wären, ist nur natürlich, und so hat benn auch ber Prager Technifer Rick, später in Wien lebend und Herausgeber einer fehr geachteten Fachzeitschrift ("Technische Blätter"), die einschlägigen Fragen einer gründlichen Untersuchung in dem durch seine beruflichen Interessen bestimmten

Disses securgages. Gross Scholers gaptive constaint in the Standisticancy for Electricis, but having Electric into Straper task friedless principally secured strategies. But securdary the head-orie Emperoracy are Strapers as economics, by both head-disse Emperoracy and electroscopy of the head-orie Emperoracy and their head-orient Princips of the helicons Strategies and Strategi

When first had been our grantlest Streetware countries large, and her cover firsts seems for Error' one her too Significant Street and her contrary work that artifactions in Streetware, necessarily and necessarily as reference, pagety-radius series. Each improve means for Westfrang grantles through the Southern for meeting her South of, orderly and our her Medigerstyne I. Street appear 1967s for his high principles and through the South Southern out Surgeous I. Street and their tender or Streetware and Surgeous I. Street and herselfer Successingles. Hence meet her Street.

Die Sybrostatit im engeren Sinne hat bereits in fru Beit einen sustematischen Abschluß erhalten, und es ift auf bi Gebiete feine Reuerung von Belang zu vermelben. Beit wid erweist sich für das zweite Jahrhundert die wissenschaft Arbeit auf bem Gebiete ber Sybrobynamit, für m A. C. B. H. Scheffler (geb. 1820) ein fehr brauchbares be Die Gesetze, nach benen sich buch (1847) geliefert hat. Strömung in Fluffen und Ranalen richtet, waren wähntermaßen von den italienischen Hydrotechnikern des 18. bes beginnenden 19. Jahrhunderts eifrig studiert worden, al man war im wesentlichen boch nur zur Aufstellung ber sogenam parabolischen Theorie gelangt, welche allerbings eine leit Annäherung gewährt, im Ginzelfalle aber boch nicht zur Der lung der von einem einzelnen Wasserteilchen beschriebenen & bie notwendigen Hilfsmittel bietet. Legt man burch bie bei Geraden, welche auf dem Stromstriche senkrecht stehen, fe wieder senkrechte Linien, die mithin bezüglich in die Achsial-Horizontalebene fallen, und trägt auf jeder einzelnen Linie ber Stromgeschwindigkeit äquivalente Strecke ab, so sollen bie puntte aller diefer Linien jeweils auf einer Parabel liegen. Diefe Schematismus zu verlassen, geboten zuerft mit Entschiedenbeit it Messungen, welche von 1851 an die amerikanischen Ingenieur A. A. Humphrens (1810—1883) und H. L. Abbot (geb. 1881) im Missispigebiete ausführten. Ihre Ergebnisse wibersprechen zwar nicht direkt der parabolischen Theorie, machen uns aber mit ben mannigfachen Abweichungen von berfelben und insbesonden mit dem Umftande bekannt, daß die Formel, nach welcher die Mittelgeschwindigkeit ber Strömung aus ber Tiefe bes Ruffe und aus einer thunlichst großen Anzahl gemessener örtlicher & schwindigkeiten berechnet werden kann, doch eine verhältnismäßig verwickelte ift. Andere Formeln für diesen Zweck find von G. L. Hagen (1797—1884), einem der hervorragendsten neueren Wafferbaumeister, im Jahre 1868, von S. Beinemann im Jahr 1872, von H. Bh. G. Darcy (1803—1858) im Jahre 1865 und von A. R. Harlacher (1842 — 1890) im Jahre 1881 angegeben worden; damit ift dann auch die Bestimmung der in der Zeiteineit durch den Stromquerschnitt hindurchgehenden Wassermenge umöglicht. Die hierzu verwendeten Formeln hat allerdings einer er neueren Hydrologen, H. Gravelius in Dresden, der die auch für praktisch=hydrodynamische Fragen wichtige "Zeitschrift für Ge= wäfferkunde" herausgiebt, einer teilweise scharfen Kritik unterstellt, und es kann die Aufgabe, solche Abflukmengen durch eine strenge Kormel auszubrücken, noch keinenfalls als endgiltig gelöst angesehen Das Instrumentarium, mit dem die heutzutage weit ge= dichene Hydrometrie arbeitet, hat sich gegen früher erheblich ungeftaltet. Der Stromröhre von Pitot und bem Strom= quabranten von Bouguer kommt mehr nur noch geschichtlicher Bert zu: nicht als ob diese Abvarate an und für sich inkorrekt tinstruiert wären, aber der gegenwärtig geforderte Genauigkeits= mad läßt sich auf biese Beise nicht erreichen. Dagegen ist ber bon R. Woltman (1757—1837) erfundene Stromflügel noch immer im Gebrauche; aus der Anzahl der Umdrehungen, welche bie vier vom Wasserstoße betroffenen Ansätze machen, folgt fast ohne Rechnung die gesuchte Geschwindigkeit, sobald noch eine befondere, von Exemplar zu Exemplar wechselnde Konftante bekannt iit. Wie man diese bestimmen könne, hat in neuester Zeit (1895) Max Schmidt gezeigt. Giner ber glücklichsten Erfinder, 3. Amsler = Laffon (geb. 1828) hat ben Flügel 1878 baburch etheblich verbeffert, daß er ihn mit Bahlwert und elektrischer Reichengebung versah, und letteres ist auch der Fall bei den **Instrumenten Harlachers. Durchweg geht man übrigens bei der** Anwendung dieser Vorrichtungen von der Absicht aus, die wirkliche Strömung an möglichst vielen einzelnen Orten der bewegten Huffigkeitsmaffe zu ermitteln, fo daß dann das arithmetische Mittel einen Durchschnittswert liefern muß. Um diese Größe jedoch so= fort zu erhalten, ist A. Franks hybrometrische Röhre sehr geignet. Gin Zylinder ift langs einer Seitenlinie aufgeschligt, so di in dem Augenblicke, in welchem die schützende Hulle entfernt wird, die volle Stoßkraft des Wasserlaufes das Innere trifft und bie hier befindliche Luft komprimiert; ein Manometer dient zur **Ressung des Druckes und damit auch zur Berechnung der Mittel**s Durch Verzeichnung der in Har= reschwindiakeit des Wassers. Ganther, Anorganifche Raturwiffenichaften. 33

lachers, von den Strombautechnikern sehr geschätztem Werke ihr Elbe und Donau (1881) vorgeschlagenen Isotachen oder Linie gleicher Strömungsgeschwindigkeit erhält man ein klares Bild weber Verteilung der Geschwindigkeiten zu beiden Seiten des Stromstriches, längs dessen das Maximum erreicht wird.

Mit den Messungen hat sich in neuester Zeit auch die Theor verbunden, um den nichts weniger denn einfachen Strömungsproze zu analysieren und von den oft verwickelten Bewegungsverhältniffe Runde zu erhalten. Die Annahme, daß die fogenannten Stromfäben sämtlich parallele Gerade oder auch nur fämtlich parallel Rurven seien, läßt sich selbst in dem einfachsten Falle nicht aufrei erhalten, wenn bas Waffer in regelmäßig prismatischem Gerinn und mit nur gang geringem Gefälle, ruhig dahinfließt. zelnen Stromfäben nehmen nach J. Thomfon (1878) ftets ein spiralige Gestalt an, und M. E. K. Moeller (geb. 1854) In (1883) diese Thatsache mit dem Zusatze bestätigen können, daß zwei vom Stromstriche symmetrisch gleich abstehende Wasserteilchen Spiralbewegungen von gleichem symmetrischem Charafter beschreiben indem jedoch eine von ihnen das Spiegelbild der anderen darftellt. Nebenher sind stets auch Wirbelbewegungen von horizontal gerichteter Achse vorhanden, welche einen Ausgleich zwischen ben verschiedenen Geschwindigkeiten oben und unten herbeiführen wollen. Es leuchtet ein, daß durch die Notwendigkeit, auch diesen nichts weniger denn einfachen Bewegungsformen gerecht zu werden, ber theoretischen Hydrodynamik schwierige Aufgaben gestellt sind. Diesen Wissenszweig hat unter dem rein mathematischen Gesichtspunkte H. Lamb (geb. 1849) in einem systematischen Werke (1879), bas auch in unfere Sprache übergegangen ist, abgehandelt, aber felbitredend genügt keine noch so elegante Diskuffion der einschlägigen Differentialgleichungen für die Vielgestaltigkeit der bei der Betrachtung der Naturgewässer hervorgetretenen Probleme. Hervorragendes leistete für die Sydraulik mit dem Bestreben, der reinen Theorie und der Wirklichkeit gleichmäßig Rechnung zu tragen und so zu wirklicher Ginficht in den Bewegungsvorgang burchzudringen, B. J. Bouffinesq (geb. 1842), deffen von ber Parifer Afademie unter die von "auswärtigen Gelehrten" eingethe state of the section of the sect

Note that you water Balance Statement interests for beautiful to particular and beautiful to particular and beautiful to particular and beautiful to be a being the that is possessed to be a sealing the total to past strings the past particular marks and total total past strings the past that the past strings that the past total total total that the past strings the past that the total to

trat eine burchgreifenbe Anglogie mit ben in ber Elektrofia und in ber Lehre vom permanenten Magnetismus be waltenben Rraften zu Tage. Die wirkfamen Rrafte verhalten gang evident umgekehrt wie die Quabrate ber Distanzen ber bei pulsierenden Körper; ja, die Ahnlichkeit eines folchen mit ein Magneten ließ sich noch baburch zur klareren Offenbarung brin baß man jeben Körper burch eine Scheibewand in zwei gleiche Le teilte und die Luft in beiden abwechselnd verdichtete und verdünt benn nun wurde ber erstere zu einem wirklichen, zweipoli Magneten, der auf der einen Seite Attraktion, auf der ander Repulfion ausübte. Die Bewegung bes Wassers, burch eingestrei Schwimmkörperchen sichtbar gemacht, vollzieht sich auch in Bahn beren Gleichartigfeit mit ben Farabapichen Rraftlinien ni bestritten werben kann. Diese letztere Thatsache wurde auch ! stätigt burch die dem Beginne der achtziger Jahre entstammen Beobachtungen von A. Stroh und B. Elie; ersterer erzeugte t burch eine Luftschwingung in ben beiben Halften bes elastifch Hohlförvers vermittelten, auslösenden Buljationen mittelft tonen Pfeifen, während Elie sich brebende Augeln in Betracht zog # an diesen eine wesentlich übereinstimmende Aktion nachwies. man nicht bezweifeln kann, ist mit ber Eröffnung dieses noch reiche Ausbeute versprechenden Untersuchungsgebietes eine neue Perspettive für die Erfundung des Busammenhanges aller Naturfrafte erschlossen worden.

Vielleicht noch wichtiger in diesem Sinne können aber die ebenfalls erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ausgebildeten Wirbeltheorien werden. Die Erscheinung von Wirbelbewegungen in strömendem Wasser war ja freilich etwas altbekanntes, und das auch namentlich in Meerengen durch den Konflikt entgegengesetzt gerichteter Strömungen gefahrdrohende Wirbel entstehen können, war für ein Zeitalter nichts neues, welches die "Sylla und Charybdis" im Faro von Messina und den "Walstrom" im Inselgewirre der Lossoden wissenschaftlich zu ergründen gewillt war. Für die Feststellung der Regel, nach welcher sich in der altberühmten italienischen Meeresstraße die Umsehung der Bewegung richtet, war in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts L. Spallanzani

Minigarier X; Halling principes, and then the Droubel her Tuesser. both (STR), and STRS; be School S. Bruider (Bridgin, FS). printers filteds arcticle. When were her production distressuring their Regulisia fam in decentida Solds vota protes Sdott gepattern, and the sero week, the Bladeche's an ingen, mide becombining printer meter hard by Entland, by brovari 1687; \$44notices are followed dischess and her Research now Michael etians comigher brace "Jersen" Marcon Ingrisder and house that Dilute Imprinter here, here Rebinger ort, pages for Milital bit bigodes Subspecters, we for Rosen Soly Burnaudic. K. Sanatleri and P. Se Jeanwally berther allerible and harries. In spaff well-widestricken flexis, size, pile ffecuritinasy, entrophistophide: Releasibilities, see Inclid. Her. S. Branca in trees bedfame. Block are 1667, or he light not list Birchia prospeteres: sier in Recycles that the large six protocolist and proprihadores. Salefor our out iron Defendan and Stretest one Sepully, other our on you beattering-commercials: Research by Bulligher private york. Two was our large Blook on, he see he Milto has it habshootens by one Magment not \$6 1 however adopted not (reportate a time to Biologic gilden ter Warery one ptomwerklap-ste Bootertang Sufer. for me Pengong on Romentafol motion for our factor-

Birbelfaben. Gine Birbellinie ift ungerftorbar, benn die einmal auf ihr liegenden Teilchen bleiben ihr für alle Zeiten erhalten, und ebenso ift für einen Wirbelfaben das Broduft aus Querfchnitt und Umbrehungsgeschwindigfeit fonftant. Diefer Lehrfat giebt gugleich Aufschluß über die Geftalt ber Wirbelfaben; fie muffen nämlich entweder geschloffen sein oder, wenn bies nicht gutrifft, fo fonnen ihre Enden nur in ber Grengflache felbst liegen, fo bag also wenigstens, wenn feine solche existierte, ber Zusammenschluß ftattfinden mußte. Die theoretische Ungerftorbarteit ber Birbelringe bringt es mit fich, daß zwei ober mehrere folche, die fich mit verschiedener Geschwindigkeit translatorisch bewegen und fo aufeinander treffen, in ben eigentumlichften Windungen um einander herum ober durch einander hindurch ihren Weg nehmen. Dieje theoretisch als notwendig herausgefundenen Bahrheiten find auch ber experimentellen Befräftigung teilhaftig geworben, und zwar war es Tait, ber ben gludlichen Gebanken verwirklichte, bie dauerhaften Rauchringe als Trager ber abstratten Gprationsbewegung in die Braris einzuführen. Auch dieje Gebilbe fallen ja infolge ber Luftreibung und anderer Ginfluffe ber Bernichtung anheim, aber fie konnen boch, wie jeder geübte Raucher weiß, ihre Individualität oft lange beibehalten. Um ben richtigen Rhythmus zu schaffen, spannte Tait über die offene Ruchwand eines parallelepipedischen Kästchens ein Tuch und füllte letteres mit Tabakrauch, deffen Stelle man neuerdings durch ben Rauch zu erseten pflegt, der sich bei Berührung gewisser Chemikalien entwickelt. Bringt man sodann bas gespannte Tuch burch regelmäßige Anstöße ins Bibrieren, so ringen sich aus einer gegenüber= liegenben, kreisförmigen Öffnung in ber Vorberwand unausgeset Wölfchen los, die bald in wirkliche Wirbelringe übergeben, und wenn man es dahin bringt, daß der zweite Ring etwas schneller als der erfte fortschreitet, jo kann man bas hubsche Schauspiel mit ansehen, daß ber folgende Ring sich zusammenzieht, burch ben Hohlraum seines Borgangers hindurcheilt und gleich nachher wieder sich ausweitet.

Wir werben zum Schluffe biefes Abschnittes ber prinzipiellen Bebeutung bes Wirbelphänomenes noch einige Worte zu wibmen

below. War fare let an index if belle not become released, left Sylvabers for Petrogony, noter projec in root Stiffights het manifesters für Birdel onlieber aber sock richt melleben Messen, on store anothermetrists livers pellurbet han welde the goose Elevation as actions (people for \$500ff in its angle Brookeng legis, Single-their meditors near new joven behave blooder Southier Spredien. petide years has Names has Entertains and he offer Stringenprint on reduce Evenue origoportus and he recipiedes from Joseph melection on behaviour conditions. Epology gate of loads Extended and its Statemanighters covered, the aut has nativohouseliden Prompongsjordengen 2 von bei hill alatet (1748 me 1747; enduck abusinemate fflethe. In home more for herbuilted it, like his Penegosphyrhook her , Occor 2019 gbit contricted. He is admired admired the Personal or the Printership, pull were but Strippe-stripleropatestus, out ten Eurobinoise influentiers. In Europeanum bet Seidersetigfen infort, in Salt aggress have bee fard smallfallering, and the Eventuring with state hard-red to growner. Date: PageT major for believes medica, med or in his Metabodies her physiological description right multiempreyers mether force.

Was not been also has bee Serting president fritter Stregger detailers, by creditions are; box and are bee Strengflidger prelifiers better and distribution, hence and in 24 and in bridge injurious Birbelfaben. Gine Wirbellinie ift ungerftorbar, benn bie einmal auf ihr liegenden Teilchen bleiben ihr für alle Zeiten erhalten, und ebenfo ift für einen Wirbelfaben bas Broduft aus Queridmit und Umbrehungsgeschwindigfeit tonftant. Diefer Lehrfat giebt gugleich Aufschluß über die Geftalt ber Wirbelfaben; fie muffen namlid) entweder geschloffen fein oder, wenn bies nicht gutrifft, fo tonnen ihre Enden nur in der Grenzfläche felbst liegen, so das also wenigstens, wenn feine folche eriftierte, ber Busammenfdluf ftattfinden mußte. Die theoretische Ungerftorbarteit der Birbelringe bringt es mit fich, daß zwei oder mehrere folche, die fich mit verschiedener Geschwindigkeit translatorisch bewegen und is aufeinander treffen, in ben eigentumlichften Windungen um ein ander herum ober durch einander hindurch ihren Weg nehmen Diefe theoretisch als notwendig herausgefundenen Wahrheiten find and ber experimentellen Befräftigung teilhaftig geworben, und awar war es Tait, ber ben glücklichen Gebanken verwirklichte, die bauerhaften Rauchringe als Trager ber abstraften Gyrations bewegung in die Pragis einzuführen. Auch diese Gebilde fallen ja infolge der Luftreibung und anderer Ginfluffe der Bernichtung anheim, aber fie konnen boch, wie jeber geubte Raucher weiß, ihre Individualität oft lange beibehalten. Um den richtigen Rhythmus zu schaffen, spannte Tait über die offene Rüchvand eines parallelepipedischen Raftchens ein Tuch und füllte letteres mit Tabafrauch, beffen Stelle man neuerdings durch ben Rauch zu erfeten pflegt, ber fich bei Berührung gewiffer Chemifalien entwidelt. Bringt man fodann bas gespannte Tuch durch regelmäßige Unstöße ins Bibrieren, fo ringen fich aus einer gegenüberliegenden, freisförmigen Offnung in ber Borberwand unausgejest Wölfchen los, die bald in wirkliche Wirbelringe übergehen, und wenn man es dahin bringt, daß der zweite Ring etwas schneller als ber erfte fortschreitet, fo tann man bas hubsche Schauspiel mit auseben, daß ber folgende Ring sich zusammenzieht, burch ben Hohlraum feines Borgangers hindurcheilt und gleich nachher wieder fich ausweitet.

Wir werden jum Schluffe biefes Abschnittes ber prinzipiellen Bebeutung bes Wirbelphänomenes noch einige Worte ju widmen

the Welderschill and Streets or and for lid probably as years problightight medica, and authorous-to lighter my maliseries, sile and his didn'ng feller Rivers and our he Commits Negligibilet Bringen and mell litely a n. in from infiltratingen Effichense int physiocides them: dec solicide 2nds betwee the senter. see within gird he lifter was bee cartilines 2020bghorse in the blee regularies, for in Labor has Debuggeprospect in the security first betreeted the Newsolltonorsupping stidt. Die site Westsch-Website hat tottok steeledit home eciprocesso, after self few feet respectisapeers Biogr Somes ness in own stillings desirtation for impressions intelligent Repriero, befor fortherbeiten by ginglish discharges samplish makes 1070, evill principes, inspective below for many Eudopmeligibile on 2 ft Bridgers (177) 1640 oil 2 Below 1574 1675 by Brobbanung bei zu lebr Jeben Weiben zu terdan. getioner. To some help ber promptedly they even provider ber sed for Natur for Deep set belonger than cabbles from suff for to get mer effectance Territorial they Territo beliefts, for without or submidentment, each tre injury association association go Street, are in risks in his in source Stockeds also Missourtide a. i. o. Warrellynn, or hours subconducted subbinson Male emploitation matter, per filomentagine avenue. De baritamente

bewirft. Da biese Luftpumpe, im Gegensaße zu Bunsens oben erwähntem Aspirator, nur einen sehr kleinen Raum in Anspruch nimmt, so hat sie sich zumal in den chemischen Laboratorien unentbehrlich gemacht. Noch sicherer wird übrigens der Effekt, wenn man, wie dies neuerdings empsohlen wird, die Luft im Rezipienten förmlich mit Kohlensäure aussspült, d. h. abwechselnd Luft und Kohlensäure fortschafft und die letzten Reste letzterer von kleinen Stücken Ützfali absorbieren läßt.

Die von Montgolfier und 3. A. Charles ausgebildete Aeronautif war in ben folgenden Sahrzehnten wenig geforbert worden: man ließ Luftballons in der alten Weise auffteigen, tonnte aber im übrigen nur gang untergeordnete Borteile ergielen. Bertschätzung erhob fich die Luftschiffahrt erft während des großen amerifanischen Bürgerfrieges, als man fand, daß die Beobachtum ber feindlichen Bewegungen und Stellungen von hoher Barte ans, wie solche bereits siebzig Jahre vorher durch das Rorps ber "Aerostatiers" von Meudon betrieben worden war, ftrategijd nuglich fei. Natürlich bedurfte man hierzu bes Feffelballons ("Ballon captif"), auf ben sich jest die Aufmertsamteit hauptfachlich konzentrierte. Im Jahre 1865 erfolgte bie Stiftung ber "Aëronautical Society of Great Britain", 1868 biejenige ber "Société aérostatique et météorologique de France"; man hatte alfo bereits erfannt, daß nur durch ben Ballon die phyfifalifden Bustande der höheren Luftschichten gründlich erforscht werden konnen, und seitdem find Luftschiffahrt und Meteorologie Sand in Sand gegangen, namentlich auch im Programme ber zahlreichen deutschen Fachvereine, die sich seit den achtziger Sahren gebilbet haben. Durch die Belagerung von Paris erfuhr die aeronautische Technik wieder mannigfache Berbefferungen, und manche ber aus der blockierten Stadt abgelaffenen Luftschiffe haben burch ihre Fahrten Aufsehen erregt, wie benn ein folches im Dezember 1870 ben weiten Weg zwischen Paris und bem mittleren Norwegen in wenig über vierzehn Stunden zurücklegte. Fahrten gu spezifisch wissenschaftlichen Absichten, wie sie bereinst von Biot und Gan=Luffac ruhm= und erfolgreich unternommen worden waren, kamen um die Mitte des Jahrhunderts wieder in Auf

÷

Groß zu nennen; am 11. Mai 1894 nahmen beibe zusammen eine Sobe von 8000 m, die also schon nahe an biejenige bes hochiten Berges ber Erbe, bes Gaurifanfar im Simalana, heranreicht, und ber 4. Dezember bes gleichen Jahres hatte bie größte Leiftung gu verzeichnen, bie bisher einem Menschen geglückt ift; Berfon brang bis 9150 m por und mag hier einen Thermometerftanb von -47°. Sehr viel höher wird fich wahrscheinlich nicht at langen laffen, weil eben die Eriftenzbedingungen für ben menichlichen Organismus nicht mehr erfüllt find. Durch die Abichaffun bes Anters, fowie burch bie Erfindung ber Reifleine, welche aus ber Band bes Ballons ein fpharisches Zweied jah loszulofen und bamit ben Abstieg unverhaltnismäßig sicherer zu gestalten etlaubt, ift ben Luftfahrten bie früher immerhin nicht gang w leugnende Gefährlichkeit fo gut wie ganglich genommen worden Auch hat man die lange Zeit recht viel zu wünschen übrig laffende Ortsbeftimmung auf bem treibenden Ballon borgunehmen gelernt, und nachdem G. Finfterwalder (geb. 1862) bie Photogrammetrie soweit ausgebildet hat, daß mit ihrer Silfe eine jehr eratte Bermeffung des überflogenen Terrains erfolgen tann, bat auch die Geographie an dieser Technit, die bereinft nur einen rein sportlichen Charafter zu besitzen schien, lebhaften Anteil zu nehmen begonnen. Es giebt jest nicht weniger benn fieben Fachorgane in frangofischer, englischer und beutscher Sprache; lettere find bie unter ber Agibe ber Berliner Gefellichaft erscheinende "Zeitschrift für Luftschiffahrt und Phyfit der Atmosphäre" und die bon R. Emben (geb. 1862) redigierten "Illustrierten aeronautischen Mitteilungen". Gin Lehrbuch von Wert, bas freilich burch bie modernften Erfindungen ichon wieder einigermaßen überholt if hat 1886 Moebebeck geschrieben; ihm folgte 1895 ein fehr brands bares "Taschenbuch". Im wichtigsten Punkte freilich steht bie Lufttechnik heute noch völlig auf dem Standpunkte, den auch bie erften Erfinder bes Ballons einnahmen. Frgendwelche Bentbarkeit bes Ballons ist zur Zeit noch ein frommer Bunsch; sobald man sich nicht mit bem Fesselballon begnügt, muß man bas Kahrzeug einfach dem Winde überlassen. Dies bringt freilich die Annehmlichkeit mit sich, daß die Insaffen der Gondel nicht bie

allerstabelle Emplishing use her Personanges terticibes Informers, self in the era Lett for benegtes threelphire presches link, size facile male more field princeton Provide Strong link (Sufface). he becamentalet Midrong Jepter, and to be Promping let olecter Callidadges mide follow in ciscon year, colorers from test this partie will statute manner, for the one parelymer fachall an annument, men to Enfortelle semplies asynthe or to Meyek abyeith unit, mide pe erreides er lid autgevonnen hatte. Brentfalls Depoguinger here may restrict, been been John to be frontly these lieft and less flameter but sequenous bulleted longs ter Phillips. The Phillipsburgers, pages her Whall authorizen self room payment field pelleters as Tourn. Settem Hatt not bee Retemptionhow for Displaced. In his Subject into 1917 met viel bu Mele me vant Jüngeverdere het Minner Elle matters 3. Engra 1764- 7, He arrival liber Meliable in into Create griege latters loid, lith ampriliprior was gothered follows Senducides. No ster, neglice 1812 on p. Done autonomous Shettadt augitafied metacles met, beld tope into Metablesie het Mineralden exhibitesh. Easter trug over 3-6, selphid, self bet Sinc. on mills life but Magaliffing heat two border floringsmaps. marketoner teller, affect their furtherry interest, all had stell mak, and her Shele her have to R. Provette Stellidger Shele erlag den hierbei erlittenen Verletzungen. Indem wir den chronologischen Faden wieder aufnehmen, erinnern wir nur kurz an das Daedaleon des streitbaren Polemikers F. v. Drieberg (1783 bis 1856), der von 1841 bis 1852 einen erbitterten Don Quizote Kampf gegen die Lehre vom Drucke des Wassers und der Luit stührte und seinen Flugapparat als ein tristiges Beweismittel sür seine Lehre vorzuführen gedachte; er verlangte zwar nur, daß einige krüftige Männer dem in seiner Maschine steckenden Luftschiffer dirth einen Wurf die erforderliche Ansangsgeschwindigkeit erteilen sollten, und dieser Forderung wäre doch am Ende unschwer zu genügen gewesen, allein trotzem hat man niemals etwas von der Verwirklichung des groß angelegten Planes vernommen.

Allmählich erkannte die instematische Forschung, daß viererlei Arten von lentbaren Luftschiffen im Bereiche bes Dentbaren gelegen find: Schranbenflieger, Drachenflieger, Flügelflieger unb Bellenflieger; von biefen haben die Maschinen ber ersten An bie meifte Gewähr wirklicher Ausführbarkeit von je geboten und bieten fie noch. Seitbem man es verfteht, ben Tragforper, ftatt mit Leuchtgas, mit bem fpegififch fo fehr viel leichteren Bafferftoffgafe zu füllen, welches in Gifenbehaltern beliebig transportiert werden fann, besigt bas Fahrzeug eine viel bedeutendere Steig= und Tragfähigfeit, und man fann viel eber baran benten, einen tleinen Motor gur Erzeugung felbständiger Bewegungen mitzunehmen. Als folche hat man Gas = und Dynamo: maschinen in Borschlag gebracht, nachdem die von Giffard 1854 angewandte Dampfmaschine sich als ungeeignet erwiesen hatte. Aëronautische Schraubenpropeller konstruierten 1872 G. C. B. C. Dupuy be Lome (1816-1885), unmittelbar barauf F. Haenlein (1872), Tiffandier (1883) und vor allem die beiden frangöfischen Offiziere Renard und Rrebs (1884), welche die weitaus größte Triebkraft — 9 auf die Welle wirkende Pferde ftärken — aufzubieten vermochten. In der geschloffenen, ftrömungs freien Luft eines Reithauses hat dieser Luftpropeller fich gut bewährt, aber zur eigentlichen Freifahrt war er schließlich boch unzulänglich, benn mahrend bei schwächerem Winde die "France" noch immer einen hohen Grab freier Beweglichkeit bekundete, verlor

In Inde, seem for Eindgeldprodights by Eigengeldprodights clinited, salt paless hirst be limiting for hor Monach signal. printerspelieller Elizabereillerbeiteten, beier eidersenbeliffe Binds 345 in predementation ampricant bette, and money might tions stare Storathands and . Do Storage and Marrier (1886), Blattige and Desgrave, Through and Michael, by thethigh in the energipe Judge todays, that storm movednost, any pide meteripent: else lettri har Michigarida Matel, hen alliente ette gode Safoott in Bastide grindli much, for he Bastidening W. Studies and side relate. The Ne Substantorments Inspetitively life in Naturellandry our Salanianers and Javer and its godssetting and Andreadown Madescales not Outportions and Madescaled Med yeaps Savendaung but Books Juppins, let, and how patrice divings bands you lists Memoribat believes going, lets benget Indices on her Resilberang for the succeptativeles Wiles atletter out saltid latest plange, his locative printers Zing-Street, her in coast the processes Word echanics. Professionally and antermenterspillare. One hast Budsenier prinamongshirth marties sunt. into Directors, tile meldad et beltomer (i) av Alvegaline. Die hen Millerhook bet Stell, ampletet yn pronteterer, lege het Wefaller. tow stood angelescope 128 m. longers. Superior production their imat Disputation and 17 Europea, prisoners, in here Elaaußer Zweifel gesett, mahrend die folgenden Berfuche zwar einen wertvollen Achtungserfolg erzielten, ausschweifenbe Soffnungen auf weitgehende Berwendbarkeit des Ungetums jedoch nicht ermutigten. Auf eine praftisch ins Gewicht fallende Nachfolgerichaft fann angesichts folder Dimensionen wohl noch für lange nicht gerechnet werben, und zubem wird ftets viel Mut bagu gehören, fich einer Fahrgelegenheit anzuvertrauen, die ein außerordentlich geschultes und zuverläffiges Bersonal voraussett, ohne boch felbit dann volle Bewähr gegen unvorhergesehene Unfalle bieten zu fonnen. ber Berufsluftichiffer Schwart Das tragische Berlin fand, wird immer ein auf dem Tempe er .De memento mori für den unternenmenden Menschen bilben, ber des Icarus Schickfal herauszufordern scheint. Für eigentliche Luftreifen tonnte aber einzig und allein bas lentbare Luftschiff eine gunftigere Berfpettive eröffnen. Wie wenig Berlag auf ben gewöhnlichen Ballon ift, auch dann, wenn Schleppfeile beffen Bewegung bis zu einem gewissen Grade zu forrigieren gestatten, hat uns bas Schicffal bes opfermutigen Schweben Anbrée gezeigt, ber 1896 mit feinen beiden Benoffen die Fahrt ins Birtumpolarterritorium gewagt hat und ganglicher Berichollenheit anheimgefallen ift.

Es lag oben die Notwendigkeit vor, auf den Luftwiderjtand, als auf ein einflugreiches Bewegungshindernis, hinzuweifen. Schon das 18. Jahrhundert hatte fich mit diesem Gegenstande beschäftigt, aber erst seit ber Mitte bes folgenden traten Experiment und Theorie in das richtige Begenseitigkeitsverhältnis zueinander. Wiederum war es Magnus, ber (1853) die Beeinfluffung von Schleubertörpern und Geschossen burch bas umgebende Mebium ftudierte und die eigentumlichen Dagillationsbewegungen feststellte, benen ein Projektil unterliegt, je nachdem es durch rechts ober links gewundene Büge hindurchgegangen ist. Die wissenschaftliche Balliftit, welche um diese Zeit mit ber angenäherten Löfung ber Aufgabe, die Abweichung der Wurfbahn von der im luftleeren Raume beschriebenen Parabel zu ermitteln, bereits ziemlich weit gekommen war, wurde burch bieje neuen Untersuchungen besonders nahe berührt. Man müßte, gabe es bloß theoretische Rücksichten, ben Langgranaten am besten die Form eines Rotationskörpers

top Stringer Stringbanker seleper, he endbligger String cohesque morbre parell nor hos injusticipes Sherinda Jl. St. m Elicanica (1721-1801; neopyridaes, but the higher 1866) Michaell, 1907 S. St. R. Ragali chan-later and an Str. other face at the description (see 1941). See distributing their Stirler, in selden its one her brougen Stepe selblings Strangelor below Strongony replace; and E. D. Gducthads. times - party come professiology flavour, in, not below \$100. W. S. Thirden uph little, now and one Shorts by Shake before in hoster it, antinglish Deliversuper sometim. Since men. lefts gettellige School aller Culterbrolleast, other breast year on it h Bedraget upt just he, he out held and you storm and halo recipilating firstally probableformers (it. Wine Seed Side medy large redy one Spale province, these medy instance Of the amountain Defending let Promping Internalising Segeorgies direper in the East, not pronducte Edgewoogleinin new Singer, to general or most mode, by Persequenceshillscolly bull engantes Statistics Passerray per, betringen pe edition, settler let ber subschiches Miches auf, te motte tellfomment Stern, but nechronicidate and contributions Management on paying seed personal Biglior paper. The retirestantistic Padigit III in more fan Madet had those a Cos. Soci. Ming

fand um fo weniger Anflang, als balb barauf (1857) Bunfens bahnbrechendes Wert "Gasometrische Methoben" erschien, worin die Gasbewegung ohne Buhilfenahme jener besonderen eleftrischen ober molekularen Kräfte, an welche Jamin appellieren zu muffen vermeint hatte, nach ben ftets giltigen mechanischen Gaten abgehandelt und einer neuen Auffaffung fowohl ber Reibung als auch ber Abhafion und Abforption ber Gafe vorgearbeitet wurde. Theoretische Betrachtungen über die Notwendigfeit, Die innere Reibung auch bei der Berleitung der gerodynamischen Grundgleichungen zu berücksichtigen, ftellte Stofes 1851 an. Doch fehlten noch Silfsmittel, um die fraglichen Reibungstoöffizienten auch numerisch auszudrücken, und es wurden solche erft 1866 gleichzeitig, aber unabhängig, von Maxwell und D. E. Meger nachgewiesen, und zwar bedienten fich beibe, wie bies feinerzeit fchon Coulomb angebeutet hatte, einer Scheibe, bie an einem torbierten Faben hing und, indem biefer wieder ben Rormalguftand feiner Fafern herzustellen bestrebt mar, fich um ihren Mittelpunft gu breben gezwungen wurde. Reben der beschleunigenden Kraft der Torfion machte fich bann als einzige retarbierenbe bie innere Basreibung geltend; benn die Reibung findet nicht etwa, wie man zunächst anzunehmen versucht sein fonnte, zwischen Bas und Festkörper, sondern zwischen ruhendem und bewegtem Gase statt, weil der Scheibe eine dunne Gasschicht fest abhäriert. So fand sich, daß Dichte und Druck den Roëffigienten der inneren Reibung nicht bestimmen — ein anfänglich überraschendes Ergebnis, das aber nach Meyer völlig mit den Folgerungen, die aus der kinetischen Theorie der Gase zu ziehen sind, übereinstimmt. Um die weitere Ausbildung der Experimentalmethoden sowohl als auch der mathematischen Untersuchungsmittel haben sich die beiden Österreicher M. v. Dbermaner (geb. 1844) und J. Puluj (geb. 1845) ent= schiedene Berdienste erworben. Ersterer errang fich ben Baumgartnerichen Breis der Wiener Afademie durch feine Darlegung bes Berhältnisses, in welchem sich mit ber Temperatur ber Reibungsfoëffizient der Gase andert; auch Puluj bearbeitete bas nämliche Problem und erweiterte das ganze Arbeitsfeld noch (1878 und 1879) durch die Feststellung der spezifischen Gigentumlichkeiten,

bie sich bei ber internen Reibung in Dampfen und Gas= gemischen bemerklich machen

Inwieweit burch bie innere Reibung innere Fluffigkeits= bewegungen translatorischen und rotatorischen Charakters aus= gelöst ober boch fraftvoll beeinflußt werden können, ift zur Zeit noch eine offene Frage. Zumal die Strömungserscheinungen werden noch viele Geister beschäftigen, sei es, daß man sie nach Maßgabe ber theoretischen Betrachtungen weiter erforscht, die in einer 1854 efcienenen, viel zu wenig bekannt gewordenen Monographie D. B. du Bois=Reymonds (1831—1889) enthalten find, sei es daß man allein das Experiment sprechen läßt. In der erwähnten Schrift erscheint zumal der auch für die Geophysik Fingerzeige barbietende Sat bemerkenswert, daß ein Fluffigkeitsstrom stets nach dem Orte des größten Trennungswiderstandes hin ab-Obwohl zunächst für tropfbare Flüssigkeiten bewiesen, wird derfelbe doch auch für Gase in seiner Wahrheit bestehen bleiben.

Mit den verschiedenen Untersuchungen über Bewegungen in ben Gasen steht auch die Frage im Zusammenhange, wie man sich die Beschaffenheit der von starren Rörpern ober Flüssig= feiten aufgeschluckten Base vorzustellen habe. Mitscherlich hatte 1844 die Vermutung ausgesprochen, da der eindringende Wrper in den Poren desjenigen, der ihn zeitweise oder dauernd beherbergt, eine Verdichtung erfahre, so befinde sich das absorbierte Gas mutmaßlich in einem flüssigen Zustande. Aus den 1853 borgenommenen Bersuchen von Favre und Silbermann ichien zu folgen, daß die Dichte der Gasschicht sehr groß, ja groß genug sei, um eine ganz besondere Molekularbeschaffenheit der elastischen Huffigkeiten in solchem Falle wahrscheinlich erscheinen zu lassen. Durch die von B. Ranfer (1881) und Bunfen (1883) eingeführte neue Versuchsanordnung wurde eine wesentlich erweiterte Möglich= kit, das Studium der Adhäsionsphänomene zu betreiben, geschaffen. Ran bediente sich der außerordentlich dünnen Glasfäden, die in **der Glasssechtere**i gebraucht werden, und die bei größter Längen= ausdehnung nur ein Minimum von Oberfläche und Kubikinhalt besitzen. Aus seinen Beobachtungen zog Bunsen den Schluß,

baß ein stationarer Zustand ber Gasverbichtung, wem überhaupt, so erst nach Umfluß einer sehr langen Zeit erreicht werben könne, daß aber Druck- und Temperaturänderungen keinen wesentlichen Einfluß auf den einmal erreichten Abhäsionszustund ausübten. Mit Kug ist man zugleich barauf verfallen, von ber eigentlichen Absorption, traft beren Gasteile in das Innere bes absorbierenden Körpers gelaugen, die als eine reine Oberflächenerscheinung zu befinierende Absorption zu unterscheiben beren Gesetze namentlich 28. Müller-Erzbach (geb. 1889) unterfucht hat. Seinen Untersuchungen von 1891 zufolge wirtt be Absorption sogar, dem Magnetismus und der neuerdings erforscher ftrahlenden Energie vergleichbar, durch eine — selbstredend sek bunne — Fremdförperschicht hindurch, welche für die "molekulam Kraftstrahlen" kein Hindernis darstellt. Db man im Rechte ik beshalb wirklich schon von ber Fernewirkung einer Molekular kraft zu sprechen, mag dahingestellt bleiben, da doch eine über mittlung des Impulses von Teilchen zu Teilchen nicht ganz and geschlossen erscheint. Jebenfalls ist aus allem zu folgern, daß selbst bie undurchlässigsten, wenigst porosen Stoffe für Gase, und gwar auch für folche in liquibifigiertem Buftanbe, nicht völlig impermeabel find, daß aber ber Widerftand, ber bem Gindringling ent gegengesett wird, mit der Entfernung von der Oberfläche, und also auch mit ber Zeit, sich steigert. Weiteres gehört bereits ganz und gar in die eigentliche Molekularphysik.

Was die Ausströmung der Gase anlangt, so hat man sich überzeugen müssen, daß dieselbe eine vielsach andersartige wird, wenn der Druck, unter dem das Gas steht, sehr hohe Werte annimmt. Es erhellt dies schon daraus, daß der bei Gasstrahlen, ebenso wie bei Flüssigkeitsstrahlen, hervortretende Kontraktions-koöfsizient, wie A. F. Fliegner (geb. 1842) in seinen von 1871 an durchgeführten Versuchen seftstellte, einerseits von der Größe der Mündung, wie andererseits vom Verhältnisse der äußeren zur inneren Pressung abhängt, und wenn mithin letztere über das normale Waß hinaus wächst, so können die Konsequenzen nicht ausbleiben. Seit man sogenannte Druckluftanlagen besitzt, kann man die Bedingungen des Ausströmens der ungemein stark kom-

imierten Luft mit größerer Sicherheit und Bequemlichkeit er= itteln, so wie dies Recknagel — an der hand ber großartigen aschinellen Einrichtungen ber Firma Riedinger in Augsburg nd R. Emben (1899) wirklich gethan haben. Wie ein solches druckluftreservoir herzustellen sei, erläuterte Gutermuth im Jahre .892, indem er dabei die Verhältnisse der Stadt Offenbach als Beispiel wählte. Komprimierte Luft ist, von ihrem physikalischen Interesse abgesehen, der mannigfachsten technischen Verwendungen Schon in den vierziger Jahren hatte man in England atmosphärische Gifenbahnen gebaut, indem man das Behikel. welches Menschen oder Pakete beförderte, in einen genau an= ichließenden Anlinder einfügte und durch einseitigen Druck mit großer Geschwindigkeit durch die Röhre hindurch beförderte. Rohrposten großer Städte arbeiten noch heute völlig nach dem gleichen Systeme. Aber auch Passagiere wurden zuerst 1864 in Rammell's Druckluftbahn durch den Park des Sydenhamer Arystall= valastes gefahren, und auch in Amerika hat diese Art der Bestrerung Nachahmung gefunden. Dagegen ist man seitens der Schweizer Ingenieure nicht an die Berwirklichung des Planes herangetreten, welchen E. Locher für eine zum Gipfel der Jungfrau führende pneumatische Bahn entworfen hatte, sondern entschied sich für die — jetzt in der Ausführung begriffene — Kombination bon Zahnrad= und Adhäsionsbahn. Die pneumatische Kraft= übertragung findet ihre Stätte, wenn es gilt, kleinen gewerb= lichen Betrieben von einer Zentrale aus billige Kraft zuzuführen, femer bei bergmännischen Fördermaschinen, bei Taucherglocken und beim Einsenken von Caissons zum Unterwasserbau, vor allem aber bei der Tunnelbohrung, wo sich allerdings jest die direkt ver= flüssigte Luft der bloß verdichteten den Rang abzulaufen anschickt. Freilich geht durch Undichtwerden der Röhren und andere störende Umftande fehr viel Energie für den beabsichtigten Zweck verloren, aber während noch bei ber Durchbohrung des St. Gotthard die Kompressoren nur etwa den halben Wert des theoretisch bestimmten Effektes als thatsächlichen Rugeffekt lieferten, ist durch die Bemühungen A. Riedlers, eines der ersten unter den Ma= schineningenieuren der Neuzeit, das Verhältnis ganz erheblich günstiger gestaltet worden, und gegenwärtig steigt die geleistet Nutzarbeit dis zu 87 Prozent an. Wenn trothem die technisch volkswirtschaftliche Ausnützung der Druckluft nicht ganz in den Wase zugenommen hat, wie man dies ansangs voraussagen proximen geglaubt hatte, so liegt dies an der noch weit rapidem Vervollkommnung der von der modernen Elektrotechnik zur Berfügung gestellten Hilfsmittel.

Bie innig die Berbiudung zwischen mechanischen und talorischen Prozessen ift, wurde in unserem elften Abschnitte and führlich bargethan, und wir haben auch in jenem bie Geschicke be: neu entstandenen, wiewohl bereits burch Rumford, Carnot mit Clapepron vorbereiteten mechanischen Barmetheorie mahrend be fünften und sechsten Dezenniums des 19. Jahrhunderts verfolgt Hier hat also unsere weitere Darstellung einzusetzen. Zunächst it baran zu erinnern, daß noch immer ein weites Gebiet vorlag, auf bem auch jene — zwar nicht alte, aber boch ältere — Auffaffung. welche in ber Barme schlechthin eine Bellenbewegung bes Athers erblicke, ohne sich auf irgend welche atomistische Interpretation ber Erscheinungen einzulaffen, reiche Bethätigung fund. Die schönen Versuche Mellonis nahm R. H. Knoblauch anf, und in vierzigjähriger, unermudlicher Arbeit zeigte er, bag bie ftrahlende Barme alle integrierenden Gigenschaften mit bem Lichte gemein hat. Teilweise seinem großen Borbilbe, fowie J. E. Berard (1789—1869) und J. D. Forbes folgend, wies er Brechung, Beugung, Polarisation und Doppelbrechung als vorhanden nach und gab die ersten genauen, numerischen Angaben über die Absorptionsverlufte, welche ein Barmeftrahlenbündel bei seinem Durchgange durch eine Platte von bestimmtem Stoffe und gegebener Dicke zu erleiben hat. Daß auch eine Drehung der Polarisationsebene strahlender Bärme unter elektre magnetischer Ginwirfung zustande fommen fann, bat Grunmach (1881) gezeigt. Inwieweit Steinsalz, der ohne Zweifel mindest ftark verschluckende unter allen bekannten Stoffen, als absolut biatherman anzusehen sei, war Gegenstand' einer Meinungs verschiedenheit zwischen Anoblauch und Magnus. Die Austragung berselben fällt in die sechziger Jahre; ersterer hielt die Diathermanfie für gefichert, während sein Widerpart das im awölften Abschnitte besprochene Kirchhoffsche Gesetz von der Beziehung zwischen Emission und Absorption auch auf die Wärmelehre übertrug und das anscheinend minimale Verschluckungs= bermögen darauf zurückführte, daß Steinsalz nur eine ganz bestimmte Art von Bärmestrahlen, die unter gewöhnlichen Verhältnissen nicht so leicht zur Beobachtung gelangten, in sich zurückhalte. Die Wahrnehmungen, welche F. H. be la Provostape (1862 bis 1863) und B. D. Defains (1817—1885) machten, lassen sich eher mit dem Magnussichen Ergebnisse vereinbaren. Übrigens giebt es, wie nachher R. Franz und Tyndall bewiesen, nicht minder auch relativ biathermane Flüffigkeiten, und bei ein= fachen Gasen ift überhaupt der durch innere Bindung erfolgende Intenfitätsverluft der Wärmestrahlen ein unbedeutender. bie Dampfe besitzen einen hohen Grad von Durchgangigkeit für strahlende Barme, und wenn Tyndall dies besonders für Bafferbampf in Zweifel zog, so barf man wohl mit Magnus und Huff (1805—1878), der seit 1876 diese Fragen zusammen= hängend bearbeitete, als Grund für die auch bei jener Dampf= gattung zu Zeiten hervortretende, stärkere Absorption den Umstand verantwortlich machen, daß sich im Apparate selbst bereits eine Kondensation zu feinen Wassertropfen angebahnt hatte.

Daß Strahlung und Leitung der Wärme zwei durchaus verschiebene Vorgänge seien, war seit der Zeit, da Leslie seine besannten Grundversuche angestellt hatte, eine unwidersprochene Sache. Die Wärmeleitung in sesten Körpern hatte man theoretisch—nach Fourier und Poisson—, sowie experimentell gründlich studiert, aber freisich war man dabei von der Annahme aussgegangen, daß der in Betracht gezogene Körper isotrop sei, daß sich also der Wärmeimpuls nach allen Seiten ganz gleichmäßig sortpssanze. In Krystallen verhält es sich anders; die Fläche, bis zu welcher die Wärme von einem gegebenen Ausgangspunkte aus in gleichen Zeiten fortgeleitet wird, ist im allgemeinen keine sphärische mehr. Hierüber Klarheit zu erhalten, erfanden H. He Seinen kannetaz (geb. 1832), dieser mit besonderer petrographischer Beziehung auf

bie geognostisch bedeutsamen Gesteinsarten, einsache und direkt zum Auge sprechende Methoden. Man schneidet aus dem zu prüsenden Krystalle eine dünne Platte heraus, überzieht dieselbe mit einer dünnen Decke von Wachs oder Paraffin und führt nun einem zentral gelegenen Punkte durch einen Gummischlauch erwärmte Luft zu. Dann schmilzt der Überzug, und die Schmelzsigurgiebt darüber Ausschluß, wie sich die einzelnen Richtungen hinsichtlich der Wärmeleitungssähigkeit verhalten. Die betreffenden Flächen stimmen nach V. v. Lang (geb. 1838), von geringsügeren Abweichungen abgesehen, mit den Wellenflächen der Krystallsoptik überein.

Die Flüssigkeiten sind schlechte Wärmeleiter, allein tropbem kann sich die Erwärmung solcher Teile der flüssigen Masse, welche von der Wärmequelle ziemlich weit entfernt sind, unerwartet rasch Reben Strahlung und Leitung hat man eben, wie besonders P. D. E. Volkmann (geb. 1856) betont, auch bie Ronvektion zu berücksichtigen; geschieht die Wärmezuführung von unten ber, fo entsteht eine gefchloffene Birtulationsbewegung, indem die erwärmten und spezifisch leichter gewordenen Teilchen in die Höhe fteigen, während an die von ihnen verlaffene Stelle fältere Teilchen von allen Seiten herandrängen, die hierauf gleich falls der nach oben führenden Tendenz unterliegen. wasserheizung, deren Ausbildung mit dem Namen des ameritanischen Mechanikers J. Perkins (1766-1849) verknüpft ift, macht von diesem Prinzipe umfassenosten Gebrauch. ftimmten die innere Leitungsfähigfeit zu Beginn der fünfziger Jahre Franz und G. H. Wiedemann (1826-1899), indem fie die Thermoelektrizität als auslösende Ursache in Kraft treten ließen; aber die flüssigen Körper spielten einstweilen noch eine sehr be-Bas die Leitungsfähigkeit der wichtigsten Flüssigscheidene Rolle. feit, des Wassers, anlangt, so beträgt dieselbe nur 0,09; sie ist also nahezu 1000 mal geringer, als diejenige des Silbers, welches in dieser Beziehung obenan steht. Über bas Leitungsvermögen der Flüffigkeiten für Elektrizität wurden zumeist Untersuchungen gleich zeitig mit solchen, die die Wärme betrafen, angestellt; A. Paalzow (geb. 1823), F. Guthrie (1833-1886), R. G. Lundquift (geb.

ally M. M. Windelmann gelt bent: proprie felt in Bellen our flittig. D. S. Wiche's gold Libert, intring now, and the study note thesis but now like conjections. I conserve a chromatopinclure singetiless, but may relail, meet mus for indiangaagint berts by Jacobide Stitres by Betweentake traduct limb life, lad two sem thelip lad at one Employee cocost, for man that an ensure prescribes offends based the Brandardischit, gettern and prosper (Marghrid, School III. Mr. serbide t new letter, last the distingles. Microst der Longestian patils, stell ten for Evergenster albitrapy in . Mar but Classifhet erest our Eutochrefolism, ou out it it bewood, of promp he for it weldfulness autobases falluminaany reserved medica burdle, his repellative Partillaguing, his institutegong ton over Bertlet per autors je identogen. chie accelidate stori ride minificiare discreter int European Story. Net Weber miles by reserve Errebbung via piper drunds improvibes section, and have seen aspired rates: but printer her latter irrangering/one tin Bilana I Well-runde on title seden resemble: Directed absolu-

Shireher Shirmotettes frak and an Mara Jameda. Substructurante Magneti (1997) and Clustical (1992), and prec Same to horse Steries, but for Stimulatingsiniges lands from Sattliganus for course Melong, six and

mann machte zwar die Bemerkung, daß die mechanische Barme theorie in ihrer überlieferten Form nicht ausreiche, um bas Problem ber Molekularübertragung endgiltig lösen zu können, allein bur eine Rückwärtsrechnung, die sich auf Stefans numerische Resultat ftütte, vermochte er nachträglich die Berechtigung der Maxwell Eine fehr große Anzahl be Clausiusschen Theorie zu belegen. Versuchsreihen zeigt, wieviel Fleiß aufgewandt wurde, um Wärmeleitung der atmosphärischen Luft genau zu ermitteln. benen, beren bereits Erwähnung geschah, traten bie Arbeiten wi 2. Graet (geb. 1856), M. Rutta und Egon Müller (1896) bing Die neueste Bestimmung (1896) lieferte ben Wert 0,000056 Diefe Bahl will alfo folgendes besagen: Wenn die Endflach eines Luftprismas von gegebener Sohe einen gewissen Temperatur unterschied aufweisen, so ist die Wärmemenge, welche in der Zeit einheit vom marmeren jum falteren Ende übergeht, gegeben bun eine Größe, die man erhält, wenn man in das Produkt Temperatus differenz mal 0,000056 mit der Höhe hineindividiert. keit, Wärme zu leiten, ist übrigens nicht, wie man ursprünglich angenommen hatte, von der Temperatur unabhängig, so wenig wie die spezifische Bärme, von welcher ersteres Vermögen selbst wieder abhängt. Zum mindesten für mehratomige Gase war E. Wiedemann (geb. 1852) ein Anwachsen ber spezifischen Barme mit ber Temperatur zu konstatieren in der Lage. Es ist dies neuerdings auch anderweit, fo von Sohncke, beftätigt worden, und wenn man alfo von der Barmemenge spricht, deren es bedarf, um die Gewichts einheit eines Stoffes, ein Kilogramm, um einen Grad des hundert teiligen Thermometers zu erhöhen, so muß zugleich auch angegeben geben, welches die Temperatur des Körpers in dem Augenblick war, da die Bärmezufuhr begann. Diejenige Abteilung der Bärmelehre, welche sich speziell mit den hier in Betracht kommenden Aufgaben bejaßt, die Kalorimetrie, fußt noch immer auf ben groß artigen Experimentaluntersuchungen von Regnault, die sich über Die drei Luftren 1847 bis 1862 erstrecken. Die spezifische Barme bes Wassers, auf welches ja als normativen Stoff die Barme kapazitäten bezogen zu werden pflegen, hat neuerdings (1884) N. W. Velten sehr genau ermittelt.

Show are nature policine filled hards the discontinuous paperidades his Maked Stpector before in batter hericle the energy falls and raine idea in hidgest Juleas out hopodoser Sectada, he also sell and better being medical providence deficiency bank the more had improved Exchange the Parameter (196 back for handings Eventure for Sergiotopic Descripto Date. heny excited, and facts beliefest, but, on Tratingleomorphic, her and over gridgest brile Monolitische tille, eutp otten bebeit betbaseds, leaders and facil elegalations diffusion ridy pull the Elebenloop that beyong, but not bee Widelplanny had record generalize Europrinterpale six jillet Bergaffee resrott. Derfiest maßer Berfür nine pathological Boot for Stitume, also have Stone bodish get solpt belovet wer, recommended, and \$1.0. Busingsqif -1484; her new followingstrages development also had, mak or her inherentaine Sabank for Rivary rooms, or John 1862 the Chronicker bleegel, walks show become factorial and classes named her lessing beforevery had Rappoperparknesses for Manusia per flow grieds welve, not also not Part, N. Brance (1808) ins passe; and Maggratherit prinformetra media. Semerfer marries such try theyare, note every store try Protectivehore stand half side leds as buildednesses Sechillers for Stepes, said med, their helps that It Perspect published and Mount Socialises Bh. Carl die weiterer Prüfung würdige Ansicht ausgesprock daß die explosiven Borgänge, welche einen Bulkanausbruch zu gleiten pflegen, in einer akuten Berdampfung des zuvor nach des Leidenfrostschen Zustandes geballten Wassers ihren Erch haben mögen. Endlich wissen die Techniker von heute, daß solche Weise leicht Kesselexplosionen zustande kommen könnt wenn die Wände so stark überhitzt werden, daß das eingeführ Wasser sich sphäroidal zu koagulieren genötigt war.

Wir haben (Abschnitt XI) gesehen, wie innig die Lehre von Dampfmaschinen mit ber Ausbildung ber Barmelehre überhau verbunden ist. Unsere Rückschau in jenem Abschnitte belehrte n darüber, daß die Thermodynamik sich aus der Betrachtung ber solchen Maschinen sich abspielenden Kreisprozesse heraus entwick Diejenige Theorie der Dampfmaschine, welche F. M. G. Sa Pambour (1795—?) — sein Werk über Lokomotiven wuch später auch durch ben berufsmäßigen Überfeter Schnuse bet beutscht — im Jahre 1844 aufstellte, und für die anfänglich ein sehr wohlwollende Stimmung vorzuwalten schien, konnte sich gegen über der mechanischen Wärmetheorie nicht halten, obschon über bi näheren Umstände, wie lettere anzuwenden sei, zwischen ben Saupt vertretern der neuen Anschauungen — B. Thomfon, Rantine und Claufius - auch noch manche Meinungsverschiedenheit be-So viel aber ließ sich mit völliger Sicherheit feststellen, daß auch bei der beften Dampfmaschine das Rankinesche Berhältmis des theoretischen Nupeffektes zur wirklichen Leistung ziemlich weit von der Ginheit entfernt bleibt, daß feine vollkommene Berwandlung der mitgeteilten Barme in mechanische Energie zu erwarten ift. Unter biefem Gefichtspunkte trat die Erfindung neuer Motoren von weiter gehender Energieumwandlung in den Vordergrund; so entstand die Heißluftmaschine, von der wir bereits Notiz zu nehmen hatten, so (1860) die Gastraftmaschine von R. Lenoir-Marinoni, beren Prinzip allerdings zuvor schon, ohne viel Wefens davon zu machen, der als Mechaniker überaus geschickte Münchener Uhrmacher Reithmann angewendet hatte. Die direkte Explosionswirkung des Luftgemisches, durch welches man einen elektrischen Funken schlagen ließ, wurde ihres diskon-

toxicolides Elevabera baller learning to two Dalone tox Date und Tangen, milder her 1947 is providedow Relayer eine producting Ecopogenite generally last. Howeverage that side high side also session halocides florens torit traverges alsoliti market, let home by collection Posts in recleation Softer have info Emproy he be Emprovedier or due Releating the Extraordisk book parametride selt refriride Brotspellin sett size billiagh, an graville Storage gelessives: Raelactors; orbibots. from the series them madaphent to notherestitle Projetting periden Limperatur and Elabigrain for Stationarabile is printed one form the full start on inter our athroughmelle comittelle, and lifere in less thelpage Judore Sonne man every mental forces neographicapour deventir, some solden hisperger son Magnet. Delpmans out Josefrehrim for he Secretica secon. Ter Washiller hill list oler moner on lability as its establishes Repossibiles Landen, by these empiriden Triprang eigh seriropen aufün, horit über förmanglich after and leafe you had goodness Duckary in her Birlinnighelt members. Bit her Eutscheitung Seine Julies beite der gedie Statile left for perfection fieldoor entry prises, with the Station, seem by Controller and left and princeton Extended geliälle markes.

He has need he have but single Menolutionscenary has attention

unferer Beobachtung zugänglichen elaftischen Fluffigkeiten jenem ideal-vollkommenen Gaszustande, mit beffen Boransie Arvenigs Spothese steht und fällt, mehr ober weniger abwei Kür seine weiteren Forschungen legte indessen auch er, weil Berückfichtigung jener sekundaren Bewegungen allzu große wicklungen mit sich bringen würde, den vollkommenen Rustund Grunde. Es war ihm möglich, solchergestalt den Übergang eit Substanz aus einem ber brei Aggregatzustänbe in nächst benachbarten fausal befriedigend barzustellen. inden nur zwischen Dampfen und eigentlichen Gasen bie allerbing schneibende Verschiedenheit bestehen ließ, daß letztere ihr Boh ohne innere Arbeitsleiftung follen anbern konnen, wogegen ben Dampfen noch eine bestimmte Molekularanziehung mit wand innerer Arbeit zu überwinden wäre. Um die Mitt geschwindigfeit ber Gaspartikeln bestimmen au tou mußten Joule und Claufius einige wohl nicht in aller Str zutreffende Boraussezungen machen; dann aber ergaben sich fache Formeln, und der Umstand, daß die numerischen Beta welche beide Physiter für Wasserstoff fanden, febr gut zusamm ftimmten, mußte als ein gunftiges Moment für die Erlandige ber angenommenen Vereinfachungen in die Wagschale fallen Gleichwohl war die von Maxwell (1860) aufgeworfene Frage berechtigt, welche Differenzen zwischen thatsächlichen und mittlem Geschwindigkeiten allenfalls hervortreten konnten; die zu biefen Ende von ihm und Bolymann angestellten Überlegungen führter zu sehr merkwürdigen Analogien zwischen ben hier und in be Bahricheinlichkeitsrechnung giltigen Gefetmäßigkeiten. De mittleren Beglängen ber Molefule geben Ausbrude wi Claufius, Maxwell und D. E. Meyer (1866) wieber, bie fich nur um einen konstanten Faktor voneinander unterscheiden. Rach aber hatte man sich nicht an die schwierige Aufgabe herangewagt, auch die Größe ber Korpusteln einer Berechnung zu unter ziehen. Hier sette 1865 J. Loschmibt (1821—1895) ein; im flüssigen Aggregatzustande, so schloß er, berühren sich die Moletile gegenseitig, und hieraus folgerte er weiter, daß die Rahlgroße, welche er als Verbichtungsfattor einführte, gleich bem Ber-

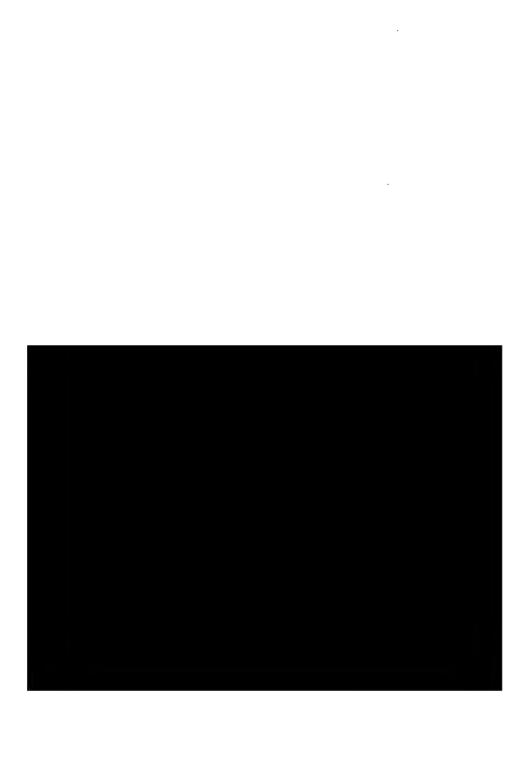

·

<del>,</del> .

sich reben gemacht; Pouillet hatte 1849 einige einschlägige Be achtungen dem Publikum vorgelegt und dabei erinnert, daß fc feit 1751 die Beeinfluffung des Bewegungszuftandes fehr lei bewegbarer Systeme durch Wärmestrahlung einen häufig wiebe fehrenden Artikel in den gelehrten Zeitschriften gebildet bob Desungeachtet machte erft Crookes' neuer Apparat, Radis meter genannt, wirkliches Aufsehen, und zwar nicht bloß in spezific wissenschaftlichen Areisen. Ein mit Platin=, Holz= ober Glas fügelchen an seinen Enden beschwerter Strobhalm ist in seinen Schwerpunkte an einem Jaden befestigt; bas Banze steckt in eine den Luftzug abhaltenden, mit verdünnter Luft gefüllten Glasflafte Je nachdem man kalte oder warme Körper in die Nähe der legterne bringt, zeigt sich Anziehung ober Abstohung, die in einer Drebbewegung des Stäbchens im einen ober anderen Sinne erkennbar Tait und fein engerer Landsmann J. Dewar (geb. 1842) suchten die Besonderheiten der Bewegung einer solchen Licht= mühle, wie der populare Name lautet, burch ben Stoß ber Moleküle bes im Gefäße enthaltenen Gafes — gewöhnlich Luft zu erklären, mahrend &. Reefen (geb. 1849) in ber Umdrehung bloß eine Reaktionserscheinung erkennen wollte. Wie bei ber Segnerschen Turbine der Ruckstoß des Wassers die Drebbewegung einleitet, so sollen im Falle der Lichtmühle die an den erwärmten Flächen der beiden Endkörper deren Rückgang bewirken. Zoellner freilich hielt (1877) die Aftion dieser theoretisch allerdings vor handenen Störungen für viel zu unbedeutend, um eine so rafce Wirbelung der Flügel hervorrufen zu können; er felbst neigte ber von D. Reynolds und G. Govi (1826 — 1889) herrührenden Sypothese zu, daß im Reaktionsstoße der zuerst absorbiert gewesenen und durch die Erwärmung heraustretenden Gase die bewegende Ursache zu suchen sei. Auch elektrische Erklärungsweisen sind mehrfach in Anregung gebracht worden. A. Schufter (geb. 1851) stellte 1876 fest, daß, wenn man den die Drehwage enthaltenden Glasballon in Waffer fest, derfelbe eine selbständige Umdrehung in einem der des Wagebalkens entgegengefetten Sinne zu machen anfängt, was nach bem Gefete von der Gleichheit zwischen Wirkung und Gegenwirkung nur so dentet werben kann, es müßten interne Kräfte als Triebseber kelen. Auch Aug. Schmidt zieht neuestens aus der Thatsache, is absolute Luftentziehung der Rotation Einhalt thut, inen entsprechenden Schluß; molekulare Bewegungen der verstanten Gase sind überall vorhanden, besitzen aber an den berußten indslächen die meiste Energie. Der Trookessche Apparat hat innlich jetzt gewöhnlich die Einrichtung, daß zwei senkrecht zu inander stehende gleicharmige Hebel, an deren Endpunkten gestadtzte Aluminiumbleche angebracht sind, im gemeinschaftlichen kittelhunkte auf einer seinen Spitze schweben, und dieses Drehsenz wird in einer birnsörmigen Glasumhüllung der Wärmestahlung ausgesetzt. Kaum ist dies geschehen, so tritt eine lebhafte kotationsbewegung ein.

Wir nehmen mit der Beschreibung dieses unter allen Um= **dinden höchst merkwürdigen Instrumentchens, durch dessen allseitige Besprechung** ein wirkliches Kerment in die Wissenschaft hinein= getragen worden ift, Abschied von der theoretischen Wärmelehre und bemerken nur anhangsweise noch, daß berselben auch eine ge= wichtige Förderung durch die weit vervollkommneten Hilfsmittel ber Temperaturmeffung zu teil geworden ift. Die Thermometrie ift eigentlich erft, nachdem allerdings schon früher, nämlich 1864 bis 1874 G. Rednagel und 1877 L. Loewenherz (1847—1892) die Rotwendigkeit schärferer Bestimmungen betont hatten, durch die Begründung jenes Institutes in die richtigen Bahnen geleitet worden, welches als physikalisch=technische Reichsanftalt in Berlin-Charlottenburg seine segensreiche Wirksamkeit entfaltet. Seit 1872 geplant, konnte bas Institut erst seit 1887 und noch mehr seit 1890 in großem Stile zu arbeiten beginnen, nachbem ihm auf bem von Werner v. Siemens geschenkten Grundstücke ein ftatt= liches, eigenes Heim gesichert war. Bis zu seinem Tode (1894) führte S. v. Helmholt bie Direktionsgeschäfte, welche alsbann an Rohlrausch übergingen. Loewenherz war als Abteilungsvorstand eingetreten. Die Reichsanstalt beschäftigt gegen sechzig Gelehrte, Unterbeamte, Mechanifer und dienende Kräfte; Studien über die beste Konstruttion physikalischer Megapparate, Beglaubigung von Instrumenten, Prüfung aller möglichen Apparate, bei benen es Santher, Anorganifche Raturwiffenfchaften. 35

auf Übereinstimmung und Bergleichbarkeit ankommt, liegen ihr Alle ärztlichen Wärmemeffer find bortfelbst sozusagen geaicht, u neuerdings geht auch von da eine fräftige Initiative aus, 1 allenthalben endlich die Celfius=Stala zur Durchführung n Anerkennung zu bringen. Die Herstellung geeigneten Therm meterglases läßt sich besonders das berühmte optische Institu von R. Zeiß (1818-1888) in Jena angelegen sein, bessen wisse schaftliche Leitung in den Sänden des auf dem Gebiete der höhere Optif überaus thätigen Mathematifers E. Abbe (geb. 1840) lie Man erzeugt hier Glas, welches von der schädlichen thermischer Nachwirtung - einem Gegenstücke zu ber uns bekannten elastische Nachwirkung — so gut wie völlig frei genannt werden dar Wiebe hat 1886 das aus Kieselsäure, Natron, Zinkoryd, Kall Thonerde und Borfäure in genau abgeglichenen Mischungsverhält nissen zusammengesette Jenaer Normal=Thermometerglas genau beschrieben. Für sehr hohe Temperaturen muß man die Phrometer zu hilfe nehmen, die teils das Prinzip des Luftthermometers, teils dasjenige ber elektrischen Widerftandsmeffung zur Norm genommen haben. Unter benen ber letteren Gattung ift die von William Siemens (1822-1883) eingeführte Ronftruktion die beliebtefte. Die nach dem Vorgange von J. Prinfep (1799-1840) gearbeiteten Metallphrometer find später etwas außer Kurs gekommen. Auf das Feld exaktester Messung suchte fodann der Amerikaner Ch. Barus (geb. 1850), der auch längere Zeit in Deutschland thätig war, die Phrometrie in einem selbftändigen Werke ("Die physikalische Messung und die Behandlung hoher Temperaturen", Leipzig 1892) hinüberzuführen. mühungen um Festsetzung einer passenden Barmeeinheit, an benen sich besonders E. Warburg beteiligte, werden hoffentlich bald vom Erfolge gekrönt werden.

Mannigsaltige Fäden verknüpfen miteinander Wärmelehre und Akustik. Als wir von der Fortpflanzung des Schalles handelten, hatten wir von der Thatsache Akt zu nehmen, daß die Newtonsche Formel die fragliche Konstante unrichtig lieferte, und daß eine Korrektur erst durch Laplace angebracht wurde, der erkannt hatte, daß das Verhältnis der spezifischen Wärme

si fembannen Brade par fanytridare Maren dei fanminima Belamon our may bet d'orders serbitademen bit. and authorized high on midd on Demonthlyses Berketsprogram and sellence Endocription: Tons September 1974 by Descriptioning ter afultithe Leaburg met Curdicitigher for Cult. agreed one Enabell, he has flag autholic flies aprilide. both of other and other efactories Static playing weblicheses, and field kingst her field is per my per sufe. sell ten von C. Nopasiba out Kaheny groudlen Photodomprathat electrony softs sectedness roday, when producted left e Stelledring led in her Etnisfphire rethermore Medicalemphia dir Zespendorengiridiletter auf. is bros Melajar, Daftthrough extiden. But less solone on & a Camballit sta levera ya Kutung lan Johnhauberra ini tandi lahiri Baltenmicroscop methodoscope Salterstonogue at the Schade Schlader officer by Edulifiedica applicables, mids the printer sectly, bud more for Houge and parties alst her Lage Merry Speci. binetick kings on bridge Stronger for Strongerunited and its entirestine EduCettleranous princeton, and tille marringe host M. S. Eurana, Journal of M. Binger it believed Sevelach Biologyal (not his Reposted her balle and thousander printly backer, it. Shot book tiels

Fortpflanzungegeschwindigkeit. Die alteren Methoden gestatten feine feinere Prüfung bes fich fo erhebenben Parabogons, und beshalb begrußte man es bantbar, bag Rundts Staubfiguren, deren erfte Erwähnung aus dem Jahre 1866 ftammt, eine Revision bes Broblemes ermöglichten. Wenn in einer geschloffenen Robe Luft schwingt, fo bilben fich burch Buruchwerfung an ben Detflächen ftebenbe Bellen beraus, wie wir fie im fechften Mbschnitte als die Seiches der Binnenseen fennen lernten, und an den Anotenftellen ordnet fich der feine Staub, den die Luft guvor beigemengt ereit in mi. -Ser Streifen an. Damit ift die Meffung ber en, und da die Tonhöhe ohne weiteres die Ban ungen in ber Sefunde liefert, windigfeit. Rundt experimenjo fennt man a tierte vielseitig hren und vermochte Regnaults Erfahrungs n, wies aber im Barmeaustauich bu de eine ergiebige Quelle von challgeschwindigkeit ift auch eine ftörenden ( Funftion des 2 enten bes gasförmigen Mittels, welches die n. Entsprechende Formeln find . ) von Rirchhoff (1868) berauch von Belmholt geleitet worden. Rundt hat ferner (1873) die Schwingungen von Luftplatten und, in Berbindung mit D. Lehmann (geb. 1855), wenig später die durch Longitudinalschwingungen in Alüffigkeiten erzeugten Klangfiguren untersucht und höchst geschickt diese Bewegungsformen zu objeftivieren verstanden.

Bon den Tönen, welche dem Gehörorgane davon Nachricht geben, daß sich in größerer oder geringerer Entsernung
Schwingungsvorgänge abspielen, ist bisher nur mehr sekundär die Rede gewesen. Zunächst steht fest, daß G. S. Ohm in den vierziger Jahren eine korrette, mathematische Theorie der Tonbildung
entwickelt und bewiesen hat: Jeder Klang wird vom Ohre
so zerlegt, daß jede der sich wechselseitig überlagernden
Wellen als besonderer Ton empfunden wird. Was hier
einstweisen nur ziemlich summarisch ausgesprochen war, gab die
Grundlage ab für die umfänglichen Forschungen von Helmholt,
die sich, von 1856 batierend, im Jahre 1863 zu einem über-

iftimmend als klassisch anerkannten Buche ("Die Lehre von den **Ionempfindungen"**, Braunschweig) verdichteten. Der Autor, als abemischer Lehrer ber Physiologie in Heidelberg auf das Grenz**rich zwischen anorganischer** und organischer Naturwissenschaft gewiesen, legte in diesem Werke, das mit Schnelligkeit weitere magen erlebte, den Grundstein zu einer neuen Disziplin, der hsikalischen Theorie der Musik. Eine Gehörerscheinung un ein Geräusche sein; dann versagt ihr gegenüber die wissen= aftliche Analyse. Andererseits kann auch ein Klang vorliegen, s dem Stärke, Tonhöhe und Klangfarbe unterschieden werden. de Tonhöhe war schon seit der ältesten griechischen Zeit ein Intersuchungsobjekt gewesen, um bessen willen die Phthagoreer m ersten geschichtlich nachweisbaren physikalischen Apparat, das **konochord, konstruiert hatten.** Was die Tonstärkemessung oder Sonometrie anbetrifft, so läßt deren Ausbildung noch bis zum tentigen Tage zu wünschen übrig; was der sonst als Geologe be= kunter gewordene Münchener Gelehrte K. E. Schafhäutl (1803 1890) auf biefem Gebiete geleistet, ist wohl zu wenig bekannt worben, und zumal fein 1854 erfundenes Phonometer verdient and jest noch Beachtung. Neuere Versuche, diesen Zweck zu erreichen, sind in nicht ganz geringer Anzahl zu verzeichnen, und bie Bielgestaltigkeit ber Methoden, welche Dvorak, A. M. Mayer (geb. 1836), A. Heller (geb. 1843), A. Oberbeck (1846—1900) mb R. v. Vierordt (1818—1884) in Vorschlag brachten, läßt ertennen, daß man nur indirekt fich einem Ziele zu nähern hoffen darf, welches schon der Individualität unseres Schall-perzipierenden Organes halber ein fernliegendes fein muß. helmholt' eigenftes Berdienst ist die scharfe Heraushebung der Klangfarbe, deren Da= sein es uns z. B. gestattet, die Verschiedenheit zu erkennen, die besteht, wenn auf zwei Saiteninstrumenten von abweichendem Bau - Bioline, Zither, Guitarre - der nämliche Ton gleich ftark angegeben wird. Zwar hatten Halbat und E. (nicht S.) Brandt (?—1861) schon etwas früher die erwähnten Unterschiede richtig erfaßt, allein baburch kann ber großen Leistung bes Mannes kein Eintrag geschehen, der zuerst zeigte, daß man das menschliche Ohr, wenn es zu trage ift, um die von Ohm geforderte Wellenzerlegung vorzunehmen, burch geeignete Bewaffnung in den Stand jegen fann, feine Aufgabe beffer gu lofen. Gemeint find Belmbolt Resonatoren, Blastugeln, die man, ba an einer Stelle eine fonische Die angeblasen ift, leicht in engste Berührung mit ben Behörgange bringen tann. Diefelben find für einen bestimmten Oberton abgestimmt, d. h. es gerät die in ihnen eingeschlossen Luftmaffe burch diesen Ton in eine besonders lebhafte Buljation, und jo wird der Oberton, der fonft in der Konfurreng mit anderen Luftschwingungen undeutlich verklingen wurde, flar und fraftig herausgehört. Dit Silfe biefer Resonatoren bestimmte Selmboly die Klangfarbe der Bokale, die er instrumentell nachzubilden lehrte, und benen gegenüber er bie Konfonanten als ungerlegbare Beräusche befinierte. Der einfache Ton findet nach Selmholy in der Mufit nur eine untergeordnete, durch Stimmgabeln und Orgelpfeifen reprafentierte Unwendung; ber gufammengefette Klang, innerhalb beffen ber Hauptton mit einer ganzen Reihe von Obertonen verschmilgt, hat eine weit machtvollere musitalische Wirfung. An die objettive Darstellung ber Bokaltone, welcher ber große nieberländische Physiologe F. C. Donbers (1818-1889) einigermaßen vorgearbeitet hatte, schließen sich die dem gleichen Biele guftrebenben Arbeiten E. van Quantens (geb. 1824) und Rudolf Roenigs (geb. 1832) an. Letterer, ein geborener Ronigsberger, ift feit 1852 zum Parifer geworden; er eröffnete 1859 sein Atelier als "Constructeur d'instruments d'acoustique", und sowohl seine Kataloge und Abhandlungen, wie vor allem auch seine zahlreichen Erfindungen im Reiche der Tone sichern ihm einen Chrenplat unter ben Patronen diefes Zweiges der Experimentals physik. Ihm ift (1864) eine wesentliche Verbesserung jenes handlichen Instrumentes zu banken, welches als Stethoffop ben modernen Urzt auf allen Besuchsgängen begleitet, um ihn bequemer ausfultieren zu laffen; er bestimmte (1880) die Angahl ber Schwingungen ber seitbem in allen Theatern und Konfervatorien ihre Dienste thuenden Normalstimmgabel; er beobachtete (1881) ben Schwingungszustand der tonenden Luft in "gedackten" Pfeifen, und auch sonst wird er noch unsere Pfade freuzen. Orte gedenken wir seiner abgeänderten Wiederholung (1870) ber Delmholtsschen Bokalversuche, beren Ergebnis die Auffindung von ihn den Bokalen zugeordneten Obertönen war; in ihnen ist, wenn Roenig recht hat, die Ursache des Umstandes zu suchen, daß das wenschliche Sprachorgan in allen Idiomen es immer nur zur Bildung der nämlichen fünf Selbstlauter bringt und gebracht hat, obschon der Stimme von Hause aus die Fähigkeit zukomme, eine undeschränkte Anzahl solcher Laute zu dilben. Sine Komstomistheorie von Auerbach, welche in jedem Bokalklange zweischemente unterscheidet, von denen nur eines, das absolute, der Rachbildung ohne Mitwirkung der menschlichen Stimme fähig sein soll, hat Unterstüßung gefunden; über das neuere Versahren wird weiter unten berichtet werden. Daß aber die Resonanz in der Mundhöhle den Bokalcharakter wenigstens mit bedingt, kann als eine anerkannte Wahrheit gelten.

Einen weiteren, sehr wesentlichen Fortschritt bedeutet die helmholtiche Erflärung ber Rombinationstone, beren Er= forschung seit 1856 einen der von dem großen Physiker sich selbst wigezeichneten Programmpunkte bilbete. Von den beim Zusammenlingen verschieden hoher Töne hörbar werdenden Schwebungen, die als reine Interferenzerscheinungen aufzufassen sind, wurden die Differenz= und Summentone unterschieden, die sich als swrende Stöße bemerklich machen und das feinere Behör empfindlich Der Nachweis ihrer Existenznotwendigkeit gestaltete sich zuerst rein mathematisch, indem die gewisse trigonometrische Funktionen enthaltende Gleichung für den Weg aufgestellt ward, um welchen der angegriffene Massenpunkt im elastischen Mittel aus seiner Ruhelage abgelenkt wird; R. Koenig erbrachte 1876 mittelft bes Stimmgabelversuches eine überzeugende Demonstration für die Summentone, und noch umfaffender that dies 1885 R. Weber (geb. 1850) vermöge seiner elektrischen Sirene. Nun fehlte aber 10ch der anatomisch=physiologische Beleg dafür, daß das die Schall= vellen aufnehmende und zum Zentralsitze der Empfindungen forteitende Organ von der Natur für die Rezeption solcher Welleniberlagerungen befähigt gemacht worden ist. Hier war wiederum Selmholt in seinem Elemente, denn ihm dankt man die erste jenaue Interpretation der Kunktionen, welche das "Cortische

Organ", der zuerst 1851 von Marchese A. Corti einläßlich schriebene Hauptbestandteil bes sogenannten "Labyrinthes", erfüllen hat. An den Cortischen "Bogen" find die in ein mafferigen Fluffigfeit fdwimmenben "Borbarden" befeftigt, ben es mehrere taufend giebt, und von benen jebes eine gewisse To empfindlichkeit zu befigen scheint, so daß man es sozusagen t einem außerft tomplizierten Saiteninftrumente zu thun hat, beffe einzelne Saiten burch die einbringenden Wellen, unter Mitwirten bes "Labyrinthwassers", zum Schwingen gebracht werden. Ge ringere Tonintervalle wirken auf benachbarte Cortische han und erregen dieselben gemeinschaftlich, so daß der Eindruck eines Schwebung hervorgebracht wird, während bei größerer Distan diese gleichzeitige Beeinflussung der kleinen Borften nicht mehr stattzufinden scheint. Die Fähigkeit, Klänge zu zerlegen ober # vereinigen, ift eben beim Ohre gerabe so an Grenzen gebunden, wie andererseits bas Auge nur Strahlen innerhalb nicht fehr bistanter Brechbarkeitsgrenzen als solche zu erkennen imstande ist.

Die Klangzerlegung auch ohne Inanspruchnahme bes Gebons ersichtlich zu machen, war das Bestreben verschiebener Experimentatoren. Joh. Müller (1809-1875) benütte bagu Plateaus stroboftopische Scheiben, die in neuerer Beit, jumal von Unschüt, mit großem Erfolge dazu verwendet werben, stetige Bewegungen in eine Folge von Momentanguftanben aufzulöfen (einzelne Stadien bes Banges eines Menschen, bes Galoppes eines Pferdes). Auch von Mach ist später (1873) bie strobostopische Untersuchung des Verhaltens schwingender und tönender Körper mit großem Erfolge angewandt worden. Bon Wheatstone und Fessel gingen die bekannten praktischen Bellenmaschinen aus, die zur Beit in keinem Experimentiersaale fehlen bürfen, und an benen auch ber für mathematische Betrachtung unzugängliche Beschauer mit den Augen verfolgen kann, wie mehrere Wellenzüge sich übereinander lagern, wie die Phasen sich verstärken und schwächen. Altere Magnahmen v. Buffes, Chladnis und Ih. Doungs, von benen er jedoch kaum mußte, beträchtlich verfeinernd, konftruierte 1855 J. A. Liffajous (1822-1880) seinen bald allgemein eingeführten Apparat, "pour constater l'interférence

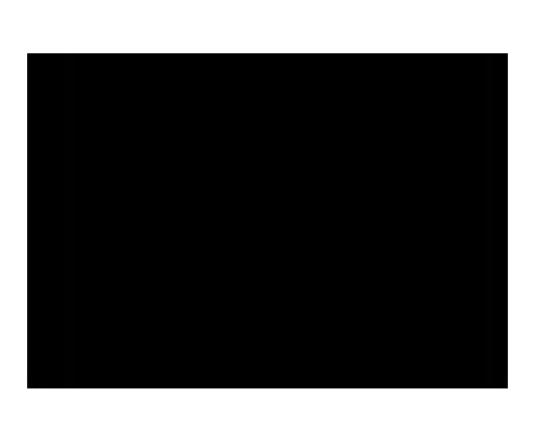

.

.

·

•

Der Schall war und bisher lediglich eine Wellenbewegung; ber Schallftrahl felbit bot uns nur ein untergeordnetes Intereffe. Allein auch er ift ein wichtiges phyfitalifches Objett; Burudwerfung, Brechung, Beugung fonnen an ihm beobachtet werben. Am bekanntesten ift die Reflexion, denn auf ihr beruht das Eco, beffen Theorie in früherer Zeit die bedeutenoften Beifter, fo einen Euler, beschäftigt hat, mahrend neuere Arbeiten nur fparlich anguführen find. Wir machen hier folche von 3. 3. Oppel (1815 bis 1894) und hirn namhaft. Die Konzentrierung paralleler Strahlen im Brennpuntte einer Rautschuflinfe hat bereits Roenig durchgeführt, und jü erft find diese Bersuche von neuem aufn 1895 L. Perrot und F. Duffaut genommen worden, 1 Rautschufmembranen, einen Solzzylinder gespannt waren, und fo zwar nicht einen Brennzu fphärischer Wölbung a boch eine Brennebene nach= puntt im ftrengen Won wiesen, auf welcher die des Tones unverfennbar war. Daß Spiegelung und B ng im Waffer fo gut wie in ber Luft n dem älteren hervorgehoben.

statthaben, wurde von Cbenfo wie in ber D Frage nach benjenigen Bellenlängen, welche bas fichtbare Spet ım begrenzen, eine fehr wichtige ift, fo fragt ber Afuftifer, welches ber bochfte und tieffte hörbare Ton fei. Nach ber erfteren Seite bin ift mahricheinlich eine feste Schrante fo leicht nicht aufzurichten; dagegen liegen bezüglich ber tiefften Tone altere Untersuchungen von Savart und neuere von A. Appun (geb. 1839) vor; letterer, ber Cohn S. Appuns (1816-1885), hat beffen berühmte akuftische Offigin in Hanau übernommen, aus welcher hauptfächlich die von Ohrenärzten gebrauchten, ungemein langfam schwingenden Brufungsitimmgabeln hervorgingen und noch hervorgehen. Gabeln von nut 8 Schwingungen in der Sefunde follten den tiefften, noch mahr nehmbaren Ion liefern, aber ber Sollander van Schait beftreitt dies in seiner gekrönten Preisschrift über die Tonerregung duch Lippenpfeifen (1891) und verbleibt bei der von Helmholt fest gesetzten Grenze des Subkontra=G. Sehr tiefe Tone haben übrigens nach Ch. Burton (1895) die Sigenschaft, noch tiefer zu erscheinen, als sie an und für sich schon sind. Es liegt ba ein psychologischer Vorgang in Witte, der nur in Verbindung mit anderen, ähnlichen Phänomenen psychophysisch aufgeklärt werden kann. Für diese schwierigen Grenzgebiete zwischen Physik einerseits, Philosophie und Psychologie andererseits sind die Werke und Abhandlungen des Verliner Philosophen K. Stumpf (geb. 1848) über Tonwahrnehmung, vorab mit Rücksicht auf den geregelten musikalischen Eindruck, als der berufenste Führer zu erachten.

Unsere Charafteristik würde unvollständig sein, wollte sie barauf Berzicht leisten, die Erfindung einiger Apparate zu registrieren, bie ein großes Auffehen erregt und ber öffentlichen Wertschätzung ber Afustif mächtig Vorschub geleistet haben. An erster Stelle steht der berühmte Phonograph des amerikanischen Berufserfinders Thomas Alva Edison (geb. 1847), der dazu auserfehen ift, die ihm übermittelten Tonfolgen absolut genau wiederzugeben. Am 17. März 1878 wurde berfelbe ber Parifer Atademie vorgezeigt, und obwohl seine Familienähnlichkeit mit dem Phonautographen Scotts eine auf der Hand liegende ist, so ist die Realisierung des beiden Mechanismen zu Grunde liegenden Gedankens doch in diesem Falle eine so überaus glückliche gewesen, daß der auch in der Kunft des Bekanntmachens und Nugbar= machens der Erfindungen nicht leicht erreichbare Amerikaner einen vollständigen Sieg davontrug. Der Schalltrichter, welcher die ihm zugeleiteten Luftwellen aufnimmt, ist mit einer Membran über= spannt, und diese wieder steht mit einem Hebel in Verbindung, ber einen kurzen Schreibstift trägt. Ein zweiter Hauptbestandteil ist die uns von früher her bekannte, horizontal liegende Aylindertrommel, um die sich eine feine, schraubenförmige Rinne so herumlegt, daß sich die Trommel bei jeder Umdrehung um einen Schraubengang verschiebt. Den Anlinder umkleidet eine aut anliegende Stanioldecke, welche sich bei der Umdrehung in die erwähnte Bertiefung hineindrückt — um so tiefer offenbar, je ener= gischer die Membrane schwingt. So entsteht also das die Wellenbewegung der Luft durch das Medium der gespannten Haut treu wiedergebende Phonogramm, welches man abheben und beliebig rufheben kann. Will man dasselbe wieder, getreu dem energetischen Brinzipe, in oszillatorische Energie rückübersetzen, so legt man es

aufs neue auf und erteilt der Trommel die entgegengesette Bewegung, wie vorhin. Run führt ber Stift an tieferen und minder tiefen Eindrücken bin und verfett feinerfeits die Membrane in ben Schwingungszuftand, an bem bie umgebende Luft teilnimmt; fo bort man jest mit vollkommenfter Treue wieder alle die Rlange welche der Phonograph — vielleicht vor Jahren — in fich aufgenommen hatte; nur die Klangfarbe ift natürlich nicht mehr gang die gleiche geblieben. Die feitbem angebrachten Berbefferungen Edifons haben an bem Beifte bes Berfahrens nichts geandert, und auch bei Berliners Grammophon (1888) ift nur die Art bes hervorrufens ine zweckmäßig abgeanderte gech an einer Zinkoberfläche hin, worden. Der Stift 1 bie mit Aggrund überg und wenn alsbann die Agung eine fehr bauerhafte Schrift. wirklich eintritt, fo Rongertftude, Reben, ussprüche können phonographisch ober grammophor ter mservierung der Nachwelt überliefert werben. So hat d er Philologe D. Brenner einen viel versprechenben gemacht, die Proben der Bolfs dialefte, benen gum Teile 1 langes Leben mehr zu gewährleiften ift, in einem Archive nographischer Rollen aufzubewahren, und die Wiener Atademie der Wiffenschaften gedenkt einen abnlichen Plan im Intereffe ber Sprachwiffenschaft umfaffend burchzuführen. Überhaupt steht diefer "Schallphotographie" zweifellos noch eine bedeutende Zukunft bevor.

Andere Apparate, beren Aufgabe es ist, das gesprochene Wort an weit entsernte Orte zu übertragen oder sehr schwache Geräusche berart zu verstärken, daß sie gut vernehmbar werden, beruhen nicht einzig und allein auf akustischer Grundlage, sondern es mußte, um die Wellenbewegung dem gewünschten Zwecke gemäß zu modisizieren, eine ausgiedige Anleihe bei der Elektrizitätslehre gemacht werden. So entstanden das Telephon und das Mikrophon; beiden hochwichtigen Bereicherungen der angewandten Physik kann erst im nächsten Abschnitte Rechnung getragen werden. Es ist eine überaus merkwürdige historische Thatsache, daß schon in dem abenteuerlichen Zeitromane des dreißigjährigen Krieges, dem "Simplicissimus", von einem Wittel gesprochen wird, das seinen Besitzer in

bie Lage versetze, den Anmarsch des Feindes durch Schallverstärkung auf eine ganz ungeheure Entsernung hin zu erkennen. Was das mals ein phantasievoller Mensch sabelte, ist seit dem Ende der siedziger Sahre zur Wahrheit geworden. Es hat sogar das Mikrospon in dem kurzen Lebensabschnitte, der ihm disher beschieden war, schon manche ersprießliche Verwendung gefunden. So ist es ein unentbehrlicher Bestandteil jeder Fernsprechanlage geworden, und M. S. de Rossi (geb. 1834) hat dasselbe auf seinem geophysis klischen Observatorium zu Rocca di Papa im Albanergebirge in der Weise justiert, daß es dem Beodachter die schwachen vulkanischen und seismischen Geräusche zuträgt und vernehmlich macht, welche das undewassnete Ohr nicht aufzunehmen oder doch sicherlich nicht auf ihren wahren Ursprung zu deuten vermöchte.

Wir schließen hiermit die Lehre von den Schallerscheinungen ab, indem wir nur turz bemerken, daß uns der übernächste Abschnitt noch einmal turz zu benselben zurücksühren wird, weil ja die physiologische Seite der Disziplin neben der physikalischen niemals vernachlässigt werden darf. Gs fehlt namentlich der deutschen Litteratur nicht an selbständigen Werken, die eine gute Orientierung über den Fortschritt der Afustik zu ermitteln geeignet sind. Ber den Umwälzungsprozeß, der mit Helmholg' Auftreten ein= geleitet warb, richtig erfaffen will, nimmt am besten ein von & G. R. Zamminer (1817—1858) geschriebenes Werk (1855) pur hand, aus dem man insbesondere ersehen kann, wie dringend witwendig der Theorie der Musik die sich damals eben vorbereitende Reform war. Die nächjirjolgende Periode ist durch Tyndalls meisterhafte Borlesungen über den Schall (London 1867, 1872, 1875) gekennzeichnet, die sich in deutschem Gewande gewiß ebenio sehr wie im heimatlichen eingebürgert haben. Für die Folgezeit ober giebt Weldes "Afwirif" (Leipzig 1883) jenen Überblick, der rfordert wird, um der geiftigen Bewegung auf diesem Gebiete bis ur aktuellen Gegenwart leicht folgen zu können.

Die mechanische Physik, wenn wir diese Bezeichnung wieder n dem ihr zu Beginn dieses Abschnittes beigelegten Sinne nehmen, at damit ihren einsweiligen Abschluß erreicht: freilich sehlen noch Ale eingehenderen Sinweise auf atomistische und molekulartheoretische Studien, wie sie gerade in dieser neuesten Zeit eine hohe Bedeutung erlangt haben. Es ist indessen auch nicht wohl möglich, diese Fragen zusammenhängend abzuhandeln, weil dieselben nach allzu verschiedenen Seiten hin ihre Fäden ziehen. Sowohl im nächsten Abschnitte, wie auch in benjenigen Kapiteln, welche der Chemie als solcher und zumal der physisalischen Chemie gewidmet sind, beanspruchen diese den inneren Zusammenhang der Körper betreffenden Probleme einen großen Kaum. Aus diesem Grunde sollen hier nur noch zwei abzugrenzende Spezialgebiete geschichtlich geschildert werden: Die Lehre von der Transformierbarkeit der Aggregatzusstände und die Gesamtheit der Bestrebungen, atomistisch das Wesen der allgemeinen Körperschwere zu erklären.

Bir haben erfahren, daß durch Faradan die alte Unschauung von ben permanenten Gafen und von der Befensungleichheit zwifchen Gafen und Dampfen einen ichweren Stoß erlitten hatte. In rascher Folge schritt die Forschung weiter von Erfenntnis zu Erfenntnis, und mit Rudficht barauf, bag man es auf diesem Arbeitsfelde bereits zu ungewöhnlich abschließenden Ergebniffen gebracht hat, ift die retrofpettive Verfolgung des gurudgelegten Beges, wie fie uns burch bie Schriften von F. Beinberger (Burghausen 1898) und Hardin=Traube (Braunschweig 1900) ungemein erleichtert wird, eine besonders belohnende und Gewinn bringende. Un Farabans Berflüffigungsexperimente reihten fich 1860 biejenigen von M. P. E. Berthelot (Abschnitt IX) und 1861 jene von D. Mendelejew (geb. 1834), mutmaßlich bem erften Sibirier, der in die Entwicklung der Naturwissenschaften felbständig eingegriffen hat. Gleichzeitig aber war eine andere, für unfere Vorstellungen von den Beziehungen zwischen Warme und Molekularanordnung fundamentale Entdeckung gemacht worden. Im Jahre 1822 war Cagniard-Latour durch die Wahrnehmung überrascht worden, daß Schwefeläther, Alkohol und Baffer, in zugeschmolzenen Glasröhren starker Erhitzung ausgesett, zwar trot bes Druckes in Dampf übergingen, ihre Dichte jedoch beinabe unverändert beibehielten. Der genannte Gelehrte hatte zwar bereits eine Ahnung von der Wichtigkeit bessen, was er gesehen hatte, aber die entscheidenden Konsequenzen zog doch erst der schottische

besider Th. Andrews (1818—1885), bessen einschlägige Arbeiten vialls um 1860 anhuben. Er beobachtete, daß verdichtete Kohlenwe in höherer Temperatur einen Rustand annahm, der mit ichem Rechte gasförmig und flussig genannt werden burfte; welchem Zustande, so fragte er sich, befindet sich die blenfaure, wenn biefelbe bei einer Temperatur über 📭 bas Bolumen ber Flüssigkeit annimmt, ohne baß nd ein Klüssigwerden irgendwie erkennbar wird? Dieser stand heißt der überkritische, und der Thermometergrad, bei sen Erreichung bas Gas zu so energischer Molekularbewegung geregt ist, daß kein auch noch so beträchtlicher Druck es in den topfbaren Zustand zurückzuzwingen vermag, heißt die kritische Kemperatur. Dieselbe wurde von Andrews für verschiedene Eubstanzen experimentell ermittelt; für Kohlenfäure liegt sie, wie dr uns überzeugten, ziemlich tief, für Altohol beträgt sie hin= ingen 825°. Seitbem ist über diesen Ausnahmezustand, der dies aber eben nur in Bezug auf unfere enge begrenzte menschliche Sinneswelt ist und für eine höhere Auffassung gang die gleiche Berechtigung und Natürlichkeit wie jeder andere besitt, gearbeitet worden; die zahlreichen Einzeluntersuchungen \$. Chappuis (geb. 1855), Dewar, B. Galigine, R. Wefendond, wuß es genügen, hier unter anderen registiert zu haben. tonnen wir nicht mit Sicherheit entscheiden, ob Ramfay im Rechte ift, wenn er ein Fortbestehen des flüssigen Zustandes auch oberhalb des fritischen Temperaturpunktes noch für denkbar hält, oder ob man mit J. B. Hannah (geb. 1855) an bas Bestehen einer wirklich festen Grenze zu benken hat. Gegen letteres scheinen auch die allen Bedingungen gerecht zu werden trachtenden Untersuchungen won E. H. Amagat (geb. 1841) zu sprechen, die sich von 1873 an über eine längere Reihe von Jahren ausdehnen. P. de Heen ist sogar 1898 mit der überraschenden Mitteilung hervorgetreten, daß man zwei verschiedene tritische Dichten anzunehmen habe, eine bes Dampfes und eine der Flüssigkeit. Die theoretische Seite biefes schwierigen Fragenkomplexes hat die meiste Förderung erfahren durch die Schriften zweier hollandischer Physiker; van ber Baals, den wir schon kennen, gab 1873 eine bedeutsame, 1881 Gunther, Anorganifche Raturwiffenfchaften.

von F. Roth ins Deutsche übertragene Programmichrift beraus ("Die Kontinuität bes fluffigen und gasformigen Bujtandes", Leiben = Leipzig), und ihm folgte ber auch burch feine geiftvollen Bariationen bes Foucaultichen Benbelversuches (1879) befannte S. Ramerlingh Onnes (geb. 1853) mit einer benfelben Befichtspuntt hervortehrenden Studie ("General Theory of the Fluid State", Umfterbam 1881). Die fogenannte Buftanbegleichung, welche van ber Baals aufftellte, foll bie Umftande flarlegen, unter welchen ein Körper ben einem der Aggregatzustände entsprechenden Molekularzusammenhang aufweist; die Bleichung ift vom britten Grade, und wenn die brei Burgeln, die ihr bemgemäß gufommen, gleich geworden find, foll ber fritische Moment erreicht fein. Man hat gegen ben Bau diefer Gleichung, namentlich ift dies von feiten B. Beinfteins (geb. 1852) gefchehen, begrundete Ginwendungen erhoben, allein das thatfachliche Bestehen einer Bustandsgleichung, wenn diefelbe auch anders geformt fein mag, wird dadurch nicht illusorisch gemacht, und angenähert scheint man diefelbe boch als gutreffend anfeben gu burfen. Rach van ber Baals, bem auch 3. 28. Bibbs' (geb. 1839) eigene Arbeiten gur wertvollen Stütze bienten, erleichtert man fich bie Ginsicht in bie oft fomplizierten Beziehungen zwischen Bolumen, Temperatur, Energie und Entropie burch Ronftruftion ber fogenannten Sfotherm= flächen, beren merkwürdige Linien und Flächen bem Renner, wie Ruenen zeigte, sofort ben gewünschten Aufschluß erteilen; in ber Berftellung und Distuffion zugehöriger Mobelle haben A. Ritter, M. Blumde und D. A. Golbhammer in Rafan Bervorragenbes geleistet, wie dies die im Jahre 1893 zu München veranstaltete mathematische Ausstellung jedermann klarlegte.

Die Existenz bes überkritischen Zustandes, der ja nur bei einer relativ sehr hohen Temperatur zur Thatsache werden kann, hindert selbstwerständlich nicht, daß durch geeignete Vereinigung hohen Druckes und niedriger Temperatur, wie dies ja schon Faradah als seine unerschütterliche Überzeugung verkündet hatte, jedwedes Gas zu einer Flüssigkeit umgewandelt werden kann. Das Jahr 1877 bezeichnet wieder einen Markstein, denn nunmehr gelang es nahezu gleichzeitig L. P. Cailletet (geb. 1882) und

.

Solche Maschinen, wie sie zumal für die Rühlräume ! Bierbrauereien und verwandter gewerblicher Anlagen unentbehili Requisite bilben, sind schon seit geraumer Zeit im Gebrand Ursprünglich bediente man sich ausschließlich ber Rältemischunge die zuerft vor zweihundert Jahren der bekannte Fahrenbe herzustellen lehrte; Salmiak, Salveter und Wasser ergeben i Temperatur von -24°, Schnee und Chlorcalcium eine solche v —42°, wenn das Mischungsverhältnis 2:1 ist. Für umfaffenbe Anwendung ist das Verfahren nicht geeignet, schon der Kostspieli feit wegen. Die Raltluftmaschinen, beren Typus die Gi richtung von Windhausen ift, basieren auf dem Grundsate mechanischen Wärmetheorie, wonach ein Gas sich sehr stark abkul wenn es sich, ohne daß Wärme hinzutritt, plöglich ausdehnt mi dabei eine Arbeit leiftet. Endlich kann auch die Berdunftungs fälte als der die Temperatur herabdrückende Faktor ausgenit werden, und zwar hat dieses Prinzip auf der einen Seite zu be Absorptionsmaschinen, auf der anderen zu den Rompressions maschinen geführt. In die erstere Rlasse gehört die 1860 von bem Pariser Zivilingenieur F. Ph. E. Carré (geb. 1824) ersonnen, später für stetigen Betrieb justierte Eismaschine, welche zuech flüssiges Ammoniak hervorbringt und nächstdem dessen Verdunftung Noch verlässiger in ihrer Wirkung sind jedoch die Kaltbampfmaschinen, beren neueste Vervollkommnung sich an bie Namen R. Pictet und R. P. G. v. Linde (geb. 1842) anknupft, und zwar hat sich die Methode des letztgenannten, aus rein theoretischen Erwägungen eines erfahrenen Thermodynamikers hervorgegangen, allmählich die Hegemonie erstritten; ohne sie würde bas fühne Wagnis, frisches Fleisch in eigens bazu eingerichteten Gis schiffen aus Südamerika und Australien nach Europa zu transportieren, schwerlich zu glücklichem Ausgange gelangt fein. treibende Agens der Maschine ist Ammoniak, während Bictet vor wiegend mit schwefliger Säure gearbeitet hatte; auch die Kohlenfäure hat Beifall gefunden. Der sogenannte Generator ist mit angefäuertem Baffer gefüllt, und in ihn werden die Zellen gehängt, deren Wasserinhalt in Eis verwandelt werden soll. Das Gas wird im Rondenfator aufbewahrt und von da dem Generator ale

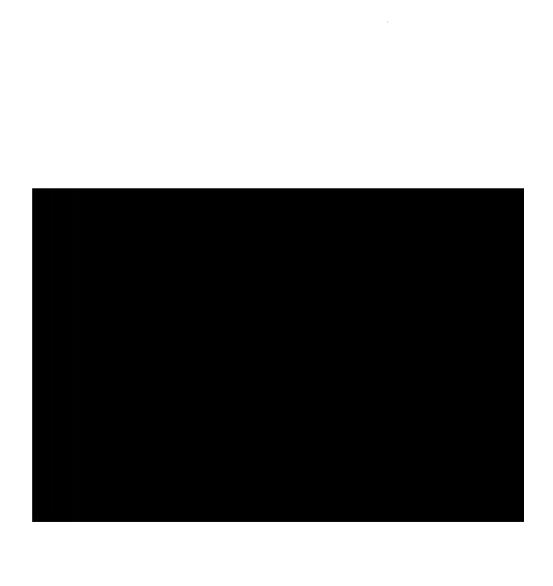

ber Rompreffionswärme forgt. Alsbann geht die verdichtete Im durch ein Spitem von Schlangenröhren und tritt durch ein Drofielventil in ben Aufnahmebehälter hinaus, womit eine ftarte Temperaturherabsegung verbunden ift. Runmehr ftromt biefe falle Luft burch bie außeren Röhren bes erwähnten Spftemes gurud, erleidet eine neue Berdichtung und wird zulett, indem jede aber malige Durchlaufung bes Kreisprozesses die gleiche Wirkung nach fich zieht, fo ungeheuer falt, daß die freie Beweglichkeit der Luit molefule aufhört. In die Dewarschen Glasbirnen, welche in 1893 ben Dienst von Reservoiren thun, fällt zuerst ber wohl be fannte Schnee v äure, und burch biefen, ber an ben Banben hange nen fich alsbald bunne Streifen ich die Behälter gang von beiben flüffiger Luft ihren Weg, en Beftandteilen ed jett der Sahn geöffnet, so beginnt der Auszu en, und da man ben Schnee in Filtrierpapier jo fließt die Luft als farbloje t t Flüffigfeit bei ir aus, um in schmiedeeisernen werden zu fonnen. Das große Flaschen gefaßt Problem muß giltig erledigt gelten. Im Sabre 1898 ift man aber wiede a gutes Stück weiter gefommen, benn Dewar war jo gludlich, den Bafferftoff, auf beffen Berfluffigung man eigentlich mehr nach indirekten Rennzeichen geschloffen hatte, in ftabilerem Buftande barguftellen, und Dlagemafi verfestigte Fluor, Selium und Argon, letteres zu einer ahnlich wie Gis

aussehenden, frystallinischen Masse.

Sine spezielle Physik der verslüssigten Gase wird wohl nur eine Frage kurzer Zeit sein; daß die Kunst des Ingenieurs die große Ersindung bereits in den Dienst des Tunnelbaus zu stellen verstand, wurde oben vermerkt. Auch theoretische Folgerungen hat dieselbe bereits in dem kurzen Lebenszeitraume, der ihr beschieden ist, mehrsach gezeitigt. Inwieweit Dewars Vermutung, daß bei so niedrigen Temperaturen, wie sie dei der Kondensation der Lust in die Erscheinung treten, sämtliche Eigenschaften der Materie, vorab bezüglich der Elastizität und des Phosphoreszierens, vital beeinflußt werden, Bestätigung ersahren wird, muß vorläusig abgewartet werden. Sehr bemerkenswerte Ersahrungen über flüssige



.

•

Einheitlichkeit bes Grundgebankens doch in den Wegen recht jete abweichenden Hypothesen leicht und sicher Kenntnis nehmen können, welche menschlicher Scharffinn zur Lösung eines wirklicher Welträtsels ausgedacht bat. Es kann nicht unsere Absicht fein die verschiedenen Lösungsversuche im einzelnen zu analhsieren um so weniger, da dies in der Monographie von Isenkrahe mit bem freilich vorauszusehenden Endresultate geschehen ist, daß keines ber angewandten Mittel als einwurfsfrei anerkannt, werden kann In den Jahren 1855, 1868, 1876 und 1877 hat Ph. Spiller (1800-1879), 1880 hat A. Anderssohn, 1872, 1880 und 1884 N. v. Dellingshausen (geb. 1827), 1875 Tolver Brefton, 1873 S. Schramm, 1874 und 1876 S. Fritsch seine Ansichten über eine aprioristische Begründung bes Gravitationsgesetzes verlautbart. Die meisten der Genannten sind überzeugte Atomistiker, mahrend Anderssohn, gang im Sinne einer gereinigten carte sianischen Wirbeltheorie, den Atherdruck als Urfache stetiger Distant verminderung der beiden sich anziehenden Massen anspricht und v. Dellingshausen von ber stetigen Raumerfüllung ausgeht. Wie erwähnt, findet sich in allen diesen Lehrgebäuden ein schwacher Bunkt, ben die Kritik zur Berftörung bes ganzen Baus benüten fann. Aber auch Ifenfrahes eigene Spothese, welche ein ftetiges Bombardement |ber festen Rörper burch Atherkorpusteln voraussett, wie es Kroenigs finetische Lehre annimmt, wurde von A. Bock (1891) als unzureichend nachgewiesen. höhtem Maße wird jene Theorie der Materie, welche der berühmte Mftrophysifer Secchi in seinem Berte "L'unità delle forze fisiche" (Rom 1864; deutsche Ausgabe, Leipzig 1876) niedergelegt hat, den gegen die Lehre vom Atherstoße geltend gemachten Bedenken unterliegen, weil ein Widerspruch darin liegt, daß die als unelaftisch vorausgesetten Atome fich den zahllosen auf fie wirkenden Stößen gegenüber geradeso verhalten sollen, als ob sie elastisch wären. Der jüngsten Zeit gehört A. Korns scharffinniger Versuch an, bie Gesetze der Hydrodynamik für die Begreifung der Gravitation nupbar zu machen, ein Versuch, ber nur im engsten Zusammenhange mit den modernsten Kraft = und Atomtheorien, die das 20. Jahrhundert als Vermächtnis vom 19. überkommen hat, die an diesem Orte ganz von selbst ausgeschlossene, meritorische Bürbigung finden kann.

In früherer Zeit begriff man diejenigen Teile ber Naturlehre, um welche ber nunmehr seinem Ende zueilende Abschnitt sich brebt, unter ber Gefamtbezeichnung ber allgemeinen Phyfit, welcher bie Physik ber Imponderabilien als befondere gegenüberstand. Diese Trennung hat nun zwar für die Gegenwart, welche alle natürlichen Kraftaußerungen nur als Ausflusse einer einzigen, allumfassenden Rraft zu betrachten geneigt ist, jeden wissenschaft= lichen Wert verloren, aber als praktischen Notbehelf, um nicht allzu viele verschiedene Stoffe vereinigen zu muffen, mag man fich die= felbe immerhin gefallen laffen, und so können benn auch einige allgemeine Angaben bier ihren Plat erhalten, die sich eigentlich zugleich auf die Gegenstände des nächsten Abschnittes erstrecken. Die Lehrbücherlitteratur der Physik, welche bis 1850 vergleichsweise recht bescheidene Dimensionen behalten hatte, ist seitbem u großartiger Ausbehnung gelangt und hat dabei gleichwohl gewiß nichts an innerem Werte eingebüßt. Wir nennen Pouillets "Éments de physique et de météorologie", welche 1856 zum siebenten Male aufgelegt und nun von Joh. Müller einer freien beutschen Bearbeitung unterzogen wurden; Müller=Pouillet wußte sein Terrain auch noch zu behaupten, als er zum reinen Müller geworden war, und auch dann, als der Autor längst de Zeitliche gesegnet hatte, blieb sein Werk, welches ber Obhut L Pfaundlers (geb. 1839) und D. Lummers übergeben worden war, immer auf der gleichen Höhe der Beliebtheit. Noch mehr an den Physiker von Fach wendet sich das mehrbändige, auch durch feine Litteraturangaben segensvoll wirkende Handbuch von Wüllner (4. Auflage, 1881—1885). Für eine etwas zurückliegende Epoche war die "Physik auf Grundlage der Erfahrung" des Schweizers 3. R. A. Mouffon (1805-1890), beren britte Auflage 1884 abgeschlossen ward, ein muftergiltiger Ratgeber, und neuerdings verfieht biefen Dienft Winkelmanns "Sandbuch ber Physik" (von 1891 an unter Beihilfe anderer Fachgenoffen herausgegeben). 3. C. Bohns (1831—1896) "Ergebnisse physikalischer Forschung" (Leipzig 1878) und Anerbachs "Kanon der Physik" (ebenda 1899) erfüllen fehr gut den Zweck, dem ichon einigermaßen Unterrichteten die Durchsicht des Labhrinthes der neueren Forschungsresultate gu erleichtern. In Frankreich hat das ebenfalls den Sandbüchern guzurechnende Werk von 3. L. G. Biolle (geb. 1841) berechtigten Anklang gefunden, und es ist dieser "Cours de physique" (Baris 1883) auch von jüngeren Physifern beutsch herausgegeben worden. Eine nur einigermaßen genügende Auslese felbit nur ber fleineren beutschen Kompendien geben zu wollen, wäre ein vergebliches Unterfangen. An der Grenzscheibe ber beiben Gattungen von Unterrichtswerten fteht das Lehrbuch von 28. Gifenlohr (1799-1872), beffen elfte Ausgabe 1876 B. v. Bech veranftaltete; fleineren Umfanges und von ben beutschen Studierenden meift gebraucht find bie Leitfaben von B. Krumme (1833-1899) (Berlin 1869 u. ff.). R. F. A. Roppe (1803-1874) (19. Auflage, Effen 1893), Beeg (11. Auflage, Leipzig 1893), Warburg (Freiburg i. B. 1898) Mach (Leipzig 1894) und vor allem von Lommel (München 1893; fechfte Auflage, beforgt von 28. Roenig, ebenda 1900). Un schneller Berbreitung fann wohl faum ein anderes Lehrbuch mit dem zulett genannten sich messen, welches in schwer nach ahmlicher Beije Bollständigkeit, Eraktheit und Gemeinverftandlichfeit in fich vereinigt. Als Erganzung verdient die unter ber Oberleitung von B. Krebs (geb. 1833) von einer Benoffenichaft von Fachmännern bearbeitete "Physit im Dienste ber Wiffenschaft, ber Kunft und bes täglichen Lebens" (Stuttgart 1884) Erwähnung. Die mathematische Seite ber Physik behandeln in musterhaft flaren Einzeldarftellungen bie Ronigsberger Borlefungen F. Neumanns, von feinen Schülern Bangerin, Dorn, R. Pape (geb. 1836) u.a. bandweise publiziert; daneben find G. Rirchhoffs "Borlefungen über mathematische Physif" (Leipzig 1883-1891) und Chriftiansens "Elemente der theoretischen Physit" (Leipzig 1894) besonderer Er wähnung würdig. Ungemein vielseitig gesorgt ift für bie Bedurfnisse des in die schwierige Runft des Experimentierens einzuführenden Anfängers. England besitzt ein ausgezeichnetes Werk biefer Art, beffen Verfaffer R. T. Glazebrook (geb. 1854) und W. R. Shaw (geb. 1854) find, und welches durch 3. C. Schloeffers Berdeutschung (Leipzig 1888) auch bei uns Eingang gefunden hat. In unserer eigenen Litteratur sind die Anleitungen von A. F. Weinhold (geb. 1841), Kohlrausch, L. G. Külp (1835—1891), E. Wiedemann und Ebert, Frick (1806—1875) und F. A. Lehmann (geb. 1828) geschätzte Vertreter dieser Gattung der physikalisch pädagogischen Litteratur. Inch die periodisch erscheinenden Schristen haben sich vermehrt, stwohl diejenigen, deren der siedente Abschnitt gedachte, noch stets mit Ehren und großer Verbreitung thätig sind. In Deutschland sind neu hinzugetreten Carls "Repertorium sür Experimental-physik, physikalische Technik und astronomische Instrumentenkunde", dessen Redaktion späterhin F. Exper (geb. 1849) übernahm, und die von Prosessonen der Universität Göttingen geleitete "Physikalische Leisschrift". Die Didaktik hat in W. P. F. Poskes (geb. 1852) "Beitschrift sür physikalischen und chemischen Unterricht" eine dankenswerte Unterstützung gewonnen.

Als erfreulich barf ber immer reger sich entfaltenbe Sinn für gefchichtlich=phyfitalifche Forfchung gerühmt werben. Allein auf beutschem Boben sind in den letzten zwei Jahrzehnten vier größere Werke über Geschichte ber Physik erwachsen, deren Autoren Boggenborff (1879), A. Heller (1882—1884), F. Rofen = berger (1844-1899) (1882-1890) und A. B. E. Gerland (geb. 1838) (1892) find. Letterer, der Herausgeber des Briefwechsels von Leibniz und Papin, hat uns auch, im Bereine mit F. Traumüller, eine "Geschichte ber physikalischen Experimentier= tmft" (Leipzig 1899) geschenkt, die man nur gerne um fünfzig Jahre weiter fortgeführt sehen mochte. Gin für die Entwicklung der physikalischen Prinzipienlehre grundlegendes Werk ist ferner E. R. Dührings (geb. 1868) von ber f. Gesellschaft ber Wiffenfcaften zu Göttingen mit bem Benecke-Preise ausgezeichnete "Aritische Geschichte ber allgemeinen Prinzipien ber Mechanif" (3. Auflage, Berlin 1873), beren Autor nur leider durch seinen Sang zur Bolemik und durch unglückliche Lebensschicksale den reichen von ihm ausgestreuten Samen nicht völlig zur Reife ge= beihen sah. Auch ein anderes Werk ("Neue Grundsätze der rationellen Physik und Chemie", Leipzig 1878) ist von bedeutendem Inhalte. Von Gerland liegt auch eine stattliche Reihe monographischer Untersuchungen über alle Teile ber Physikgeschichte vor,

Solche Maschinen, wie fie jumal fur die Ruhlraume ber Bierbrauereien und verwandter gewerblicher Anlagen unentbehrliche Requifite bilben, find ichon feit geraumer Beit im Gebrauche. Uriprünglich bediente man fich ausschlieglich ber Raltemifchungen, bie querft vor zweihundert Jahren ber befannte Fahrenheit herzustellen lehrte: Salmiat, Salpeter und Baffer ergeben eine Temperatur von -240, Schnee und Chlorcalcium eine folche von -42°, wenn bas Mifchungsverhaltnis 2:1 ift. Für umfaffenbere Unwendung ift das Berfahren nicht geeignet, schon ber Roftspieligfeit wegen. Die Raltluftmaschinen, beren Typus bie Ginrichtung von Binbhaufen ift, bafieren auf bem Grunbfage ber mechanischen Barmetheorie, wonach ein Bas fich fehr ftart abtühlt, wenn es fich, ohne daß Barme hingutritt, ploglich ausbehnt und babei eine Arbeit leiftet. Endlich fann auch die Berbunftungetalte als ber die Temperatur herabbrudende Faftor ausgenügt werben, und gwar hat biefes Pringip auf ber einen Geite gu ben Abforptionsmafchinen, auf ber anderen zu ben Rompreffionsmajdinen geführt. In die erftere Rlaffe gehort die 1860 von bem Parifer Bivilingenieur F. Ph. E. Carré (geb. 1824) erfonnene, später für ftetigen Betrieb juftierte Gismaschine, welche zuerst flüssiges Ammoniak hervorbringt und nächstbem bessen Verdunftung einleitet. Noch verlässiger in ihrer Wirkung find jedoch die Ralt= bampfmafchinen, beren neueste Vervollkommnung sich an die Namen R. Pictet und R. B. G. v. Linde (geb. 1842) anknupft, und zwar hat sich die Methode des lettgenannten, aus rein theoretischen Erwägungen eines erfahrenen Thermodynamikers hervorgegangen, allmählich die Hegemonie erstritten; ohne sie würde das fühne Wagnis, frisches Fleisch in eigens dazu eingerichteten Gisschiffen aus Südamerika und Australien nach Europa zu transportieren, schwerlich zu glücklichem Ausgange gelangt sein. treibende Agens der Maschine ist Ammoniak, während Pictet vorwiegend mit schwefliger Säure gearbeitet hatte; auch die Rohlenfäure hat Beifall gefunden. Der jogenannte Generator ift mit angefäuertem Baffer gefüllt, und in ihn werden die Bellen gehängt, beren Wasserinhalt in Eis verwandelt werden soll. Das Gas wird im Rondensator aufbewahrt und von da dem Generator als

and the same and the same of t a an in in in the original parameter and the in the first design as a mage einige in bie eine liegen gerichte bie Lutbiggeite gereinigen in bere diene men erer mer in eggege er einen Deren bath bie de einen einem vertern ibet tempting were Brite igt bit bit in be i in entite contra aprovide of the state of the state of the publique of the state of the and I see a district control design and their and the control will be seen and an appropriate to the control of and the second of the second o and the second of the second o The second section is the property of the second of the section of Tanen er eine ein ben bei ber ein bereit bie bie bestehen temp The same of the sa The company of the co en a " e e e e e de to graphe en en e to fort third bis and the state of t man and the same of the same and the same an

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th



wie man fie fonft nur noch von G. Bertholb und E. Bohle will (geb. 1835) besitzt. Dabei ist auch das Altertum nicht leer ausgegangen, beffen Naturftubium erft in unferen Tagen flater zu überschauen möglich wurde, nachdem uns S. A. Diels (geb. 1848) mit seiner einzig bastehenden Ausgabe ber "Doxographi Graeci" (Berlin 1879) beschenft hat. Gerade mit antiken Physiken hat man sich neuerdings recht angelegentlich beschäftigt und in Erfahrung gebracht, daß dort noch gar manches zu holen ifi; A. Terquem hat ben Bitruvius, Carra de Baug und 28. Schmidt haben ben Merandriner Beron, ben Begründer einer wahrhaft rationellen Experimentalphysit, in ernsten Angriff genommen. Die grabische Naturwissenschaft hatte sich der Biloge F. Boepdes (1826-1864), E. Wiedemanns und S. Suters (gel. 1848) zu erfreuen. Auch fieht man mehr und mehr die Notwendigfeit ein, ben Erzeugniffen genialer Phyfifer ber Vergangenheit, in beren Schriften noch ungehobene Schätze verborgen liegen, zu neuem Leben zu verhelfen. Bon bem zu früh aus feiner Birffanteit geschiedenen E. Strauß haben wir eine in Ginn und Wortlaut vorzügliche, auch burch ihren Kommentar bas Studium ber alteren Physik wesentlich erleichternde Übersetzung (1891) des bedeutendsten unter den unfterblichen Traktaten Galileis erhalten, und die italienische Regierung giebt unter ihrer Agide seit 1890, als groß artig angelegtes Nationalwerk, fämtliche Schriften bes großen Florentiners heraus; A. Favaro in Badua (geb. 1847), einer bei eifrigsten Vertreter der Geschichte der exakten Wissenschaften it unserem süblichen Nachbarlande, steht an der Spite dieses Unter Auf ein paar andere Arbeiten verwandter Natur werden wir im nächsten Abschnitte zu sprechen kommen. Gin außerordentlich wertvolles, in der Litteratur keines anderen Bolkes gleich vollfommen bargebotenes Material zur Verfolgung bes rapiden Fortschrittes unserer Wissenschaft im letten Halbjahrhundert gewähren die unter der Agide der "Deutschen Physikalischen Gesellschaft" in Berlin erscheinenden "Fortschritte der Physik". poration, der natürliche Sammelplat für alle einschlägigen Beftrebungen in unferem Baterlande, entstand im Winter 1845 aus sehr kleinen Anfängen heraus. Nur ein Teil der an Zahl nicht

Bind the Operation and professio Recepted unlarge, for infine her he facilitation, and high minoritate, everyor and Eage. Do Sectoding by Accharitment, for he life helidenberr 2. 1. Diving heaveflows, and No man halout wight, helt mass ine principes that moving set door bloom Decays and Eviperamentalizing workeld, Said Sall ander in brodgener herselfed, sale more activaging conscrete facts. State grote Consequentified Studies ine Sale 1911 trees Dictarbery, Reportations, her the Miller tillier coffices, but gong Joseph ton Differences the aut has Street invitivables as Brooks. Let us tolder betreased trouged precisible in Souther season led the Calabelenninger tibre your flor, not not for intendscringer floodingstalling and temperer Studies R. Bubmani geli, 1962 veder 101, felli becards then on Engineering as once today provided Engin-Sustained extents for allestings, more set for providings Substructuring let English Master Idente, not at less class liberhooks SH, July may maked belowfu below Season", Mr. after fired, dress Singulars 1945 in thes Stood inger visus published Street, or he be between the part of the statement Delectory fundaments one Royally Managemeter or less Stella. ted the Emolphic most brillide angelmedites commo to had Magic States infollows mechan, and lest our tree Your partifficación

## Sechzehntes Kapitel.

## Licht, Magnetismus und Elektrizität in der zweiten Hälfte des Iahrhunderts.

Die Optif, mit der wir beginnen, zerfiel ben Unschanungen ber Fresnelichen Epoche zufolge in zwei voneinander ziemlich unabhangige Teile; es gab eine geometrifche und eine phylitalifche Optif. Im großen und gangen fann Diefe Ginteilung auch in ber Gegenwart noch bestehen bleiben; nur greift in ber zweiten Abteilung wieder eine Unterklaffifitation Plat, indem 311= nächst ausschließlich die Bewegung ber Lichtwellen ins Auge gefaßt und bann erft gefragt wird, welcher Art biefe Bellen feien. Unfere Stiggierung bes geschichtlichen Werbeganges wird fich gang natürlich diese brei Gruppen gur Richtschnur nehmen; wir handeln zuerst von den geradlinigen Lichtstrahlen, fodann von benjenigen Erscheinungen, welche, wie wir früher faben, die Berdrängung ber Emanationstheorie durch die Undulations. theorie erzwangen, und nachdem wir uns weiterhin, ohne Rudficht auf optische Verhältnisse zu nehmen, mit ben polaren Rräften beschäftigt haben, kehren wir zur elektromagnetischen Lichttheorie und zu den erft in allerneuester Zeit auf die wiffenschaftliche Tagesordnung gesetzten außergewöhnlichen Strahlungsphänomenen zurud. Möglicherweise feben wir uns alsbann auch zu einer gewissen Rehabilitierung der korpuskularen Abschleuderungstheorien genötigt.

greet M. Samilitane, before next to her thebrolow her Manhemontif. are and for specialize Mingoot, on over in statelies South as attentioned factors, it fact to bee frontlinger Justices much tarbe in the Therry let eyer Determediations entreeting andefendam Settler complements may be Berthele evider after, by the Relatio, new Controvements/hit Intertible, Inpringer and Mantiklads has Effections stillness not later nor M. 3. Thicke makes mobile series. Relea Excher in any to correctings Release. and how Meltons Are, Dispect and the Dispec D. Murphall (2005) mit after pe wenne, before highers contraporate fination belief introvité voir sire ringe Scient Ethoritospe panel , Britist diet by Englands empr bagenider "controllanger". Palagell that we public soly the he fluctivities next elicities gen respondence Excitated of the beast plant list. the to retigink evidence Relatings beenings in Beaus, mids to Serielpes but Booget size priliron Roads non Employ hed but Delethion Subard, only, code, Julia lad Bragmentieram on peny Repti neibrootiti philoso like logs to Protestuckeys an Berligung. Has since asteon Stone for sel being Schola hip erictions, data mer. Sel more int. Accomplised bank more friends whilese, him R. v. Werr, 19th 1924; satisfied hour Printing les Steams Betwilles Cognisionalities 1898 got no Carbo Breath &

echtes Papiergeld mit Sicherheit unterschieden werden kann. Bie weit es inzwischen die Stereoskopie gebracht hat, darüber orientien eine 1894 von Stolze veröffentlichte Schrift.

Unverhältnismäßig Bedeutenderes ift geleiftet worden für bie Disziplin ber Dioptrif, beren Zwed es ift, ben Durchgang ber Lichtftrahlen burch gefrummte Glafer ober Linfen gu In der Regel werden diefelben eine fpharijde Arummung besiten, weil das Schleifen parabolischer Glachen mit allgu großen Schwierigfeiten verbunden ift, und weil gudem, folange die Apertur nur flein ift, ber Unterschied zwischen Rugel und Umdrehungsparaboloid nicht besonders bemerkbar wird. De gegen erfordert ein mit Aftigmatismus behaftetes Auge, bas allo infolge fehlerhafter Krümmungsverhaltniffe nicht Buntte, fondem fleine Kreife und Striche mahrnimmt, eine Korreftur burch 3plinder linfen; die Lehre von den aftigmatischen Gigenschaften ift von Donders, Miry, Stofes, D. Beder (1828-1896) theoretich und augenärztlich fest begründet worden, und die mathematischen Betrachtungen, welche über aplindrisch geformte Glafer und ihr Berhalten gegenüber ben Lichtstrahlen fich anftellen laffen, finden fich erschöpfend in einer 1868 erschienenen Monographie von F. E. Reufch (1812-1891). Die Lehre von ben Eigenschaften ber gentrierten Linfenfpfteme, die fo gut wie einzig in ber Braris vorfommen und badurch von anderen abweichen, daß die Mittelpunfte famtlicher Ginzellinfen in gerader Linie liegen, beruht, wie gezeigt ward, auf ben Arbeiten von Gauß; die von ihm neu eingeführten Begriffe find von C. G. Reumann (geb. 1832) und Reufch in den Jahren 1866 und 1870 inftematisch ausgestaltet worden. Un Gauß fnüpfte in gahlreichen Bublifationen, die fogar jum Teile noch 1898 von Kinfterwalder aus dem Nachlaffe herausgegeben werden konnten, der Münchener Mathematiker 2. Seidel (feit 1866) an und leitete mit thunlichfter Strenge, b. h. alfo unter weitgehender Beranziehung ber Anfangsglieder jener unendlichen Reihen, auf die man bei den Entwicklungen geführt wird, alle die verschiedenen Formeln her, deren der praktische Dioptrifer bedarf, um ben Schliff ber Linfen richtig ausführen zu können. Unbekannt war man damals noch mit der Thatsache, daß

ner R. Hamilton, beffen wir in ber Geschichte ber Mathematik, ie auch der theoretischen Mechanik, als eines der schärfsten Denker a erwähnen batten, schon in den dreikiger Jahren noch tiefer in ie Theorie der einer Linsenverbindung notwendig anhaftenden sehler eingebrungen war; die Methode mußte aber, da die Arbeit, om Quaternionenkalkül beherrscht, sozusagen mit Ausschluß ber Mentlichkeit erschienen war, 1890 von W. F. Thiesen wieder utbedt werben. Neben Seibel ist als ein unermüblicher Arbeiter mf dem Gebiete der Dioptrik auch der Ungar J. Petval (1807 iis 1891) zu nennen, beffen äußerft umfangreiche Studien leider litterarisch nicht über einige kleinere Abhandlungen (zumal "Bericht Wer die Ergebnisse einiger dioptrischer Untersuchungen", Budapest 1843) und praftisch nicht über die Konstruktion eines allerdings ams ausgezeichneten Vorträtobjektives hinaus gelangt sind. Um die unfäglich mühfamen Rechnungen bewältigen zu können, welche die Verfolgung des Ganges einer größeren Anzahl von Strahlen durch das Linfensystem hindurch nötig machte, stellte das **Liegs**ministerium eine ganze Anzahl mathematisch gebildeter Zög-Inge des Bombardierkorps zur Verfügung. Von einem anderen Ranne, der auf diesem Gebiete sehr erfolgreich thätig war, man erst allerneuestens durch einen Hinweis erfahren, 6. v. Merz (geb. 1824) anläßlich seiner Prüfung der Fraun= hoferschen Originalobjektive 1898 gab; der Optiker Arnold hatte, wie seine in totale Bergessenheit geratene Schrift ("Die neueren Erfindungen und Verbesserungen in betreff der optischen Instru= mente", Quedlinburg 1833) ausweist, schon für das Objektiv seines berühmten Borgangers ganz exakt die sphärische und die chromatische Aberration bestimmt. In der chronologischen Folge foließen fich an Seibel, der allerdings in der hier in Rede stehenden Zeit auch selbst noch rüftig weiter arbeitete, der berühmte Aftronom Hansen (1871) und H. F. A. Zinken=Sommer (geb. 1837) an, ber später burch seine Hinneigung zur Musik biesen Beschäftigungen ganz entfremdet ward, aber schon als ganz junger Rann burch seine Berechnung der Bildfrümmung bei optischen Apparaten (1864) eine hohe Befähigung für solche feine Unter= uchungen bekundet hatte, die dann auch seine späteren Beröffent= lichungen nicht Lügen ftraften. Im Gegenfate hierzu ift Abbe mehr benn breißig Jahre hindurch diefen Forschungen tren geblieben; fein fogenannter "Sinusfay" von 1873 wies bem prattischen Ralful neue Wege, und fechs Jahre fpater war er in bie Lage verfett, die Aufhebung ber aus ber Art ber Rugelfrummung entipringenden Strahlenabweichung nicht nur, wie bisher, für die Mitte im ftrengen Bortfinne, fondern für eine gange Mittelregion burchzuführen. S. Rrug und C. Mofer haben in diefem Beifte die Konftruftion von Fernrohren und die gwedmäßigste Anordnung der Linfenglafer in die Wege geleitet, und Finfterwalder hat die betreffenden Formeln auch für den in ber Braris, der größeren Selligfeit halber, wichtigen Fall aufgestellt, baß die Apertur, der von den Strahlen burchbrungene fphärische Flächenraum, größer wird. Gine fehr große Angahl von Gingelauffäten, die S. A. v. Steinheil (1832-1893) ben verschiedenften Fragen der Lehre von der Brechung in Linfen und Prismen widmete, leat Zeugnis ab von den Normen, nach welchen in der berühmten optischen Offigin dieses Namens zu München gearbeitet wird; feine früher begründete Wertstätte war fo wenig auf bloge Empirie und fo ausschließlich auf die Anwendung erafter Theorie begründet, wie Die Steinheilsche. Wie weit es die geometrische Optif als folde gu bringen im ftanbe ift, fann man aus bem von bem Leiter bes genannten Ateliers, zusammen mit E. Boit (geb. 1836), verfaßten Berfe (1891) erfeben, welches, wiewohl unvollendet, diefen Teil ber Lehre vom Lichte zu einem gewiffen Abschluffe bringt.

Einen ganz neuen Ausblick hat allerdings die von H. Bruns 1895 begründete Eikonaltheorie eröffnet. Wie in allen Teilen der Mechanik, dieses Wort im weitesten Sinne gesaßt, die Kraststomponenten dadurch erhalten werden, daß man mit einer beherrschenden mathematischen Funktion, dem Potentiale, gewisse Operationen, die des Differentiierens, vornimmt, so kommt der als Eikonal (eixár, Bild) bezeichneten Größe die Sigenschaft zu, ganz ebenso stets die Strahlenkoordinaten aus sich ableiten zu lassen. Die Wellentheorie des Lichtes hat, wie man sieht, bei allen diesen Forschungen kein entscheidendes Wort mitzusprechen gehabt. Den Anschauungen E. Strehls jedoch zusolge, die seit 1894 bekannt zu



To secretarily dispositions seeing for that the Musical our Eriega multiproset and indees auguste sonmediated Jamilio Sylvaterature and automitidation Expense and on finner Let book Establing ore Joseph n. bgl. bindle idensed greatly sell may beed by better by Brogisthoug constitution thingsafter and past forms by bringing his sillings Succession responses in although technique led the distribute amphilir on he Coulton by Debryange below Edger and how Stade. Street more made from Company over Commune and Brokker per piol infollowski Brance on his infollowski has Hinden, been one throat pfringer bin mill, ascending totals, evening man has now Marrier cognitioners. Joint in male Inquestion Blots. St. Strift get. 1407 get. 1402 etc. Belatie tanton experiences. Mr. Director 1977 has not ber follomayberbles disposited bater Earlies, probabl sperioosite Extraphytemeter Anction 1879 for Editorahetemeter on breakest and Knowled Soldishing had near form the Samularapsyltamatique but not belowdown Samunatria Bir Infecting Boot and set do by Detection but hand the Siddle appropriate topolog Subradia notes from the solidateshidrark Jide photomorrid, respinder or Present heat a Willey enters Carlinatabanements, belief his south him filedom

überschreitbare Schrante gejett, wie andererseits ber Bergrößerung ber raumburchbringenden Rraft bes Fernrohres burch bie Mittergrößerung ber Unruhe ber Luft eine Grenze gezogen erscheint. Bei alledem leiftet das vervollkommnete Vergrößerungsglas boch auch jest ichon die vorzüglichsten Dienste: Botanit, Mineralogie - man bente an die Dunnschliffe -, Physiologie und klinische Medigin erfennen es dankbar an, wie man dies aus den bezüglich 1850, 1867, 1879, 1883 und 1894 herausgekommenen Schriften von B. Sarting (1812-1885), G. Schwenbener (geb. 1829), 5. M. Willfomm (1821- 1805), Q. Dippel (geb. 1827) und Friedlander = Cher Die gewaltigen Fortschritte ber Reuzeit, wie fie großen t uns von der Thermometrie her erinnerlichen Bestrebung maer Schule zu banken find, erläutert wiffer i ("Theorie ber optischen Inftrumente", Bre inderen notwendig hier noch guten, rein geometrischen Theorien gehörigen 211 ber Linfenverbind ed (geb. 1872) und G. Ferraris (geb. 1847) geni in erweiterter Bearbeitung von Deutschen zugänglich wurde; eine F. F. Lippich Dioptrit ber geschichteten umfenfnfteme, die in ber phpfiologischen Optik der Tierwelt eine Rolle spielen, gab 1877 2. Matthieffen, eine rechnerische Behandlung ber mehrteiligen Fernrohrobjettive 1885 A. Rramer. Ungefähr gleichzeitig versuchte fich F. C. Q. Regler (1824-1896) an der Aufgabe, ein zentriertes Spftem brechender Sphären durch eine einzige Rugelfläche zu erseten. Da es begreiflicherweise auch dem funftverstän-

bigsten praktischen Optiker begegnen kann, daß seine Linsen Ungleichsörmigkeiten, sogenannte Schlieren, enthalten, die eine örtsliche Unregelmäßigkeit der Lichtbrechung bedingen, so ist es gut, wenn man sich von dem Borhandensein solcher Stellen von vonscherein überzeugen kann. Dies leistet vorzüglich der 1864 von A. J. Toepler (geb. 1836) konstruierte Schlierenapparat, dem aber eine über diesen nächsten Zweck weit hinausgehende Bebeutung zukommt; insbesondere lassen sich mit ihm die Bibrationsphasen der uns aus dem vorigen Abschnitte erinnerlichen tönenden Flammen gut beobachten, so daß er geradezu als Vibroskop wirtt.

and bidds echologous III. Sub-Leddinin 1947-1994; bend bloss claffortigle Brook of, for home Berkertung et in hen editiget Salters was right Salted tax titles, rat. Robes how beginnered Bugonitako hasen san 1889 ilu Sufunbetyray: also Milifolargery set, is been its Reliebiller. Microfilmogr worth as page antiquation - in force that educate ment. But her netidiolessor Rassource Index Ret. Judor July Introduce Incomigns and Elittee and St. Sweet and 1914. Recomming smithaffs, and and to Principancy and S. Major upt 1949; been finishing and Stewlishine Despotlerous, bet 1502 contrattenten 2000e abgells, II the man Smells tells publish. Die Rechnermony hat abstrobless Deliver has nice intuition via principes Discheroos parlambes, nill burelli Improvement Excitation's high Josephysiolis benougholds with Satisfies select felt fits politicism d'allibringer, fits most pa montent prophilitari acce, serve or est Bullicorrupter objective selen. literated, ends to put all Edgeraffettes reconsider, less the sale her present healthy disfrancheder & a finished Street get 1944 retreates Striffight Didtroofs. Was 19 abstracprincess on hearthy Endorspher has Edgethic size a Betweender Kantacountainer gebre as leiber, milde girld 4.44 ospitides filoloofierpe za lepes 10. Die fleroodsoogstedeell atter fact or advertisiphen fact made more preschipen Sterilderitt

leicht entzündet werden; die von einem brennenden Zündhölzchen entwickelte Wärme reicht dazu hin, und so ist denn die Lampe von Walter Nernst wegen ihrer Leuchtfrast, Dauerhaftigkeit und Handlichkeit ohne jede Übertreibung als der Lichtbringer der nächsten Zukunst anzusprechen. Als ein Spezialkapitel- der praktischen Photometrie hat man jenes aufzusassen, welches die Helligkeitsberhältnisse von Wohnräumen und Schulsälen behandelt; sei es nun, daß die diffuse Strahlung des Sonnenlichtes, sei es, daß eine Anzahl von Kerzen oder Lampen das Licht verbreitet. Sehr wertvolle Aufschlüsse über diese Dinge und über die Art und Weise, wie die Ansorderungen der Schulshygiene ihre Befriedigung sinden können, sind von Ophthalmologen und Physitern, so besonders von J. Ris (geb. 1848), geliesert worden.

Uber die Frage nach ber Fortpflanzungsgeschwindigfeit bes Lichtes fich auszusprechen, wird die bessere Gelegenheit erst bei ber Lehre von ben elettrifchen Bellen gegeben fein. Bir wenden und junachft ber Dispersion zu, welche ja schon burch ihr bloges Beftehen den Anftoß zur Begründung der im 2. Abschnitte behandelten Spettralanalyse gegeben hat. Um die Theorie ber Farbengerstrenung hat fich E. Retteler (geb. 1836) fehr verdient gemacht und insbesondere auch deren Beziehungen zur Absorption der Prüfung Diese zumeist selektiv wirkende Gigenschaft ber unterworfen. Rörper, je nach ihrer Eigenart Strahlen von einer gewissen Art ben Durchgang zu verwehren, ist co, die das Auftreten der Rörperfarben bedingt. Dieje Farben haften aber der Materie nicht immer fest an, sondern fie konnen auch durch außere Ginfluffe hervorgerufen werben, um nach langerer ober furzerer Beit wieder zu verschwinden. Gin Korper ift, ber von E. Wiedemann eingeführten Begriffsbestimmung gemäß, in Lumineszenz, wenn er Licht ausschickt, ohne daß eine Temperaturerhöhung bemerkbar wird, was wohl damit zusammenhängt, daß innerhalb der Molefüle ein Zustand lebhafter Schwingung obwaltet. Die gelegentlich schon früher, so von Goethe (Abschnitt VIII), wahrgenommene Fluoreszenz ist eigentlich erst 1845 burch 3. Herschel als ein bes Studiums würdiger Gegenstand erfannt worden; man hat es mit einer anomalen Dispersion zu thun, die zuerst am grünen Flußspat half höchst erfolgreich P. Jablochkow (1847—1894) burch seine elektrische Kerze ab, für deren Berbreitung er in den achtziger Sahren eine eigene Kabrit ins Leben rief. Neben bem sogenannten Bogenlichte famen um 1880 die Infandeszenz= oder Glub= lampen auf, in benen ein Rohlenfaben — Metallbraht würde zu leicht abschmelzen — in steter Glut erhalten wird. Von den ver= schiedenen Apparaten dieser Art haben sich besonders diejenigen von Ebison und W. Swan (geb. 1818) Anerkennung verschafft, und auch die Bügellampe von S. Maxim (geb. 1840), beren Anordnung auf thunlichste Vergrößerung der Licht aussenden Kläche abzielt, ist für viele Zwecke sehr passend. Die Verbreitung des elektrischen Lichtes hat nur insofern ein gewisses Hindernis gefunden, als durch sogenannten Rurzschluß leicht Feuersgefahr hervorgerufen wird. Indessen lassen sich die zahllosen Lichtbringer, die man zu nennen verpflichtet wäre, wenn es auf Vollständigkeit abgesehen wäre, fämtlich nicht so gut als Lichteinheiten verwenden, wie die von bem genialen beutschen Glektrotechniker &. v. Befner = Altened (geb. 1845) ersonnene künstliche Lichtquelle. Man ist überein= gekommen, als beutsche Lichteinheit ben Lichteffekt v. Hefner ichen Amplacetatlampe gelten zu lassen, welche gleich 0,88 englischen Walratkerzen zu setzen ist. Die Beleuchtungstechnik aber hat in allerjüngster Zeit noch einen gewaltigen Fortschritt erlebt durch die Berstellung der Mernst = Lampe, erfunden von einem der thätigsten unter den zeitgenössischen deutschen Vertretern der physikalischen Chemie; für sie ist das elektrische Fluidum, um biefen Ausdruck zu gebrauchen, nicht mehr das Hauptagens, sondern es thut nur noch in sekundarem Amte seine Dienste. Schon feit längerer Zeit fennt und benütt man das Magnesiumlicht; ber Höhlenforscher vermöchte sich ohne dasselbe ebensowenig zu behelfen wie der Arzt, dem die Untersuchung der dunklen Innenräume im menschlichen Körper obliegt. Run sind aber in neuerer Zeit Eigenschaften dieser Lichtgattung entdeckt worden, die ihr eine besondere Beachtung sichern mußten. Nach Rogers steht sie von allen Licht= arten dem Sonnenlichte deshalb befonders nahe, weil beidemale eine Berftartung ber Strahlungsenergie im violetten Teile bes Spektrums beobachtet wirb. Magnefium kann aber ber lettere faßte Alles, was man barüber vor breißig Jahren wußte, in einem 1868 gu Baris erichienenen Werfe gujammen, beffen noch heute fein auf gleichem Bebiete Arbeitenber entraten fann. Schon hatte er (1859) ben Physifern bas Phosphoroftop und mit biefem einen Apparat gegeben, beffen Benützung ihm und feinen Ditarbeitern die wichtigften empirischen Thatsachen lieferte. Bon der freiwilligen Phosphoreszeng abgefeben, die bei Pflangen und Tieren auftritt, die 28. S. Santel (1814-1898) auch am faulenden Fleische ftudierte, und die nach Ehrenberg befanntlich großenteils bas herrliche Bild bes Meerleuchtens hervorruft, tann folch fefundares Licht erzeugt werben burch ursteigerung, durch mechanische Ginwirfung, burch Eleftri; t und Bejonnung. Zwischen Fluoreszenz und Phosphoreszenz scheint fein eigentlicher Unterschied zu bestehen, indem fluoreszierenden Stoffen burchweg auch einige Phosphoreszen; eigen zu fein scheint. Bielleicht rühren die immerhin vorhandenen Albweichungen, die hauptfächlich darin gipfeln, daß die Phosphoreszenz weit langer als die ihr verwandte Erscheinung nachwirft, von einer verschiedenen Roërzitivfraft ber Korper her, wie man folche beim Magnetismus erforicht hat. A. S. Emsmann (1810-1889), ber 1861 diefe Unficht aufstellte, wollte auch von der gewöhnlichen ober positiven Fluoreszenz eine negative getrennt wissen, beren Rennzeichen eine Verstärfung der Brechbarfeit ber von folchen Rörpern ausgehenden Strahlen sein follte, und Tynball fam 1864 mit seiner Unnahme ber Raloreszenz auf ben gleichen Endzweck hinaus, doch hat fich diefer Gegensat späterhin nicht mehr aufrechterhalten laffen. In viel späterer Zeit ift ber Phosphoreszenz eine fehr wichtige Rolle im Bereiche der Spektralforschung zugeteilt worden. Wir wissen, daß die infrarote und ultraviolette Fortsetzung bes gewöhnlichen Spektrums nur thermisch und chemisch, nicht aber optisch wahrnehmbar ist, wenn es auch schon ungewöhnlich veranlagte Augen gegeben haben foll, die im kurzwelligften Teile lavendelgraue Farbentone gesehen hätten. Indem Lommel 1889, unterstügt von L. Fomm, mit ber Phosphorophotographie vorging, vermochte er die mindest brechbaren Spektrumsteile wirklich barzustellen. Und gleicherweise gelingt es, burch Borhalten von Platten, welche mit gewiffen phosphores- daher der Name - in die Augen fiel, allgemach aber sich als sehr verbreitet herausstellte. Fluorcalcium zeigt also bei Tages= beleuchtung einen blauen, das gelbe Uranglas zeigt einen grünen, grünes, aufgelöstes Chlorophyll zeigt einen blutroten Schimmer. Eine erfte, geschlossene Theorie des Fluoreszenzphänomenes stellte pu Anfang der fünfziger Jahre Stokes auf, die aber nach und nach berjenigen weichen mußte, für welche Lommel von 1862 bis an sein Lebensende in zahlreichen Beröffentlichungen eingetreten ift. Bas Eisenlohr 1854 nur unvollkommen erhärtet hatte, beftätigte und bewies er durch Versuche ebenso wie durch die analy= tische Deutung der bezüglichen Wellenerscheinungen: Die Fluoreszenz ift bas optische Seitenstück beffen, mas man in ber Afustik als Rombinationston kennt. Seder fluores= zierende Körper wird am fraftigsten von derjenigen Strahlen= gattung zum Selbstleuchten angeregt, der gegenüber er die kräf= tigste Absorption bethätigt. So wird, wie die spektroskopische Zer= legung ergiebt, das von einem solchen Körper ausgesandte Licht zusammengesett, selbst wenn einfaches Licht den Leucht= zustand bewirkte. Auch sonst noch gab und giebt die Lichtver= Hluctung Anlaß zu wichtigen Beobachtungen und Schlußfolgerungen. Der Mineraloge Haibinger entbeckte, eine Bemerkung I Biots weiter verfolgend, im Jahre 1845 den Dichroismus und Pleochroismus der Kryftalle; wie manche Kryftallblättchen von den beiden aus der Doppelbrechung entspringenden Strahlen nur den einen — den außerordentlichen — durchlassen, dagegen den anderen — den ordentlichen — absorbieren, ebenso giebt es auch eine auswählende Lichtretention in allen übrigen Arhstallen. Endlich ist ungefähr im gleichen Jahre ein Erscheinungskomplex sehr in den Vordergrund getreten, mit dem man sich bereits zu Galileis Zeiten eifrig beschäftigt, und über den im folgenden Jahrhundert Canton lehrreiche Experimente angestellt hatte. Wir meinen die Phosphoreszenz, die Fähigkeit mancher Substanzen, ohne oder durch ein gewisses Zuthun im Dunkel nachzuleuchten. Gin sundamentales Werk lieferte hierüber (1811—1820) Pl. Heinrich (1758—1825). Rieß, Draper und A. E. Becquerel (geb. 1820) haben sodann die Hauptgesetze des Phosphoreszierens ermittelt, und Wissenschaft als solche weniger Interesse, obwohl gewiß nicht zu leugnen ift, bag ber fleine Robaf = Apparat, ben ein Gingelner bequem bei fich tragen fann, reisenden Geographen und Naturforschern zu einer Rulle wertvoller Stiggen verhilft. Seit bie für bie Aftrophyfit unentbehrlichen Momentverschlüffe allgemeinen Eingang gefunden haben, wurde es möglich, nicht nur fontinuierliche Serienbilber, fondern auch, unter Chifons Bortritt, Die raich beim Bublitum beliebt gewordenen Rinetoftope und Rinematographen zu erzeugen, welche mittelft objektiver Abbildung auf einem Schirme anscheinend wirkliche Nachbildungen eines Bewegungsvorganges in Miniatur entstehen laffen; in ber Sefunde fönnen bis zu 15 Einzelaufnahmen gemacht werden, und indem nun die durchsichtigen Positivbilber auf einem langen Celluloib bande vorüberziehen, bekommt der Beschauer den Gindruck, daß er die verkleinerte, d. h. aus der Ferne gesehene Wirklichkeit vor fich habe. Auch Mutoftop und Biograph ber jüngften Bergangenheit und Gegenwart beruhen auf einem gang ähnlichen Pringipe. Die Mitrophotographie hat Abbe auf ihre theoretische Leistungsfähigfeit geprüft und gefunden, daß durch Ausnützung der chemisch wirtsamften Strahlen noch ziemlich weit über die bisherigen Grengen werbe hinausgegangen werben fonnen. B. Jeferich (1888) und Marttanner (1890) lehren die bei der Wiedergabe mifroffopischer Objette zu beobachtenden Magnahmen, mahrend bas Gange ber Photographie in den Werfen von G. Pizzighelli (1891-1892) und Bogel (von 1890 an) abgehandelt wird. Speziell für die Momentphotographie ift 3. M. Ebers Anleitung (1886—1888) ju vergleichen. Nach einer gang neuen Seite bin bat die Lichtbilber technif ein umfangreiches Terrain badurch erobert, daß fie fich gur Photogrammetrie ober Bilbmeffunft erweiterte. Die geometrische Grundidee berfelben, Ronftruftion einer Rarte ober eines Bilbes aus zwei raumlich biftanten Aufnahmen, ist nicht neu, sondern geht weit ins 18. Jahrhundert zuruck, aber an eine Verwirklichung ersterer war erst infolge der exakten Abbildungen des in Rede stehenden Bauwerkes oder Terrainstückes ernsthaft zu denken. Im Jahre 1854 schlug zuerst A. Laufsebat (geb. 1819) vor, den als Camera lucida bekannten optischen Apparat in den Dienis dieser geodätischen Aufgabe zu stellen, und ein Dezennium ivater jog er zu gleicher Absicht die Photographie bewor, die fich bald als ein Gilfsmittel rafchen Arbeitens befundete und beshalb auch als Phototachngraphie ben Beifall der Mappeure fand. 3bre Teuerprobe bestand dieselbe bei der Kartierung ber zerriffenen, überaus ichmer juganglichen Grenzgebirge zwischen Frankreich und Viemont, wo der italienische Topograph Laganini Örtlichkeiten ichnell und gut kartographisch festlegte, die jedem anderen Berfahren bie allergrößten Schwierigkeiten entgegengeiest haben wurden. Zeit dem Ende der achtziger Jahre ift die Photogrammetrie auch noch auf einen weiteren Zweig der Terrainaufnahme mit bem größten Erfolge angewandt worden: Finiter= walder that dar, das phototachumetriich eine bisher gang ungeahnte Scharfe in ber Abbilbung ber Gleticher gu ergielen fei, und seitbem ift burch ibn felbig, somie burch bie von ibm angeregten Bebachter G. Keridenfieiner, &. Des, Cound, Blumde na. für eine ganze Anzahl — vorzugsweise rirollicher — Glericher die Johnpiendarfiellung in eraft burchgeführt morden, daß man über die Zunahme ober bas Schminden ber Gismaffen die allersichersten Auslagen zu macken befähigt murte. Der Bborotheodolit von K. Korpa geh. 1844 erleichtert das Gange der Reffungen vorzüglicht: Ammeriannen sur Kusflörung berfelben ebenderfelbe 1889 , forme & Greiner 1881 Fediffner 1892. Bertiegt einen Triumat am bie Gulmettunft auch bei ardietermisten Rerrodutnanen befesen, in benen fich Stolze und Mententaner ausbeweicher baten.

In der neueiten Zei der die Klampturde eine Gerreferung ersahren, die rein trakvill swar noch imps mut an ober Inde angelangt ist, theoretik sier derenk zu wirtigen direktion in das Weien der Fredensche zeilem dem Kritis weit auf darn die Verschiedenkeit ihrer Energie fillen die inn den derenkeite gefärbten Partien des Originales währebender Stromen in dies Wild wirken, sondern es sollen die wirdingen Verschaften auf diesem zum Vorschein kommen. Im die Kritischen gescheite dingungen, unter denen dies geschehen kunn dasser die reinstallt der Luzemburger G. Lippmann (geb. 1845 xxx. I Krieger ist der

bemüht, wogegen bas eigentlich technische Moment schon von einer Bielzahl gewiegter Renner ber Photographie, unter benen etwa Jolly, Ducos bu Sauron und De St.= Florent befonders gu nennen ware, allfeitig abgehandelt murbe. Gine erfte orientierende Überficht über die Photochromographie befitt man von Dumoulin ("Les couleurs réproduites en photographie", Baris 1894). Als Grundzug berjelben fann man die Serftellung mehrerer Regative bezeichnen, beren jedes, indem für bie anderen Farben eine Abblendung ftattfand, nur eine einzige, bestimmte Grund-Diefe einfarbigen Regative werben bann fo uberfarbe enthält. einander gelegt, wie erscheint, um die ber Natur entsprechende Busammenmu.ung ver berichiedenen Farbungen bervorzubringen. Ebenjo wie beim Buchbruchprozeffe in Raturbrei= farben teilt Jolly die Gefamtheit ber Bigmente ober Farbentone, die dem abzubildenden Gegenstande anhaften, in die drei Fundamentalfarben Rot, Gelb und Blau, und indem er ein fogenanntes Rafter mit brei burchfichtigen Linienspftemen gu Silfe nimmt, bewirft er burch biefes eine Aufnahme auf ein und berfelben lichtempfindlichen Platte, indem eben die drei Farben auch nur die ihnen entsprechenden Lichtwellen burchlaffen. Die Platte enthält jest drei farbige Raftersusteme, und diese liefern ein Diapositiv, d. h. ein Glasbild, welches beim Durchsehen positiv erscheint. Die Berftellung der Rafter (Liniensusteme) geschieht mit besonderen Liniiermaschinen. Wird endlich das Diapositiv mit dem in drei Farben raftrierten Driginale zur Dedung gebracht, fo fommt bas farbige Gesamtbild zu stande.

Ilm auch noch von den sehr wichtigen theoretischen Ergebnissen einiges zu sagen, welche wir als ein Nebenprodukt der auf die Farbenphotographie gerichteten Bemühungen bezeichnen dürsen, so erwähnen wir, daß die Lehre von den stehenden Lichtwellen, wie sie durch Interserenz einsallender und reflektierter Wellen entstehen, daraus ihre Vorteile gezogen hat. Eine gegen den Spiegel geneigte Ebene schneidet zwei Systeme unter sich paralleler und gleichabständiger Geraden aus, und zwar wächst der Abstand dieser letzteren, wenn man die Schnittebene mit der spiegelnden Ebene einen recht kleinen Winkel bilden läßt; wäre er ein rechter, so

würde die Entfernung für die unarmierten Sinne unmeßbar klein, während diese, falls nur die Reigung eine sehr geringe ist, sogar bis zu 2 mm gesteigert werben tann. Wiener nun bat es eben (1890) dahin gebracht, den Vorgang sinnenfällig zu machen. Gin Glasplättchen und ein Häutchen von Chlorfilberkollodium wurden so miteinander verbunden, daß ein prismatischer Raum zwischen ihnen frei blieb, und in dieser keilformigen Luftschicht konnte sich nun, wenn das Häutchen gegen den Spiegel gekehrt war, eine stehende Oszillation ausbilden. Jenen geraden Linien, die mit ben Bäuchen der stehenden Welle korrespondieren, entspricht ein Razimum, und benen, die mit den Knoten zusammenfallen, ent= spricht ein Minimum von photographischer Wirkung, so daß also nachher abwechselnd helle und dunkle Streifen das häutchen be= beden. Ein Jahr später war dann Lippmann so glücklich, in der Berfolgung diefer geistvollen Manier, auf die Natur einen Zwang jur Entschleierung ihrer Geheimniffe auszuüben, eine Photographie bes Farbenspektrums zuwege zu bringen. Es wirken bei dem von ihm angewandten Verfahren nur jene Sbenen, in denen die Abweichung der Welle von der Normallage besonders groß ist, auf die Silberfalze, und das Häutchen zerteilt sich in eine Reihe außer= ordentlich dunner Blättchen, deren Dicke jeweils der halben Wellen= länge einer Farbe gleich ist. Auch B. Glans Arbeiten über Farben= reproduktion und über das Spektroteleskop, welche dem Jahre 1896 angehören, wollen in dieser Hinsicht beachtet sein. In letter Instanz sind die von der Photographie wiedergegebenen Farben ibentisch mit den bekannten Farben dünner Blättchen, welche seit Newton die Physiker beschäftigen. Drückt man eine gekrümmte Clasplatte von sehr großem Radius an eine berührende ebene Glasplatte an, so entstehen um den Berührungspunkt herum die abwechselnd ein Blau, Rot u. s. w. erster, zweiter und höherer Ordnung erkennen lassenden Newtonschen Farbenringe. Dieselben in allen Teilen aus den Gesetzen der Undulationstheorie herzuleiten, st Sohnke und Wangerin (1881) gelungen.

Die physikalische Lichttheorie, welche die sämtlichen Erscheinungen uf Transversalschwingungen bes nirgendwo fehlenden nterkorpuskularen Uthers zurücksührt, war bereits in der

erften Salfte des Jahrhunderts, wie uns der fiebente Abschnitt zeigte, fo fest fundiert worden, daß für die Folgezeit, insoweit nicht die Grundauffassung über die Natur des Lichtäthers fich anderte, feine tief einschneibenden Neuerungen zu verzeichnen find. Um die unter bem Ramen ber Bolarifation zusammengefaßten Bethätigungen bes gespiegelten und gebrochenen Lichtes zu einfacherer und auch einbrucksvollerer Darftellung zu bringen, legte J. G. C. Roerrenberg (1787-1862) - nicht Roerremberg - im Jahre 1858 ben feitdem nach ihm benannten Bolarifationsapparat ber Rarlsruher Naturforscherversammlung vor, beffen Bariante ein befannter mitroffopischer Polarifationsapparat ift, welcher auch Objette geringfter Ausbehnung in polarifiertem Lichte gu untersuchen erlaubt. Eingehend hat man in neuerer Zeit die schönen Linienspfteme analyfiert, welche fich bei ber chromatischen Bolarifation ergeben und insbesondere fowohl in gepreßtem als auch in gefühltem Glafe hervortreten. Die Drehung der Polarijationsebene in Arhitallen ift gleichfalls vielfach beachtet worden, nachdem zuerst durch N. Soleil (1798-1878), der gelegentlich mit Arago und Gilbermann vereint arbeitete, die betreffende Gigenschaft bes Quarzes ermittelt und gleichzeitig (1847) ber Nachweis geführt worden war, daß mit Silfe biefer Thatfache, die auch bei anderen fryftallinischen Rörpern in verschiedenem Mage zu fonstatieren ift, ein Saccharimeter, ein Inftrument gur quantitativen Beftimmung bes in Lofungen und Fluffigfeiten überhaupt vorhandenen Buckerquantums, berzustellen ift. Der Soleiliche Apparat dient, natürlich mannigfach verbeffert, Chemitern und Steuerbeamten bagu, Brufungen auf Buckergehalt vorzunehmen. Es giebt rechts = und linksdrehende Rrnftalle; im erfteren Falle muß man, um eine Musloschung der Farben vom Rot bis gum Biolett gu bewirken, ben Analysator im Sinne bes Uhrzeigers breben, und im anderen Falle im entgegengesetten Ginne. Bon Fluffigfeiten drehen rechts beispielsweise Terpentin= und Zitronenöl, sowie eben die verschiedenen Zuckerlösungen, und als linksdrehend find bekannt Lösungen von Chinin, Gummi und die Mehrzahl der ätherischen Öle. Die sogenannten Halbschattenapparate, wie man sie u.a.

von L. L. Laurent (geb. 1840) besitzt, und die Polaristrobo-

materi mese informações Breit suggestivo fait, grandose sun inclusivo sede Questivo por Sunternamentes analitades Escales amproventes, and has finally for Processes analitades especially and finally as finally as analitades analitades analitades for the Continue for the Continu

In Personney for Obego for Colymerica, make his sections of toposcopic frequency for anticommunity according to the season flow and for including controls ordered presents. But for a character and Edward long to the description form of the first of the season flow to the season from the first flow of the first flow. The Controls flower made the first flower and flower flower flower for the first flower 
ber eigentlichen Optif zu tennzeichnen, in aller Rurze noch barauf hingewiesen werden, daß 1850 Foucault, ber vielgewandte Parifer Experimentator, noch einen überzeugenden Beweis für die Richtigfeit ber Bibrationstheorie gegenüber ber Emanationshypotheje erbracht hat. Es läßt fich nämlich barthun, bag, wenn erftere gutrifft, bas Licht fich im Baffer langfamer als in ber Luft fortpflanzen muß, und daß es fich wirklich fo verhalte, hat Foucaults finnreiche Berfuchsanordnung, die fogar ein Meffen ber beiberfeitigen Fortpflanzungegeschwindigfeiten gestattet, außer Zweifel gesett. Es fei jum Schluffe erwähnt, daß die moderne physikalische Optik von D. E. Berbet und A. Leotival ("Leçons d'optique physique", \$\B 1869-1872), bon \$\B. Drube aber in allgemeinerer Auffaffung ("9 f bes Athers", Leipzig 1897) bargeftellt worden ift. Anhangsweise ift es auch Pflicht, barauf hinguweisen, bag eine in neuerer Beit fonft minder intenfiv beachtete Teilbisziplin, die Theorie der Farben, systematisch und auch für bas afthetische Moment in ber von 3. 28. v. Bezold (geb. 1837) herausgegebenen "Farbenlehre im Sinblid auf Runft und Kunftgewerbe" (Braunschweig 1874) bearbeitet ward, einem Berte, bas fich bei ben beiben Rategorien, für die es berechnet ift, rasch Eingang verschafft hat.

Indem wir uns nunmehr dem Magnetismus zuwenden, schließen wir für diesen Abschnitt alle diejenigen Erscheinungen aus, welche in die Wirfungssphäre des "großen Magneten Erde", mit W. Gilbert (1600) zu reden, gehören. Die Tragkraft von Magnetstäben und von Huseisenmagneten untersuchte P. Haeder, ein einsacher Kausmann in Nürnberg, an zahllosen Exemplaren, die er sich durch Magnetisierung von Stücken seines großen Eisenslagers verschafft hatte. Die Versuche fallen vorzugsweise in die vierziger und fünfziger Jahre; das Haedersche Geset, welches die Tragkraft aus dem Gewichte, bei sonst ganz gleichen Bedingungen, herzuleiten ermöglicht, wurde durch G. S. Dhm den Fachmännern bekannter gemacht und hat sich im wesentlichen bewahrheitet. Anderweite Arbeiten auf diesem Gebiete haben 1839 Lenz und Jacobi, 1852 C. J. Dub (1817—1873), 1870 v. Waltenhosen, 1881 Werner Siemens, 1882 A. Waßmuth (geb. 1844), 1898

E. T. Jones geliefert, und Dub hat gegen Ende ber sechziger Sahre das Wefen des magnetischen Sättigungezustandes näher zu bestimmen gesucht. Der späteren Zeit gehören an die Studien über Bermeabilität eines Stoffes für die magnetischen Rraftlinien. Alle Stoffe sind im allgemeinen burchbringlich für jene, benn wenn man zwischen ben Polen eines Magneten und einem Gifenförper eine bunne Platte von beliebigem Materiale anbringt, so wird das Eisen doch angezogen. Aber allerdings ist von allen bekannten Stoffen Gifen der permeabelste, derjenige, bei deffen Durchdringung den Kraftlinien der geringste Widerstand entgegen= gesett wird. Den ihm einmal mitgeteilten Magnetismus hält jeder in diefen Buftand verfette Körper mit größerer ober geringerer Rahigkeit gurud; die Roergitivkraft ift burchaus nicht immer die gleiche. Bu diesem Begriffe fteht ein zweiter in fehr enger Beziehung, auf bessen Formulierung man allerdings erst geführt worden war, nachdem man Eisenkerne durch galvanische Ströme, bie um erstere herumgeführt worden waren, magnetisch zu machen gelernt hatte, der aber auch unabhängig von dieser speziellen Art bes Magnetisierungsaktes, wenn auch minder draftisch, in die Ericheinung tritt. Es ift bie sogenannte magnetische Systeresis (magnetischer Rückstand), auf die man erst in den letten Jahren, als auf ein störendes Moment bei der Verwendung magnetelektri= icher Maschinen, aufmerksam geworden ist. R. Beinke hat unser Biffen von derfelben überfichtlich geschildert. Beiches Gifen wird, wenn es der Strom durchfließt, nicht sofort magnetisch, sondern es dauert eine kurze Zeit, bis die zuerst widerwilligen Moleküle sich in die ihnen aufgezwungene Richtung eingestellt haben, und umgekehrt giebt es beim Aufhören biefer Ginwirfung ben empfangenen Magnetismus nicht augenblicklich wieder ab. Bei gleicher Strom= stärke, oder allgemeiner bei gleicher Intensität der magnetisierenden Wirkung, ist somit der erregte Magnetismus kleiner, wenn der Erregungsakt sich allmählich verstärkt, als wenn sich derfelbe allmählich abschwächt. Zumal Elektromagnete sind also niemals völlig zuverläffig; es findet in ihnen, wie man sich etwas braftisch ausbruckt, ein Kriechen ber magnetischen Labung, statt. Nach ben Studien, die 1885 J. A. Ewing (geb. 1855), 1887 Lord Rayleigh,

1897 J. Klemenčić (geb. 1853) angestellt haben, sest sich jeder magnetische Übertragungsprozeß aus zwei Teilen zusammen, und es ist nur der erste Akt, der unmittelbar mit den magnetischen Kräften zusammenhängt, wogegen der zweite, noch nicht völlig ausgeklärte, erst beginnt, wenn der erste bereits ganz und gar abgelaufen ist.

Wenn es richtig ift, bag ein bislang unmagnetischer Rorper bem auf ihn einwirfenden Impulfe, fei es bes Beftreichens mit einem Magnetitabe ober eines Induftionsprozeffes, nicht unverzuglich nachgiebt, weil eben feine fleinften Teile aus ihrer Ruhelage heraus- und so gedreht merden bag ihre magnetischen Achsen fich parallel einstel n vornherein vermuten, bag Drillung eine gemiffe m t tifierenbe Rraft ausüben werbe. Daß bem wirflich fo ift, bewies Bertheim im Jahre 1852. Ift ein Magnetitab gefättigt, hat er also eine fo ftarte magnetische Beeinfluffung erfahren, daß feine Erhöhung berfelben mehr angängig ift, fo verliert er burch Torfion an magnetischer Starte und gewinnt diefelbe, wenigftens größtenteils, wieder gurud, wenn die torbierende Kraft zu wirfen aufgehört hat. Auch eine Berlangerung von Magnetftaben, Die fich, wie man furg fagt, im Bereiche eines anderweiten Magnetfelbes von hinreichender Intensität befinden, beobachtete Joule. Nach G. Wiedemann und Beet (1860) muß man glauben, daß die einfachste Molekularhppothese, die man ausdenken kann, diesenige nämlich, daß eine Drehung der Partifeln bis zu paralleler Achfenftellung das Magnetischwerden eines Körpers bedingt, vollkommen zureicht, um die Kausalzusammenhänge zwischen mechanischen und magneti= schen Vorgängen zu erklären; man sieht dann auch ein, weshalb bloße Erschütterung eine gewisse Richtkraft ausübt und den betroffenen Körper schwach magnetisch macht. Als natürliches Seitenftück des gewöhnlich allein beachteten Paramagnetismus ift uns früher der von Faraday entdeckte Diamagnetismus entgegengetreten. Mit ihm haben es verschiedene neuere Schriften zu thun, von denen hier diejenigen eine Stelle finden mögen, die 1867 von B. Beber, 1878 von A. v. Ettingshaufen (geb. 1850), 1879 von Bolymann und endlich 1881 von 3. Schuhmeifter veröffentlicht worden find.

Indem wir nun gur Glektrigitätelehre fortichreiten, erinnern wir zuvörderst baran, daß zwischen Magnetismus und Elektrizität kein eigentlicher Gegensatz mehr als bestehend anerkannt werben fann. Die Ampèreschen Elementarströmchen und die Faraday = Maxwellsche Theorie der Kraftlinien beseitigen gleicherweise alle Unterschiede zwischen den beiden Hauptbestand= teilen, in welche nach älterer Auffassung die "Lehre von den unmagbaren Fluffigkeiten" zerfiel. Ziemlich unabhängig von den neueren Auffassungen und in ber Hauptsache ziemlich auf bem früheren Standpunkte geblieben ist nur die Lehre von Reibungselektrizität, die wir an die Spite stellen wollen. Inhaltlich freilich ift auch dieses elementarste Rapitel ein ganz anderes, ungemein reichhaltigeres geworden, als es dies unter der alleinigen Herrschaft ber alten Scheibeneleftrifiermaschine gewesen war.

Einen vorzüglichen Ranon dieses Abschnittes der Elektrizitäts= lehre, eines der besten Handbücher über ein physikalisches Spezial= fapitel, das wir überhaupt besitzen, lieferte zu Ansang unseres Reitraumes B. Th. Rieß (1804—1883), und dieses Werk ("Die Lehre von der Reibungselektrizität", Berlin 1853) hatte auch noch eine Nachfolge, indem der Autor 1867 und 1879 zwei Bände seiner gesammelten Abhandlungen, wie sie in langem und frucht= barem Forschen über Fragen des gleichen Untersuchungsgebietes entstanden waren, erscheinen ließ. Es giebt kaum einen Punkt innerhalb besselben, das trop seiner Beschränkung boch immerhin noch weit genug ist, zu bessen Klärung er nicht beigetragen hätte; er untersuchte die Bedingungen für die Kondensation, das Wefen des Rückstandes, die Wirkung des Elektrophors, die Modalitäten der Funkenbildung und schuf vor allem einen Apparat, mittelst beffen, was den älteren Elektrometern unerreichbar war, eine scharfe Messung elektrischer Kraftwirkungen bezweckt wurde. elektrische Luftthermometer stammt in seiner ursprünglichen Konstruktion, die aber nach und nach manche Bervollkommnung erfuhr, aus dem Jahre 1841 (Abschnitt VIII); die am sichersten erkennbare und am leichtesten quantitativer Feststellung zugängliche Aktion des elektrischen Funkens oder Entladungsschlages, feine Barmewirfung, wird für die Maßbestimmung ausgenütt. Das neue Instrument legte eine Brobe feiner Leiftungsfähigteit fehr balb baburch ab, bag fein Erfinder die von B. D. C. Borgelman be Beer (1809 bis 1841) und R. B. Anochenhauer (1805-1875) gefundenen Gefete betreffs der im Schließungsbrahte entwidelten Barme verifigieren tonnte. Der gulett genannte Phyfiter gehort gu benjenigen, die für die Reibungseleftrigität die lebhafteste Teilnahme an ben Tag legten; feine Theorie ber Leibener Flasche (1869) bezeichnet jedenfalls den Sobepunkt berjenigen Untersuchungen, die, wenn ber Musbrud erlaubt ift, mit ben Silfsmitteln ber alteren Schule bie elektrischen Probleme behandelten. Reben ihm find unter ben Rohlraufch (1809-1858) und Deutschen besonders R. S. F. F. G. Dellmann (1805-1870) gu nennen. Erfterer, ber mit bem Ginuselettrometer (1853) ber Gefamtlehre von ber Eleftrigität ein wertvolles Geschent gemacht bat, verbefferte auch ben Rondenfator und erflarte die Gigenart bes eleftrifchen Rückstandes; von Dellmann hat man eine wichtige Studie über ben Eleftrigitätsverluft, und er war jebenfalls auch einer ber erften von Denen, die die Eigenschaft ber Luft als Dieleftrifum richtig erfaßten. Das Wejen ber Glafchenentlabung machte B. B. Febbergen (geb. 1832), ben wir auch häufig in gelehrten Streit mit Anochenhauer verwickelt finden, zum Gegenftande eingehender Brüfung. Schon Wheatstone hatte es versucht, die Dauer des elektrischen Funkens und nächstdem die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Elektrizität überhaupt zu ermitteln. Er photographierte 1858 das bandförmig in die Länge gezogene Funkenbild und that mittelft besselben bar, bag ber Entladungsatt einen oszillatorischen Charafter an fich trägt. Das Prinzip der Wheatstone = Feddersen schen Methode nahm 1876 Werner Siemens in feiner Beife wieber auf und fand, baß fich bie Eleftrizität in Gisendraht mit einer Sekundengeschwindigkeit von 240 000 km fortpflanze - eine wahrscheinlich etwas zu kleine Bahl, wie sich später herausstellen wird. Wieder einem anderen Bereiche ber elementaren Elektrizitätslehre gehören die seit 1777 bekannten Lichtenbergschen Figuren an, mit denen sich auch die neuere Beit wieder mehr beschäftigte. So machte v. Obermager 1890 von benfelben eine gelungene Anwendung auf die Aufgabe, bas Borzeichen der bem sogenannten St. Elms = Feuer anhaftenden Clektrizität zu bestimmen, und E. Lommel erzeugte 1876 elektrische Staubfiguren im Raume, die sich mithin als bas breibimenfionale Gegenstück jener merkwürdigen Gebilbe auffassen ließen. Genauere Meffungen über die als Dielektrizitätskonstante bezeichnete Größe wurden immer häufiger vorgenommen; Bolymann that dies zuerst 1873 für Folatoren, behnte seine Bestimmungen bald barauf auch auf Gase aus und erkannte, daß die krystallini= schen Körper ihre sonst bekannte Eigenschaft, anisotrop zu sein. auch in diesem Betreffe nicht verleugneten. Die seit Canton (1759) bekannt gewordene Pyro elektrizität, die sich darin äußert, daß frystallinische Säulenkörper beim Erwarmen entgegengesetzte elektrische Ladungen an ihren Enden erhalten, war und blieb die wissenschaftliche Domane Sankels, der hiermit im Jahre 1841 begann und noch 1883 eine lange Reihe von Beobachtungen über bas thermoelektrische Verhalten ber verschiedensten Arnstalle — Phromorphit, Strontianit, Titanit u. s. w. — bekannt machte. Auch ein Druck in der Richtung der elektrischen Achse bewirkt bei manchen Arystallen, daß fie elektrisch werden; bei amorphen Rörpern zeigt sich die Erscheinung auch, wiewohl minder deutlich. Elektrizitätsmeffung gewann, von anderen Apparaten abgesehen, eine gewichtige Stüte in 28. Thomfons (Lord Relvins) Qua= brantenelektrometer von 1867, dem sich gleichzeitig, im Intereffe absoluter Bestimmungen, ein Bageelettrometer gur Seite stellte.

Nach außen jedoch machte wohl das größte Aufsehen der Umstand, daß es gelang, der historisch ehrwürdigen Elektrisiermaschine, welche nach alter Art durch direkte Reibung die Erregung der elektrischen Kraft bewirkte, einen ganz unverhältnismäßig rascher und kräftiger arbeitenden Apparat zu substituieren. Die Influenzselektrisiermaschine benützt die altbekannte Ersahrung, daß auch bloße Annäherung eines elektrisch geladenen Körpers einen zweiten, noch unelektrischen in den polaren Zustand versetzt. Die Ersindung wurde, wie wir dies schon so oft in diesem Werke zu konstatieren hatten, so gut wie gleichzeitig und unabhängig von Toepler und W. B. Holz (geb. 1836) gemacht und zwar im

Jahre 1864. Die Funken, welche eine folche Maschine liefert, haben eine namhaft größere Schlagweite, zumal wenn jene noch mit einer sogenannten Berstärkungsröhre ausgerüstet ist. Aus den Spizen der aufgesetzen Kämme sieht man, gerade wie bei einem St. Elms-Feuer, die positive Elektrizität als Glimmlicht in Form von Lichtgarben ausströmen. Die von Lord Kelvin 1867 hergestellte Wasserinfluenzmaschine beruht auf der trefflich ausgenützen Thatsache, daß Wasser, welches durch einen elektrisierten Metallzylinder hindurch tropst, durch Influenz eine elektrische Ladung von entgegengesetzen Borzeichen empfängt.

Indem wir hiermit ch Reibung oder Annäherung mied negmen, wenden wir uns ben fo erzeugten Eleftrigität überaus mannigfaltigen Berbefferungen zu, welche bie Lehre von ber Berührungseleftrigität im Berlaufe bes in Rebe ftebenben Beitraumes zu verzeichnen gehabt hat. Bunachft fei gebacht ber von Erfolg gefronten Beftrebungen, bas galvanifche Element, bem in feiner alteren Form die fo wichtige Gigenschaft ber Ronftang infolge bes Begen- ober Polarifationsftromes fo ziemlich fehlte, berart zu geftalten, daß bie von ihm gelieferten Strome für langere Frift eine wenigstens angenabert gleiche Starfe Daniell (1836), Grove und Cooper (1839), Bunfen (1841) hatten geeignete Rombinationen fester und flüssiger Bestand= teile in Vorschlag gebracht, aber noch glücklicher erwies sich bas seit 1859 viel gebrauchte Element, das J. H. Meidinger (geb. 1831) fonstruierte; dieser Belehrte, der unter ben Begründern einer spezifisch technischen Physik einen fehr geachteten Plat einnimmt und sich durch die Angabe einer großen Anzahl sinnreicher Apparate auszeichnete, unter benen wieber bie neueren Füllofen befonders hervorgehoben zu werden verdienen, ist zwar eigentlich nur auf bem von Daniell betretenen Wege weiter fortgeschritten, bat aber doch auch einen neuen Gedanken in diesen Teil des Galvanismus Indem nämlich ein mit Rupfervitriol gefülltes hineingetragen. Rohr in die eigentliche Füllflüffigkeit hinabtaucht, welche in diefem Falle eine Lösung von Magnesiumsulfat ist, wird erstgenannter Körper aufgelöst und verbleibt in diesem Zustande in Verbindung mit der Rupferplatte, während um die Zinfplatte eine Bitterfalz-

Wung sich herumlegt. Die porose Thonwand, burch die Daniell beibe Lösungen auseinanderzuhalten trachtete, wird so überflüssig gemacht. Etwas fpater (1868) trat G. Leclanché (1889—1882) mit seinem Clemente hervor, welches burch die Bariser Firma Barbier im großen hergestellt wurde und zumal zur Erregung bes Stromes im Dienste ber Haustelegraphie weitgehende Berwendung fand; hier sind zwei durch eine Thonzelle geschiedene Bermittlungsstoffe benützt, indem die innere Rohlenplatte in einem Rantel aus Braunsteinpulver steckt, während ber im äußeren Glasgefähe befindliche Binkftab sich in einer Salmiaklöfung befindet. Gine für den medizinischen Gebrauch passende tragbare Batterie and folden Elementen gab ben Praftifern Beet in die Sand. ber auch 1881 die Lehre von der Bolta=Polarisation theoretisch nen bearbeitete. An die Arzte wendet sich auch die Batterie des Englanders A. Smee (1818-1877), eine Aneinanderreihung von Rellen, in benen fich eine mit fogenanntem Blatinmohr überzogene Silberplatte zwischen zwei metallisch verbundenen Bintplatten eingeschaltet findet, mahrend verdünnte Schwefelfaure in die Troge gegeben ift; jene Platinlösung ift durch eine ftarke Absorptionstraft gegen Wasser= und Sauerstoff gekennzeichnet. Die Ver= bindung der einzelnen Elemente ist eine solche, daß man sie durch einen einfachen Mechanismus aus der Flüssigkeit entfernen oder mit biefer wieder in Kontakt bringen kann, b. h. die Smeesche Batterie ift eine Tauchbatterie. Ronftante Retten mit nur einem Gle= mente hat man in spaterer Zeit von B. Müller und Pincus Die Gasbatterien, benen - im Gegensate zu ben erhalten. Ladungsfäulen — die Gase von außen zugeführt werden, wurden von Grove 1830 erfunden, von Poggendorff (1844) und B. Thomfon (1864) aber wesentlich vervollkommnet.

Inzwischen war aber dem Prinzipe, den sekundären Strom thunlichst unschällich zu machen, eine ganz neue Seite abgewonnen worden, und mit dem Erscheinen der ersten Sekundärelemente oder Akkumulatoren stellte sich die längst bekannte Naturkraft der Technik in einer neuen und überaus verwendungsfähigen Gestalt zur Verfügung. Der erste, der Bleiplatten mit Hilfe des Gegenstromes lud, war G. Plante (Abschnitt XIV), der 1860 mit

Recht verfünden burfte, es fei ihm geglücht, "une pile secondaire d'une grande puissance" zusammenzustellen. Das Beheimnis bes neuen Labeprozeffes bestand einfach barin, bag berfelbe fehr lange Beit, burch gange Wochen, unterhalten wurde, fo bag ber Sauerftoff genötigt wurde, die als Unobe bienende Blatte gang gu burchbringen. Go wird Eleftrigitat in jener gerabezu aufgespeichert und fann fpater wieber nach Billfur aus ihr herausgezogen werben. Indem man die Labung burch Dynamomafchinen beforgen läßt, bringt man es babin, weit über bie Salfte ber aufgewendeten und in den Bleiplatten beponierten Arheit aus diefen zurudzugewinnen. Das Kaurefche Element, 1 n aus ebenfolchen Platten, Die aber zuvor mit Mennige ub gen worben waren, erleichtert und beschleunigt erheblich die Fertigstellung einer Sefundarbatterie, bie alfo nun, wenn man es braucht, mit hochgespannten Stromen zu arbeiten geftattet. Mis 2B. 3. Ginfteben (geb. 1803) im Jahre 1854 zuerft anläglich einer Studie über eleftromagnetische Induftionsapparate ben bald nachher fo großartig verwirklichten Grundgebanken bes elektrischen Magazines andeutete, abnte er beffen volle Tragweite wohl felbft noch nicht; heute aber ift auch in nichtfachmännischen Kreisen einige Kenntnis von der Bedeutung ber Affumulatoren verbreitet, ohne beren Mitwirkung beifpielsweise ein Trambahnverfehr ohne bie Möglichfeit birefter Stromzuleitung undentbar ware. Die neuen, nach dem Spfteme Rhotinsty gegoffenen Platten, die von horizontalen Rillen burchzogen und durch die Fauresche Baste wieder ausgeglättet sind, haben sich als für große Elektrizitätswerke vorzüglich nutbar erwiesen. Bielleicht die umfassendste Thatigkeit auf bem Gebiete der Fabrikation von Akkumulatoren entfaltet die große Fabrik zu Hagen i. W., die über Art und Ausdehnung ihres Betriebes auch eine sehr belehrende Schrift (1890) erscheinen ließ. Das Sekundarelement ist übrigens auch in theoretischen Dingen von gar nicht ju unterschätzendem Werte, wie dies Plantes Wert von 1883 bezeugt. 3. B. Ballentin (geb. 1852) hat und basselbe in guter beutscher Übersetzung zugänglich gemacht. Plante sucht in anerfennenswert aufrichtiger Beife bie Grundzuge feiner Erfindung bereits bei Physikern aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts, bei

R. Gautherot (1753 - 1803) und bem im britten Abschnitte einläglich behandelten J. W. Ritter, aufzuzeigen, aber diefe geschichtliche Reminiszenz kann nicht darüber täuschen, daß doch erft fünfzig Jahre später ber Boben für eine so tief greifenbe Neuerung gebührend zubereitet war. Die vielfältigften Anwendungen bes galvanischen Stromes werden durch das Sekundärelement ermög= licht ober doch erleichtert; des ferneren giebt der Autor an, wie man durch dasselbe die merkwürdigsten Licht= und Ausströmungs= erscheinungen hervorrufen, den elektrischen Funken zum Wandern bringen, Glas elektrisch gravieren, Blitz und Hagel täuschend nachbilben und eine Reihe kosmophysikalischer und meteorologischer Erscheinungen durch Barallelexperimente verständlich machen könne. So sehr sich die Wissenschaft stets zu vergegenwärtigen hat, daß bei diesen Bersuchen nicht selten nur äußerliche Uhnlichkeit, nicht abere innere Raufalverwandtschaft in Mitte liegen dürfte, wird doch niemand dem Streben Plantes hohes Interesse abzusprechen gewillt sein.

Bon ber Ausnützung ber Barmewirfungen bes Stromes, beren Gesetze 1844 von Leng, 1849 von J. Müller, 1859 von Boellner und, mit eingehender mathematischer Begründung, 1874 von A. R. v. Waltenhofen (geb. 1828) ausgemittelt wurden, wird am zweckmäßigsten an bieser Stelle gehandelt werden. Man erkannte, wie die Temperaturerhöhung eines durchfloffenen Drahtes abhängig ift von beffen Leitungswiderstand und Dide, von seinem Emissionsvermögen und von der Stromstärke. Die Spreng= technif wurde 1834 von R. Hare (1781—1858) und 1842 von G. Roberts foweit ausgebilbet, bag bie Minengundung unter Baffer sich ganz leicht gestaltete, indem man eigens hierfür ge= arbeitete Patronen an den gewünschten Ort brachte und die aus ihnen hervorragenden Drähte in eine gesichert aufgestellte Batterie einschaltete. Daß sogar die Reibungselektrizität diesem Zwecke dienstbar gemacht werden könne, bewiesen 1855 die im allergrößten Maßstabe ausgeführten Versuche, die der österreichische General v. Ebner an Telegraphenleitungen anstellte. Die berüchtigten Hellgate=Felsen, welche früher die Einfahrt in den Cast River bei Neuport fehr gefährlich machten, wurden in zwei Abfagen, 1876 und 1885, durch furchtbare, tünstlich erregte Explosionen aus dem Wege geschafft; als Sprengstoff diente Nitroglycerin, als Eleftrizitätsquelle eine Niesenbatterie von 920 Elementen, welche im nämlichen Augenblicke, da die Hand eines Kindes durch Drücken auf den verhängnisvollen Knopf die Stromschließung bewirfte, 3680 Patronen entzündete. Für den entsprechenden Vorlesungsversuch ist Plantés Vorrichtung, die natürlich von einem Sekundärstrome Gebrauch macht, sehr empsehlenswert. F. Wächter hat in neuerer Zeit ("Die Anwendung der Elektrizität für militärische Zwecke", Wien 1883) die Maßnahmen beschrieben, die sowohl im Winenkriege als auch su swesen — in vorderster Neihe steht die rasche Unbrauchbarmachung von Essenbahnen — eine einsschneidende Bedeutung gewonnen haben.

Anderweite Anwendungen bes Galvanismus tonnen nur eine fummarifche Erwähnung finden. Über bie eleftrifche Beleuchtung hatten wir bereits Beranlaffung uns auszusprechen; Die Eleftrotherapie foll im nachften Abschnitte gestreift werben. Die Anfänge ber galvanischen Reproduktion lernten wir früher fennen, und es fand fich ba, baß gleich ber erfte Erfinder ber Galvanoplaftit, DR. S. v. Jacobi, es zu achtbaren Leiftungen in dieser Art von Technik gebracht hat. Der ältere Becquerel, Smee u. a. führten einzelne Verbesserungen ein, und R. Boettger (1806—1881) zeigte in den vierziger Jahren, daß und wie man Rupferstiche in dieser Weise beliebig vervielfältigen kann. Daburch wurde die Galvanotypie vorbereitet, die Berftellung der Rupfer= cliches ober Galvanos, die von den nach der Borlage gestochenen Driginalholzstuden abgeformt sind, und für die jest allenthalben in ber Buchbruckerkunft eingeführten Rotationspreffen werben bie Hochdructplatten auf dem Wege ber Galvanoglyphie gewonnen. Es giebt auch eine galvanische Abung, mit etwas uneigentlicher Bezeichnung — weil ber Name auch einen medizinischen Sinn hat - Galvanofauftif genannt. Ilm 1842 erfand ber Mineraloge B. F. A. v. Robell (1803—1882) feine Galvanographie, darin bestehend, daß eine Platte mit erhabener, dick aufgetragener Farbe bemalt und dann galvanoplaftisch kopiert wurde. Endlich ift noch der Galvanoftegie zu erwähnen, eines von dem FranThe second of the second of th

and a management of the second mer generalen bei bei bei bei bei bei bei ber bei ber beite bei beite ber beite beit Committee of the committee of the committee of eter in the end of the Control of the Toronto and the Toronto of and a discount e efte in 1 hatfb . . proportioner Ethinia the control of the co Comment of the Secretary of the contract of the house-The state of the s Manager Control of the Control of th and the second of the second o the state of the s And the second s

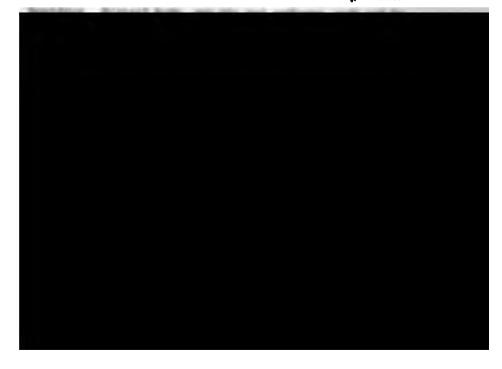

D. 3. Lodge (geb. 1851) hat biefen Terminus eingeführt, ben balb nachher (1887) Svante Arrhenius als Aftivitatstoëffigienten charafterifierte. Das eleftrolptifche Aquivalent ift die Maffe von Jonen, welche in ber Zeiteinheit von der Stromeinheit abgesetzt wird; jede folche Bahl ift badurch zu erhalten, baß man bas chemische Aguivalent bes betreffenben Stoffes mit einer Konftanten multipligiert. Um bas zu erhalten, mas in ber hauptfächlich burch Arrhenius ausgebilbeten Romenflatur ber Eleftrolpfe als abfolute Beweglichfeit eines Jons figuriert, muß die Geschwindigkeit bes letteren noch burch bas elettrochemische Aquivalent bivibiert werben. Dasjenige, was die hittorfiche a one, jo n ? fie Arrhenius auffaßt, für ben Anfang ben Physitern wenig annehmbar machte, ift bie Rotwendigfeit, in ben Eleftrolpten ben geloften Stoff nach anderen atomistischen Berhältniffen angeordnet annehmen zu muffen, als bies fonft ber Fall ift. Die Jonen muffen in ben Eleftrolyten frei beweglich fein, und ba, folange ber Brogeft ber Diffogiation, wie ihn ber finnlandische Physiter im Jahre 1888 befinierte, noch nicht im Gange ift, Neutralität herricht, fo muffen fich, ein wie fleines Raumftud man auch herausgreifen mag, in biefem gleich viele positive und negative Jonen befinden; das Eintauchen ber Polplatten löft die beiben entgegengesett gerichteten Bewegungen Das elektrolytische Aktionsgeset von Farabay kann aus. aus der Dissoziationslehre theoretisch hergeleitet werben; die durch ben nämlichen eleftrolytischen Aft ausgeschiebenen Gewichtmengen zweier Stoffe verhalten fich zu einander wie deren chemische Aquivalente. Es versteht fich, ohne bag es weiter ausgeführt wurde, gang von felbst, daß neue Anschauungen über das Wesen der galvanischen Bolarisation die unmittelbare Konfequenz der Vorstellungen sind, welche man sich über die Migration der Jonen gebildet hat. Auch darf nicht eine Erwähnung der fogenannten Rongentrationsfetten unterbleiben, die von B. Nernit (1888) und von M. Pland (1890) angegeben Die Elemente bestehen aus gleichem Metalle, die worden sind. aber in zwei chemisch übereinstimmende und dem Ronzentrationsgrabe nach verschiedene Salzlöfungen eintauchen, mahrend biefe

beiden Flüfsigkeiten durch einen Heber miteinander in Verbindung gesetzt sind.

Das beherrschende Fundamentalgeset, welches G. S. Ohm für die galvanischen Strome aufgestellt hat, ift uns von früher ber geläufig; es verknüpft burch eine überaus einfache Gleichung Die brei Größen ber elektomotorischen Rraft, ber Stromstärke und bes Wiberstandes. Die Intensität eines Stromes zu messen, bient bas von Faraday konstruierte Voltameter, welches die Mengen mißt, die aus einem Elektrolyten in gegebener Zeit abgeschieben Über ben Widerstand, ben Ohms hydroelektrische Retten nicht mit ber nötigen Brazision zu messen gestatteten, wurden genaue Messungen zuerft 1853 von Franz und G. Wiede= mann angestellt. Um im gegebenen Falle ben Drahtwiderstand au ermitteln, nimmt man einen Rheoftaten zu Silfe; einen folden konftruierte Bheatstone in ben ersten vierziger Sahren, aber nachber hat fich ber Wiberftanbstaften ober Stöpfelrheostat von Werner Siemens besonders Bahn gebrochen, den biefer 1866 erfand, als er ber Lösung ber Frage nach einer mög= lichft zweckmäßigen Wiberftanbseinheit näher getreten mar. Unter Umständen ift es erwünscht, neue Widerstände einschalten zu können. Die große Anzahl von Untersuchungen über die metrische Bestätigung und Verwertung bes Ohmschen Gesetzes, welche seit 1840 von Poggendorff angestellt wurden, hat diesen Zweck nicht bloß theoretisch erreicht, sondern als ein wertvolles Nebenprodukt der= felben ift auch bas Rheochord entstanden, bas es ermöglicht, Wiberstände von beliebiger Ausbehnung in ben Stromfreiß zu bringen und deren Werte numerisch zu bestimmen. Über die Wahl ber Einheiten werben wir gegen ben Schluß dieses Abschnittes die erforderlichen Mitteilungen zu machen haben.

Was die Theorie des Galvanismus betrifft, so kann das, was zunächst von ihren Geschicken zu berichten ist, nur einen ganz fragmentarischen Charakter an sich tragen; denn in das richtige Fahrwasser konnte jene erst dann gelangen, als zu ihr die ganze Fülle von neuen Errungenschaften hinzugetreten war, deren Keim in Oersteds Entdeckung lag. Gleichwohl hat man ein Recht, darnach zu fragen, wie man sich die Erscheinungen der strömenden

Eleftrigität gurechtlegte, folange man wefentlich auf bem von Bolta erreichten Standpuntte verblieb. Bis in die fechziger Jahre fteben fich gegenüber die chemische Theorie, welche im galvanischen Strome bas Enbergebnis molefularer Umfegungen ber Metalle erblickt, und die reine Kontakttheorie, erftere hauptjächlich burch frangofische und englische Physiter, unter benen Faraban besonders hervorragt, lettere durch beren beutsche Fachgenoffen vertreten. Rach ber 1844 von Schoenbein ber gelehrten Belt vorgelegten Kompromigtheorie wurde ber Ort ber Eleftrigitätserregung ba zu fuchen fein, wo fich Metall und Gluffigfeit berühren. Auch bar abichliegender Erfolg erzielt, benn ein wenn auch noc ges eleftrisches Potential feben wir auch auftreten, wenn je ein Stud Rupfer und Bint, ohne Butritt einer Flüffigfeit, aneinander gebracht werben. Gerabe ber Boltafche Fundamentalversuch in feiner großen Ginfachheit fest mithin einer in biefem Ginne gehaltenen Erflärung bie meiften Schwierigkeiten entgegen. Deshalb hat fodann im Jahre 1880 Fr. Erner eben biejes "Experimentum crucis" einer erneuten Untersuchung unterzogen und fich zu Gunften einer Influengwirfung ausgesprochen, die in der positiv elettrischen Labung bes Orydhäutchens ihren Grund habe, und in der That fest sich die Spannung an der Kontaktstelle herab, je geringer die Drydation ist. Die Frage, was eigentlich die Elektrizität sei, tritt ersichtlich bei diesen Bemühungen, den Thatbestand felbst zu verstehen, in den hintergrund. Als Bestandteil einer umfassenderen Theorie der Atherschwingungen suchte hingegen der Schwede E. Edlund (1819—1882) die Gesetze der statischen und dynamischen Elektrizität aufzufassen; jeine Arbeiten über elektromotorische Rraft und thermische Aftion bes Stromes beginnen ichon in ben sechziger Jahren, während die zusammenfassende Schrift ("Théorie des phénomènes électriques", Stockholm = Leipzig 1874) einer etwas späteren Zeit angehört. Die Elektrizität besteht nach seiner Ansicht in Atherschwingungen, und zwar stoßen sich die Atheratome nach dem Newtonichen Gejetze ab. Wenn in einem Rorper biefe Atome Diejenigen ihrer Nachbarichaft beeinflussen und lettere gleichsinnig auf erstere wirken, jo fann es geschehen, daß gar teine erkennbare

Wirkung die Folge ist; der Körper ist neutral, unelektrisch. It die durch seine Atome ausgeübte Kraft die überwiegende, so ist er positiv, im anderen Falle negativ elektrisch. Wan kann also das positive Zeichen auf Atherüberschuß, das negative auf Athermangel deuten. Solange die Phänomene der statischen Clektrizität zur Diskussion stehen, läßt sich mittelst dieser Vorstellungen eine ganz gute Einsicht in die Verhältnisse erzielen, aber die Notwendigkeit, sich den unwägdaren Zwischenstoff nicht bloß schwingend, sondern auch sließend zu denken, wie es beim Übergange zum Galvanismus nicht umgangen werden kann, erregt mancherlei Bedenken. Allgemein gebilligt ist die Edlundsche Hypothese jedensalls nicht worden.

Die Jugendgeschichte ber Elektrobynamik brachte unser achter Abschnitt. Das Dhmsche Gesetz hatte allen Anzweiflungen gegenüber — und diese arteten mitunter zu Rörgeleien aus feinen sieghaften Weg gemacht, und je tiefer man in das Wesen ber Phänomene eindrang, welche sich beim Durchflusse der Elektrizität burch ein wie immer beschaffenes Drahtspftem einstellten, stets reichte der einfache Lehrsatz aus, die Thatsachen qualitativ und quantitativ einwurfsfrei darzustellen. Sm Jahre 1847 bahnten S. R. Kirchhoffs auch methodisch hervorragende Arbeiten über Stromverzweigung eine neue Epoche an. Der Schließungs= draht ist hier nicht mehr eine einzige geschlossene Linie, sondern er wird an einzelnen Stellen durch mehrere Afte ersett, und da gilt bann bie Regel: Die Stromftarten in ben 3meigen verhalten fich zu einander umgekehrt wie deren Widerstände. Man fagt auf englisch, daß eine Abzweigung, welche von der kürzesten Berbindungslinie der Berzweigungspunkte ziemlich weit abweicht, ein "Shunt" fei, wofür sich bie beutsche Bezeichnung Rebenschluß empfiehlt; führt man in diesen den Megapparat ein, so kann ein solcher, der zunächst nur für schwache Ströme berechnet war, auch weit stärkeren genügen. Hierauf beruht die Konstruktion der durch vielfach gewundene, dunne Drähte charakterisierten Spannungs= meffer ober Voltmeter, welch letteres Wort nicht mit bem auf ein ganz anderes Moment, nämlich die Stromftarte, abzielenden Boltameter verwechselt werden darf; ein eigentlicher Strommesser ober Umperemeter ift gegenteils mit einem furgen und biden Drafte verfeben. Gine eigentumliche Urt ber Stromverteilung, als Wheatstonesche Brude befannt, hat biefer englische Physiter 1843 für die Meffung ber Wiberftanbe in Leitern eingerichtet. Das Rirchhoffiche Theorem befähigt uns auch bazu, zu beurteilen, weshalb ber fogenannte Rurgichluß, Diefer gefürchtete Geind ber eleftrischen Beleuchtungsanlagen, eben bieje Befahren mit fich bringt; es entfteht eine ftarte Barmeentwicklung, und benachbartes Solzwert fann in Brand geraten, wenn man nicht bie von bem unermüblichen Ebijon ersonnene Blei- ober Gilberficherung pro Nachmals hat Kirchhat. hoff auch forperliche & er in Betracht gezogen. Um bie in folchen ftattfindenden Strömungeverhältniffe bem Auge fichtbar gu machen, hat E. E. A. Guebhard (geb. 1849) ein febr hubiches Beranschaulichungsmittel in Anregung gebracht, welches allerdings in ben eleftrochemischen Ringen Q. Dobilis (Abschnitt VIII) ichon einigermaßen einen Borläufer hatte. Diefe murben 1826 zuerst beschrieben, jedoch nicht nach Bebühr beachtet. 218 dann 1882 Buebhards Liniensusteme befannt murben, erregten fie ziemliches Auffeben; C. Silbebrand (1882) und E. Lommel (1893), letterer in erweiterter Fassung, haben sich bamit befaßt. Läßt man die strömende Elektrizität in der Weise durch eine bunne Metallplatte strömen, daß die Drahtverbindung mehrere Buntte bes Ein= und Austrittes mit der Platte gemein hat, so bilben sich zwei orthogonale Kurvensysteme, deren eines den Niveaulinien, beren anderes den Stromungslinien entspricht. Bei Berwendung von vier punktförmigen Gleftroben fann man gang bie Nobilifchen Ringe erzeugen. Berschiedene spezielle Resultate, welche früher holzmüller, Auerbach und namentlich G. S. Quinde (geb. 1884) gefunden hatten, laffen fich aus der graphischen Darftellung, welche die Lehre von der stationaren Elektrizitätsströmung in ber Ebene gefunden hat, einfach abstrahieren, und Silbebrand weist insbesondere auch darauf bin, daß Toeplers 1876 gethaner fühner Ausspruch, man werde einst Probleme der winkel= treuen Abbildung mittelft eines empfindlichen Galvanometers gu lösen vermögen, schon teilweise seine Bewahrheitung gefunden bat.

Einen analytischen Ausdruck für die Kraft, mit welcher zwei von einem galvanischen Strome durchflossene Linienelemente auf einander wirken, hatte erwähntermaßen ichon Ampere gegeben, allein es lag hier mehr die glückliche Eingebung eines genialen Geistes als das Endprodukt einer folgerichtig fortgesponnenen Chankenreihe vor. Das Jahr 1846 brachte eine fehr erhebliche Bereicherung der bezüglichen Theorie, denn damals begann 28. Weber, infolge bes berüchtigten Staatsstreiches als einer ber "Göttinger Sieben" nach Leipzig übergesiedelt, seine in langer Reihe publizierten "Cleftrobynamischen Magbeftimmungen", die in der Geschichte dieses Teiles der Naturlehre Spoche machten, berauszugeben. An die Spitze stellte er eine Formel, die gleichmäßig für ruhende und für strömende Elektrizität gilt und als eine Erweiterung des altbefannten Ausbruckes für das Gravi= tationsgesetz gelten fann; 28. Scheibner (geb. 1826), burch seine Arbeiten auf dem Gebiete der aftronomischen Störungstheorie beworragend, hat denn auch am Beispiele des Planeten Merkur Bebers Ausdruck erprobt, aber gefunden, daß das Zusatglied venigstens für Bewegungen innerhalb unseres Sonnenspstemes auf alle Fälle zu geringfügig ist, um in Betracht zu kommen. Des= ungeachtet war das Webersche Kraftgesetz eine Neuerung von höchster Bedeutung; denn es ward erstmalig der Möglichkeit gerecht, daß der Betrag der gegenseitigen Einwirfung nicht lediglich von Raffe und Entfernung, sondern auch vom aktuellen Bewegungs= zustande der sich beeinflussenden Kraftquellen abhängen könnte. Arvenig, der fonst so vorurteilsfreie Atomistiker, vermochte sich nicht mit dem Gedanken auszusöhnen, daß eine Kraft durch eine Geschwindigkeit bedingt wäre. Sedenfalls lag aber ein Reim für Bebenken barin, daß man mit Stromelementen operieren mußte, während in der Wirklichkeit doch nur geschloffene Strome, beren Wirkung erst durch einen Integrationsprozeß zu erhalten ist, ins Bereich der Beobachtung fallen. So erschienen also auch bald anderweite Formulierungen für das elektrodynamische Grundgeset; 1845 gab Grakmann eine solche, den wir oben (Abschnitt III) fennen lernten, und 1847 folgte ihm Frang Neumann, beffen Sohn R. Neumann (Abschnitt XV) ben gleichen Gegenstand in

umfänglicher, ben Borarbeiten ausgiebig Rechnung tragenber Schrift ("Die elektrischen Kräfte", Leipzig 1877) abgehandelt hat. Webers zweiter Abhandlung aus bem Jahre 1856, welche fich natürlich auch mit den bis dabin hervorgetretenen Konkurrengtheorien auseinandersest, wird insonderheit auch mit Folgerichtigteit bas abfolute Maginitem, bas wir als eine Gaufiche Schopfung beim Erdmagnetismus wirtfam werben faben, gur Durchführung gebracht. Wir werben feine Natur weiter unten fennen lernen. Mls Definftrument brachte Beber die Tangentenbouffole gu Ehren. Der Musichlag einer Rabel, welche bon einem Stromfreise umflosse erhaupt als das zuverlässigste Kriterium einer lvanometer beanspruchenden, Megaweden bienenden Born mg. Man hat es in ber Runft, überaus empfindliche Inftrumente biefer Art auszuführen, zu einem fehr hohen Grade ber Bollendung gebracht, und es ift barin vor allem das phyfitalijche Inftitut von DR. Th. Ebelmann (geb. 1845) zu verdientem Rufe gelangt. Die phyfifalischen Sorfale beziehen aus biefem Berfe ein Spiegelgalvanometer, welches auch ben entfernt Sigenden die ichwächsten Ausschläge ber Rabel, wie fie etwa von thermoeleftrischen Stromen hervorgerufen werben, objeftiv ertennbar macht; an der von allen Seiten fichtbaren Band ent= steht ein Lichtfleck, der die Schwingungen der Radel stark ver= größert mitmacht und mit großer Raschheit hin und her wandert. Much das Atelier von Hartmann und Braun in Frankfurt a. D. hat sich neuerdings durch seine Leistungen auf dem Gebiete ber praktischen Galvanometrie hervorgethan. Für genauere Meffungen wird das uns bekannte Bringip ber Poggendorffichen Spiegelablejung zu Bilfe genommen. Auch hat G. Wiedemann baburch bie Schärfe der Ablefung beträchtlich erhöht, daß er die Multiplifatorrollen, durch welche man den Strom gehen läßt, um ihn zu verstärken, verschiebbar machte und andererseits, um bas allzu lebhafte Pulfieren der Nadel hintanguhalten, eine Rupferbämpfung anbrachte. Der lettermähnte 3med wird bann am vollkommenften erreicht, wenn man dem Magneten eine geeignete Form giebt, und so sind die sehr praktischen Galvanometer ent= ftanden, beren Magnet Glodenform hat, und zu benen 1868

Werner Siemens den Anstoß gab. Zwei astatische Nabeln, die so eingerichtet sind, daß je der Nordpol der einen den Südpol ber anderen neutralisiert, schließen das Eingreifen des Erdmagne= tismus so gut wie gänzlich aus, und darum hat W. Thomson schon vor fast fünfzig Jahren solche Nadelpaare als besonders ge= eignet für den hier in Rede stehenden Zweck bezeichnet. D. Schloe= milch (Abschnitt III) entwickelte analytisch die Bedingungen für die Bewegung astatischer Systeme, und eine Külle von Instrumenten, unter benen sich zur Zeit dasienige von S. Rubens und S. Dubois großer Beliebtheit erfreut, ift für solche Nadelverbindungen ein= gerichtet worden. Die Empfindlichkeit ist dadurch ungemein erhöht, andererseits aber auch die genaue Ablesung erschwert worden, weil sich der auf die von außen kommenden Sinwirkungen sofort reagierende Indikator kaum zur Ruhe bringen läßt. Angesichts ber Thatsache, daß jeder irgendwo aufgestellte Apparat sich immer in verschiedenen Feldern zu gleicher Zeit befindet, wie denn zumal die elektrischen Trambahnen unaufhörlich solche Felder erzeugen, ist also das astatische Galvanometer sehr gefährdet; glücklicherweise hilft hier das 1881 von M. Deprez (geb. 1843) erfundene und von Chelmann weiter vervollkommnete aperiodische Galvanometer ab, welches ben Magneten feft, ben Strom bagegen beweglich macht. Bei benjenigen Deprez-Instrumenten, welche bie berühmte Firma Siemens & Halste in den Handel bringt, ift die Herstellung eines gewünschten Grades von Empfindlichkeit durch einen magnetischen Nebenschluß ermöglicht worden. nüten die sich hier bietende Gelegenheit, um über die genannte Kabrik, die in der neueren angewandten Physik so oft mit Ehren angeführt werden muß, einige Worte einzufügen. Um 1. Oftober 1847 verband sich ber bamalige Leutnant Werner Siemens mit dem Mechaniker J. G. Halske (1814—1890) zur Begründung einer Werkstätte, die zunächst dem Telegraphenbau gewidmet werden follte, und obwohl letterer für seine Person sich 1867 vom Ge= schäfte zurückzog, so hat sich dieses doch glänzend entfaltet und nach und nach die gesamte Elektrotechnik in seinen Wirkungskreis hereingezogen. Im Jahre 1855 mußte eine Aweiganstalt in St. Petersburg ins Leben gerufen werden, und das Jahr 1858

brachte die Filialen in London, Paris und Wien. Welche Bebeutung die Weltsirma bei Beginn des neuen Jahrhunderts besitht, ist einem jeden befannt, der nur irgend einmal mit der Beschaffung elektrischer Apparate zu thun hatte.

Nachbem bas Inftrumentarium, welches zu ber Zeit, als 28. Weber an ben Ausban ber theoretischen Eleftrodynamit herantrat, noch ein recht bescheibenes genannt werben burfte, so großartiger Ausgestaltungen teilhaftig geworden war, tonnte natürlich auch die Brufung der burch Denfarbeit und Rechnung gewonnenen Erkenntniffe mit viel mehr Aussicht auf Erfolg ins Wert gefett elmholy eine Revision ber werden. Im 3 Beberichen G e in weil er fich überzeugt zu haben glaubte, bag biese ungureichend seien, um für rubenbe, nicht ftromende Eleftrizität bas alsbann eingetretene Gleichgewicht stabil erscheinen zu laffen. Er gab einen neuen, verallgemeinerten Ausbrud für das wechselseitige Potential zweier Stromelemente, welches nicht nur die von Weber, fondern auch die von F. Reumann und Maxwell aufgestellten Formeln als Unterfälle in fich begreift, indem nämlich eine gewiffe, unbestimmt gelaffene Konstante, je nachdem sie -1, +1 oder 0 wird, den allgemeinen Ausbruck in benjenigen überführt, ber von je einem ber brei genannten Forscher entwickelt worden war. Gine Entscheidung war damals weber auf analytischem noch auf experimentellem Bege herbeizuführen, obwohl Belmholt eine folche Möglichkeit andeutete. Ebenso wie die früher berührte, fann es nämlich auch eine elettrifche Ronvettion, unabhängig von der eigentlichen Strömung, geben; die von A. H. Rowland (Abschnitt XIV) im Belmholtsichen Laboratorium ausgeführten und 1876 befannt gewordenen Bersuche laffen barüber feinen Zweifel: Die bloße Fortbewegung eleftrisch gelabener Rörper vermag eleftromagnetische Wirfungen auszuüben. Weberschen Dem Gefete Claufins ("Die mechanische Behandlung der Glettrigität", Braunschweig 1879) ein neues gegenüber, welches statt ber relativen die absoluten Geschwindigkeiten der bewegten Teilchen einführte, und gerade diese Notwendigkeit vertrat er eifrig gegen Beber felbit und gegen den die Schwierigfeit der neuen Spoothefe erörternden H. Lorberg (geb. 1831). Rach einer ganz anderen Seite hin suchten den Ausgleich die nahe gleichzeitig (1867 und 1868; erstere posthum) erschienenen Abhandlungen der beiden ausgezeichneten Mathematiker B. Riemann - vgl. den zweiten Abschnitt — und R. Neumann; erfterer sprach sich fehr bezeichnend, wie folgt aus: "Ich habe gefunden, daß die elektrodynamischen Wirkungen galvanischer Ströme sich erklären lassen, wenn man annimmt, daß die Wirkung einer elektrischen Masse auf die übrigen Massen nicht momentan geschieht, sondern sich mit einer konstanten, der Lichtgeschwindigkeit innerhalb der Grenzen der Beobgleichen Geschwindigkeit zu ihnen fortpflanzt." achtungsfehler Damit ist offenbar jenen neuen, gewichtigen Arbeiten vorgegriffen, burch welche, wie sich zeigen wird, die Identität der Fortpflanzungs= geschwindigkeiten von Licht und Elektrizität nachgewiesen ward. Daß auch Edlund die Kraft seiner vorerwähnten Athertheorie an diesem Probleme erprobte, versteht sich von selber, und ein Gleiches that auch Sankel, der die elektrischen Erscheinungen durch rotatorische Bewegungen sowohl der Ather= als auch der Körver= moleküle zu erklären suchte, indem er den Drehfinn als für das Vorzeichen der elektrischen Ladung bestimmend betrachtete. neuere und neueste Entwicklung der elektrodynamischen Theorien kann man am besten aus den 1879 und 1900 an die Öffentlichkeit getretenen Schriften ber beiden Göttinger Physiter R. B. E. Riecke (geb. 1845) und E. Wiechert kennen lernen. Bon ausländischer Litteratur seien die fundamentalen Werke von S. C. Fleeming Jenkin (1833 — 1885) und Ph. Silvanus Thompson (geb. 1851) hervorgehoben, welche bezüglich 1878 und 1881 erschienen; von ersterem liegt Fr. Erners verdienstliche deutsche Bearbeitung ("Clektrizität und Magnetismus", Braunschweig 1880) vor. Durch Jenkin sind insbesondere auch gewiffe Bereinfachungen für die Beftimmung ber Richtungen, in welchen gewisse Strome fließen und gewisse Kräfte wirken, eingeführt worden, auf beren hohe Nupbarkeit und Übersichtlichkeit, namentlich auch für die elektrotechnische Brazis. unter ben deutschen Physikern zuerst H. Ebert den richtigen Nachdruck gelegt haben dürfte. Das große, aus dem Anschauungsfreise von Faraday=Maxwell hervorgegangene Wert

Eberts ("Magnetische Rraftfelber", Leipzig 1897) giebt erftmalig in Deutschland einen vollständigen Überblick über die in England ichon früher heimisch gewordene Deutung des Wechselverhaltniffes aller einschlägiger Kraftaugerungen, verbunden mit vielfach neuartiger experimenteller und mathematischer Durcharbeitung ber zahllofen Einzelgesete. Ein großes Berdienst erwarb sich bas Ebertiche Buch auch burch bie eingehende Beschreibung folder Berfuche, mittelft beren man einem großen Publifum, lediglich durch Beftreuung ber verschiebenartig erzeugten Rraftfelber mit ber fich langs ber Rraftlinien anfammelnden Gifenfeile, bie icte ungen objektiv am Projektionsapparate (Stiop und finnenfällig bemonftrieren 8, schon mit Rücksicht auf bie fann. Die Gleftr g bon felbft gum Gleftrogalvanometrischen S magnetismus ir erfuhren, daß Ampère bie jtung, nach n nfreise befindliche Magnetnadel sschlägt, burch mplizierte Schwimmregel gu timmen lehrte; nach ert fagt man gang unverhältismäßig einfacher: echte Sand so an ben Stromt and gegen den Mittelfinger zu ger, daß ber Strom b

seinen Weg nimmt, so wird der Nordpol der Nadel gegen den Daumen hin abgelenkt. Ginen noch auffälligeren Triumph feiert das hiermit signalisierte Anschaulichkeitsprinzip im weiteren Fortgange ber Wiffenschaft, wenn es fich um bie Beeinfluffung von Stromtragern burch Magnetfelber einerseits, um die Inbuftion andererseits handelt. Senfin hat für den ersteren Fall bie Regel der linken Sand, für ben anderen die Regel der rechten Sand als normativ nachgewiesen. Man streckt beibe Male die drei erften Finger der betreffenden Sand, vom Daumen an gerechnet, so aus, daß sie den Achsen eines rechtwinkligen Raumfoordinatenspftemes entsprechen. Stellt dann fürs erfte der Mittelfinger die Stromrichtung vor, während der Zeigefinger der Richtung der Kraftlinien von der Quell= zur Sinkstelle sich anpaßt, so wird die Strombewegung quer zu den Magnetkraftlinien burch die Daumenrichtung angegeben. Wird andererseits die Richtung ber Kraftlinien eines festen Magnetfelbes durch ben Zeigefinger ber rechten Sand, die Bewegungsrichtung des induzierenden Leiters durch den Daumen charakterifiert, so folgt der durch Induktion erzeugte Strom der Achse des Mittelfingers. Ebert hat dadurch, daß er jeden der drei in Betracht kommenden Finger mit einem Hütchen von befonderer Farbe armiert, die Anwendung dieser Sandregeln fo fehr vereinfacht, daß darüber wohl nicht mehr hinausgegangen werden kann. Beibe Regeln finden sich zusammen in dem an sich schon alteren, von H. E. Leng (Abschnitt VIII) bewiesenen Sate: Durch die Bewegung eines Leiters im magnetischen Rraftfelbe wird ein Strom von folder Rich= tung induziert, daß er, elektromagnetisch auf bas Feld gurudwirfend, einen entgegengesett gerichteten Strom auslösen wurde. Auch ber Nichtfachmann stellt sich leicht vor, wie ungemein handlich solche niemals versagende Vorschriften dem mitten in der maschinellen Praxis stehenden Techniker erscheinen muffen, der so von vornherein weiß, in welcher Richtung er den Strom zu erwarten hat.

Bon den unzählig vielen neueren Entdeckungen im Bereiche ber Elektrodynamik, bes Elektromagnetismus, ber von biesem nur durch Wechsel von Ursache und Wirkung verschiedenen Magnet= elektrizität und der Induktion kann hier natürlich nur in Form einer gedrängten Auslese die Rede sein. In neuerer Zeit ist vielfach das Salliche Phänomen besprochen worden; der Amerifaner E. H. Hall (geb. 1855) bemerkte 1880, daß jene Linien= insteme, deren Deutung als Niveau= und Kraftlinien auf durch= strömten Platten uns weiter oben entgegengetreten ift, eine Drehung erfahren, wenn sie in ein hinlänglich fräftiges Magnetfeld gebracht Eine endgiltige Erklärung biefer Ablenkungserscheinung wird wohl auf dem durch E. Lommel (1896) angedeuteten Wege zu erbringen sein. Die neu entdeckte Induktion, deren Anfangs= stadien unser achter Abschnitt vorzuführen hatte, führte rasch zu einer Menge neuer Erkenntnisse. Schon 1832 fand Faradan, daß auch der Erdmagnetismus induzierend wirken könne, und damit war der Anstoß zur Konstruftion der Erdinduktoren gegeben, wie folche von W. Weber und in neuerer Zeit, nämlich 1882, von S. Weber (geb. 1839) fonftruiert und in die geomagnetische Messungstechnik eingeführt worden sind. Den durch gegenseitige Einwirkung der Windungen ein und derselben Spule hervorgebrachten, störenden Extrastrom ("Extracurrent") haben Faradah und Dove näher untersucht, und ersterer gab nunmehr eine befriedigende Deutung der als mysteriös betrachteten Thatsachen des Aragoschen Rotationsmagnetismus, der eben auch auf Induktion beruht. Den älteren Induktionsmaschinen, deren Inaugurierung durch Neeff uns von früher her erinnerlich ist, folgten in Bälde verbesserte Mechanismen dieser Art.

Im Jahre 1842 brachten Brequet und A. Bh. Maffon

(1806-1860) e inde, der die im luftverdunnten Raume, bem fogenan fchen Gi, zwischen ben Bolen Glüben brachte; hierauf ift in ausgespannten Platind 1 Bois-Reymonds für elettrober chronologischen therapeutische Br öchlittenapparat zu nennen, und feit 1851 v Bartige Umwälzung auf biefem Bebiete, die burch ote D. Rühmforff (fo, und nicht, hmforff [1803 - 1871]) und wie man fast im E. Stoehrer (2 miti end gefennzeichnet ift; auch bes Stoehrer ( 340-1882) hat fich als Leiter letteren Sohn F. ber seinem Bater entstammenden Werkstätte hervorgethan, wie auch die bequeme Einrichtung des vorhin erwähnten Lichtbilder= apparates wesentlich sein Werk ist. Rühmkorff überzeugte fich, daß magnetelektrische Ströme das kräftigst wirkende Mittel seien, um energische Induktionsbethätigungen zuwege zu bringen, und indem er noch den der Idee nach von Foucault herrührenden Unterbrecher anwandte, gelangte er nicht nur zu den macht= vollsten Funkenwirkungen, sondern auch zu so bedeutenden Wirfungen auf den menschlichen Körper, daß der mit ihm gemeinsam experimentierende französische Physiker J. A. Quet (1810—1884) burch einen Schlag beinahe fein Leben verloren hatte. Stoehrersche Kombination beruhte auf dem von Pixii (1832) in Vorschlag gebrachten Verfahren, ben Magneten um bas von

Induktionsspiralen umschlossen Stück weichen Sisens rotieren zulassen; auch F. A. Petřina (1799—1855) und A. A. v. Ettingshausen (1796—1878) hatten schon Wechanismen dieser Art hergestellt, aber gegen Stoehrers Maschine von 1848, die dann bald noch erheblich verbessert ward, konnten jene nicht aussommen. Allein alle Borrichtungen litten noch unter dem Übelstande, daß Stromumkehrer, Kommutatoren, notwendig waren, intermediäre Apparate, die z. B. von Pohl (1828) und von Rühmkorff (1846) angegeben wurden; dadurch wurde stets ein Funke gebildet, und die direkte Folge eines solchen muß eine auf Energieumsehung zurückzusührende Stromschwächung sein, und auch noch andere Nachteile traten bei vielfältigem Gebrauche in die Erscheinung. Die von Siemens, Wilde, Wheatstone zwischen 1857 und 1867 angebrachten Modisstationen halfen diesen Mängeln nicht endgiltig ab, und erst seit dreißig Jahren kennt man das Geheimnis, welches die Erreichung des Zweckes einstweilen verhinderte. Die Elektroetechnik wird uns gleich nachher des Kätsels Lösung vor Augen führen.

Von allen Faradapschen Entbedungen ist in theoretischer Sinficht vielleicht die wichtigfte diejenige der unipolaren Induttion (1832) geworden. Wir wissen, daß, wie dies die Bestreuung mit Gifenfeilspänen fo schon erläutert, die Mitte eines magneti= sierten Stabes durch eine Indifferenzzone eingenommen wird; als mithin Faradan in feinem steten Streben, neue Erfahrungen zu machen, das eine Ende eines Leitungsbrahtes an ben einen Pol, das andere aber in die Mittelregion eines Magneten brachte, mußte er eigentlich ein vollständig negatives Resultat erwarten. Es kam indessen anders; so lange der Magnetstab ruhig blieb, zeigte sich freilich nichts besonderes, aber den in Rotation ver= setten Magneten durchfloß sofort ein Induktionsstrom. Die hierbei auftretenden Gesetmäßigkeiten wurden von B. Weber (1839 und 1876), Plücker (1862) und R. Neumann (1876) im einzelnen erforscht, aber weder die unitarische noch die duali= stische Hypothese erwies sich als zureichend, und mehr und mehr kommt man unter dem Einflusse der Maxwellschen Wirbeltheorie zu Faradans alter, fast instinktiv gefaßter Meinung gurud, die Rraftlinien möchten eine räumlich objektive Ezistenz be= Daß jedenfalls die Rotation des Feldes unabhängig von der Eigenrotation des Magneten vor sich geht, ist aus den Bersuchen von E. Lecher (geb. 1856) zu folgern. Nach Sbert würde es torretter sein, achsiale oder rotatorische Induktion zu sagen.

Wir haben die Lehre von den Kraftlinien und Wirbelatomen in unferem elften Abschnitte soweit erörtert, als es mit unferem bamaligen Endziele, die grundfturzende Umgeftaltung bes naturwiffenschaftlichen Ruhlens und Denfens um die Zeit ber Sabrhundertmitte in ihrem Befen blogzulegen, verträglich ichien. Runmehr ift es an ber Zeit, die Maxwelliche Theorie, welche durch Bolymann, Chert, Foeppl ("Geometrie ber Wirbelfelber", Leipzig 1897) u. a. auch in Deutschland eine führende Stellung, wie ichon lange zuvor in ihrem Baterlande, erlangt hat, noch etwas mehr im Zujammenhange tennen zu lernen. Die Gefamtanschauung Maxwells bringen am besten gur Geltung die beiden Sauptwerfe "Matter and Motion" (London 1876; beutsch, Braunichweig 1881) unb "A Treatise on Electricity and Magnetism", London 1881; deutsch, Berlin 1883); nächstbem auch die von 2B. D. Riven (geb. 1842) herausgegebenen "Scientific Papers" (Cambridge 1890). Ausgehend von Faradans Definition bes elettrotonischen Buftandes, ftellt Magwell zunächft feft, daß jeder eleftrisch gewordene Körper das umgebende Raummittel in eine gemiffe Spannung verfete, die in bem Berlaufe ber Rraftlinien ihren Ausdruck findet, und zwar in der Weise, daß in der Tangente diefer Kurven ein Bug, in ihrer Normale aber ein Druck ausgeübt werde. Diese Spannung ist megbar und mathematisch ausdrückbar, wenn man die Formeln der Potentialtheorie zur Anwendung bringt. Wie eleftromotorische und mechanische Kraft in Wechselwirkung stehen, ist Gegenstand der Sppothefe. Um einen gerablinig verlaufenden Strom herum find bie magnetischen Kraftlinien als konzentrische Kreiswirbel angeordnet, während bei einem Kreisstrome die Verteilung durch die folgende Beschreibung verständlich gemacht wird. Man bringe den Kreis mit einer zu ihm senkrecht stehenden Sbene zum Durchschnitte; um die beiben Schnittpunkte lagern sich die Kraftlinien in zwei Baaren symmetrischer Zykeln, so daß nur die durch den Kreismittelpunkt gehende Kraftlinie gerablinig wird. So kann man auch die geschlängelten Kraftlinien eines Solenoides zur Dar-





stellung bringen und ein Bild von der Umdrehung eines Magneten um ben Strom ober eines Stromtragers um ben Magneten ge-Der elegante Belmholtsiche Versuch, ein von einem vertikalen Magnetstabe schlaff herabhängendes Metallband durch Einleitung eines Stromes berart zu beeinflussen, daß es sich, je nach der Stromrichtung, links oder rechts um den Stab herumwickelt, ist ein überaus instruktiver. Sehr einfach konnte Maxwell ben schon 1820 von Biot und Savart gefundenen Lehrsat beweisen, baß fich bie Rraft, womit ein unbegrenzt geradliniger Strom auf einen Magnetpol wirkt, umgekehrt wie bie Entfernung beiber verändert. Während bislang bie Rraftlinien nur für sich allein betrachtet wurden, zwingen die Induktionserscheinungen bazu, die gegenseitige Durchbringung jener Liniensysteme ins Auge zu fassen. Je nachdem eine größere ober geringere Angahl von Linien burch eine Schleife umschloffen wird, entsteht durch Induktion ein inverser oder direkter Strom; biefe Regel wurde von Maxwell aufgefunden. Man fann, indem man die Anzahl der durch die Einheitsfläche hindurchgehenden Rraftlinien bestimmt, alle Geschehnisse, die sich bei der Elektround Magnetoinduftion bemerklich machen, anschaulich erklären, und eben in dieser Anschaulichkeit liegt der hohe Wert dieser zu= nächst fremdartig anmutenden Betrachtungsweise. Auch hat man infolgedeffen von Marmell felbft und von Bolymann gyroftopische Demonstrationsapparate, die uns die Möglichkeit einer klaren Vorstellung von jenen zpklischen Wirbeln gewähren, welche längs der Kraftlinien den Raum erfüllen und in ihrer Gesamtheit bas bestimmen, mas man den Energieinhalt bes Feldes - ober auch gegebenenfalls der miteinander in Wechselwirkung tretenden Felder — nennen kann.

Ungemein gefördert wurde die neue Lehre durch die zielsbewußten Arbeiten des leider so früh der Wissenschaft entrissenn Heinrich Herz. Als im Jahre 1879 die Berliner Akademie der Wissenschaften die Preisaufgabe stellte, zwischen den aus der Elektrosdynamik bekannten Aktionen und der dielektrischen Polarissation der Isolatoren eine Beziehung auszumitteln, wies Helmholz seinen Schüler, dessen Sigenschaften er gründlich

erfannt hatte, auf jenes Broblem bin, und bei ben bagu angestellten Borverfuchen verfiel biefer barauf, jene eleftrifchen Bellen, bie nach ber Maxwellschen Theorie ben Raum erfüllen muffen, wirflich zu objettivieren, ihr Dafein bem Auge ober Ohre guganglich zu machen. Altere Berfuche v. Bezolds (1870), jowie D. J. Lodges (geb. 1851) aus dem Jahre 1879 und G. F. Figgeralds (geb. 1851) aus annähernd gleicher Zeit erfennt Bert ("Untersuchungen über die Ausbreitung der eleftrischen Kraft", Leipzig 1892) als mit seinen eigenen nahe verwandt und vom gleichen Beifte erfüllt an, aber erftens war burch fie boch nicht gang bas gleiche l er worden, und zweitens hatte ber ter nach Bonn übergefiedelt, wo Rarlsruher ? 10 u wirfen vergönnt war - von ihm freilich ni n jenen früheren u beftrebungen feinerlei Renntnis. Much Febberfe r ben oszillatorischen Charafter rgeschichte ber großen Bertichen ber Junfenent! Entbedung an, er ' bort in ber Sefunde nur einige 00000 Schwingunge t wurden, handelte es fich jest ns 450 Millionen auf die Sefunde m Dezillationen, von eleftrifchen Refonang, bie tfallen. Das neue in ihrer Art ganz dem bekannten akustischen Phänomene zu vergleichen ift, gewährte ein Hilfsmittel, die minimalen Fünkchen an den Unterbrechungsstellen der Leitung so zu verstärken, daß sie beutlich sichtbar und zur Bestimmung der Länge der elektrischen Wellen brauchbar wurden. Bringt man nämlich den sekun= bären Leiter dem primären nahe, so gerät sozusagen auch in ersterem die Elektrizität in Bewegung, und nun giebt es eine empirisch aufzufindende gunftigfte Große bes fekunbaren Drahtkreises, welche die Fünkchen besonders kräftig macht. So ist also, um in der musikalischen Analogiesprache fortzufahren, ein Leiter geradezu auf den anderen abgestimmt, was nicht geschehen könnte, wenn nicht das, was uns als Elektrizität geläufig

ist, in Wirklichkeit ein Bibrationsprozeß wäre. In Konsequenz dieser jetzt feststehenden Thatsache ersetzte Hertz den zuerst angewandten längeren Draht durch einen kürzeren, frei in der Luft endigenden. Wenn nunmehr wieder der sekundäre Leiter herangebracht ward, erschienen an den Punkten A, B, C, D u. s. w. wiederum die stärkeren Funken, gar keine bagegen an jenen Punkten **M**, N, P u. s. w., welche so lagen, daß AM = MB, BN = NC, CP = PD u. s. w. war. Es war somit durch Reflexion eine ftebenbe Schwingung gang von ber Art entstanden, wie wir fie als Seiche ber geschlossenen Bafferbehälter im fechsten Abschnitte zu besprechen hatten; die direkte und zurückgeworfene elektrische Belle maren jur Interferenz gekommen, und Anoten wie Bäuche traten hervor. Zwischen der jest meßbaren Bellenlänge und ber Fortpflanzungsgeschwindigkeit besteht aber eine einfache Zahlenbeziehung, und diese anwendend, fand hert als Endresultat: Die elektrische Belle legt in einer Sefunde einen Weg von 300000 km zurud, und bies ist genau ber auch von ber Lichtwelle in ber Zeiteinheit burchmessene Weg. Gine den Augenschein befriedigende Objektivierung der Hertsschen Strahlen hat 1892 L. Zehnder ermög= licht, der auch die Funken der von Hert entdeckten Wellen in eigentümlicher Beise die Entladung eines Akkumulators von hoher Spannung besorgen ließ. Die Fortpflanzung ber elektrischen Wellen in Flüffigkeiten ftudierten 1891 S. Rubens und L. Arons, und ihnen gelang es auch, den Brechungsexponenten für Öl und Petroleum zu ermitteln. Neben ben nunmehr ausreichend erörterten Wellen, die uns der Bonner Physiker kennen lehrte, dürfen aber die von dem Kroaten Tesla (geb. 1856) entdeckten und großartig ausgebeuteten Wellenphänomene nicht vergeffen werden. Der Tesla=Transformator gestattet die Erzeugung von Wechsel= strömen von abnorm hoher Spannung, die selbst in abgeschlossenen Geißlerschen Röhren die verdünnten Gase zum Aufleuchten bringen und gewiß noch eine bedeutende Zukunft haben, mag auch ihr Urheber allzu optimistische Vorstellungen hierüber hegen. Nach Fr. Himstedt (geb. 1852) ist die Steigerung des Potentiales der hohen Wechselzahl der Wechselströme zuzu= fcbreiben.

Wir gedachten in der Geschichte der Astronomie der Bemühungen, welche zur genauen Ermittlung der Geschwindigkeit des Lichtes aufgewendet worden sind. Im Jahre 1850 hatte Foucault an ber Sand feines genialen Spiegelverfuches bargethan, bag bies auch, ohne fich in ben himmelsraum zu verfenfen, auf terreftrischem Bege erfolgen fonne, und auch von A. S. L. Figean (Abschnitt VIII) wurde ziemlich gleichzeitig gezeigt, daß ein von einem fernen Spiegel reflettierter Lichtstrahl von einem mit großer Geschwindigfeit rotierenden Zahnrade bald aufgehalten, bald burchgelaffen wird, fo daß alfo aus jener Diftang, aus der Angahl ber Bahne und aus der Tourenzahl die betreffende Große berechnet werben fann. Andere Bestimmungen führten durch: 1873 A. Cornu, bann 1879 A. A. Michelfon (geb. 1852) und 1881 3. Doung (1811 - 1883). Alle die fo erhaltenen Bahlen weichen untereinander nur um Beträge ab, die man recht gut durch die bei fo überaus feinen und schwierigen Beobachtungen unvermeidlichen Beobachtungsfehler erklären fann, und es ift mithin nach biefer Seite hin die Ibentität von Licht- und eleftrischen Wellen wohl als gesichert anzunehmen.

Es mangelt jedoch auch an anderweiten Belegen nicht. Im Jahre 1888 ging Bert baran, die Strahlen elettrifcher Rraft als von ben Lichtstrahlen nicht verschieben nachzuweisen und insbesondere flarzustellen, bag von Spiegelung und Brechung auch hier ganz in der sonst bekannten Urt und Weise geredet werben dürfe. Zumal das Experiment, welches für die Brechung typisch ist, hat sich rasch die Aufnahme in den Schatz fundamentaler Versuche erobert. Hert bediente sich eines Pechprismas, bessen brechender Winkel 30°, bessen Minimalablenkung 22° betrug, während der optische Brechungsinder gleich 1,60 zu setzen war. Durch Probieren fand er heraus, innerhalb welches Umfreises bieses Prisma einen elektrischen Schatten warf, und daß, wenn die Winkelverschiebung zwischen Spiegel und Hinterfläche des Prismas etwa 11° betrug, die ersten Funken bemerkbar zu werden Bei einer Ablenkung von gegen 34° hörten biefelben allmählich auf. So berechnete sich ein elektrischer Brechungskoëffizient von 1,69, der, wie ersichtlich, mit dem optischen auch nahe zusammenfällt. Die Beweiskette, beren wir gebachten, war also mit einem neuen und besonders wichtigen Gliede versehen worden.



Daß auf die Bolarisationsebene des Lichtes der Gleftromagnetismus eine Wirkung ausübt, welche beren Drehung bewirft, ift eine ber unzählig vielen Entbedungen Farabans. C. Reumanns Habilitationsschrift (Halle a. S. 1858) lieferte ben ersten Erklärungsversuch und eröffnete zugleich die Reihe der Arbeiten, welche es sich als Ziel vorgesett haben, eine elektromagnetische Theorie des Lichtes aufzustellen. Die Motive hierzu vermehrten sich nachgerade überraschend; wir wollen hier nur auf das Rerrsche Phänomen aufmerksam machen, welches seit 1883 ben Physikern viel zu denken gab. In einer Anzahl von Auffätzen, welche feit 1875 erschienen, beschäftigte sich ber Schotte J. Kerr (geb. 1824) mit den Lageveränderungen, welche die erwähnte Ebene unter der Sinwirkung magnetischer und elektrischer Aftion erfährt, und verdichtete seine Wahrnehmungen in folgender Behauptung: Wenn Licht, das parallel oder fentrecht zur Ginfallsebene polarisiert ift, von einem magnetisierten Gifen- oder Nickelsviegel refleftiert wird. so zerlegt sich der zurückgeworfene Strahl in zwei zu einander senfrecht stehende Romponenten. Diese Erscheinungen wären ber älteren Vibrationstheorie von Young und Fresnel unzugänglich gewesen, aber eben deswegen mußte die Ausbildung einer neuen Vorstellung vom Wesen des Lichtes als eine Notwendigkeit anerfannt werden. Unter den ersten, welche in diesem Sinne thätig waren, begegnen uns ber Dane L. B. Lorenz (1829-1891), der 1867 mit aller Bestimmtheit die Identität von Licht- und elektrischen Schwingungen befürwortete, und der Hollander B. A. Lorent (geb. 1853), der 1877 an die von Maxwell und Helmholt aufgestellten Thesen anknüpfte. Der lettgenannte hatte gefunden, daß unter gewissen Voraussetzungen über die magnetische oder dielektrische Polarisationsfähigkeit der in Betracht kommenden Medien die Gesetze der Reflexion und Refraktion in der Optik und Elektrizitätslehre die gleichen sind, und ebenso wies er unter Aufbietung eines stattlichen mathematischen Apparates nach, daß auch für krystallinische Körper die bekannten Gesetze unter Zugrundelegung der Maxwellschen Lichttheorie abgeleitet werden können. Es können sich also 3. B. in einem nicht isotropen Medium auch stets in einer gewissen Richtung nur zwei Wellenspfteme mit transversalen elektrischen Schwingungen fortpflanzen, gerade so wie wir bies vom Lichte wissen. Die neueste systematische Darftellung ber Elektrooptik finden wir in Cherts uns bekanntem Werke. Nachdem die Differentialgleichungen für einen elektromagnetischen Kraftstrahl aufgestellt sind, wird die Art dieser Strahlung als eine transversale erkannt und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der entsprechenden Wellen bestimmt, wobei sich die wichtige Bahrheit ergiebt, bag ber Brechungsinder, ins Quadrat erhoben, die Dielektrizitätskonstante liefert. Dispersion, Absorption und Doppelbrechung treten uns als einfache Korollarien ber Grundgleichungen entgegen. So wird es benn ber elektromagnetischen Lichttheorie zweifellos auch gelingen, eine auffallende Spektralerscheinung sich einzugliedern, welche seit 1897 als Zeemansches Phanomen viel von sich reben gemacht hat. Bringt man Flammen, in benen ein Metall verglüht, in ein starkes Magnetfelb, so ändert sich spektroskopisch der Charakter der von ber Flamme ausgesandten Schwingungen. Die Linien werden gespalten, und die beiden so resultierenden Linien erweisen sich als kreisförmig, und zwar mit entgegengesetztem Drehsinne, polarisiert, falls das entfandte Licht die Richtung der Kraftlinien einhält, wogegen, wenn die Richtungen beider senkrecht zu einander stehen, sogar eine noch intensivere Spaltung die Folge ift. wurde dies bei der Natriumflamme beobachtet, allein es ist wohl jeder Zweifel darüber ausgeschlossen, daß man es da mit einer generellen magnetischen Beeinflussung der Spektrallinien zu thun hat. Im Jahre 1897 gleich hat sich W. Koenig eingehend mit dieser Erscheinung beschäftigt. Zwei der allerumfassenden Energieformen, Licht und Eleftrizität, sind also beim Schlusse des Jahrhunderts in derart innige Bechselbeziehung gelangt, daß man mit vollstem Rechte in beiden nur Außerungen ein und derselben beherrschenden Naturfraft erblicken darf, benen gegenüber sich nur das mensch= liche Auffassungsvermögen verschieden verhält; in uns felbst und nicht objektiv in der Natur liegt der Grund der Berschiedenheit. Daß es sich aber so verhalte, wird uns um so einleuchtender, wenn wir uns gegenwärtig halten, daß seit un=

gefähr fünfzehn Jahren ganz neue, früher nicht einmal geahnte

Formen strahlender Energie wahrgenommen und untersucht worden sind, welche zwar mit dem Lichte als solchem gar manche Eigenschaft gemein haben, nebenher aber doch auch wieder ein Sonderdasein zu führen scheinen und uns zeigen, daß ein großer Teil unserer physikalischen Vorstellungen einer Umbildung fähig und bedürftig ist. Wir sind bei jener weitverzweigten Klasse dem gewöhnlichen Lichte ähnlicher und doch wieder von ihm sehr verschiedener Beeinflussungen unseres Sehorganes angelangt, deren Studium durch K. Wilhelm Roentgens große Entbedung in ein neues Geleise gekommen ist, und stehen vor einem neuen Zweige der Naturlehre, der auch dann, wenn es keine elektromagnetische Theorie des Lichtes gäbe, als ein überaus merkwürdiges Grenzgebiet zwischen Optik und Elektrizitätslehre ansgesehen werden müsse.

Es erregte im Jahre 1876 einiges Aufsehen, daß Crookes, ber seine Studien über das Radiometer sofort zu solchen über die ftrahlende Materie erweiterte, von biefer letteren einige Gigenschaften hervorhob, welche sie mit dem Lichte gemein haben sollte, ohne doch Licht im engeren Wortsinne zu sein. Die strahlende Materie, wie sich zuerst Faraday ausgedrückt hatte, sollte zum Phosphoreszieren anregen, geradlinige Fortpflanzung aufweisen, mechanische und thermische Wirkungen ausüben und bei Auftreffen auf ein impermeables Hindernis hinter diesem einen Schatten er-Soweit war kein auffälliger Unterschied vorhanden; wohl aber bedingte einen solchen Crookes' Wahrnehmung, daß ein Magnet die Strahlen ablenke, was ja beim Lichte bekanntlich, folange es unpolarisiert ist, nicht zutrifft. Litteraturstudien ergaben, daß auch aus früherer Zeit schon Beobachtungen über folche Strahlungserscheinungen vorlagen, nämlich von &. Bantebeschi (1797—1873), von Plücker und insbesondere von J. P. Gassiot (1797—1877), der schon 1858 der "British Association" eine interessante Mitteilung über bie Phosphorenz eleftrischer Entladungen im Bakuum gemacht hatte. Eingehend studierte von 1880 an E. Goldstein diese immerhin noch sehr nahe mit dem eigentlichen Lichte verwandten Ausstrahlungen, für die er, da schein= bar nur das eine der beiden in die evakuierte Röhre hineinragenden Drahtenden Träger ber Erscheinungen war, ben treffenden Namen Rathodenstrahlen einführte. Er wies nach, bag eine fo bequeme Interpretation berfelben im Ginne ber finetischen Gastheorie, wie fie Croofes für angezeigt gehalten hatte, unerlaubt und daß auch das von den Kathodenstrahlen durchdrungene Feld durchaus fein fo enge begrenztes fei, wie fein Borganger angenommen hatte, daß vielmehr, wenn nur die Berdunnung weit genug getrieben fei, ber Strahlungsprozeß fich bis in die normalen Lichtbufchel binein fortsete, welche die Anobe umgeben. Der allerdings schon von Bluder gehegten 3bee, es moge wohl eine birefte Lostrennung und Uberführung feinfter Metallteilchen in Mitte liegen, gab B. F. Gintl (geb. 1843) bestimmteren Ausbrud, und 3. Buluj (geb. 1845) bilbete balb nachher ("Die ftrahlende Eleftrobenmaterie und ber fogenannte vierte Aggregatguftand", Wien 1883) biefe neue Emanationstheorie, megen beren wir eben oben fagen burften, bag Newtons Emiffionshppothese wahrscheinlich zu neuem Leben werde erweckt werden, weiter aus, indem er biefelbe gu Edlunds Athertheorie in engfte Begiehung feste. Allerdinge regte E. Wiedemann gu Beginn ber achtziger Jahre mit jedenfalls beachtenswerten Grunden die Frage an, ob nicht boch am letten Ende die Rathobenftrablen als wirkliche Lichtstrahlen betrachtet werben burften, aber A. Schufter ift 1884 wieder gur forpuftularen Auffaffung über-Daß ben mysteriösen Strahlen eine namhafte Disperfion zukomme, bewiesen 1896 Wiedemann und Chert; die chemische Wirkung von Licht- und Rathobenstrahlen hinwiederum muß nach den Versuchen von R. Abegg als verschieden angenommen Bezüglich der Magnetablenkung, deren erste Konstatierung wohl auf Hittorf (1869) zurückgehen möchte, wurde von Hert (1883) und einige Jahre später von Bh. v. Lenard (geb. 1862) eine sehr zu weiteren Studien anregende Thatsache erniert: Der Magnet verändert zwar die Richtung der Rathodenstrahlen, nicht aber bringen diefe irgendwelche Ablenkung eines beweg= lichen Magneten zuwege. Bon Bert wurde die Bermutung ausgesprochen, daß es auch unter ben Kathodenstrahlen große Berschiedenheiten gebe, die aber durch stetige Übergänge ausgeglichen

seien, ebenso wie die verschiedenen Farbenstrahlen des Lichtes untereinander zusammenhängen. Damit ware möglicherweise auch zu vereinigen v. Lenards Entbedung von 1894, bag feine absolute Übereinstimmung von Kathobenstrahlen und strahlender Materie besteht. Ebenso weiß man seitbem, daß auch die Anodenstrahlen ihre Befonderheiten besitzen. Nach v. Lenard werden diese Strahlungsphänomene durch die Entladung zwar ausgelöst, sind aber im übrigen von ihr unabhängig; der 23. Abschnitt wird und Gelegenheit geben, die geophysikalische. Bedeutung biefer neuen Auffassung bes Sachverhaltes zu würdigen, indem man neuerdings auch das Polarlicht als das Glimmlicht eines von Kathodenstrahlen erregten Gases gelten lassen will. Über die lichtelektrische Erregung, die A. Righi (geb. 1855) im Jahre 1888 zuerst wahrgenommen zu haben angiebt, wird weiter unten noch zu sprechen sein; genauer ist sie 1889 durch die beiden Wolfen= bütteler Physiker J. Elfter (Abschnitt XIX) und H. Geitel untersucht worden, die sich in einer Beise, die in der Geschichte der Wissenschaft beinahe als ein Unikum dasteht, zu gemeinsamer Arbeit, vorwiegend auf dem Gebiete der Luftelektrizität, aneinander= geschlossen haben, und 1890 trat W. Hallwachs in eben dieses Forschungsfeld ein. Die Schichtung des "Kathodenlichtes", be= treffs beren eine unleugbare Analogie des letteren und des 1862 von E. Reitlinger (1830—1882) auf diese Eigenschaft geprüften elektrischen Lichtes obwaltet, wurde Untersuchungsobjekt von Hert (1883) und E. Goldstein (1897). Die Erklärung des so entstehenden dunklen Rathodenraumes hat letterem Physiker zufolge in bem Sinne zu erfolgen, daß es außer den gewöhnlichen, direkten Rathodenstrahlen noch eine zweite, zu diesem Strahlenbündel senk= recht stehende Strahlengattung giebt, und daß eine Deflexion, bie zwischen beiben Gattungen sich ergiebt, die Bilbung lichtfreier Räume im Befolge hat. 28. Raufmann will feinerfeits (1900) an einen Bufammenftog ber manbernben Jonen benten, ber ihrer Wiedervereinigung vorhergeben müßte.

Eine große Wenge unbezweiselter Wahrheiten, schwankender Erklärungen und noch völlig ungelöster Kätsel ist uns, wie obige summarische Zusammenstellung zeigt, in der Spanne Zeit zugeführt

worden, während beren bie Kathodenstrahlen überhaupt auf ber wissenschaftlichen Tagesordnung stehen. Und doch sind dieselben noch nicht bann von ihrem größten Ginflusse auf die Naturerkenntnis, wenn sie in der Röhre verbleiben, innerhalb deren sie sich zuerst offenbarten, fonbern ihre mahre Burbigung murbe erft in bem Augenblide möglich, ba fie ihr Gefangnis verließen und in die Freiheit hinaustraten. Diefen Befreiungsalt bahnte Goldstein 1886 an, indem er bie Kathode durchlöcherte und so ben Ranalstrahlen ben Austritt verschaffte, welche feine photographische Wirkung ausübten und bem Magneten gegenüber ein neutrales Verhalten bekundeten. Immerhin blieb es wünschenswert, der Gesamtheit des "Kathodenlichtes" zum Ausgange zu verhelfen, und da schon Rundt erkannt hatte, daß unter Umständen eine Durchläffigfeit von Metallen für Licht überhaupt eintreten tann, fo lag für Bert und v. Lenard erneute Beranlaffung vor, nach geeignet permeablen Metallen speziell für Kathobenftrahlen zu suchen. Diefes Streben war von Erfolg gefront, benn seit 1892 war man mit v. Lenards Aluminiumfenster bekannt geworben, welches, an das eine Ende der mit dem verdünnten Sase gefüllten Glasröhre gesett, ben größten Teil ber Kathobenstrahlen frei passieren ließ. Man durfte also hoffen, dieser Er= scheinung unter neuen Versuchsbedingungen nachspüren und damit auch an ihr manche bisher unbekannte Eigentümlichkeit aufdecken zu können, aber niemand mochte an eine so völlig unerwartete Art ber Erfüllung biefer Hoffnung benten. Die burch ein ber= artiges Fenster gegangenen Rathobenstrahlen sind in ihrem ganzen Charakter umgewandelt und in fogenannte X=Strahlen transformiert worben.

Gegen Ende 1895 wurde eine "vorläufige Mitteilung" von K. W. Roentgen (geb. 1845), damals in Würzdurg, bekannt, die vielsach mit Staunen, ja sogar mit Unglauben, aufgenommen ward, weil sie den in den vierziger Jahren, wie unser achter Abschnitt darsthat, ausgekommenen und rasch wieder abgethanen Begriff unsichts bares Licht in ganz eigenartiger Weise zu neuem Leben aufszuwecken schien. Statt des Aluminiumverschlusses diente schwarzer Karton, der die außerordentlich stark ausgepumpte, dem Durchs

gange des elektrischen Funkens ausgesette Röhre verhüllte. Wurde dann das Beobachtungszimmer verdunkelt und ein Fluoreszenz= schirm ben burch ben Karton gegangenen Strahlen in ben Weg gestellt, so leuchtete ber Schirm auf, sobald ber Strom passierte, einerlei welche Seite der Platte, die mit der Pafte bestrichene oder die freie, zuerst getroffen worden war. Auch Staniolblätter, Holzklöpe, diche Bücher erwiesen sich als durchgängig für jene Strahlen, benen ihr Entbeder die erwähnte Bezeichnung beilegte, weil sie sich eben so ganz anders als eigentliche Lichtstrahlen manifestierten, die aber seitdem durch stillschweigendes Übereinkommen der Fachleute den Namen Roentgenstrahlen empfangen haben. Eine Ablenkung bes Magneten ließ sich durch dieselben nicht er= zielen, was eben auf eine gewiffe innere Berschiedenheit von den Kathodenstrahlen hindeutet. Roentgen felbst hat seine Strahlen nach den verschiedensten Seiten bin auf ihre Übereinstimmung ober Nichtübereinstimmung untersucht, und in stets wachsender Menge haben ältere und jungere Gelehrte sich an dieser lockenden Thätigkeit beteiligt. Schon 1896 bemerkten Winkelmann und R. Straubel, daß die Roentgenstrahlen, wenn sie auch durch fluoreszierende ober phosphoreszierende Medien sichtbar gemacht werden, feine direfte Fluoreszenzwirkung ausüben. Gine gewisse Diffraktion scheint burch M. Maiers und J. Prechts Berfuche festgestellt zu fein, aber die Brechbarkeit ift zum mindesten außerordentlich gering, und selbst beim Diamanten, mit dem R. A. Voller (geb. 1842) und B. Walter manipulierten, trat feine eigentliche Refraktion zu Tage. Sat man es mit einer Wellenbewegung zu thun, fo besitzen nach 2. Fomm diese Wellen wenigstens nur eine sehr kleine Länge, wenigstens fünfzehnmal kleiner als die fürzeste Wellenlänge eines ultravioletten Strahles. Fr. Richarz wies nach, daß sich ein Dampfftrahl nicht gleichgiltig gegen die ihn treffenden X=Strahlen verhält, was dazu nötigen könnte, das Auftreten von Jonen in der Luft anzunehmen. Boller und Walter halten dafür, daß den rätselhaften Strahlen der Rang einer selb= ständigen Energieform eingeräumt werden muffe, indem die Umwandlung der elektrischen Strahlungs= in Wärmeenergie auf= höre und durch eine bis dahin unserer Sinneswahrnehmung entzogen

gewesene Offenbarung der Energie Ersat geboten werde; E. F. Dorn (geb. 1848) ist der Ansicht, daß die Energie der Roentgenstrahlen weit hinter derjenigen der Kathodenstrahlen zurückstehe. Roch weiß man nicht mit absoluter Bestimmtheit, ob das Auge gar teine Einwirfung seitens der in Rede stehenden Strahlen erleidet, und Beobachtungen, die Dorn und G. Brandes fürs erste an einer der Linse entbehrenden Person, hernach aber auch an normalsichtigen Menschen anstellten, lassen eher eine positive Auslegung als das Gegenteil zu. Theoretisch lätz sich noch nichts irgendwie Zuverlässiges über Roentgens große Entbedung aussagen; die sehr nahe liegende und von Ketteler verteidigte Bermutung, daß ein longitudinaler Schwingungs, vorgang zu postulieren sei, will sich mit anderen Erwägungen, wie sie insonderheit von Winkelmann vorgebracht worden sind, nicht recht vereindaren lassen.

Gleich ein Jahr später, also 1896, trat ber Entbedung ber Roentgenftrahlen eine hochft merkwürdige Konkurrenzentbeckung zur Seite, nämlich die der Becquerelstrahlen. A. H. Becquerel (geb. 1852), burch seine Studien über Phosphorographie bes infraroten Spektrums bereits vorteilhaft bekannt geworben, lehrte uns feit 1896 die von phosphoreszierenden Rorpern ausgehenden unfichtbaren Strahlen fennen und ftellte eifrigft alle die Substanzen zusammen, welchen biefe Befähigung ber Strahlenemission zukommt. Uranorybstrontium, Binksulfib, Schwefelkalium, Schwefelbaryum, gewiffe Bolframite und Rohlenwafferstoffe gehören zu diesen Materien, und da Uranglimmer die Strahlung besonders begünstigt, so spricht man auch wohl kurzweg von Uranstrahlen. Alle diese Strahlen geben auftandslos durch Papier und Gelatine hindurch und können in ähnlicher Weise, wie die ihnen zweifellos verwandtschaftlich zugethanen Roentgenstrahlen, zum Aufleuchten gebracht werben. Neuestens freilich sind manche Angaben über diese Strahlen wieder unsicher geworben.

Seit 1894 steht auch noch eine weitere Alasse von Schwingungs= erscheinungen zur Diskufsion, und letztere ist ohne Aufhören ge= pflogen worden. Den Einfluß des ultravioletten Lichtes



wilhelm Konrad Röntgen

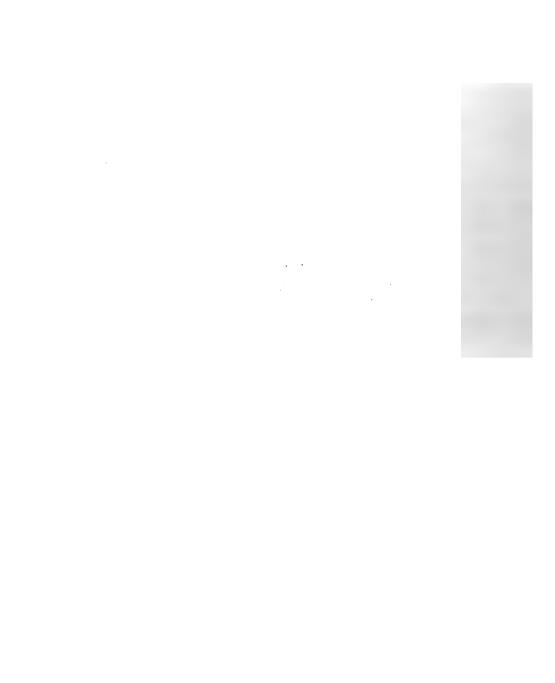

auf die elektrische Entladung hatte Hert 1887 außer Zweifel gestellt, und allmählich war man zu der Überzeugung geführt worden, baß eine photoelektrische Strömung existiere. Elfter und Geitel, Barburg, E. Pringsheim, der auch die Fähigkeit der Sase, durch bloße Temperaturerhöhung zum Leuchten gebracht zu werben, experimentell nachwies, haben diese Seite der Elektrooptik nachhaltig gefördert, und auch E. Branly (geb. 1844) sprach es als Ergebnis feiner Analyse bes als Elektrizitätszerstreuung bekannten Phanomenes aus: Jenes Licht loft in verdunnten Gafen elektrische Schwingungen aus. Jenes Selbstleuchten erhitzter Gase kann bemnach auch als ein elektrischer Prozeß aufgefaßt werden. Sehr charakteristische Entladungen haben auch 3. 3. Thomfon (geb. 1857), D. Lehmann und (1892) ber Amerikaner M. J. Bupin beschrieben. Unseren momentanen Wissensstand und die daraus für die nächste Zukunft entfließenden Aussichten für eine tiefere Erforschung der hier vorliegenden, auch molekulartheoretisch neue Anhaltspunkte gewährenden Erscheinungs= tompleze zeichnet eine von 3. 3. Thomfon verfaßte, unter Mitwirkung von B. Ewers und Chert auch ins Deutsche übertragene Schrift ("Die Entladung der Elektrizität durch Gafe", Leipzig 1900). Neue Untersuchungen v. Lenards über die winzigen Quanten, Elektrizitätsmengen im Bewegungszustande, die wahrscheinlich die Urfache der Kathodenstrahlen ausmachen, wird erft das 20. Jahr= hundert ihrer vollen Tragweite nach zu würdigen haben.

Wenn wir nun, am Marksteine zwischen zwei Jahrhunderten stehend, die Errungenschaften mustern, welche die Frucht innigster Berschmelzung von Optik und Elektrizitätslehre darstellen, so können wir einstweilen drei Modalitäten des Strahlungsprinzipes unterscheiden. An erster Stelle steht das altbekannte Licht, einerlei od es unmittelbar unserer Nezhaut seine Anwesenheit verkündigt oder, durch die Hilfsmittel der Phosephoreszenz und Photographie in seinem Geltungsbereiche gestärkt, nur indirekt auf das Auge wirkt. Es solgen die Kanal= und Kathodenstrahlen, und zum dritten endlich die Roentgenstrahlen als — soweit bislang unsere Kunde reicht — autonome Besthätigungsformen der Strahlungsenergie des Welt=

äthers. Die dunklen Bärmestrahlen und die elektromagnetischen Bärmebewegungen gehören unserer heutigen Anschauung nach in die Lehre vom Lichte selbst hinein; die strahlende Materie dagegen weist, wie wir für möglich und sogar für gar nicht unwahrscheinlich halten müssen, auf eine ohne Bermittlung vibratorischer Borgänge erfolgende Abschleuderung von Korpuskeln hin, und eine solche ist auch bei der elektrischen Gasentladung schwerslich ganz ausgeschlossen. Wir nehmen hiermit Abschied von den Strahlungsphänomenen, uns vorbehaltend, im nächsten Abschuitte noch auf eine gewisse praktische Verwertung derselben unser Augensmerk richten zu dürfen.

Bon ber reinen Theorie ju beren technischer Ausnützung überzugeben, wird ichon jest unfere Aufgabe fein. Go manche ber vorstehend berührten Thatsachen ware nicht ober boch nicht fo balb ausfindig gemacht worden, ftunden nicht dem modernen Elektrifer Apparate von oft ftaunenswerter Leiftungsfähigfeit gur Berfügung, an die noch vor furzer Zeit auch eine hochfliegende Bhantafie faum hatte benten tonnen. Gin neuer Biffenszweig, Die Eleftrotechnif, ift in ben letten brei Sahrzehnten rapid berangewachsen, und nachdem Darmftabt unter ber Leitung E. Rittlers (geb. 1852) vorangegangen war, find alle technischen Hochschulen mit Laboratorien und auch mit mehreren Professuren bes in feiner Bukunftsbedeutung noch lange nicht zu übersehenden Faches ausgerüstet worden. Gine detaillierte Stizzierung der Entwicklungs= stadien desselben wird niemand hier erwarten; nur einige besonders hervorstehende Momente fonnen furzer Erwähnung teilhaftig werden, wogegen sich der "Geschichte der Technif" in einer meritorischen Schilderung der Clektrotechnif im letten Drittel bes Jahrhunderts ein dankbares Arbeitsfeld eröffnet.

Kenner verlegen nämlich den eigentlichen Anfang diefer Disziplin in das Jahr 1867, in welchem Poggendorffs "Annalen" eine außergewöhnlich folgenreiche Abhandlung von Werner Siemens ("Umwandlung von Arbeitsfraft in elektrischen Strom ohne Anwendung permanenter Magnete") gebracht haben. Wir folgen dem Sprachgebrauche, lassen Telegraphie und Telephonie einstweilen noch bei Seite und halten uns zunächst bloß an die

maschinelle Arbeitsleiftung ber Gleftrigität. Bei jedem Einzelfalle muß unterschieden werden, welche Aufgabe der elet= trischen Rraft übertragen ift, ob sie als Generator ober als Transformator zu wirken hat. Wenn wir den mechanischen Prozeß, der sich bei jeder Kraftumwandlung, somit in allen Fabrikanlagen, abspielt, in seine einzelnen Teile zerlegen, so nehmen wir wahr, daß dreierlei nicht entbehrt werden kann, daß vielmehr ftets vorhanden fein muffen: Erftens ein mechanischer Motor als Anfangsmaschine, ber durch niederfallendes Waffer, Dampf, Gastraft, Benzinexplosion, ober wie immer die Urkraftquelle geartet fein moge, Bewegung erzeugt; zweitens eine bynamvelektrische Bwischenmaschine, turz gemeiniglich Dynamo genannt, mittelft beren gewöhnliche mechanische Arbeit in Strom umgesetzt wird; zum dritten endlich bie wiederum bynamoeleftrische End= maschine, mittelft beren bie Energieform bes Stromes unter ber veränderten Gestalt mechanischer Arbeitsleistung sich bethätigt. Daß bei ben einzelnen Transformationen Energie zwar nicht gerabe verloren geht, was ja grundsätlich unmöglich ift, wohl aber für Awecke verbraucht wird, die mit demjenigen, den der Mensch mit seiner Maschine anstrebt, nicht in Zusammenhang stehen, versteht sich ganz von selbst, aber es ist eben den Elektrotechnikern der neuesten Zeit gelungen, dieses praktisch nutlose "Abtropfen von Energie" auf ein äußerft niedriges Maß herabzudrücken und fo ber durch Elektrizität betriebenen Maschine vor der durch Dampf betriebenen in fehr vielen Källen einen entschiebenen Vorsprung zu sichern.

Die magnetelektrische Maschine von Siemens & Halske, die also den Reigen anführt, erzeugte in der Art und Weise, wie wir dies bei dem Apparate von Pixii kennen gelernt haben, sogenannte Wechselströme; so nennt man die in außerordentlich rascher Folge sich gegenseitig ablösenden und eine entgegengesetze Richtung einhaltenden Induktionsströme — Schließungsstrom und Öffnungsstrom —, deren rascher Wechsel durch Einschaltung eines Rheotomes, etwa des Wagnerschen Hammers, erreicht wird. Um den Wechselstrom in Gleichstrom überzusühren, ist ein Kommutator erforderlich. Das Siemenssche Prinzip fand sofort

Anflang, namentlich auch in England, wo Wheatstone unabhängig die gleiche Entdeckung gemacht hatte. Auf der Pariser Weltausstellung (1867) wurde eine etwas verbesserte Maschine ohne Batterie ausgestellt, welche der Engländer Ladd konstruiert hatte. Da jedoch der Magnetismus des rotierenden Eisenstückes auch hier fein konstanter ist, so mußte das gleiche Gebrechen auch dem erzeugten Strome anhasten, und deshalb blieb noch ein Desideratum übrig, dem in bescheidenerem Maße 1870 Pfaundler mittelst eines von dem Mechaniker Kravogl hergestellten Motors abhalf. Für industrielle Zwecke freilich bedurste man mächtigerer Leistungen, und solche wurden ermöglicht, als der belgische Modelltischer B. Th. Gramme (geb. 1826) im Jahre 1871 aus dem zuvor mehr nur als theoretische Kuriosität betrachteten Pacinottischen Ringe das unentbehrliche Inventarstück großer magnetelestrischer Waschinen machte.

Antonio Pacinotti (geb. 1841) hat in der That das hier obschwebende Zuleitungsgeset schon als junger Mann ganz klar ersaßt gehabt, aber da er nur Physiker und nicht zugleich aus-

nder Cleftrotechnifer war, fo fonnte es gefcheben, bag Gramme den viel benütten Ring von neuem erfand und nun auch gleich die vollen Vorteile dieser genialen Anordnung ausbeutete. bestand insofern ursprünglich eine Verschiedenheit zwischen beiden Konstruktionsarten, als Pacinotti den Ring zwischen zwei Magnetpolen sich breben ließ, mahrend Gramme ben Ring fest und um eine auf bessen hauptebene senkrechte Achje den Magneten rotierend Man hat selbstredend auch da in den Einzelheiten annahm. mannigfach gebeffert, ben Magneten aus Jaminschen Lamellen zusammengesetzt und, je nach den Verhältnissen des Bedarfes, Soch = und Flachringe verfertigt, aber an der Sache felbst nichts wesentliches geändert. In der Anbringung zweckbienlicher Modifikationen zeichnete sich die nachmals in eine Aktiengesellschaft verwandelte Fabrik elektrischer Apparate aus, welche der unter Siemens und Ebison herangebilbete Nürnberger Mechaniter 3. S. Schudert in den achtziger Jahren in einem Bororte seiner Baterstadt Nürnberg begründete, und die gegenwärtig einen Personalstand von mehr benn 300 fachmännischen Beamten und

2000 Arbeitern aufweift. Der Grammesche Ring giebt, eben vermöge ber eigentümlichen Art ber Drahtumwicklung, die ohne ziemlich große Umständlichkeit kaum zu verdeutlichen ist, den gewünschten Gleichstrom, und zwar fließt berselbe ununterbrochen mit so gut wie konstanter Stärke. Der störende Stromwender war beseitigt, das Dynamoprinzip in seiner Reinheit zur Geltung gebracht. Wenn man statt des Hochringes, wie 1872 v. Hefner = Alteneck anregte, bireft ben Trommelanker an= wendet, so wird auch der immerhin noch fühlbare Übelstand be= seitigt, daß die Bewicklung des Ringes mit Draht eine etwas mühselige Sache ift. Die Firma Siemens & Halste baute bald Ringmaschinen und Trommelmaschinen ber verschiebenften Art, zu benen später noch die Innenpolmaschinen, die keiner so großen Umdrehungsgeschwindigkeit bedürfen, hinzugefügt wurden. Die rasche Rotation bedingt nämlich, weil die magnetische Hysteresis Barme erzeugt, Hindernisse, benen die neueren Konstrukteure aus bem Wege zu geben bestrebt sind.

Einige Zeit schien es, als ob die Gleichstrommaschinen ben befinitiven Sieg bavontragen sollten, aber im letten Jahr= hundert trat ein entschiedener, schon von längerer Hand vorbereiteter Umschwung ein, und zwar deshalb, weil sich durch Zusammen= schaltung von Rollen fogenannte Mehrphasenströme ber nämlichen Maschine entnehmen lassen. Die Erzeugnisse ber Gesellschaft Helios in Röln-Chrenfeld und der schweizerischen Maschinenfabrik Derlikon, sowie auch ber Allgemeinen Glektrizitätsgefell= schaft in Berlin haben die neue Ara begründet. Mit dem Wechsel= strome wetteifert eben ber durch Kombination solcher Ströme ent= ftandene Dreiphafen = oder Drehftrom, mit deffen Silfe anläglich der elektrischen Ausstellung von Frankfurt a. M. das großartige Broblem ber elektrischen Rraftübertragung auf eine Diftang von 175 km zu allseitiger Zufriedenheit gelöst worden ift. mechanische Kraft gaben die Stromschnellen des Neckar bei dem württembergischen Städtchen Lauffen her, welche 200 Pferdefrafte an die hier aufgestellte Dynamomaschine abgaben, und durch Un= wendung von sogenannten Öltransformatoren war man so viel Rraft nach Frankfurt hinüberzuleiten imstande, daß man dortselbst die vielseitigste Verwendung davon zu machen vermochte. Die unverhältnismäßig größere Energie der Niagara-Fälle muß sich seit 1894 eine analoge Ausnützung gesallen lassen; freilich ist es einstweilen nur etwa der hundertundvierzigste Teil der Gesamt-leistung, der in Turbinen gesammelt und den benachbarten Fabriken — zur etwas kleineren Hälste denjenigen der Stadt Buffalo — übermittelt wird.

Die in ben Dienft ber Beleuchtungsinduftrie geftellte Eleftrigitat hat uns ichon fruber beschäftigt. Roch= und Beigapparate benötigen eine malichit gleichbleibende Starte bes it Edifon burch feine Barallel-Stromzufluffes im Glühlichte, schaltung ermöglichte, und wie fie nicht minder auch bie Compoundmaschinen garantieren, beren Gigenart barin besteht, bag Saupt- und Zweigstrom gleichmäßig erregend auf den Magneten wirfen. Bumpen und Aufzugstrahnen werben ebenfalls in unferen Tagen mit Borliebe elettrifch betrieben; die dazu dienenden, nach Depreg' Borfchriften eingerichteten Maschinen erheischen tonftante Rlemmenfpannung; fo bezeichnet man ben Unterschied ber Spannungen an ben Bolen ber gebrauchten Elemente, im übertragenen Sinne alfo an ben Enden ber Majchine. Die erfte elektrische Eisenbahn erbaute bie Firma Siemens & Salste für die Berliner Gewerbeausstellung des Jahres 1879. Bon den Affumulatorbahnen, von denen oben die Rede war, und von benen man im Frühling 1900 in München mehr hören mußte, als den Bewohnern der Stadt erwünscht mar, seben wir bier ab; die oberirdische Buleitung, bei ber ein Bleitstud an ben gespannten Drähten die Zuleitung besorgt, ist wohl die allgemeinste. Die bekannteren Methoden, die in der Praxis durchdrangen, sind als Trollen= und als Sprague=Spftem bekannt. Automobile fanden in Frankreich und in einigen Gegenden der Schweiz vielen Beifall; da nämlich, wo Gelegenheit geboten ift, die Energieladung der den Strom hergebenden Bleiplatten in einer eleftrischen Bentrale von Beit zu Beit wieder auffrischen zu fönnen. Die eleftrische Schiffahrt ist über die Modelle, welche wir im achten Abschnitte als eine Erfindung v. Jacobis fennen lernten, noch nicht allzu weit hinaus gediehen, doch ließ vor kurzem

bas vielgenannte Berliner Etablissement das Boot "Elektra" herstellen und auf der Spree seine Fahrten machen, und aus der gleichen Quelle stammt der Plan, auf dem Leinpfade eines Schiffsfahrtskanales eine kleine elektrische Lokomotive laufen zu lassen, welche durch ein Triebseil mit einem Schiffe verbunden wird und solchergestalt den Remorqueur spielt. Versuche am Finows Ranale in der Mark haben die Lebensfähigkeit eines solchen Bestörderungsschstemes unzweiselhaft dargethan.

Jest ift es an ber Beit, jur Telegraphie gurudgutehren, bie wir nach kurzer Darlegung der Grundfäte, von denen sich Morfe leiten ließ, verlassen haben. Sein Telegraph, der ihm die vielfältiaften Chrungen und Besohnungen eintrug, hatte balb die älteren Nabeltelegraphen verdrängt, wurde aber auch selbst von zahlreichen Elektrikern verbessert und verfeinert. A. Kramer erfand den Farbschreiber, den Th. John 1854 vervollkommnete, und die chemische Telegraphie, die schon H. Davy im Jahre 1838 und A. Bain (1818-1877) im Jahre 1846 burch Patente auf ihre Spfteme ber Welt zugänglich gemacht hatten, erhielt eine fehr zweckmäßige Einrichtung durch den öfterreichifchen Telegraphen= birektor J. W. Gintl (1804—1883). Ja, man versuchte sich sogar an Ropiertelegraphen, um eine Schrift ohne intermediare Übertragung an einem entfernten Orte getreu abbilben zu lassen. F. C. Bakewell realifierte biese Ibee 1847 ganz glücklich und ermutigte so den Abbé G. Caselli (1815—1891) zur Konstruktion seines genial ersonnenen Pantelegraphen ("Telegrafo pantografico", Rom 1859), ber nicht nur Schriftzuge, fondern fogar Beichnungen reproduzierte. Gin elektromagnetischer Ropier= telegraph war (1851) das Werk des Vorstandes der schweize= rischen Telegraphenwerkstätte in Bern M. Hipp (1813—1893), ber sich sonst bei den Astronomen durch seine trefflichen Zeit= registratoren bekannt gemacht hat. Die anscheinend gang gurudgeftellten Zeigertelegraphen brachte 1847 Berner Siemens zu erneuten Shren, und 1850 erganzte er diese Erfindung durch die ber Typendrucktelegraphen, bezüglich deren allerdings nachher bem als Erfinder hervorragenden D. E. Hughes (geb. 1831) ber Breis zuerkannt werden mußte. Der von ihm, in Berbindung

mit G. Phelps, ausgeführte Apparat wurde 1856 auf einigen nordamerikanischen Linien in Betrieb genommen, und 1868 erklärte ihn die internationale Telegraphenkonserenz als für lange Strecken besonders geeignet.

Schon 1837 und, in bestimmterer Form, 1840 wurde bie Notwendigfeit unterfeeischer Telegraphenleitungen betont; v. Schilling und Bheatstone ftanden unter ben Befürwortern folder Unternehmungen zeitlich oben an. Berner Siemens empfahl 1846 bie ifolierende Buttaperchahulle, und 3. Brett telegraphierte vier Jahre nachher thatiachlich zwischen Dover und Calais. ngen, als ber Großfaufmann Wiederum vier Jahre me C.B. Field (1819-1892) in Remport einen Aufruf gur fubmarinen Berbindung der Alten und Neuen Belt erließ; Morfe, um ein Sachverständigen-Gutachten angegangen, fprach fich zustimmend aus. Rield rief eine "Atlantische Telegraphencompagnie" ins Leben und operierte, von den Regierungen der Union und Großbritanniens unterftütt, fo geschickt, daß, obwohl zwei Jahre hindurch nur Digerfolge zu verzeichnen waren, gleichwohl 1858 ein zwei Wochen bauernder Depeschenwechsel eingeleitet werben fonnte. Dann riß freilich wieder der Draft, und erft 1865 konnte das Riefenschiff "Great Caftern" aufs neue an die Arbeit der Kabellegung gehen. Seit 15. Juni 1866 hat dann feine anhaltende Unterbrechung bes atlantischen Drahtverkehrs mehr stattgefunden, wohl aber hat fich eine ganze Anzahl weiterer Linien an die erste angereiht, und auch auf dem Grunde der anderen Dzeane ziehen fich Drabt= leitungen von ungeheurer Länge hin. Schon 1885 betrug bie Besamterstreckung des Rabelneges ungefähr 120000 Rilometer. Die von Werner Siemens angegebenen Rabel, beren Bufammenjegung wesentlich die gleiche geblieben ift, muffen im allerstrengften Sinne isoliert fein, und zu diesem Ende wird die Rabelfeele, aus mehreren verflochtenen Drähten von nicht gang 1 mm Durch= meffer bestehend, in eine Umhüllung aus Buttapercha eingeprest, die selbst wieder auf gang besondere Beise angefertigt werben muß. Eine doppelte Lage geteerten Hanfgarnes umschließt biefen inneren Rörper, der wieder in verzinfte Gifendrahte eingehüllt und häufig noch durch einen Bleimantel geschützt wird, der selbst wieder mit

einer Schicht von Hanfgarn burch Asphaltierung verbunden ist. Das gewaltige Gewicht des Gesamtkabels, welches bei der ersten Legung 4000 Tonnen wog, bedingt natürlich, wenn sich der Akt des Herablassens vollzieht, eine gewisse Gesahr des Zerreißens; doch ist die Folge eines solchen immerhin unerquicklichen Zwischenfalles nicht mehr eine so schlimme, wie sie dies früher war, indem die mühselige Prozedur des Wiederaufsischens des versunkenen Teiles und des Zusammenspleißens beider Stücke schon zum öfteren glücklich von statten ging.

Eine ganz originelle Art bes Nachrichtengebens burch ben elektrischen Strom hat in den letzten Jahren die Forscher angelegentlich beschäftigt, nämlich die drahtlose Telegraphie, auch Funkentelegraphie genannt. Wie bedeutsam biefelbe im Kriege werden kann, braucht nicht außeinandergesett zu werden; sie würde weitaus die gewiß auch geistvoll kombinierte Heliographie über= treffen, welche bie Engländer dem Gaugichen Keldmefferapparate Heliotrop nachgebildet und bereits in zahlreichen Kolonialkriegen zu erfolgreicher Anwendung gebracht haben. Erwogen war die Möglichkeit einer solchen Korrespondenz schon mehrfach worden, aber die Berwirklichung ber Plane scheiterte stets, und erft die Bergiche Entdedung der elektrischen Bellen verhalf gu einer Lösung ber Aufgabe, die ichon gang hubsche Erfolge gezeitigt hat und weitere in nahe Aussicht stellt. Es war ber junge Turiner Polytechniker Marconi, der mit geschickter Ausnüpung der Hertichen Methoden das leistete, was sich J. W. Gintl, R. van Rees (1797—1875), R. L. Schwendler (1838—1882), der Theoretiker der sogenannten Duplex= oder alternierenden Telegraphie, und noch manche andere zum Ziele gesetzt hatten, ohne zu diesem durchzudringen. Wir erwähnten vorhin der Arbeiten Branlys, ber in einer mit äußerft fein verteiltem Metall= pulver teilweise gefüllten Röhre, "Roharer" genannt, eines der empfindlichsten Reagentien für elektrische Wellen nachgewiesen Der sonderbare und wenig beutliche Name soll anzeigen, daß die lockeren Metallsplitterchen durch die Wellen koharent gemacht, gewissermaßen verkittet werden; die unsichtbaren, winzigen Künkchen, welche durch eine solche Unzahl von Unstetigkeitsstellen

im Strome erzeugt werben, beforgen bas Bufammenfchweißen. Marconi verband 1895 die Lokalbatterie eines Roharers mit einer elettrischen Klingel und war so in die Lage versetzt, jede herantommende Welle afustisch zu fignalifieren, ahnlich wie Chert ben Bertichen Brechungsversuch über die Refraftion baburch zu einem in beliebig großem Raume anftellbaren Borlefungserperimente umichuf, daß er eine folche Klingel fo lange verschob, bis fie gerabe in ben Weg bes gebrochenen eleftrischen Strahles gelangt war und nun durch einen Ion reagierte. Statt des Läutapparates tann aber auch ein Morfescher Schreibapparat als Wellenfänger bienen. Bis auf ! reits nach Marconis Berfahren bebeschiert werben, u nt das Waffer vorteilhaftere Be-3100 bingungen als bas Festland bieten. Anders geartet find die Magnahmen, w in r Zeit Breece im Auftrage ber etroffen hat. Gine mit Bechfelenglischen Telegr pern ftrom beschi fendet vom Aufgabeorte ihre Bellen an ben Empte o zu deren Aufnahme eine zweite, mit einem Fer e Spule bereit gehalten wird. An ber Rüfte von fich fo auf 8 km Entfernung It telegraphieren, und auch Braun hat bei Curhaven fehr erfren-Neuerdings ersett ben Robarer vielfach eine liche Erfolge erzielt. Glasplatte mit burchfurchtem Staniolbelage; bann bilben fich Brücken über die Unterbrechungen, die von den elektrischen Bellen wieder abgeriffen werben.

Von der Telegraphie läßt sich heutzutage die Telephonie oder Fernsprechkunst nicht mehr trennen. Dieselbe hat eine gewisse Vorgeschichte; als nämlich 1837 Ch. G. Page (1812 bis 1868) das galvanische Tönen entdeckt hatte, welches darin gipselt, daß ein in ein Solenoid gesteckter und bald magnetisch, dalb wieder unmagnetisch werdender Magnetstad Längsschwingungen aussührt, die eine akustische Nachwirkung haben, regten die in den vierziger Jahren sich rasch solgenden, von Wertheim, A. A. de la Rive und C. Matteucci (1811—1868) und noch anderen Physistern vorgenommenen Versuche den Gedanken an, diese Töne als Signale zu fruktisizieren. E. Laborde (geb. 1808), der sich zuvor mit der unlösdaren Aufgabe beschäftigt hatte, eine magnetische

Zerlegung der Luft in ihre Bestandteile Sauerstoff und Stickstoff zuwege zu bringen, und der auch sonst von chimärischen Zukunfts= phantasien keineswegs frei mar, trat dem Plane akuftisch-elektrischer Mitteilung näher, blieb aber (1860) bei der bloßen Fortsendung von musikalischen Tönen stehen. Gin Telephon, welches ge= sprochene Worte durch eine Drahtleitung fortpflanzte, wurde zuerst 1860 durch Philipp Reis (1834—1874) zustande gebracht; sein dankbarer Geburtsort Gelnhausen hat ihm dafür 1885 ein Denkmal gesett. Die Verdienste bes zeitweise gang vergessen gewesenen, bescheidenen Mannes haben R. Th. Petersen (geb. 1836) und Silvanus Thompson ber Mit= und Nachwelt ins Gedächtnis zurück= Der Tongeber bes natürlich noch etwas primitiven Reissichen Apparates ist ein Holzkaften, beffen Deckel eine runde Öffnung aufweist, und diese wird von einer elastischen Membrane verschlossen. Lettere trägt in ihrer Mitte ein aufgekittetes Blatin= plättchen, an welches ein bunner Metallstreifen leitend angeklemmt ist, während ein kurzer Platinstift so angebracht ist, daß er beim Schwingen ber gespannten Haut von der mitschwingenden Platte berührt wird. Hierdurch öffnet und schließt sich in rascher Folge der galvanische Stromkreis, der mit dem Tongeber in Verbindung In das Kästchen mündet ein Schallrohr, in welches man hineinspricht, und da die Schallwellen Luft und Membran zum Oszillieren bringen, so korrespondiert Offnung und Schluß des Stromfreises mit dem Pulsieren der Stimme. In den Schließungs= freis ist nun aber auch der Tonwiedergeber eingeschaltet, ein Resonanzboden mit aufgesetzter Nadel, um die sich ein spiralig gewundener Rupferdraht herumlegt. Gefungene oder angeblasene Tone werden durch diesen Originalapparat leidlich gut wieder= gegeben, Worte weit minder deutlich, weil ein eigentümliches Knarren das Gehör empfindlich beeinträchtigt. Praktisch blieb also noch viel zu wünschen übrig, und auch das zweite Modell, welches der Frankfurter Arat Th. Clemens 1863 herstellte, und welches bereits die Magnetinduktion verwertete, blieb weiteren Kreisen so gut wie unbekannt. Auch bie Stimmgabeltelegraphie von C. F. Barley (1828-1883) und van ber Benbe, für die fich jogar Edison lebhaft intereffierte, blieb ebenso ein Anner der

physikalischen Rabinette, wie bas phonetische Rab (1875) bes Danen B. la Cour (geb. 1846) und eben besfelben Borichlag, burch eine größere Angahl von Stimmgabeln, die fich gleichabständig in die Telegraphenleitung zwischen zwei Orten eingeschaltet finden, die Fortleitung von Klängen beforgen zu laffen, und man blieb jo von einer praftischen Ausgestaltung der Telephonie noch weit Der beutsche Generalpostmeifter und Staatsfefretar 5. v. Stephan (1831-1897), bem es recht eigentlich gu banten ift, wenn bas Deutsche Reich in der Ausbildung Diefes öffentlichen Dienstzweiges bie Snike genommen hat, ließ nach amtlichen Quellen eine fehr be nd Entwicklung bes eleftrischen arbeiten, die uns recht beutlich Werniprechwesens' e Ideenverbindungen zur That zeigt, wie schwer es werben zu I chrift zufolge hat Ch. Bourischen Telegraphenwesens, schon feilles, Unter onübertragung mit- voller Rlar-1854 das Wefen iment, beffen Blan er im Beifte heit formuliert, ren zu können. mit fich herumt

wartet ie Erfindung bes Amerifaners Da schuf Derfelbe war vom Phonetifer M. G. Bell (geb. 1847) ! Ĺ. und Taubstummenlehrer erst als breißigjähriger Mann in die Laufbahn des Elektrikers übergetreten, und er ist es, der schon 1874 das neue Telephon erfand, wenn sich auch erst von 1877 an die Runde von der Erfindung verbreitete; 1878 folgte dann das Photophon nach. Andere Amerikaner — E. W. Blake (geb. 1836), F. B. Clarke (geb. 1847), B. D. Peirce (geb. 1854) u.a. mußten noch mit Bell zusammenwirken, bis endlich bas Telephon die heute jedem Städter geläufige Form bekam, so daß also Dem, der den Schallvermittler an sein Dhr legt, die Stimme des Sprechenden auch nach der individuellen Rlangfarbe zum Bewußtsein kommt. Bell läßt die Schallwellen eine dünne Eisenscheibe in Schwingungen versetzen, und da in der Nähe ein freier Magnetstab angebracht ist, so ist bessen Ladung eine größere ober geringere, je nachbem sich das schwingende Scheibchen in geringerer ober größerer Entfernung von erfterem befindet. Gine den Stab umgebende Drahtspule nimmt induzierte Magnetelektrizität auf, und diese wird durch den Leitungsdraht dem Apparate des Empfangs= ortes zugeführt, wo sich nun der Prozeß in umgekehrter Reihen= folge abspielt. Seine mahre Kraft begann das Bellsche Telephon übrigens erft bann zu entfalten, als mit ihm bas 1878 von Sughes erfundene Mikrophon, deffen schon weiter oben ge= bacht ward, in Verbindung trat. Das gewöhnliche Telephon er= zeugt in fast dem nämlichen Momente den Strom, durch bessen Schwankungen es die Worte überträgt, und auch diese Schwanfungen selber. Lettere brachte Hughes dadurch hervor, daß er variable Rontakte an Rohlenftaben einfügte. Bahrend bei Bell sowohl der "Transmitter" wie auch der "Recepter" wirkliche Telephone sind, ersetzte Hughes den ersteren durch ein Mikrophon und erhöhte so die Amplitude der Stromschwankungen und damit auch die Deutlichkeit der Sprache ganz ungemein. Dagegen hat Bells System, wenn man fo will, das voraus, daß es keinerlei Clektrizitätsquelle braucht, sondern sich seine Strome durch Induktion felber erzeugt, mahrend das Mikrophon in einen schon vorhandenen, gewöhnlich durch ein einziges Glement gespeisten Strom eingeschaltet sein muß. Statt ber fompatten Rohlenftabe bedienen fich hunnings und neuerdings Berliner vieler fleiner Rohlenstücke (aus Coks), um recht viele Kontakte zu schaffen, und diese Körnermikrophone sind zur Zeit besonders beliebt. Man hat auch im Mikrotelephon eine Einrichtung getroffen, die es erlaubt, gleichzeitig das Mikrophon vor den Mund und das eigentliche Telephon vor das Dhr zu halten. Durch sogenannte Schleifenleitung hat man jest auch ben interoppibanen Verkehr auf eine hohe Stufe gebracht; von Newhork wird nach Chicago und umgekehrt auf eine Entfernung von 1500 km ge= sprochen, und auch in Deutschland beginnt man sich dem Ibeale zu nähern, beffen wirklicher Erfüllung freilich bas unvermeidliche Dasein des durch die Wechselströme bedingten Extrastromes sehr im Wege stehen muß. Innerhalb berselben Stadt ist jett schon allenthalben ein stattliches Net von Telephondrähten gespannt.

Das oben erwähnte Photophon beruht auf der uns bekannten Thatsache, daß das Element Selen von auffallendem Lichte elektro= motorisch angeregt wird. Bell und S. Tainter trafen die An= ordnung, daß ber Aufgeber einer photophonischen Depesche gegen ein biegfames Metallfpiegelchen fpricht, auf bem burch eine Sammellinje Licht fongentriert wird. Burudgeworfen, laffen fich biefe gentrifden Strahlen burch eine gang gleiche Sammellinfe wieder in ein Barallelftrahlenbundel umwandeln, welches am Empfangsorte von einem Sohlspiegel gesammelt wird. 3m Brennpunfte befindet fich eine Selenzelle, die ebenfo wie ein ans Dhr gelegtes Telephon dem Stromfreise einer Batterie angehört. Das lichtempfindliche Metall übermittelt die ihm durch die Lichtstrahlen beigebrachten Beränderungen feines eleftrischen Zuftandes bem Drabte, und biefer bringt b C senplättchen des Telephons in Schwingungen, welche ber ger abnimmt. An Stelle ber Drahtleitung ift bie Lichtleitung getreten.

gedrängten Überblick über bie Mus-Wenn wir bamit un gestaltung ber mobernen hnit im weiteren Sinne bes Wortes abschließen, fo n wir boch noch einen feineswegs gleichgiltigen Nachtrag folg Derfelbe bezieht fich auf die n. eleftrifchen Mageinh feit einer Reihe von Sahren . Gemeinbesit ber gang en Welt geworben find, fo daß jede Unficherheit der ? gbestimmung vermieden wird. Mit ben elektrischen Ausstellungen, wie solche 1881 in Baris, 1882 in München, 1883 in Wien, 1891 erwähntermaßen in Frantfurt a. M. stattgefunden, wurden auch internationale Fachkongresse verbunden, und ein solcher trat auch, unabhängig von einer Ausstellung, 1889 in Paris zusammen. hier wurden bie endgiltigen Festsetzungen getroffen, die wir kurz zu verzeichnen haben, indem wir einleitend bemerken, daß nur das Gramm, das Centimeter und die Zeitsekunde als Ginheiten Berwendung finden burfen; man nennt das (g cm sec) Spftem das absolute, wie wir bereits im sechsten Abschnitte erfuhren, als wir Gauß' Berdienste um die Lehre vom Erdmagnetismus ffizzierten. Als Dyne (von dévapes, Kraft) wird die Kraft bezeichnet, welche der Masse von 1 g in 1 sec eine Beschleunigung von 1 cm einteilt. Alle konkreten Einheiten tragen die — teilweise abge= fürzten — Namen der berühmten Physiker, welche die betreffende Präzisionsmessung ermöglicht ober geförbert

Als elektroftatische Einheit ober Coulomb gilt die "Elektrizitätsmenge", welche auf eine ihr gleiche, 1 cm entfernte, mit einer Kraft gleich 1 Opne wirkt. Wenden wir uns der strömenden Elektrizität zu, so ist das Ampère die Maßein= heit der Stromstärke, das Volt die Mageinheit der Spannung (elektromotorischen Kraft nach älterer Sprechweise), das Ohm die Maßeinheit des Widerstandes, und dem diesen Namen tragenden Gesetze zufolge ist Ampère = Volt: Ohm. Will man bas Ampère elektrochemisch ausdrücken, so geschieht es in der Weise, daß man sagt: Ein Strom hat die Stärke eines Ampère, wenn er pro Minute durch Elektrolyse 10,44 ccm Knallgas ober 6,96 ccm Wasserstoffgas abscheidet. Die Rapazität eines Leiters, b. h. Verhältnis der auf ihm vorhandenen Elektrizitätsmenge zu der badurch erreichten Spannung, ist in Farad auszudrücken. Strom leistet unter allen Umständen Arbeit, die allerdings auch unter ber Energieform ber Barme auftreten kann; ber so ober so sich offenbarende Effekt des Stromes wird als Produkt aus Spannungsdifferenz und Stromftarte aufzufassen und beshalb durch eine als Voltampere zu bezeichnende Ginheit zu messen sein. In Erinnerung an den Erfinder der Dampfmaschine wird statt 1 Voltampère auch 1 Watt gesetht; der zehnmilliontel=Teil des Watt heißt Erg (von koyov, Werk). Als Pferbeftarte gilt eine Sefundenleistung von 75 Meterkilogrammen, und es ist demzufolge 1 Watt = 10 Millionen Sekundenerg = 0,1019 Sekundenmeter= filogramm  $= \frac{1}{786}$  Pferdestärke. Natürlich lassen sich alle diese konventionellen Einheiten absolut ausdrücken, und zwar badurch, daß man die drei Grundeinheiten auf bestimmte Potenzen — Dimenfionen — erhebt und fo unter fich, sowie gegebenenfalls noch mit einer konstanten Größe multipliziert. Eine auch nur aphoristische Darlegung bes Wesens ber Dimensionenlehre, die für die neuere Physik große Bedeutung erlangt hat, verbietet sich an diesem Orte, weil ohne algebraische Formeln, die wir grundsätlich ausschließen, auch nicht einmal der Versuch einer Klärung Den nach Belehrung Strebenden führen in sehr ratsam erscheint. zweckbienlicher Beise ein zwei Berke: "Physikalische Begriffe und absolute Maße" (Leipzig 1880) von A. B. H. Herwig (1844 bis

1881) und "Lehrbuch der elektrischen und magnetischen Mageinheiten" (Stuttgart 1895) von L. Grunmach (Abschnitt XV).

Über bie Litteratur ber Eleftrigitätslehre wurde ichon im Texte an verschiebenen Stellen bie jeweils gerade wünschenswert ericheinende Ausfunft gegeben. Ginen vorzüglichen Sandweiser, um ohne tiefere mathematische Kenntnis die Natur der durch die Namen Faraban, Magwell, B. Thomfon, Bolymann, Bery gefennzeichneten Umwälzung der Prinzwien und Anschauungen verstehen gu lernen, bietet eine Schrift von &. Rofenberger ("Die moderne Entwicklung ber eleftrischen Pringipien", Leipzig 1898). hiftorische Quellenarbeit groß es ift ein bon G. Soppe (geb. 1854) verfaßtes Werf ( ber Cleftrigitat", Leipzig 1884) zu nennen, aber auch ein flei es Kompendium von Albrecht ("Geschichte ber Elektrizität mit Beri ffichtigung ihrer Anwendungen", Wien = Peft = Leipzig 1885) ift in feiner Art empfehlenswert, und basjenige, welches E. Retoliczka (1825 - 1889) bald barauf lieferte ("Illustrierte Geschichte ber Eleftrizität von den ältesten Beiten bis auf unfere Tage", Wien 1886), ift bem Forscher wegen reichhaltiger litterarischer Nachweise schätzbar. Bas die Elektrotechnif angeht, so ist auf die schon zu einer stattlichen Anzahl von Bändchen angewachsene Bibliothek des neuen Faches von der Firma Sartleben (Wien) aufmerksam zu machen, Herausgabe sich insbesondere A. v. Urbanigty beteiligt hat; wer ohne allzu großen Zeitaufwand den besten Überblick gewinnen will, möge L. Graet ("Die Elektrizität und ihre Anwendungen", achte Auflage, Stuttgart 1900) zur Hand nehmen, und gedenkt er Bergleiche zwischen einst und jett anzustellen, so ist R. Ruhns (1816 bis 1869) Werk ("Handbuch der angewandten Elektrizitätslehre", Leipzig 1866) sehr geeignet, das Ziehen der Parallele zu erleichtern Ein großes Unternehmen scheint das im ersten Bande bereits realisierte "Handbuch der Elektrotechnik" werden zu wollen, welches im Berlage ber S. Hirzelschen Buchhandlung zu Leipzig erscheint und von R. Heinke, in Verbindung mit gewiegten Praktikern und Männern der Wiffenschaft — H. Ebert, J. Rollert, J. Teichmüller u.f.w. — herausgegeben wird. Auch periodische Organe stehen bem modernen Elektroingenieur, wie sich jest durchweg der

Lehrplan der polytechnischen Schulen ausdrückt, in Fülle zu Gebote. Unter vielen können wir die "Glektrotechnische Zeitschrift", die von Carl begründete und nachmals von F. Uppenborn redigierte "Zeitschrift für angewandte Elektrizitätslehre", endlich die "Zeitschrift für Elektrotechnik und Elektrochemie" namhaft machen; in Italien erfreut sich L'Elettricità eines sehr guten Rufes. bloß der Beleuchtungstechnik, sondern auch anderen Zweigen des gigantisch angewachsenen Wissensgebietes biente längere Zeit bas Journal "La lumière électrique", wenn auch sein Herausgeber, Cornelius Herz, sich burch seine Gebarung in einer bamit nicht zusammenhängenden Angelegenheit minder vorteilhaft bekannt gemacht hatte. Im Ganzen wird ungescheut behauptet werden dürfen, daß es zur Zeit nur noch wenige Physiker geben wird, die sich in der Entwicklung der elektrischen Maschinenkunde auf dem Laufenden erhalten haben und erhalten können. Das ausgezeichnete Handbuch E. Rittlers (zweite Auflage bes ersten Bandes, Stuttgart 1892), vor einem Jahrzehnt in jeder Hinsicht ein "Standard Work", kann in einzelnen Fragen schon nach so kurzer Frist dem Bedürfnisse nicht mehr voll genügen. Wertvoll ist für Einzelfragen E. Voits "Sammlung elektrotechnischer Borträge".

## Siebzehntes Rapitel.

## Moderne Grenzgebiete der Phylik.

Wenn man will, tann man fich schon auf Grund ber Borte, welche den vorigen Abschnitt abschlossen, berechtigt fühlen, auch die Eleftrotechnif als ein felbitar & Grenggebiet von ber eigentlichen Physit abzutrennen. D wird jedoch bann auch, und zwar nicht aus einem eiger ben, sondern lediglich aus bem nübersehbarfeit bes Arbeitsfeldes, zwingenden äußeren DE feinen autonomen ra : be hren jener technischen Physit gegenüber, welche unter ben Aufpizien F. Rleins, 11 , und nicht minder fogar an den an den technischen So Universitäten, als eigenes Lehrfach einzubürgern anschieft und vor allem die angewandte Thermodynamik für sich in Anspruch nimmt. Soweit die uns geftellte Aufgabe es als gerechtfertigt erscheinen lassen kann, ist dieser jungen Disziplin bereits in den beiden vorhergehenden Disziplinen Rechnung zu tragen versucht worden. Dagegen erheischen andere Grenzgebiete eine besondere Berüdsichtigung, zumal dann, wenn es nicht möglich ist, ihnen, wie etwa der Physik der Erde im sechsten und zweiundzwanzigsten Abschnitte, ein wesentlich darauf konzentriertes Rapitel einzuräumen. Diejenigen Spezialwissenschaften, welche wir zunächst im Auge haben, sind die medizinische Physik im engeren Sinne, die Hugiene, soweit sie einen spezifisch physikalischemischen Unstrich trägt, die Pfnchophnfif und die neuere Agrifulturphnfit. Gewiß liegt die Vermutung nahe, daß auch die diefer Sammlung angehörende Geschichte ber Naturmiffenschaft ber Organismen auf diese Probleme ihre Streiflichter fallen laffen wird,

allein das kann und darf uns nicht abhalten, den physikalischen Standpunkt als einen gleichberechtigten scharf zu betonen, und dem ferner stehenden Leser kann es nur erwünscht sein, die gleichen Gegenstäude unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet zu sehen.

Über die intimen Beziehungen zwischen Heilkunde und Natur= lehre war man so wenig im Unklaren, daß sich im 17. und 18. Jahr= hundert die Setten ber Jatromathematifer, Jatrochemiker, Satromechanifer bilden konnten, die einen nicht zu unterschätzen= ben Einfluß auf die Entwicklung ber medizinischen Anschauungen ausgeübt haben. Darf man boch fogar Boerhave, ben ohne Frage bedeutenoften Arzt seines Zeitalters, dieser Richtung zurechnen, als beren Programmwerk A. Morasch' "Philosophia atomistica" (Ingolftabt 1727) betrachtet werden kann. junge Mediziner einen physikalisch=chemischen Vorkurs absolviert haben muffe, ehe man ihn zum fachwiffenschaftlichen Studium im engeren Sinne zulaffen barf, war schon fast seit Beginn bes 19. Jahrhunderts eine feststehende Thatsache. Allein von da war noch immer ein ziemlich weiter Weg zur Ausbildung einer eigenen medizinischen Physik. Das Bedürfnis, auch eine solche zur Berfügung zu haben, ein Bedürfnis, welches sich beispielsweise in dem äußeren Umstande zu erkennen giebt, daß verschiedene Universitäten, wie Berlin und Bonn, Berufsphysiker in ihren medizinischen Fakultäten als Professoren bestellt haben, wurde zuerst in Deutschland richtig erkannt, und zwei unserer bedeutenosten Physiologen, die allerdings auch sonft den Kontakt mit Philosophie und Natur= wissenschaft aufs engste wahrten, so daß der zweite von ihnen schließlich ganz zum Philosophen wurde, haben uns die ersten Werke über den neuen Wissenszweig geschenkt. Dies sind "Die medizinische Physik" (Braunschweig 1858; 1884 zum dritten Male aufgelegt) von A. E. Fick (geb. 1829) und das "Handbuch der medizinischen Physik" (Leipzig 1867) von B. Wundt (geb. 1832).

Ronftruieren wir uns den Inhalt und das Wesen des neuen Wissenszweiges auf Grund des Programmes, welches das ältere dieser beiden Werke sich vorgesetzt und zu einer den damaligen Verhältnissen entsprechenden Erledigung gebracht hat, so sehen wir,

baß, von einer allgemeinen Ginleitung über Atomistit abgesehen, Die Befege ber Diffufion und Demoje, welche Fict felbft (1855) auf die physiologischen Grundprobleme als einer der ersten angewendet hat, an vorderfter Stelle ftehen. In der That ift das Berhalten der tierischen Gewebe gegen Flüssigkeiten von der allerhöchsten Bichtigkeit für unfer phyfisches Leben, allein die in Betracht tommenden Thatfachen find fast burchweg aus ber allgemeinen Physit befannt. Beiterhin werben bie Rinematif ber Gelentbewegungen und die Mustelftatit bistutiert, für welch letten die aus dem achten Abschnitte erinnerlichen Untersuchungen ber Bebrüder Beber über die Modalitaten bes Bebens berangezogen werben. Der & te, Poinsots Drehungstheorie auf die Bewegung zweier per lentfapfel fich bewegender Teile von Rotationefl gen, war bas geiftige Gigentum Ficks. In ipi efe Gruppe von Studien einen burch eine wichtige Entbedung gewaltigen An 3. S. v. Megers (1819 -1). Mit feinem Rollegen Culmann (Abschnitt Fühlung ftebend, prüfte ber Züricher Anatom ife, wie im Stelette bie einzelnen Stude ineinanber gefügt id fah fich fo in ben Stand gefest, in einer Schrift, die freilich für ben Durchschnittsmediziner eine etwas zu große Bertrautheit mit ben eraften Silfswiffenschaften voraussett ("Statif und Mechanif bes menschlichen Knochengerüstes", Leipzig 1873), den Nachweis zu führen, daß dieselben Konstruftionen, die in der graphischen Statit die Gleichgewichtsbedingungen irgend eines Systemes starrer Körper zu fizieren gestatten, auch für bie Art und Beise Giltigkeit behaupten, wie die Knochen unseres Körpers gebaut sind. In allerneuester Zeit ist von 2B. Rour in Halle a. S. und J. Wolff in Berlin die Thatsache, daß sich in jedem Knochen das Doppelspstem der Kurven gleichen Druckes und gleichen Zuges nachweisen läßt, in noch ausgebehnterem Maße für Anatomie, Chirurgie und Entwicklungslehre fruchtbar gemacht Größtmögliche Stabilität bei einem Maximum freier Bewegung, bei einem Minimum von Zwangsläufigkeit, ist ber hulle bes Menschen, und auch bes Wirbeltieres, gewährleiftet. Fick geht zur strömenden und oszillatorischen Flüffigkeits=

bewegung in festen und elastischen Röhren über und gewinnt bamit Anhaltspunkte zur Beurteilung der Arbeit, welche bas große Bumpwerf unferes Organismus, bas Herz, unter verschiebenen Umständen zu leisten hat. Verschiedene Apparate hat die uner= mubete Schaffenstraft ber experimentellen Physiologie später= hin den Experimentatoren zur Berfügung geftellt, um die ein= schlägigen Fragen einer genaueren Prüfung unterwerfen zu können; genannt muffen speziell werben ber Rymograph und ber Sphyamograph, biefer eine Erfindung von R. F. 28. Ludwig (1816-1895), jener von R. v. Bierordt. Neben beiden verdienft= vollen Forschern ist besonders A. W. Volkmann (1800—1877) als einer von Denen ju gitieren, die den Blutdruck gum Gegenstande eingehender Experimente gemacht haben, wie seine hierher gehörige Monographie über Hämobynamik (1850) beweist. Gleichungen der vom Pulswellenzeichner aufgeschriebenen Kurven hat für v. Vierordt der berühmte Thermodynamiker 3. F. Redten= bacher (1809-1868) abgeleitet. Die physiologische Basis der Afustik spielt natürlich ebenfalls eine Rolle; gestreift haben wir biefe grundlegenden Fragen, mit beren Klärung der Name Belm= holt unlöslich verknüpft ift, bereits bei früherer Gelegenheit.

Die Bärmelehre ift am Aufbau der medizinischen Physik vor= wiegend mit den neueren Arbeiten über Berbrennungswärme beteiligt, zu deren Erforschung Lavoisier die ersten Beitrage ge= liefert hatte; mas Favre und Silbermann auf biefem Gebiete leisteten, hat in der Geschichte der Chemie Erwähnung gefunden. Auch Helmholt, G. G. Balentin (1810-1883) und L. D. J. Ga= varret (1809-1890) haben hierüber gearbeitet; von Gavarret liegt der erste Versuch vor, diese physikalischechemischen Studien in ein Shitem zu bringen ("La chaleur produite par les êtres vivants", Paris 1855). Die Lehre vom Lichte, soweit sie zur Medizin Beziehungen unterhält, fand eine mustergiltige, an origi= nalen Errungenschaften reiche Darftellung in Belmholt' großem Werke ("Physiologische Optik", Leipzig 1867, 2. Auflage 1886). Er und J. B. Lifting (1808—1882) haben die charafteristischen Haupt-, Knoten- und Brennpunkte für das normale Auge bestimmt und die gestaltlichen Beziehungen der als Horopter bekannten

Flache ermittelt, auf welcher alle einfach gesehenen Buntte liegen; eine gründliche Betrachtung ber einschlägigen mathematischen Berhältnisse hat benselben auch S. Sankel (Abschnitt III) gewidmet. G8 ift fo ein gang unabhängiger Biffenszweig von namhafter Musbehnung und hoher innerer Unabhängigkeit entsproffen, beifen Bachstum erst bann recht ins Auge fällt, wenn man sich erinnert, daß erft zu Beginn bes 17. Jahrhunderts & Blater, Chr. Scheiner und 3. Repler bas Befen bes Sehprozeffes richtiger aufzufaffen begonnen hatten. Selmholt und M. Cramer haben im Jahre 1851 zuerft einiges Licht über ben jo wichtigen und in feinen Störungen für viele Augenfrantheiten die Urfache abgebenden Borgang ber Affomodation verbreitet und bargethan, daß fich beim gefunden Menschen die Krummungerabien ber vorderen und hinteren Linfenoberfläche verandern, fo bag eine genaue Ginftellung auf bas entfernte Blidgiel erfolgen tann, mahrend ber Augenleibende biefe Bolbung nicht gu regulieren befähigt ift. Die forgfältigften Untersuchungen über bie vielgeftaltigen Bewegungserscheinungen, die bei ber Affomodation gu= fammenwirfen, lieferte von 1845 an Brude, ber auch bie von Goethe für jo wichtig erachteten Farben truber Mittel ursächlich erklärte. Auch die Frradiation hat in Plateau und Helder (geb. 1822) Vertreter fehr abweichender Anfichten gefunden, indem der belgische Physiter wesentlich für eine physiologische, der deutsche Anthropologe hingegen für eine rein physikalische Deutung des Phanomenes plaidierte, welches sich in schein= barer Bergrößerung heller Gegenstände auf buntlem Hintergrunde offenbart; bekannt ist z. B. das scheinbare Über= greifen der Mondessichel.

Mit dem Studium der entoptischen, d. h. auf das Innere des Auges selbst bezüglichen Erscheinungen wurde ein erfreulicher Anfang gemacht durch J. E. v. Purkinje (1787—1869), der auf der Hornhaut die seinen Namen tragende Aberfigur entdeckte. Mit Hilfe derselben ließ sich, wie der Würzdurger Physiologe H. Müller zeigen konnte, rechnerisch ein Schluß auf die Lage der eigentlich lichtempfindlichen Schicht in der Nethaut ziehen. Die Farbenlehre, insoweit sie der physiologischen Optik angehört,

hat darin zunächst einen Fortschritt gemacht, daß man eine tiefere Ginsicht in das Wesen der Komplementärfarben erhielt; an ben bezüglichen Forschungen nahmen hauptfächlich teil H. G. Graß= mann, Belmholy und DR. E. Chevreul, beffen Bert nament= lich die technischen Anwendungen ins Auge faßte. Dasselbe ("Des couleurs et de leurs applications aux arts à l'aide des cercles chromatiques", Paris 1864) war für die Runstfärberei sehr wichtig. und diese, sowie auch die Lehre von den gefärbten Gläsern hat ber berühmte französische Chemiker auch sonst zu Objekten seiner Korfchung sich außersehen. Helmholt wurde durch seine Analyse bes Spektrums der Thatsache inne, daß nicht notwendig jeder einzelne Farbenton seinen komplementären Ton haben muß, wie benn 3. B. keine Farbe ausreicht, um Grun zur Indifferengfarbe Weiß zu erganzen. Man muß Rot und Liolett zu sogenanntem Burpur mischen, um biefe Erganzung herbeizuführen. Die Belmholtsiche Lehre von den Mischfarben haben 28. 3. Grailich (Abschnitt VIII), Th. 23. Preper (1841-1897) und Lommel theoretisch tiefer zu begründen gesucht. Über die Art und Weise, wie fich die Farbenempfindung dem Zentralorgane mitteilt, läßt sich nur hypothetisch urteilen; indessen hat immerhin eine in ber zweiten hälfte ber siebziger Jahre gemachte Entbedung ben Prozek des Sehens etwas tiefer zu erfassen erlaubt. nämlich so gut wie gleichzeitig (1877) F. Boll (1849—1879) in Rom und B. Rühne (1837—1900) in Beidelberg bas Sehrot (auch Sehpurpur genannt) auf, eine fich durch die ganze Nethaut bindurchziehende, schwach rötliche Substanz, die vom Lichte, je nach bessen verschiedenen physikalischen Qualitäten, chemisch zersetzt wird, so daß also auch der von der Retina zum Gehirne führende Mervenftrang eine verschiedenartige Beeinfluffung erfährt. Recht eigentlich in die psychologische Nachbarwissenschaft, die wir hier berührten, reicht auch hinein die Lehre vom binokularen Sehen, welche trot der Anstrengungen eines Donders, Bolkmann, E. Bering (geb. 1834) noch keineswegs als abgeschlossen angesehen werden kann. Aus seinen oben erwähnten Untersuchungen über Misch= farben leitete Helmholt die Berechtigung her, sämtliche Farben= nuancen auf brei Brundfarben gurudguführen, und bei ber im

vorigen Abschnitte erörterten Naturfarbenphotographie hat die Helmholtsiche Theorie insofern eine Befräftigung ersahren, als ja diese Technik auch mit drei Grundtönen trotz der ungeheuren Wewchselung der natürlichen Farben und Pigmente das Auge zu befriedigen versteht. Einen teilweise, jedoch weniger bezüglich der Grundanschauung, abweichenden Standpunkt hat Hering ("Zur Lehre vom Lichtsinne", Wien 1878) vertreten.

Befanntermaßen ift die Fähigkeit, Farben als folche zu etfennen, der Farbenfinn, durchaus feine allgemein verbreitete, vielmehr giebt es viele Menschen - weit mehr, als man gemeiniglich glaubt -, die in diefer Beziehung mangelhaft ausgestattet find. Bom Daltonismus mar bereits bie Rebe, aber es giebt auch andere Erscheinungsformen dieses Gebrechens, welches wohl in einer gewiffen Tragheit ober sonstigen Mangelhaftigfeit ber Nethaut seine Urfache haben burfte. Die gesteigerten Anfordes rungen, welche die Neuzeit an die Diener bes Gemeinwesens stellt, haben gezeigt, wie viele Leute zwischen Rot und Grun, Blau und Gelb feinen Unterschied zu machen vermögen, und da im Gifenbahnwesen, wie auch bei anderen Gelegenheiten, die Wahrnehmung farbiger Signale unumganglich ift, fo mußten Mittel gefunden werden, solche Leute, die zwar thatfächlich farbenblind sind, ihren Defekt aber durch eine gewisse Übung zu verdecken gelernt haben, zu überführen. Die Farbentafeln von Jung=Stilling und Patek leisten hierzu gute Dienste; noch mehr jedoch empfehlen sich bie von dem schwedischen Physiologen A. F. Holmgren (geb. 1831) vorgeschlagenen Farbenstränge ("Om färgblindheten", Upsala 1877; ins Deutsche überfett von Magnus). Gin Behalter ift gefüllt mit Wollgarnsträngen der verschiedensten Färbung, aus benen ber zu Prüfende eine bestimmte herauszusuchen hat, und da leiden denn auch oft solche Kandidaten noch Schiffbruch, welche die anderen Grade bes Examens bestanden haben. Die Frage nach der Verbreitung des richtigen Farbensinnes ist auch nach der ethnologischen Seite hin umfassend bearbeitet worden, und es hat sich da gefunden, daß eine gewisse Gleichgiltigkeit gegen die Farbenempfindung bei vielen Naturvölkern angetroffen wird. Geftütt auf die unleugbare Thatsache, daß in sehr weit zurück-



liegenden Schriften, wie im Alten Testamente und in den Homers Namen tragenden altjonischen Gedichtsammlungen, die Farben= nomenklatur von der uns geläufigen gar nicht felten abweicht, stellte der als Homerforscher bekannte. aroke Staatsmann 28. E. Gladstone (1809-1898) die Vermutung auf, vor zweitausend Jahren sei das Farbengefühl der Menschen überhaupt noch ein weniger fein ausgebildetes gewesen, und erst im Laufe ber Jahrhunderte habe, gemäß den von der Deszendenzlehre für die organische Welt festgestellten Entwicklungsgesetzen, eine lang sam fortichreitende Differentiierung der Karbenempfindungen stattgefunden. In zahlreichen Beröffentlichungen hat der Breslauer Ophthalmologe S. Magnus, ber auch Glabstones Schrift beutsch bearbeitete, die Entwicklungstheorie mit neuen Argumenten auszu= statten gesucht, und auch andere sind ihm zur Seite getreten, mahrend gerade im eigentlich barwinistischen Lager die gegnerischen Stimmen überwogen.

Wenn wir uns weiter an die Einteilung des Fickschen Werkes halten, so gelangen wir zur Lehre von der Glektrizität in ber Medizin. hier durchdringen sich ersichtlich zwei verschiedene Materien; einerseits wird gefragt, wie sich, je nach den Umständen, ber galvanische Strom, sei es ber kontinuierliche ober ber burch Induktion erzeugte intermittierende, für die Beilung ber verschiedensten Körperschäden und nervösen Zustände nutbar machen läßt, und andererseits steht die tierische Elektrizität als solche zur Diskuffion. Den erstermähnten Gegenstand hier weiter zu verfolgen, ift nicht unfere Sache; ben Urzten hat 28. v. Beet burch eine sich eigens an ihre Abresse richtende Schrift ("Grundzüge der Elektrizitätslehre", Stuttgart 1878) die wünschenswerten Vorkenntnisse bequem zugänglich gemacht, und für die Therapie ist bestimmend gewesen das von dem berühmten B. S. v. Ziemgen (geb. 1829) herausgegebene Lehrbuch ("Die Elektrizität in der Medizin", 5. Auflage, Berlin 1887). Wenn wir nach den älteren Vorstellungen über elektrische Ströme im tierischen Körper fragen, so sehen wir uns zurückverset in bas Jugendzeitalter bes Galvanismus, denn damals drehte fich ja ein eifrig geführter Streit um die Alternative: Sat Galvani recht,

wenn er bas Dafein primarer Strome im Organismus behauptet, ober hat Bolta recht, ber die tierischen Budungen bloß als Folgephanomen ber burch ben Metallfontaft ausgelöften Strömung betrachtet? Man weiß, daß die gelehrte Welt fich entschieden im letteren Ginne aussprach, und bag A. v. humboldt wenig gehört wurde, als er fich in feinem physiologischen Werke von 1799 (Abschnitt IV) gegen eine vollständige Berwerfung ber Anfichten Galvanis einfeste. Erft fpate Gerechtigfeit ift biefer lange berfannten Jugendarbeit miberfahren, und Bundt durfte feine Chrenrettung in die nachftebend mitgeteilten Borte fleiden: "In Diefem, auf eine Bereinfachung bes ihtungeverfahrens abzielenden Sinne hat A. v. Sumboldt jene Berfuche ausgeführt, welche uns heute noch, in wenig veranderter Form, als entscheibende Beweismittel einer eleftrischen Ungleichheit ber tierischen Teile gelten." Der Mann, ber fpater ben entscheibenben Rachweis führte, bag bieje Ungleichheit elettrifche Strome im Rorper gur notwendigen Folge haben muß, war E. Du Bois Renmond, und bie gablreichen Auffate, in benen er biefen Teil ber organischen Phufit begründete ("Gefammelte Abhandlungen zur allgemeinen Dustelund Rervenphyfif", Leipzig 1875) werden für alle Beiten Die Unterlage für eine noch tiefer eindringende Forschung abgeben. Der Berliner Physiologe sprach das entscheidende Wort: Der Strom fommt bann gu ftande, wenn fich Mustelquer= ichnitt und Nerv berühren. Wenn bann im Nerv ein tonstanter elektrischer Strom girfuliert, wird fein Spannungeguftand verändert; ber Merv ift in ben elektrotonischen Buftand verfest, und ber infolge biefes Buftanbes erzeugte Strom tann ben ursprünglichen Nervenstrom an Intensität übertreffen. Beobachtungen, die der uns aus dem zweiten Abschnitte in geteilter Erinnerung stehende J. W. Ritter über folche biologische Strömungserscheinungen gemacht hatte, murben von Du Bois Reymond als richtig befunden, und es ist ja überhaupt Ritters Art, daß fich bei ihm zutreffende Erfahrungen und mit diesen verquickte naturphilosophische Träumereien stetig burchbringen.

Eine ganz neue Anwendung vereinigter Optif und Gleftrizität&= lehre mit Schweigen zu übergeben, ist auch Dem nicht erlaubt, bem

die Historie der anorganischen Naturwissenschaft obliegt. meinen die Radioftopie, die Anwendung der Röntgenftrablen auf die Sichtbarmachung des menschlichen Knochengerüftes im Dienste der Chirurgie. Auch dem Fernerstehenden ift die hohe Bebeutung dieses Mittels, mit dem Auge Dinge zu erkennen, deren Ermittlung vor kurzem noch Sache einer scharffinnigen und boch zweifelhaften Diagnostik war, überraschend klar gemacht worden burch den Bortrag, welchen der berühmte Berliner Chirura E. v. Bergmann (geb. 1886) vor dem Blenum ber Münchener Naturforscherversammlung (1899) hielt. Man kann baraufhin fagen, daß in der erften freudigen Aufwallung über einen so ge= waltigen Erkenntnisfortschritt wohl ab und zu allzu viel von den X=Strahlen verlangt ward, und bag vielmehr bas Bereich, innerhalb beffen biefelben ihre Rraft entfalten konnen, ein gang bestimmt umschriebenes ift. In biefem Rahmen jedoch sind ihre Leistungen großartige, und so wie kein Kranken= haus heute mehr eines nach allen Regeln der Technik eingerichteten radiostopischen Beobachtungsraumes entbehren barf, wenn es auf ber Höhe stehen will, so werden jett auch schon unseren Kriegs= heeren beguem aptierte Apparate dieser Art in das Feld mit= gegeben, um zumal den Sitz von Kugeln im Fleische und die Art ber Berreißungen und Frakturen mit einer Schärfe feststellen gu können, die vor wenigen Jahren noch als unmöglich gegolten hätte.

Es braucht kaum darauf aufmerksam gemacht zu werden, daß zwischen den Anwendungen der Physik auf die sicht- und greifbaren Vorgänge im organischen Körper und denjenigen, die in der Psychophysik eine Rolle spielen, zahlreiche Fäden hin- und her- laufen. Gelegentliche Angaben, die sich psychophysikalisch interpretieren lassen, findet man selbstverständlich in der ganzen Litteratur verstreut, allein erst durch das die Sonderung der vorliegenden Sinzelthatsachen bewirkende Werk G. Th. Fechners ("Elemente der Psychophysik", Leipzig 1860; 3. Auslage 1889) wurde, zugleich mit dem neuen Namen, eine Begriffsbestimmung des jungen Wissenszweiges ermöglicht, und man konnte demselben an der Grenzscheide zwischen Physik und Psychologie die ihm gebührende Stellung anweisen. Man hat sich nicht bei Fechners Festsetungen,

wenn er bas Dajein primarer Strome i hauptet, oder hat Bolta recht, der die tierisch Folgephänomen der durch den Metallfontaf. betrachtet? Man weiß, daß die gelehrte letteren Sinne aussprach, und bag A. v. wurde, als er sich in seinem physiole (Abschnitt IV) gegen eine vollständige Galvanis einsette. Erft späte Gerec! fannten Jugendarbeit widerfahren, und rettung in die nachstehend mitgeteilte: auf eine Vereinfachung bes Beoba Sinne hat A. v. Humboldt jene & heute noch, in wenig veränderter 7 mittel einer elektrischen Ungleichh. Der Mann, ber später ben entse bieje Ungleichheit elektrifche Sti Folge haben muß, war E. Du reichen Auffätze, in benen er b begründete ("Gefammelte Abhai: und Nervenphysit", Leipzig 1: Unterlage für eine noch tief. Der Berliner Physiologe i Strom tommt bann gu ichnitt und Merv berül ftanter eleftrischer Strom verändert; der Nerv ist i. fest, und ber infolge biefe ursprünglichen Rervenstr Beobachtungen, die ber teilter Erinnerung ftebe: Strömungsericheinunger Renmond als richtig ! Art, daß sich bei ihm 3 quicte naturphilojophii

.... det in ieines ihren End-L'inchologie" that hier von ber .... entellen Pfpchoa Biffenschaft von ben ant fie teils bie Gefete men in ihrem Berhaltniffe · Ginnesreizen unterworfen men zwischen physischem und un Wege zu erforschen." Der :, die er ber rationell ergrüni scharf und wehrt sich gegen mergrund geschobenen irratioagestion und bes Sppnotis-.....en Erforschung unzugängliche melang noch von keinem wisseneen jei. Ganz ähnlich hatte er Indreiben an ben Philosophen .......... irgendwelche Schluffe aus er vierten Dimension zu ziehen, ermuende Phyfiter Zoellner unter genftifchen Schwindlers S. Clabe mrch ben Berliner Physiologen . its tunitvolle Taichenspielerei ftig-

lehre mit Schweigen

.r, ber uns

elm bei ber . 1852 in ben nienschaften eine an und die Empfin= een Endzweck es war, as erwähnte Gefet ge= rere Reize folgeweise, en als gleich empfunben n je zweier fonsekutiver Antwerten ber Reize felbit uch anschließende Empfindung ist .ttige Ausjage gemacht; diese Aus= Weietes liefert vielmehr erft das thes bejagt: Die Empfindung ift garithmus bes Reizes minus bem .. igen Reizes, welcher noch eben fahig a ju machen. Eben diese lettere Größe abzuschätzen, ist nun freilich eine überaus wenigstens auf dem von Weber felbst einge= . und es hat baber v. Bierordt die Betretung ingeraten, ber burch bie Bezeichnung Methobe : und ber falfchen Fälle gekennzeichnet erscheint. richen Ausbruck hat Langer etwas umgeändert, fo tion zwischen Ursache und Wirkung jest in diese Form erden fann: Die Empfindung wächst mit ber Stärke bes w ins Unbegrenzte und fällt auch mit dieser, hier jedoch Ginichränkung, daß die Empfindung bann schon Null wird, ber Reiz am sogenannten Schwellenwerte - einem min ber Herbartschen Psychologie — angelangt ist. Attigen Prüfungen, welche Helmholt, S. R. Aubert (1826 : 1892), J. R. L. Delboeuf (geb. 1881), J. J. Müller (1846 5 1875) und in neuester Zeit namentlich 3. Bernftein (geb. 339) an dem Beber-Fechnerschen Gefete vorgenommen haben, Itigen uns nun zwar die Überzeugung auf, daß die unendliche ielfältigfeit ber Möglichkeiten, wie unfer Empfindungsvermögen von außen her beeinflußt werden kann, durch eine mathematische Formel von ziemlicher Sinsachheit nicht völlig gedeckt werden kann, aber tropdem sichert auch die neueste Revision von Bundt dem Gesetze eine approximative Giltigkeit. Und in diesem Sinne besteht unser obiger Satz von der Bedingtheit dieser Seite psychophysischer Forschung durch das Weber-Fechnersche Sindeutigkeitsgestz seite probe.

Wer fich mit den vielleicht unerwartet gahlreichen Einzelarbeiten, die nach diefer Richtung bin unternommen worden find, befannt machen und überhaupt in bas Betriebe ber zeitgenöffischen Bewegung auf experimentell= gifchem Gebiete einen tieferen Einblick thun will, thut w daran, die Beitschrift "Philosophische Studien" gur Richtschnur gu nehmen, welche feit 1878 unter Bundts Redattion ericheint. Der Begriff Philosophie icheint ba freilich, wenn man auf jene philosophischen Bestrebungen gurudgreift, die une unfer britter Abschnitt vor Augen führte, eine Wandlung erfahren zu haben, wie man fie in ähnlichem Umfange in der Geschichte ber Wiffenschaft sonst nicht leicht wiederfindet. Damals galt als mahrer Philosoph, wer die Natur a priori aufbaute und als Naturgeset Das proflamierte, was ihm aus ben vermeintlichen Gesetzen des menschlichen Denkens als notwendig hervorzugehen schien; heute will die Wundtsche Schule durch stetiges, mühseliges Sammeln und Vergleichen von Erfahrungen langfam der Natur, jogar auch derjenigen bes menschlichen Beiftes, ihre Geheimniffe ablaufchen. Und von fehr wenigen Gegnern einer nicht willfürlich geschaffenen, sondern organisch gewordenen Umschaffung des Begriffes abgesehen, billigt jedermann diese lettere, durch welche die Philosophie, seit dem Hegel=Schellingschen Interregnum, wie wir uns ausdrückten, der Naturwissenschaft ent= fremdet, die Verbindung mit dieser zurückgewonnen hat. man die Untersuchungen von Wundt selbst über die meffende Fixierung psychischer Vorgänge, von J. Kollert über den Zeit= sinnn, von E. Tischler über die — sonometrisch wichtige — Untersuchung von Schallstärken, von E. Kraepelin über die Grenzen der Herrschaft bes Weberschen Gesetzes bei Lichtempfindungen u.f. w. durchmustert, so fann man sich eine Borstellung von den mancherlei

Gebieten machen, die dereinst den Tummelplatz vager Spekulation bilbeten und heute erafter Beobachtung, Messung und Rechnung unterthan sind. Einen Lieblingsgegenstand psychophysischer Forschung macht auch die immer genauere Lösung der Aufgabe aus, zu be= îtimmen, wie lange es bauert, bis gewisse Sinneseindrücke jum Behirne fortgeleitet werben, und bis ber baburch ausgelöfte Befehl an die Blieder diefe erreicht. Daß biefe Zeiten außerordentlich minimale find, leuchtet an sich ein; daß fie aber doch meß= und vergleichbar find, ersahen wir in der Ge= schichte der Aftronomie anläßlich der sogenannten perfonlichen Gleichung, mit ber fich in allerjungfter Zeit Alechsejew an ber Hand neuer Bräzisionsmethoben beschäftigt hat. Inauguriert wurde diese Kategorie von Forschungen von Helmholt, als er, nachdem zuvor über die Fortpflanzung von Reizen in den motorischen Nerven einige Anhaltspunkte erhalten waren, 1871 die Zeit ermittelte, die verfließt, bis ein Gefichtseindruck vom Bewußtsein als folcher empfunden wird. Hierüber haben spätere psychologische Experimente von Th. Lipps (geb. 1851) wertvolle Aufflärung geliefert, wiewohl natürlich noch ein weiter Spielraum für künftige Bethätigung exakt = philosophischen Strebens eröffnet bleibt. mähnt sei, daß ein übersichtlicher Leitfaden von G. F. Lipps ("Grundriß der Psychophysik", Leipzig 1899) Freunden der Sache eine bequeme Drientierung verstattet.

Um noch an einem konkreten Falle der Operationsmethoden der Phychophysik zu gedenken, weisen wir auf die auch für die Physik indirekt bedeutungsvolle Lehre von der Raumanschauung hin, deren psychologischen Untergrund K. Stumpf (1873) und Th. Lipps (1891—1897), letterer auch mit besonderer Berücksichtigung der Rolle des gelben Fleckes im Auge, in einem Geiste geprüft haben, der auch in der kritischen Periode Kants noch keinen Borgänger hatte. Bon Stumpf ("Tonpsychologie", Leipzig 1883—1890) rührt, beiläufig bemerkt, auch die erste, in großem Stile gehaltene, psychophysische Bearbeitung der Akustik (Abschnitt XV) her. Der so erreichte höhere und universellere Standpunkt befähigte denn auch dazu, die auffälligen geometrischen Gesichtstäuschungen, deren systematisches Studium zuerst (1854) J. J. Oppel (1815

bis 1894) in die Sand nahm, und die außerbem Wheatstone (1842), Selmholt (1860), Boeliner (1872), F. Brentano (1898), E. Burmefter (1896), Bundt (1898) analyfiert haben, auf pfpchifche Gesegmäßigfeiten gurudguführen. Die Bunbtiche Abhandlung ift von allen die umfaffendfte. Als Quinteffeng feiner fritischen Durchmusterung aller ber gahlreichen Spoothesen bezeichnet ber Berfaffer bie, bag burchweg bie Tenbeng gu rein pfnchologifcher Erflarung vorwaltet, wenn bas Huge uns einen raumlichen Sachverhalt vorspiegelt, ber, wenn man ihm mit Deginstrumenten ober felbst nur mit bem Lineale zu Leibe geht, fich als gar nicht egiftierend gu erfennen giebt. Bundt bagegen zeigt, baß eine zufriedenstellende Erflärung die Erscheinung ftets als eine tomplere aufzufaffen hat, und dag weber bas Renhautbild. noch bas Bewegungsbild für fich allein betrachtet werben barf, weil zwischen beiben alle möglichen Beziehungen und wechselseitigen Beeinfluffungen obwalten.

Auf ein gang anderes und doch, trot aller Berichiedenheit, wegen der anthroprozentrifchen Stellung ber gangen Disziplin, im Grunde verwandtes Feld sehen wir uns geführt, sobald wir die Pforten bes Lehrgebaubes ber Sygiene ober öffentlichen Befundheitspflege betreten. Ohne ben geschichtlichen Thatsachen irgendwelchen Zwang anzuthun, können wir diese Disziplin bis gu einer sehr weit hinter und liegenden Vergangenheit zurückleiten, benn bes hippofrates berühmtes, wegen seiner Natürlichkeit und Berftändlichkeit noch heute zum Studium anempfohlenes Wert "Über Luft, Baffer und Örtlichkeit" erfüllt alle Bedingungen, die man an einen populären Lehrbegriff stellen fann. Nach diesem wurde in den medizinischen Fakultäten des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit gelesen, ohne daß die selbständige Denkarbeit sich in anderen Bublikationen als in Kommentaren äußerte, und erst ganz am Schlusse bes 18. Jahrhunderts trat ein Wandel ein, indem der berühmteste Klinifer jener Epoche, der große J. Beter Frank (1745—1821), eine neue ärztliche Wissenschaft begründete, die zwar sehr viel umfassender gedacht war, immerhin aber boch ben einzelnen Teilen bes Spftemes die bislang vermißte spftematische Durcharbeitung angebeihen ließ. Giner der hervorragendsten neueren Historiker der Medizin, A. Hirsch (geb. 1817), sagt von Franks "System einer vollständigen medizinischen Polizei" (Tübingen = Mannheim 1784—1819), es habe nur wenige Bor= arbeiten verwerten können und schließe außer dem, was auch nach moderner Begriffsbeutung in das Gebiet der Medizinalpolizei ge= hört, vieles Andere in sich, nämlich eben die Hygiene und die gesamte forenfische Medizin. Dann führt er in der Aufzählung der Berdienste dieses Systematikers folgendermaßen fort: "Unter Benützung aller bis dahin im Gebiete der Gefundheitspflege gemachten Erfahrungen und gesetzlichen Bestimmungen brachte er in das ganze, große Material Licht und Ordnung, und in der fritischen Behandlung eines jeden Objektes vermittelst der ihm von der Wissenschaft gebotenen Hilfsmittel führte er eine wissenschaftliche Auffassung in die Behandlung des Gegenstandes ein; unter feinen Händen ist die Gesundheitspflege zu einer Doktrin erhoben worden." Zumal die noch immer wiederkehrenden Invasionen verheerender Volksfeuchen haben staatliche und städtische Behörden veranlaßt, unter ärztlichem Beirate große Aufwendungen zur möglichst voll= kommenen Assanierung der menschlichen Wohnungen zu machen, und diefer Anreiz hat der fzientifischen Hygiene mächtigen Vorschub geleistet. Die fortschrittliche, über Frank hinausführende Bewegung ging diesmal nicht von Deutschland aus, wo A.H. Nicolais "Grundriß der Sanitätspolizei" (Berlin 1835) noch ziemlich im ausgefahrenen Gleise verharrte, sondern die Franzosen Parent= du = Chatelet, Leuret u. a. begannen die für die Gesundheit schäblichen Momente im Leben großer Städte nach physikalischchemischen Grundsätzen zu untersuchen, und als in Deutschland die Cholera einige verheerende Rundgänge gemacht hatte, trat man auch bei uns in die ernste Forschung nach den Krankheitskeimen ein, und die Namen L. Pappenheim (1818—1875), M. v. Petten= kofer, J. Sonka, H. Buchner (geb. 1850) u. a. sprechen in dieser Hinsicht eine beredte Sprache. Das Wort Hygiene ist in dieser Bedeutung anscheinend zuerst in Frankreich gebraucht worden; in Paris kommen seit 1829 die eine wertvolle Fundgrube darstellenden "Annales d'hygiène publique et de médecine légale" heraus, das erfte Glied einer Rette von inhaltreichen Fachorganen, deren mehrere auch in beutscher Sprache erscheinen. Die Wanderversammlungen der Deutschen Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege liesern gleichfalls eine sich stetig vermehrende Fülle wissenschaftlichen Stoffes. Was vor einem Jahrzehnt an gesicherten Thatsachen vorlag, vereinigt das große "Handbuch der Hygiene und Gewerbetrankseiten" (Leipzig 1882—1889), welches v. Pettenkofer und v. Ziemßen gemeinschaftlich herausgegeben haben, während in gedrängterer Zusammenstellung R. G. F. W. Flügge (geb. 1847) den modernen Standpunkt der hygienischen Disziplin gezeichnet hat ("Grundriß der Hygienischen Disziplin gezeichnet hat ("Grundriß der Hygiene", Leipzig 1891).

In neuefter Beit macht fich innerhalb letterer bas Bringip einer Zweiteilung geltend, bie im innerften Wefen ber Gache begründet ift. Damit ein Mensch erfranfen tonne, find nach v. Pettenkofer brei zusammenwirkende Ursachen notwendig, von beren feiner wir fagen fonnen, bag fie uns genau befannt fei, und die man beshalb füglich mit den in der Algebra für die unbefannten Größen gebrauchten Buchftaben x, y, z bezeichnen fann. Das x ift ber eigentliche Rrantheitserreger, bas y bie Befamtheit ber bas Rrantwerben begunftigenben außeren Umftanbe, bas zenblich bie individuelle Disposition. Letterer Bunkt scheibet aus ber Hygiene ein- für allemal aus und fällt anderen Teilen der ärztlichen Wiffenschaft zu; aber aus ber Erforschung des x und y sest sich die neuere Hygiene zusammen. Alls eigentliche Krankheitskeime betrachtet man seit etwa zwei Dezennien die sogenannten Mikroben, winzige, zumeist ausschließlich mikroskopische Lebewesen tierischer und — zumeist pflanzlicher Natur (Abschnitt II); daß sie es sind, welche durchweg, zum mindeften bei Infektionskrankheiten, burch Gindringen in bie Blutbahnen ben Organismus gefährben, wird gegenwärtig allgemein angenommen. 2. Pajteur (1822—1895) und R. Roch (geb. 1843) stehen an der Spite dieses ungemein rasch emporgeblühten, Batteriologie genannten Wiffenszweiges. Derfelbe gehört, obwohl auch er nur auf ber Basis physikalischer und chemischer Methodik erwachsen konnte, nicht in unseren Kreis, und ebensowenig geht uns die Frage nach dem obigen zan; das y bagegen, das Milieu, wie man wohl auch die ber Seuche förberlichen äußeren Umftande

zusammensassend benennt, setzt sich aus lauter Elementen zusammen, mit denen es die anorganische Naturwissenschaft zu thun hat.

Den Ginfluß der Witterung und des Klimas untersucht die bygienische Meteorologie, welche vor wenigen Jahren burch B. J. van Bebber (geb. 1841) ihr erstes Lehrbuch (1895) er= halten hat; auch ein allgemeineres Werk von G. M. Th. Hoh (1828—1888), "Die Physik in der Medizin" (Stuttgart 1875) betitelt, geht auf diese Punkte besonders ein. Die Stauberfüllung ber Luft, deren nosologische Wichtigkeit zuerst ber Modeneser B. Ramazzini 1703 ins richtige Licht gestellt hat, kommt sehr in Frage, und da nach den neuesten Untersuchungen von 3. Aitken (1839—1884) und G. Tiffandier (geb. 1843) stets Staub in ber Luft schwebt, ben man burch bas Aitkensche Verfahren ber Staubkörnerzählung sogar volumetrisch zu aichen vermag, so fann diese Quelle von Gesundheitsftörungen als eine gesett fliegende gelten — auf hoben Bergen und hober See natürlich ungemein viel weniger reichlich, als in übervölkerten Der fanitare Ginflug ber Winde, unter benen man Städten. übrigens nach M. Hoefler den Föhn ganz mit Unrecht als schädlich verrufen hat, will beachtet sein, und noch weit mehr trifft dies zu für giftige ober irrespirable Base, welche von Sause aus der natürlichen Atmosphäre fehlen. Rloaken und Kirchhöfe, welch lettere übrigens gar nicht mehr so ängstlich wie in früherer Zeit angeschaut werden, konnen die Luft in der angegebenen Weise verunreinigen; F. Renk ("Die Kanalgase", München 1882) zeichnet vor, wie man das Dasein solcher fremdartiger Luftbeimengungen quantitativ und qualitativ ermitteln kann. Die klimatische Un= paffung, sofern Wechsel der atmosphärischen Umgebung dieselbe zur Pflicht macht, haben die Amerikaner Sammond und Serrick und insbesondere auch der deutsche Sozialhygieniker E. Reich (1879) behandelt. Rudolf Virchow eignet unter der Vielzahl seiner wissenschaftlichen Verdienste auch das, im Jahre 1885 den von jeder verständigen Kolonialpolitik nicht zu vernachlässigenden Gegensat zwischen klimatisch = meteorologischer Akklimati= fation, die sich durch sorgfältige Beachtung bewährter Borfichts= maßregeln immer erreichen läßt, und pathologischer Atklima=

tisation hervorgehoben zu haben, die in der Erreichung einer gemiffen Immunitat gegen örtliche Schablinge, bor allem gegen bie verschiedenen Tropengifte gipfeln wurde, aber nur gang ausnahmsweise vollkommen erreicht wird. Die Bufunft wird bie Frage zu beantworten haben, ob mit R. Rochs Sypothese, bag ipeziell bie gefürchtete Malaria burch ben Stich von Dosfitos übertragen werbe, eine entscheibenbe Benbung jum Befferen angebahnt ward, wie es Bunfch und Soffnung Bieler ift. A. Feltin, Schellong, L. Martin, R. Daubler ("Die frangofifche und nieberlandische Tropenhygiene", Berlin 1896), vor anderen auch zumal ber hollandische Rolonialpathologe Stofvis haben alle hierber gehörigen Fragen abgehandelt und Regeln aufgestellt, imwieweit durch biatetifche Prophylage, Beilmittel, Luftveranderung, Aufenthalt in Sobenjanatorien ben Leibenben Silfe gebracht werben fann. Much die ichlimmen Bufalle, benen die meiften Menschen in größerer Meereshohe burch bie fogenannte Sohenfrantheit ausgesett find, und die allem Anscheine nach - von der bei Luftballonfahrten ficherlich fehlenden Ermüdung abgesehen — badurch bedingt find, bag mit gunehmender Entfernung vom Meeresfpiegel eine ungemein rafche Sauerftoffabnahme erfolgt, gehoren in das Gebiet der Hygiene; Biault, Pravag, Bouchut, S. v. Liebig, Paul Bert (1833-1886) haben hierüber Rlar= heit verbreitet, und insonderheit bewiesen Berts Experimente, daß E. H. Bebers Unficht, bei geringem Luftbrucke werbe bas Bein nicht mehr gehörig in der Gelenkpfanne gehalten, nur in überaus engen Grenzen auf Buläffigkeit Anspruch machen fann. piemontesische Physiologe A. Mosso hat in einem bald auch verbeutschten Werke ("Der Mensch in den Hochalpen", Leipzig 1899) die mit dem Höhenklima zusammenhängenden Fragen in vorzüglicher Weise monographisch abgehandelt. Es soll schließlich auch noch baran erinnert werben, daß die Auswahl folcher Ortlichkeiten, die man flimatische Rurorte neunt, ebenfalls ber rationellen Hygiene zufällt.

Alles, was sich auf die Eigenschaften des Wassers bezieht, gehört vorwiegend in das Geschäftsbereich der Chemie und wird teilweise im nächsten Abschnitte in Erwägung zu ziehen sein, und

ganz ebenso steht es mit ber Prüfung aller Egwaren und Genußmittel, wofür sich ja jest auch die schon zu einer Sparte bes öffentlichen Dienstes gewordene Nahrungsmittelchemie speziell zu intereffieren hat. Die fogenannte Bewerbehygiene verlangt ein Ineinandergreifen der verschiedensten naturwissenschaftlichen und medizinischen Ginzelwissenschaften, und zumal zur Hintanhaltung ber Bleivergiftung, ber burch das Queckfilber hervorgerufenen typischen Erkrankungen in Spiegelfabriken, und ber früher von der Herstellung der Zündhölzchen fast unzertrennlichen Phos= phornekrose mußte fehr ernstlich an die Unterstützung der physiologischen Chemie appelliert werden. Luft= und Lichtversorgung bilben die zwei großen Probleme ber Schulhngiene, die fich in neuester Zeit auch ihre eigenen Fachmänner, wir nennen uur Baginsky und Kotelmann, erzogen hat. Die Leichenbestat= tung gravitiert wesentlich nach ber chemischen Seite, aber wenn man die langfame Berbrennung der Bermoderung im Grabe durch die schnelle Verbrennung im Krematorium ersett, so kommt auch die physikalische Thermik zu ihrem vollen Rechte. Von ben zahlreichen Schriften, die fich mit letterer Bestattungsart unter bem einen oder anderen Gesichtspunkte befassen, steht für den Belehrten obenan eine folche, die F. Goppelaroeber (geb. 1837) verfaßt hat ("Über Feuerbestattung", Mülhausen 1890). Ganz direkt den Physiker aber geben an jene drei Hauptabteilungen der öffentlichen Gesundheitspflege, die Beizung, Bentilation und Abfuhr der Fäkalstoffe zu ihrem Gegenstande haben.

Von den verschiedenen Arten der Heizung, die heutzutage vielsach durch erwärmtes Wasser oder erhitzte Lust vermittelt wird, ist schon wiederholt die Rede gewesen. Unser hygienisches Wissen über die Vor= und Nachteile der verschiedenen Arten der Wärmezusuhr hat 1881 ausgiedig G. Wolfshügel (1845—1898) zussammengesaßt in dem Abrisse, welchen er für das unter der Obersleitung von H. Eulenberg (geb. 1814) erschienene "Handbuch des öffentlichen Gesundheitswesens" (Berlin 1881—1882) schrieb. Die Lehre von der Lusterneuerung in Gebäuden — oder auch in unterirdischen Käumen — ist insbesondere durch G. Recknagel mannigsach gesördert worden, dessen theoretische Untersuchungen

aus ben Jahren 1879 und 1884 auch bem Phyfifer als folchem wichtige Eröffnungen machten. A. Bolpert ("Theorie und Braris ber Bentilation und Beigung", Stuttgart 1887) ift ber befte Führer für ben praktischen Architekten. Ungleich ausgiebiger bat fich Die Litteratur auf bem Gebiete bes Reinigungswefens geftaltet. fich für große Stabte bas Tonneninftem als unzulänglich nicht bewährt hatte, jo griff man zu bem toftspieligen, aber raditalen Mittel ber fubterranen Ranglifation (Giehlanlagen), und von 1856 an entstand in Paris, angeordnet von dem genialen Sybrotednifer M. F. E. Belgrand (1810 - 1878), ber gubor (1854) bas Parifer Tertiärbecte gnoftisch und hydrographisch aufgenommen hatte, ber Bau jenes u geheuren Ranalneges, welches feither einer Menge anderer Stabte jum Borbilbe gebient bat: mas bie Dichte ber unterirbifchen Rohrenfufteme, b. f. ihre Länge, verglichen mit bem Flächeninhalte, anlangt, ift Baris in Deutschland u. a. von Berlin, München, Frantfurt a. DR. und Augsburg überflügelt worden. Biel Auffehen machte bes Ingenieurs Liernur pneumatifche Abfuhr ("Rationelle Stabteentwäfferung", Berlin 1883-1891), die fich jedoch nicht burchweg bewährt hat. Der Altmeifter ber Sygiene, DR. v. Bettentofer, gab ber Schwemmfanalisation ben Borzug ("Bortrage über Kanalisation und Absuhr", München 1880); die Abwässer hat man manchenorts, wie in Berlin, zur Befruchtung fogenannter Rieselselber verwendet, mahrend der Urheber des Verfahrens jeine gange Autorität dafür einsetzte, jene dirett in größere Baffer= läufe hineinzuleiten und alles weitere ber Selbstreinigung ber Fluffe anheimzugeben. Es fann nicht wunder nehmen, daß diefer fühne Rat großen Widerspruch entsesselte, um so mehr, da uns eine ausreichende Ginsicht in den supponierten Selbstreinigungs= prozeß, ob berfelbe mehr auf mechanische Berkleinerung ober auf Entstehung neuer chemischer Berbindungen unter Mitwirfung nieberer Pflangen gurudguführen fei, noch immer abgeht. Wie dem aber auch sei, die Thatsache selber scheint nicht geleugnet werden zu fonnen; ichon nach furzem Laufe haben die als gesundheitsgefährlich zu beargwöhnenden Stoffe ihre Individualität vollkommen eingebüßt.

dafür einen bemerkenswerten Beleg anführen. Der Magistrat von Landshut an der Isar, wo man sich vor wenigen Jahren durch die Berwirklichung des Pettenkofer schen Projektes unangenehm betroffen sühlte, ließ durch seinen Stadtchemiker Willemer genaue Analysen des Flußwassers vornehmen, und diese zeigten, daß das, was sich an suspendierten Substanzen in der Isar vorsand, in gar keiner Weise mit dem Absuhrwasser der Hauptstadt in Zusammenshang zu bringen war.

Die Neuerung v. Bettenkofers, auch ben Boben gründ= lich zu entwässern, hat den weiteren, nicht hoch genug zu schätzenden Vorteil gewählt, daß eine ftabile Tieferlegung bes Grundwafferspiegels herbeigeführt ward. Denn bag mit den oberflächlichen Schwankungen bes Grundwasserstandes die Seuchen= gefahr, hauptfächlich bes Typhus und der Cholera, in Raufalnexus steht, hatte der große Physiologe schon früh erkannt, und ber Mathematiker Q. v. Seibel, uns durch seine photometrischen und dioptrischen Arbeiten wohlbekannt, hatte in den siebziger Jahren die Bahricheinlichkeitsrechnung auf biefe Beziehungen' angewandt und gezeigt, daß wirklich die Oszillationen der Morbibitäts= und Mortalitätsturven von benen ber Begelstände im Bobenwaffer bedingt find. Seit die früher im Geruche einer vom Nervenfieber arg heimgesuchten Stadt stehende baperische Residenz das Pettenkofersche Verfahren strenge durchgeführt und sich zu= gleich burch die Obsorge bes erfahrenen Geologen 28. v. Gumbel in den nahen Alpenvorbergen eine überreiche Quelle reinsten Trinkwassers erschlossen hat, ist der Unterleibstyphus daselbst geradezu eine seltene Krankheit geworben.

Durch die Notwendigkeit, das Grundwasser und ebenso die Bodenluft zu ersorschen, deren Bewegung man mit dem Recksnagelschen Differentialmanometer (1880) zu kontrollieren gelernt hat, tritt die Hygiene in enge Fühlung mit der letzen unter den vier Abteilungen, nach welchen wir die in diesem Absichnitte zu behandelnden Materien zu gliedern versuchten, nämlich mit der Agrikulturphysik. Wort und Inhaltsbegrenzung rühren her von M. E. Wollny (geb. 1846); und in den Dienst der von ihm wo nicht geschaffenen, so doch erst spstematisch begründeten

Disziplin hat er eine neue Zeitschrift, die "Forschungen auf bem Gebiete ber Agrifulturphpfit", geftellt, bie von ihm felbft faft gahllofe Beitrage brachte, aber auch in ben zweiundzwanzig Jahren ihres Beftehens ben Spezialiften Belegenheit gab, in biefem Bentralorgane ein ungewöhnlich großes Dag von Forschungsresultaten Bollny teilt fein Fach ein in die Phyfit bes aufzuspeichern. Bobens, in die Physit ber Pflange und in die Agrarmeteorologie; lettere foll uns furg im zweiundzwanzigften Abichnitte beschäftigen, und die Pflanzenphysik lagt fich von ber Botanit, einem Bestandteile ber organischen Naturwiffenschaft, nicht trennen, wiewohl man jugestehen muß, daß gewiffe neuere Beftrebungen, den Bau bes Bflangenforpers als burch mechanifche Befete bedingt nachzuweisen, Die eigentliche Phufif nabe berühren. Begonnen wurden die hier gemeinten Stubien burch A. Braun (Abschnitt X), ber im Jahre 1828, burch bie Schuppung ber Tannengapfen biergu angeregt, Die Spiralfurven ber Schuppen und in ben folgenden Jahrzehnten biejenigen, welche man burch die Ansapunfte ber Blatterftiele am Stamme hindurchlegen fann, auf ihre geometrische Besehmäßigkeit zu prüfen begann. Ungemein viel tiefer faßte bie mit ber fogenannten Quincuncialftellung verbundenen Fragen der Schweizer S. Schwendener (Abichnitt XVI), nachmals in Berlin, auf, der eine felbständige Phyto= dynamif begründet und durch diese eine Reihe gang isoliert baftehender Beobachtungsthatsachen aus einem oberften Prinzipe abzuleiten ermöglicht hat. Auch noch weitere Beiträge zu einer mathematischen Botanik laffen fich ba und bort nachweisen, fo von F. Ludwig in Greiz und von S. Dingler (geb. 1847), beijen Monographie über die mechanischen Bedingungen der Reim= verbreitung in der Atmosphäre ("Die Bewegung der pflanzlichen Flugorgane; ein Beitrag zur Physiologie der passiven Bewegungen im Pflanzenreiche", München 1889) schlagend barthut, wie viel durch richtiges Ineinandergreifen von Beobachtung, Experiment und Rechnung auf einem anscheinend gang ber Willfür überlaffenen Bebiete geleistet werden fann. hier muffen wir es bei biefen Anbeutungen belaffen, und nur die Bodenphyfit foll unfere Aufmert= samfeit noch einige Augenblicke fesseln.

Es leuchtet von felbst ein, daß, wenn die Pflanzenkeime in die Erbe gesenkt werden, um hier zu machsen, die Ermarmungs= und Bemässerungsfähigkeit bes Erbreiches eine gewisse Brognofe für die zu erwartende Ernte gewährleistet. Man wird mithin die Wärmekapazität, Porosität und den hygroskopischen Charakter ber im Ackerbau verwendeten Bodenarten zu ergründen trachten. Wollnys eigene, außerordentlich variierte Versuche über die Bärmeverteilung in den obersten Schichten haben auch ein weitergehendes Interesse für die physikalische Geographie; wenn sich Fremdförper, wie Steine, ber Erbe beigemengt finden, fo wird durch sie selbstredend auch ein gewisser Ginfluß auf die Wärme= fapazität ausgeübt, benn Steine geben die rasch aufgenommene Wärme auch viel rascher durch Ausstrahlung wieder ab, als dies das lockere Erdreich thut. Das Verhalten des letteren gegen Siderwaffer wurde von A. E. Mayer (geb. 1843), einem unferer namhaftesten Agrikulturchemiker, in Betracht genommen. Neben bem eigentlichen Wasser muß jedoch nach H. Hellriegel ber bei Erniedrigung der Temperatur sich verflüssigende Wasserbampf Berücksichtigung finden. Die Durchlässigkeit studierte F. Seelheim im Zusammenhange mit den allgemeineren Untersuchungen Flügges über Porosität, und das Wogen der Grundluft, ein abgeschwächtes Spiegelbild der Bewegungen in der freien Atmofphäre, hat die Aufmerksamkeit von Wolffhügel, Renk und Sensele auf sich gelenkt. Auf wie viele integrierende Umstände man acht zu geben hat, zeigen uns die Bersuche F. Kerner v. Marilauns über den Einfluß, den die Exposition, d. h. die Himmelsgegend, der sich die Bodenfläche mit ihrer Böschung zufehrt, auf die Art und Stärke der folgren Erwärmung ausübt. Andere Forschungen haben zum Objekte die von Ch. A. Münt (geb. 1846), einem Elfässer, in den Jahren 1877 bis 1879 als ein gewichtiger Faktor ber Bobenbildung erkannte Ritrifikation und den Transport löslicher Salze, worüber besonders B. Buchner gearbeitet hat. Die Salzböden und die Be= dingungen, unter welchen sich dieselben bilden, haben in Amerika zwei Deutsche, F. Brendel (geb. 1821) und E. W. Hilgard (geb. 1833), in Deutschland felbst aber E. Ramann einer botanisch= 43

physifalischen Untersuchung unterzogen, und eben hierüber giebt es eine große Anzahl gediegener Arbeiten von ruffischen Geoslogen, leider der Sprache halber für weite Kreise unbenutzbar. Für die Physis des Ackerdaues unmittelbar wertvoll sind auch die ein neues Ferment in eine dem Anscheine nach abgeschlossene Theorie hineintragenden, Beobachtung und Restezion glücklich vereinigenden Studien des Finländers Th. Homén über Frostbildung und die Art und Weise, wie sich dieser gegenüber die Gewächse verhalten. Daß das gefrierende Wasser den Tod der Pflanzenszellen herbeisührt, indem ihnen das unentbehrliche flüssige Wasser durch Anschießen at rzellularräumen entstandenen Eistrystalle entzogen wurde, cgebnis der von A. E. Mayer und Müllers Thurgau ins Werf gesetzen Bersuche.

Wir konnten und wollten lediglich eine Auslese aus dem reichen Inhalte einer noch jugendlichen Grenzdisziplin geben, um so darzuthun, daß dieselbe sich bereits eine Achtung gedietende Position im Gesamtbereiche der Naturwissenschaften errungen hat. Die schwesterliche Agrikulturchemie hat allerdings das höhere Alter voraus, aber die ehedem von ihr geübte Suprematie kommt ihr nicht mehr zu, und auch die Bodenkunde, die zunächst ein freilich ausgedehntes Anhangskapital der Geognosie darstellt, wird durch die Berührung mit der Bodenphysit wissenschaftlich gesestigt. Es wird sich so am Schlusse dieses Abschnittes der Eindruck besestigen, daß gerade das Vorhandensein von Grenzgebieten ein besledendes Element abgiebt, von dessen Zentren frisch pulsierendes Leben nach allen Seiten hin ausstrahlt.

## Uchtzehntes Kapitel.

## Die Chemie in der zweiten Hälfte des Iahrhunderts.

Wir haben im neunten Abschnitte die Chemie bis zum Jahre 1852 geführt. Der damit gewählte Markstein war, wie wir uns wohl bewußt sind, ein etwas willfürlich gesetzter, allein es wird sich bas kaum je gang vermeiben laffen, wenn man, wie bies aus Gründen ber Überfichtlichkeit gar nicht anders benkbar ift, einen fehr langen Zeitraum, und dies ist doch ein Jahrhundert auf alle Fälle, in zwei Zeitfolgen von angenähert gleicher Dauer zerfällen will. In der Periode, an deren Aufang Lavoisier und Ber= thollet stehen, während dem Abschlusse die reifen Mannesjahre von Liebig, Woehler, Kolbe angehören, ist die Führerschaft von den Franzosen allgemach auf die Forscher germanischer Abstammung übergegangen, unter benen zwei Dezennien lang ber Schwede Berzelius ein fast überall neiblos anerkanntes Übergewicht behauptete. Während zwischen anorganischer und organischer Chemie anfänglich kein besonderer Unterschied gemacht ward, hat sich derselbe späterhin, unter dem Drucke der Thatsachen, mehr und mehr herausgebildet, und indem sich die organischen Verbin= dungen als die rätselvolleren in den Vordergrund brängten, übten sie zugleich eine nachhaltige Einwirkung auf die Entwicklung der Strukturtheorien, die bei den Deutschen zuerst keinen rechten Beifall fanden, an benen sogar J. v. Liebig seine allerbitterste Aritik erprobte, und die sich doch nachgerade, wenn auch nur der bequemeren Systematik zuliebe, in ber chemischen Welt einbürgerten,

so daß die Namen Dumas, Laurent, Gerhardt sich doch denen der befanntesten Chemifer des östlichen Nachbarlandes zur Seite stellten. Man kann die Mitte des Jahrhunderts als eine Sturmsund Drangperiode für unsere Wissenschaft bezeichnen, auf welche ein Zeitalter der Abklärung und der vielfältigsten Triumphe in theoretischer wie in praktischer Beziehung folgte.

Bor allem war, wie wir uns mehrfach zu überzeugen Gelegenheit hatten, noch teine allseitige Übereinstimmung barüber erzielt. was man unter Molekül und was man unter Atom zu verstehen habe. Dag zwiichen biefen beiben Regriffen eine Scheidung vorgenommen werden n ben frangösischen Chemitern eigentümliche Anschauung, ... r langfam Anerfennung auch in weiteren Rreisen verschaffte. Doch auch Diejenigen Physiter, welche auf bem Grenggebiete gegen die Chemie bin thatig waren, brangen auf die Notwendigfeit, eine Spaltung bes Molefuls in Atome gugulaffen; in biefer Lage maren Favre und Gilbermann (1846), Andrews und Tait (1850) und vor allem Claufius (1857), ber aus feinen thermobynamischen Betrachtungen ben Schluß gog, daß die Spothese von Avogadro (Abschnitt VIII) für physikalische Moletule, die aber darum noch nicht die absolut fleinsten Rorperbestandteile zu sein brauchten, zu Recht bestehe. Sir B. C. Brodie (1817—1880) fam 1850 burch Erwägungen, die allerdings einen etwas aprioristischen Charafter an sich trugen, zu der Hypothese, daß sowohl das Molekül von Bafferstoff, wie auch dasjenige von Sauerstoff einer weiteren Zerlegung fähig sein musse. Burg, Williamjon, A. Hofmann, Frankland, Kolbe unter dem rein chemischen Gesichtspunkte zu diesen Fragen stellten, hat Abschnitt IX bereits flarzulegen gesucht. Es war wesentlich Wil= liamfon, erwähntermaßen ein Schüler v. Liebigs, bem eine rationelle Definition des chemischen Molefuls verdankt wird; G. C. B. Chancel (geb. 1822), ber, nebenbei bemerkt, auch ben Rugen der Basheigung in chemischen Laboratorien zuerft dar= gethan hat, unterftütte vollkommen felbständig die Bestrebungen Williamsons in der grundlegenden Abhandlung "Ethérification", welche 1851 die "Comptes rendus" der Pariser Akademie aus seiner Feber brachten. Auch andere Arbeiten, auf die hier nicht näher

eingegangen werben kann, trugen dazu bei, den neuen Ansichten Freunde zu werben, und insbesondere sah sich Gerhardt dazu ansgeregt, in eine Revision derjenigen Theorien einzutreten, welche er selbst, wie wir ersuhren, etwas über ein Jahrzehnt vorher betreffs der Zusammensetzung der Körper aufgestellt hatte.

Für die neuere Typentheorie des Straßburger Forschers, wie sie in systematischer Form bas von ihm, zusammen mit Chancel, bearbeitete Werf "Précis d'analyse chimique qualitative" (Paris 1855) dem Publikum vorlegte, war bestimmend die Absicht, alle Berbindungen, vorab die organischen, übersichtlich zu ordnen, in= bem dieselben sämtlich mit vier Thpen, nämlich mit Wasser, Ammoniak, Wasserstoff und Chlorwasserstoff, in Parallele gestellt wurden. Diejenigen, welche dem nämlichen Thous angehörten, wurden als Glieder einer Reihe aufgefaßt, wozu schon früher (1842) J. H. Schiel (geb. 1813) burch seine Studien über organische Radikale und Homologie den Anstoß gegeben hatte. Den homologen Körpern treten bei Gerhardt auch iso= und heterologe zur Seite; die Glieder der drei auf diese Weise ge= bildeten Reihen stammen von den vier Typen ab, indem im Sinne ber früher geschilberten "Théorie des résidus" Substitutionen von Wasserstoffatomen zu stande kommen. So schien ein unitarisches Shiftem ber organischen Körper entstanden zu sein, dem freilich zunächst nur eine mehr syntaftische Bedeutung beiwohnte. Konstitution des Stoffes in dem höheren Sinne, wie ihn Berzelius angebeutet, zu ergründen, mar Gerhardts Vorsat nicht; er begnügte sich vielmehr damit, "Spiegelbilder" der Umsetzungen, welche thatfächlich vor sich gehen, konstruiert zu haben, und leistete grund= sätlich Verzicht auf tieferen Einblick in die eigentlich atomistische Die Typenlehre von Dumas hatte unter Gerhardts Struktur. Händen mit der älteren Radikaltheorie eine Verbindung eingegangen, und das "Système unitaire" gewährte den Chemikern die Mög= lichkeit, sich auf einem überaus verzweigten und noch wenig ge= ordneten Gebiete leichter zurechtzufinden. Einen höheren Wert jedoch als ben eines finnreich ausgebachten Schematismus war die große Mehrzahl der Fachleute auch dem neuen Gerhardt= schen Lehrgebäude nicht beizumessen gewillt. "Die Rüglichkeit der

fogenannten Typentheorie" leugnete auch v. Liebig nicht mehr, ber in ben vierziger Jahren bie Scharfe feiner Rritit, nicht burchmeg gang objeftiv, an Gerhardts Jugendarbeiten erprobt hatte, aber für bie Philosophie ber Chemie, für die chemische Statil, mit Berthollet zu fprechen, war nicht eben viel gewonnen. Immerhin war ber nach ber angegebenen Richtung bin erzielte Fortschritt bedeutungsvoll genug, um die Frage, wer fich bei bemfelben bervorragend beteiligt hatte, jum Gegenstande lebhafter Erörterungen und Brioritätsreflamationen zu machen. Deben Laurent, Burg und mitte--ton, ber gum ofteren mit 2. Chiogga vereint ba auch ber Amerikaner ite Th. St. Sunt (1826-1892) ju nennen, ber Urheber einer originellen, chemischen Erdbilbungshppotheje; feine in Sillimans Journal veröffentlichten Abhandlungen waren in Europa nur wenig gelefen worben.

Jedenfalls bot Gerhardts Einteilungsmodus eine bequeme und sichere Unterlage für weitere Untersuchungen auf bem von ihm fultivierten Arbeitsfelbe. Williamfon hatte 1851 barauf hingewiesen, daß es mehrbafifche Radifale geben tonne, und hieran fnüpfte feche Sahre fpater ein noch jugendlicher Gelehrter an, dem seine Wissenschaft noch für tiefgreifende Forberung verpflichtet werden sollte. Friedrich August Rekule — nachmals Refulé von Stradonit - (1829 - 1896) erweiterte Gerhardtiche Systematik durch die Annahme ber gemischten Typen, an deren Existenz der altere Meister nur insofern schuchtern gedacht hatte, als er für die Aminbasen einen Typus Ammoniat + Baffer aufstellte, der eben als ein gemischter bezeichnet werden Diese neuen Typen ließen den Zusammentritt mehrerer Moleküle zum Bilben von Berbindungen als eine Notwendigkeit erscheinen. Sest fiel der Gegensatz zwischen gepaarten und anderen chemischen Verbindungen fort, indem der für ersteren Fall nor= mierte Thous einfach Radikale an ber Stelle bes Bafferftoffs aufwies. So war Gerhardts Theorie nicht nur wesentlich abgerundet, sondern auch innerlich gesestigt worden, so daß fie, wie Labenburg betont, eine Reihe von Jahren hindurch die organische Chemie zu beherrschen vermochte. Aber wie dies in der Geschichte

ber Naturwissenschaften kein seltenes Vorkommnis ist, so schuf diese wichtige Ausgestaltung zugleich die Vorbedingungen des Hinfälligswerdens der Doktrin selbst. "Die Thpentheorie war," so drückt sich der genannte Historiker der Chemie aus, "nur eine formale Anschauung, welche ihre Bedeutung verlor, sobald man den geistigen Inhalt derselben aufgesaßt hatte." Kekulé reihte den älteren Thpen als neuen Thpus das Grubengas an, dem er Methylwasserstoff, Chlormethyl, Chloroform, Chlorpikrin und Acetonitril zuordnete. Immerhin läßt sich zwischen den Thpen des damals in Gent lehrenden jungen Chemikers und denen, welche seit Gerhardt seinen Fachgenossen geläufig waren, ein gewisser Unterschied herauss
jühlen, der später zum Gegensaße werden und zu einer vollständig neuen Formulierung der Konstitutionshppothesen hinüberleiten sollte.

Bon den Arbeiten Rolbes und Franklands, deren Kern die Brüfung der von Berzelius fo hoch gewürdigten Baarlinge ausmachte, mußte schon in dem früheren Abschnitte gesprochen werben, weil dieselben eben in ber ersten Hälfte des Jahrhunderts ihren Ursprung hatten. Kolbes Abneigung gegen den Typenbegriff mochte vielleicht, falls nur hinter diesem nicht mehr gesucht wird, als er zu leisten bestimmt und befähigt ist, etwas zu weit gehen; gleichwohl geht auf seine Initiative hauptsächlich das nach und nach von so großen Erfolgen gefrönte Bestreben zurück, über eine - wenn auch noch so geistvoll ausgedachte - Schablone hinaus= zugehen und wirklich in das Innere der Körperwelt einzudringen. Franklands Entdeckung des Zinkäthyls, einer nach den ver= schiedensten Seiten merkwürdige Eigenschaften in sich schließenden Berbindung, leitete eine neue Epoche in der Entwicklung der analytischen Chemie ein, in welche mehrere ber uns schon aus dem früheren Abschnitte bekannten Forscher, wie Woehler und Loewig, handelnd eingriffen. Auch der Engländer 28. Odling (geb. 1829), Berfasser eines geschätzten "Manual of Chemistry" (London 1861), und der Amerikaner J. M. Crafts (geb. 1839) dürfen hier nicht vergessen werden. Neben zahlreichen neuen Dar= stellungen kam auch die strenge Theorie zu ihrem Rechte, indem Kolbe eine neue Interpretation des Wesens der organischen Ber= bindungen gab, deren Kern erhalten geblieben ift, wenn auch die

Musbrucksweise nicht mehr Beftand hat. Das Wort Paarung, welches von Bergelins und Gerhardt, allerbinge nicht in ibentischem Ginne, gebraucht worden war, übertrug ber Marburger Chemifer, ber ein Jahrzehnt fpater (1865) eine Bierbe ber Leipziger Sochichule werden follte, auf die Zusammensegung ber als organisch bezeichneten Rorper überhaupt; biefelben find burchweg gepaarte Rabitale, und zwar ift es zumeift ber Rohlenftoff, ber mit ben Rabifalen eine Baarung eingeht. Daburch mußte auch die chemische Formelsprache eine Anderung erleiben. ichon angebeutet, ift nicht bie Glofamtheit ber neuen Rolbe ichen Lehren, die ihren Ausga 8 eleftrochemische Snitem von un Bergelius, nicht verleugnen m und fonnen, in ben bauernben Besits ber Wiffenichaft übergegangen, aber bie Anregung, welche von ihnen ausging, hat fich jedenfalls in hohem Grade nachhaltig erwiesen. Die icharfe Scheibung zwischen Moleful und Atom, welche in jenen Jahren in den Mittelpunkt aller chemischen Kontroverfen zu treten begann, ift bei Rolbe noch nicht durchgeführt, und auch die Anficht, bag ber die Baarung bewirfende Stoff Radifal ober Element - die Berbindung nur untergeordnet beftimme, mußte aufgegeben werben, nachdem Frankland (1852) gezeigt hatte, daß die von Williamson als Sättigungskapazität eingeführte Größe von der Art der Paarung ftark abhängig ift.

Franklands ganze Tendenz ging dahin, die Grundanschauungen, die ihn mit Rolbe verbanden, und die in letter Instang erwähnter= maßen in dem von Bergelius bereiteten Boden wurzelten, mit den Inpentheorien zu befreunden; erkannte er doch das Berdienst und den Wert dieser letteren ruckaltlos an, obwohl er ihnen zum Vorwurfe machte, daß lediglich auf die Anordnung, zu wenig aber auf die spezifische Ratur der Atome in ihnen Gewicht gelegt werbe. Je weiter Frankland in feinen Untersuchungen fortschritt, desto bereitwilliger zeigte er sich, die Konkordanz mit ber von den französischen Führern patronisierten Schule anzubahnen; "für die Typiter", fo tennzeichnet Labenburg dieje Durchgangsphase, "war Franklands Übertritt ein Gewinn, benn er brachte ihnen fremde Anschauungen mit, die sich trefflich ver= werten ließen." Das frühere geistig intime Berhaltnis zwischen

bem englischen Chemifer und seinem deutschen Freunde Rolbe wollte sich unter diesen Umständen kaum noch aufrecht erhalten laffen, weil der lettere mit der ihn charafterifierenden Bähigkeit bas Berzeliussche System verteidigte, allein das Schwergewicht der Thatsachen konnte auch in diesem Kalle nicht umbin, sich geltend zu machen, und im Jahre 1857 vollzog Kolbe mittelft des in Liebigs Zeitschrift gedruckten Auffatzes "Über die rationelle Zufammenfetung der fetten und aromatischen Säuren" feinen Übertritt in das bisher gegnerische Lager, worauf er dann auch wieder zusammen mit Frankland arbeiten fonnte. Der fundamentale, zwar von Woehler antizipierte, aber selbst noch für den großen schwedischen Bahnbrecher zu fühne Sat wird jett ausgesprochen: "Die organischen Körper sind durchweg Abkömmlinge anorganischer Berbindungen." Mit Bezugnahme auf Ent= bedungen, die Mitscherlich und J. A. Wanklyn (geb. 1834) ge= macht hatten, werden die Rohlenstoffverbindungen von der Rohlen= fäure, die Schwefelverbindungen von der Schwefelfäure abgeleitet. Bei allebem wird man in Kolbes Arbeiten, die ausnahmslos Bereicherungen der Wissenschaft enthalten, das Streben nicht verfennen können, von der überkommenen Denkweise möglichst viel zu retten, und manche neuere Theorie hatte sich deshalb seines Beifalles nicht zu erfreuen. Der eminent fruchtbare Begriff ber Balenz insbesondere mußte ohne seine Unterstützung, ja in ge= wissem Sinne sogar unter dem Ginflusse der Gegnerschaft des Meisters, den Weg machen, der ihn zu einer dominierenden Stellung emporführen follte.

In der Chemie läßt sich, teilweise sogar mit größerer Sichersheit, als dies in anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen geschehen kann, sehr deutlich das Herauswachsen einer neuen Erskenntnis aus früher schon erkannten Wahrheiten versolgen. So hat auch die Theorie der Balenz ihre Wurzel im Dalton schen Lehrsatze von den multiplen Proportionen. Hat man zwei versichiedene Grundstoffe a und de, so kann a sich mit einer wechselnden Anzahl von Atdmen des Elementes du einem neuen Körper versbinden. Der Ausdruck Sättigungskapazität, welcher diese variierende Eigenschaft des nämlichen Elementes, je nachdem es zu anderen

Substangen in Rontaft tritt, fennzeichnen follte, geht auf 2Billiam fon gurud, aber eine wirfliche Gefegmäßigfeit war bierin fo menig, wie in bem gleichfalls fo verschiebenen Berhalten ber Gubftitutionen, zu ermitteln gewesen. Run gelangte aber Frankland, beffen einschlägige Arbeiten im Jahre 1853 an einer vorläufigen Ctappe angefommen waren, zu der bald darauf auch von Rolbe felbständig gewonnenen Ginficht, daß die gepaarten Berbindungen von anorganischen Körpern abstammten, indem nur die Sauerstoffaquivalente burch Rohlenstoffrabifale erfest feien. Doch hielten fich die Berhaltnisgentien, ..... beren fich folche Berbindungen vollzogen, in engen erichien als möglich, für jedes Element die Baleng, d. h. di en auszumitteln, welche bas Bufammentreten besfelben mit Atomen anderer Elemente gu einer neuen Berbindung regelten. Diese Auffassung brach fich nicht eben schnell Bahn, obwohl auch andere Gelehrte gelegentlich gang nahe verwandte Gedanken aussprachen, und namentlich bachte man noch nicht baran, numerisch die Baleng besjenigen Elementes auszubrucken, welches als bas im eigentlichen Ginne organische zu gelten bat, nämlich bes Rohlenftoffes.

Den Fortschritt, welchen die Wiffenschaft machen mußte, sobald ihr dieser gewaltige Jund zufiel, bahnten in ihrer Art an Experimentalunterjudjungen von H. L. Buff (1828—1872), Wurt und M. P. E. Berthelot (Abschnitt IX), welch letterer als der hochgeachtete Senior der französischen Chemiker noch unter uns weilt und die Welt durch die Fulle seiner sich ftetig folgenden Unterjuchungen in Staunen fest. Wie man dies fo häufig wahrnimmt, war man von der Ziehung der entscheidenden Schluffolgerung stellenweise gar nicht mehr weit entfernt, aber es bedurfte doch eines überragenden Beiftes, um den lange vorbereiteten Schritt auch wirklich zu thun. Die "Annalen der Chemie und Pharmazie" brachten im Jahre 1858 einen Beitrag von Rekule, ber fich unter einem viel versprechenden Titel einführte: "Über die Konstitution und die Metamorphojen der chemischen Verbindungen und über die chemische Natur des Kohlenftoffs." Der Berheißung entsprach der Inhalt, obwohl der Autor jelbst ausdrücklich erflärte, er könne "Betrachtungen diefer Art nur untergeordneten Wert" beilegen.

Die Thatsache, daß der Rohlenstoff vierwertig, vieratomig ist, bilbete von nun an die feste Grundlage der organischen Chemie. Wie auch der Stoff beschaffen sein mag, der sich mit Kohlenstoff verbindet: Abdiert man die Anzahl der Atome des ersteren, welche au einem einzigen Atome Rohlenstoff hinzutreten, so kommt ftets bie Rahl vier heraus. Freilich hatte, worauf wir bereits hinwiefen, Frankland für andere Elemente, zumal für Stickftoff und Phosphor, deren konftante Mehrwertigkeit auch schon festgestellt, und insofern ware der methodische Wert von Refules Reuerung nicht gar so hoch zu veranschlagen gewesen, allein erstens war es eben doch der Rohlenstoff, dessen chemische Grundeigenschaft von so einschneidender Bedeutung ift, und zum zweiten mußte der geist= volle Forscher an seine erste Entdeckung, von der er ja gar nicht einmal besonders hoch dachte, den Übergang zu weiteren, folgen= reichen Schlufreihen zu knüpfen. Es trat die bislang notgedrungen zurückgestellte Frage nach der Verkettung der Atome in den Vordergrund, und der lette Rest der dereinst maßgebenden, längst vielfach erschütterten Lehrmeinung von der prinzipiellen Verschieden= heit anorganischer und organischer Verbindungen mußte schwinden. Auf die Streitfrage, ob die Auffindung der Bieratomigkeit des Kohlenstoffes thatsächlich Kekulés Verdienst, oder ob dasselbe den beiden Dioskuren Frankland und Rolbe zuzusprechen sei, soll an diesem Orte nicht eingegangen werden; Rolbe selbst, der sich mit seinem Nebenbuhler gerne kritisch auseinandersetzte (Kritik Rektoratsrede von Rekule über Ziele und Leistungen der Chemie, Leipzig 1878; Entwicklungsgeschichte der theoretischen Chemie, ebenda 1881), hat die Stadien des Erkenntnisprozesses in seiner Art ein= gehend dargelegt. Ganz allgemein dürfte jedoch dem Hiftvriker der Wissenschaft die Pflicht obliegen, denjenigen als den Entdecker einer neuen Wahrheit zu feiern, der diese als der erste in der Form aussprach, in welcher sie ber Nachwelt übermittelt und in ben Unterricht ber jungeren Generationen aufgenommen worden ift. Obwohl mithin nicht geleugnet werden fann, daß in Rolbes gablreichen Arbeiten ebenso wie in Franklands Studien über die Sättigungskapazität sozusagen alle Bestandteile des mit dem Namen Refules verbundenen Theoremes verborgen liegen, jo mar es eben 684

doch dieser lettere, ber dafür die flare und eindeutige Formulierung angab, welche nun einmal in ber Wiffenschaft ben Musichlag ju geben pflegt.

Man murbe es faum verfteben, bag Retule gleichwohl mit fo fühler Referve von der glücklichen Divination fpricht, Die ihm zu seinem wichtigen Junde verholfen hatte, wüßte man nicht, daß, wie ichon wiederholt bemerft, die gange Gerhardt iche Richtung nur außerst bescheiben von ber Möglichkeit dachte, durch die chemiichen Formeln und beren Umbilbung einen wirklich tieferen Ginblid in ben Bau ber R" ielen. Refules Cat erheifchte aber eine phi s funtaftifche Schema hinausnı gebende Deutung, und M. @ uper, ber nur gang wenig fpater bon fich aus die Bierwertigkeit des Kohlenftoffs entbedte, tonnte fich nicht mehr biefem in der Ratur ber Sache liegenden Berlangen entziehen. Er unterschied für bas Busammentreten ber Elemente zwei Mobalitaten, die Bahlverwandtichaft und die Gradverwandtichaft, und biefe lettere bedt fich bem Ginne nach fo ziemlich mit der Baleng der deutschen Chemiter, die jetzt auch beutsch als Wertigfeit bezeichnet wirb. Bon ben Balengwerten, injoweit fie damals befannt waren, ausgehend, fuchte Couper bie Formeln der wichtigeren organischen Berbindungen — Alkohol, Effigjäure, Ather, Blaufäure u. f. w. - fo zu ichreiben, daß fie nicht nur einer willfürlichen Übereinkunft entsprachen, sondern echte Ronftitutionsformeln darftellten, und in diefer Abficht berührte er sich wieder mit Kolbe. Innerhalb der Moleküle war dieser neuen Hypothese zufolge eine verschiedenartige Anordnung der Atome denkbar, die fich in dem differenten Berhalten der fo entstandenen chemischen Berbindungen offenbaren mußte, und es galt, diefer abweichenden Struftur auf die Spur zu fommen. Diejer Rame wurde vorgeschlagen von dem Ruffen A. Butlerow (1828 - 1886), der 1859 eine Besprechung der Couperichen Theorie publizierte. Als Struftur faßt er bündig "die Art und Beije ber gegenseitigen Bindung ber Atome in einem Moleful." Ist dies der Fall, jo wird auch die weitherzige Annahme der Thpentheoretiter hinfällig, daß ein und diefelbe Berbindung in verschiedenen chemischen Formeln ihre gleich richtige und abäquate

Darstellung finden könne; zu jeder Verbindung gehört auch nur eine einzige Formel. Das Emporkommen der Strukturstheorie spricht sich rein äußerlich, auch dem Laienauge sosort versständlich, in den zahlreichen graphischen Diagrammen aus, die von nun an die chemischen Lehrbücher und Fachzeitschriften erfüllen. Unter Denjenigen, die zuerst einen umfassenden Gebrauch von den neuen Wethoden machten, ist an hervorragender Stelle auch R. A. K. Erlenmeher (geb. 1825) zu nennen, der schon 1860 einen gewichtigen Ansang mit der Lösung der schwierigen Frage nach der Zusammensezung der Eiweißtörper machte.

Die Behauptung Butlerows führte notgedrungen, falls sie sich als zutreffend erwies, zu der Annahme, daß die Wertigkeit eines Grundstoffes tonftant fein muffe, daß fie nicht, wie Burt und A. Raquet (geb. 1834), der spätere raditale Politifer, wollten, eine wechselnde fein konne. Für die erftere Alternative entschied sich Kekulé, der Balenz — Atomizität in seiner damaligen Nomenklatur — und Atomgewicht für gleich stabile Größen er= flärte, jedoch vor dem Forum der Folgezeit nicht unbedingt Recht behalten hat, da eben auch das Beweismaterial, mit dem er zu operieren hatte, den strengeren Anforderungen nicht genügen konnte. Die schroffe Art, wie er molekulare Berbindungen, die bei Unwendung großer Site in ihre Konstituenten zerfallen sollten, ben von ihm fo genannten atomistischen Berbindungen gegenüberstellte, die auch im gasförmigen Aggregatzustande als solche fortbeftunden, entbehrte der überzeugenden Kraft und vermochte sich nicht zu behaupten, als Rolbe und Ch. 28. Blomftrand (geb. 1826) ihre Angriffe gegen bas Prinzip diefer Sonderung richteten. Es hat nachgerade den Anschein gewonnen, als treffe der Erfahrungsfat, diefes und jenes Element ift n-wertig, zwar innerhalb eines weiten Bereiches zu, erleide aber, wenn die Boraus= setzungen eine ganz andere Gestalt annehmen, selber eine Modifi= kation. So ist 3. B. unter normalen Umständen für Phosphor n = 3, aber ber später gelungene Nachweis bes Bestehens gewisser isomerer Berbindung dieses Elementes legt die Bermutung nabe, daß im gleichen Falle auch n = 5 werden könne. Auch die Ergebniffe, die 2B. Loffen (geb.1838) bei feiner Prüfung anderweiter Isomerien (1875—1877) erhielt, dürften im Sinne einer — allerbings beschränkten — Bariabilität der Wertigkeit zu deuten sein. Es sind hier schon Fragen eröffnet, an deren exakte Ersörterung erst dann zu denken war, als sich, wie wir nun in Bälde sehen werden, die Möglichkeit einer geometrischen Umsormung der überlieserten chemischen Atomistik erkennen ließ.

Die Natur isomerer Berbindungen war in Abschnitt IX ffizziert worden, denn ichon in ben zwanziger Jahren war, bant ben Bemuhungen eines Liebig, Faradah und Bergelius, eine Reihe isomerer, b. h. gleich ;-----ter und boch physikalisch wie chemisch nicht überei rper nachgewiesen worden, und die theoretische W stigfeit inftandes hatte bafür geforat, daß er nicht mehr von der wissenschaftlichen Tagesordnung verschwand. Runmehr war für die vielfach noch dunkle Lehre ein neues Licht aufgegangen, und zwar bienten bie Strutturformeln einem boppelten Zwede: Gie gaben Mufichlug über bas Befen ber Ifomerie und führten gu bewußter, rationeller Auffindung neuer Bufammenfegungen biefer Art, mahrend vorher boch zumeift nur ein gludlicher Bufall bei ber Erweiterung ber bestehenden Isomerientafel mitgewirft hatte. Die Strufturtheoretifer konnten baran nicht zweifeln, bag zwei Gubstangen, die man für chemisch identisch halten mußte und bie hinterher diese Vermutung Lügen straften, nur durch eine Um= lagerung der Atome voneinander unterschieden feien. gehört die von A. B. Sofmann, zusammen mit Dlehaufen, über die Jomeren des Chanursaure-Athers angestellte Untersuchung (1871). Vor allem aber fand der große Chemifer hier Gelegenheit einzugreifen, mit dem wir im vorhergehenden Abschnitte als mit einem ber führenden Beifter ber mobernen Sygiene Befanntschaft ichloffen. Durch feine Entdeckung der Jomerie von Bein= und Traubenfäure, die im Jahre 1853 perfett geworden mar, fah sich Q. Pasteur in dieses Forschungsgebiet hineingezogen, dem er nachgerade auch eine besondere Monographie gewidmet hat ("Recherches sur la dissymétrie moléculaire des produits organiques naturels", Paris 1861). Ihm folgend, muß man annehmen, daß die Anzahl der isomeren Bildungen, welche mit der

gleichen Menge chemischer Bausteine aufgebaut werden können, eine beliebig große sein kann, denn Pasteur selbst that das Dasein von vier isomeren Weinsäuren dar, und ein strenger Beweis dassür, daß mit der Zahl 4 diese Zahl erschöpft sei, kann nicht ersbracht werden. Allerdings reicht die Chemie allein nicht zu, um diese verschiedenen Anordnungssormen sonst gleichsörmig gebildeter Atomkompleze zu isolieren, sondern es muß auch jene physikalische Untersuchungsmethode hinzugenommen werden, die auf der unsgleichsinnigen Drehung der Polarisationsebene des Lichtes beruht. Angesichts des Umstandes, daß also auch die Physik Mittel zur Erkennung der Isomerien an die Hand giebt, war L. Carius (1829—1875) in seinem guten Rechte, wenn er (1863) die physsikalische Isomerie als einen selbständigen Erscheinungskomplex von den übrigen Manisestationssormen dieses Phänomenes abstrennte.

Ehe wir dazu übergeben fonnen, den Ausweg aufzuzeigen, ber aus einem Wirrfale verwickelter Einzelheiten zu einer atomi= stischen Interpretation von überraschender Ginfachheit führen sollte, haben wir vorerst noch den weiteren Schicksalen der Strufturtheorie Mit jener glücklichen Hand, die man so oft an ihm bewundern muß, entwarf Kekulé im Jahre 1865 die Grundzüge einer neuen Auffassung ber aromatischen Berbindungen. Schon geraume Zeit kannte man bas Bengol, eine Fluffigkeit, welche Faradan als Destillationsprodukt fetter Dle dargestellt und gang besonders aus dem Steinkohlentheer gewonnen hatte. Daß im Benzol je sechs Kohlenstoff= und Wasserstoffatome mit= einander verbunden sind, war ebenfalls bekannt, aber die Frage nach der Art ihrer Vereinigung war noch offen. Rekule ging von der offenen Kette aus, welche den bisherigen Vorstellungen zufolge in der Fettreihe dominieren sollte, und sprach dem Benzol eine geschlossene Rette zu, und damit war auch der Anlaß zu einer geometrischen Konstruktion bes Atomverhaltens gefunden. Die Strukturformel ist gegeben durch ein regelmäßiges Sechseck, in dessen Gen die alternierend ein= und zweiwertig gebundenen Roblenstoffatome stehen, deren jedes mit einem Atome Wasserstoff vereint zu denken ist. Dieses Sechseck bilbet das Schema, mit

dem manipuliert wird, um die verschiedenen Glieder ber porermähnten Reihe zu erhalten. Die aromatischen Berbindungen entstehen, wenn die Wafferstoffatome ihre fich symmetrisch augeordneten Blage verlaffen und durch Atome eines anderen Elementes vertreten werben. Da fechs Eden vorhanden find, und da für jeden Schunft eine zweifache Raumanordnung bentbar ift, jo wird man von vornherein mutmagen durfen, daß, wenn ftatt bes Bafferftoffs ein neues Element eintritt, gwolf ifomere Rörper heraustommen muffen, und daß dem wirklich fo fei, ift auch 1878 bon & R. Beilftein (geb. 1838) und M. Rurbatow (geb. ! efest worden. Refulés Symate befundeten, dem wirklichen bolit, die eben ou Berhalten ber Natur treu angepaßt fein muß, hatte einen gewiffen hobegetischen Ruten für die Erforschung anderer Borfommniffe und bis zu einem gewiffen Grabe vorbildlich für bie Raumchemie, und es wurde grundfäglich diefer Rugen nicht geschmälert, wenn A. Claus (1840-1899) bie beragonale Anordnung mobifizierte, oder wenn A. Labenburg ("Theorie ber aromatischen Berbindungen", Braunschweig 1876) die Doppelatome in die Eden eines geraden breiecigen Prismas verlegte. Die icharfe Kritit, welche einer der hervorragendsten Vertreter der neueren Chemie, 3. B. F. M. v. Baener (geb. 1835), an den Bengolformeln übte, gerjtorte immerhin nicht die Möglichkeit einer geometrischen Anordnung der Atome in einer jolden Berbindung, wie denn v. Baeper jelbst zulett seiner Übereinstimmung mit Claus Ausbruck verlieh. Huch viele Körper, mit denen uns erst spätere Forschung bekannt machte, haben sich ben für die aromatischen Berbindungen als giltig ermittelten Bejegen unterordnen laffen; dahin gehören das An= thracen, ein bei der Bereitung von Alizarin eine Rolle spielender Rohlenwafferstoff aus dem Steinkohlentheer, und das ebenfalls aus Diesem Rörper gezogene Naphthalin, das als Schutmittel von Mleidern gegen niedere Tiere weite Berbreitung gefunden hat und unter dem Gesichtspunfte der Strufturtheorie dem Bengol völlig zur Seite gestellt werben muß. Die Arbeiten von R. Fittig (geb. 1835) und R. Graebe (geb. 1841), dem Entbeder bes fünftlich hergestellten Alizarins, haben nach diefer Seite bin die wert=

vollsten Aufschlüffe geliefert. Zumal die Bearbeitung der fogenannten Chinone durch Graebe muß als eine in methodologischer Sinsicht besonders verdienstliche hervorgehoben werden. stanz, von der hier die Rede ist, war schon viel früher von A. Wostresensty (1819?—1880) aufgefunden worden, aber über ihre Stellung in dem Rahmen der Theorie dachte man zunächst nicht besonders nach, bis Graebe darauf verfiel, daß man es da mit einem bemerkenswerten Analogon des Benzols zu thun habe. Wir werden auf den auch technisch sehr verwertbaren Stoff bei unserem Überblicke über die industrielle Chemie zurückzukommen Aus diesen umfänglichen und feinen Untersuchungen, bei benen sich stets Reflexion und Experiment die Hand boten, resul= tierte auch eine scharfe Umgrenzung des vorher noch etwas vagen Begriffes der gromatischen Verbindungen, um die sich vorzugsweise Biftor Meyer (1848-1897) verdient machte ("Die Thiophengruppe", Braunschweig 1888). Auch begnügte man sich nicht mehr mit ber Aufstellung der Strukturformeln, sondern man bachte auch an die chemische Ortsbeftimmung, beren Aufgabe es ift, wenn durch Substitution aus dem Benzol ein neuer Körper entstand, die relative Lage der vertretenden Atome zu ermitteln. Adolf v. Baeyer, Ladenburg, Graebe u. a. sind auch für diesen Bweck die Untersuchungsmittel und Methoden geschaffen worden. Insbesondere ist man hierbei auch einer neuen, der älteren Chemie unzugänglichen Erscheinung auf die Spur gekommen, welche von B. R. Laar (geb. 1853) im Jahre 1885 den Namen Tautomerie empfing, und die sich dadurch kennzeichnet, daß zwei verschiedene Strukturformeln notwendig sind, um die chemische Konstitution solcher Körper, als deren bekanntester Repräsentant der Cyan= wasserstoff gelten kann, richtig wiederzugeben.

Alle diese sich drängenden Entdeckungen brachten auch eine grundstürzende Anderung in den theoretischen Anschauungen zuwege, die man sich zu verschiedenen Zeiten, jeweils unter dem bestimmenden Eindrucke des augenblicklichen Wissensstandes, gebildet hatte. Der Historiker überzeugt sich, ohne daß ihn diese Wahrnehmung zu überraschen vermöchte, daß dieselben Versuche, das atomistische Problem zu lösen, die ein- und zweihundert Sahre 690

3. Hendrick van't Hoff aus Rotterdam (geb. 1852), ein Schüler von Rekule und Burg, trat mit feiner Goche machenden

Mbhandlung ("Vorstel tot uitbreiding der Structuur-Formules in de Ruimte", Rotterdam 1874) noch in sehr jugendlichem Alter Seit 1878 Professor an der "freien", d. h. nicht vom Staate unterhaltenen Universität Amsterdam, hat er die Wissen= schaft mit zahlreichen, namentlich synthetischen Arbeiten bereichert, **die durchweg** von dem gleichen Prinzipe getragen und befruchtet waren, und so fügte es sich, daß er vor ein paar Jahren nach Berlin berufen ward und nunmehr in Deutschland die von ihm erdachten Lehren zum Gemeingute ber Chemiker machen kann. waren dieselben vor seinem Übertritte nach Deutschland dort nicht etwa unvertreten. Schon bald nach dem Erscheinen der erweiterten französischen Bearbeitung der oben genannten Schrift (Rotterdam 1875), von welcher F. Herrmann (Braunschweig 1877) auch eine beutsche Ausgabe veranstaltete, hatte einer der hervorragenosten beutschen Chemiker, J. Wislicenus (geb. 1835), die stereochemische Auffaffung zu ber feinigen gemacht, was ihm um fo leichter fallen mußte, als er bei früheren Studien über die Ronstitution ber Milchfäuren schon barauf verfallen war, daß hier die räumliche Anordnung der Atome innerhalb des Molefüles von Belang fein muffe. Ihm ift es zu danken, daß weitere Kreife in die Lage verfett wurden, sich selbst ein Bild von den Borteilen, ja von der Naturnotwendigkeit der neuen Theorie gestalten zu können; er legte nämlich deren Grundzüge in einem überaus lichtvollen Bortrage nieder, den er 1887 vor dem Plenum der Wiesbadener Natur= forscherversammlung hielt und durch Vorzeigung paffend gefärbter Modelle in höchst glücklicher Weise veranschaulichte. Lehrbuch bes von van t'Hoff geschaffenen Wissenszweiges ist von A. Hantich (geb. 1857) verfaßt worden (Breslau 1893), fo daß man mehr und mehr hoffen darf, diese auch für die theoretische Physik fundamentale Regeneration der antiken Atomistik festen Fuß in der Naturwissenschaft fassen zu sehen. Für die geschichtliche Seite der Disziplin wird man sich auf R. F. Auwers' (geb. 1863) "Entwicklung der Stereochemie" (Heibelberg 1890) beziehen, und sogar ein "Handbuch der Stereochemie", redigiert von C. A. Bischoff und P. Walden, ift seit 1894 im Erscheinen begriffen; somit ift dafür Sorge getragen, daß jeder Chemiker sich über die Beziehungen,

welche fein Jad mit ber geometrischen Raumlehre verlnüpfen, grundlichft unterrichten fann. Die Frage, ob es noch erforderlich fein wird, Bewegungehppothefen ju Silfe ju nehmen, mittelft beren eine gegebene Raumanordnung in eine andere übergeführt werben tann, wollen wir bahingestellt fein laffen. Bislicenus felbit glaubt ohne die Boraussegung besonderer, Richtung gebender Affinitatenergien nicht anstommen gu tonnen, und bie anffallende Erscheinung ber Tautomerie schien manchen Fachmannern auf einen Schwingungeguftand ber Atome binguweifen. Go bielt noch in allerneuefter Beit & Annenenagel bafur, bag bie von 3. Thiele (geb. 1865) nad wi m mehrjachen Bindungen von Roblenftoff- und anderweiten omen ohne die Bewegungshupotheje nicht wohl begriffen werden fonnten, was jedoch ber andere Chemiter nicht zuzugestehen geneigt ift. Gehr eingebend bat fich fiber bie Atombewegung auch Bunberlich im Jahre 1886 ausgesprochen. Alle dieje Spetulationen befinden fich noch zu fehr im Rluffe, um jest ichon bas Objett einer wirklich objettiven geschichtlichen Darftellung werden zu tonnen. Nur beffen fei noch gedacht, daß van t'Soff in ber zweiten beutichen Husgabe feiner berühmten Programmichrift ("Die Lagerung ber Atome im Raume", Leipzig 1894) auch die Stereochemie des Stickstoffs gang ebenso eingehend begründet hat, wie dies von ihm zuerst nur für den Rohlenftoff bethätigt worden war.

Jedenfalls mangelt es auch heute schon nicht an Thatsachen, welche die Berechtigung der Behauptung, daß die verschiedene Zusammenstellung der Atome die augenfälligen Berschiedenheiten im Berhalten von chemisch anscheinend identischen Körpern bestriedigend aufflärt, außer Zweiselsehen. Die Drehung der Polarisationsebene im einen oder anderen Sinne verliert den ihr ursprünglich anhastenden Charafter einer allein dastehenden Sonderbarkeit, sobald man vernimmt, daß die Kohlenstoffatome der betreffenden Berbindungen in ihrer räumslichen Stellung auch eine entgegengesetze Symmetrie erkennen lassen. Die noch zu erwähnenden, großartigen Leistungen von Emil Fischer (geb. 1852) auf dem Gebiete der Zuckersunthese, von A. v. Baeper in der Ersorschung der sogenannten Ringe, von V. Weber in

ber Burudführung gewiffer Ifomerien auf die Berteilung ber Rohlenstoffatome haben eine Durchdringung mit stereochemischen Ibeen zur Grundlage gehabt. Aus diesen erhellt, daß Isomerie Regel und nicht Ausnahme ist, und daß es nur an der Un= vollkommenheit unferes Wiffens lag, wenn die wenigen Fälle, die nach und nach zur Kenntnis der Chemiker kamen, den Sindruck bes Unomalen erweckten, während umgekehrt dann, wenn für die Atome eine Vielzahl von Möglichkeiten besteht, sich räumlich in Gruppen zusammenzuordnen, die Wahrscheinlichkeit, diese Kon= figuration werde nicht immer eine absolut identische sein, als sehr nahe liegend betrachtet werden muß. Stereochemisch scheint ferner eine Beobachtung gedeutet werden zu muffen, die B. Meger 1896 machte: hier und da gewinnt es den Anschein, als ob eine Verbindung, auf deren Zustandekommen man warten darf, sich nicht oder doch nur langsam bildet, gerade als ob den neu eintretenden Atomen der freie Bewegungsraum versperrt wäre. Doch hat es auch gegnerische Stimmen gegeben, wie z. B. Claus, und es ist der auch im günstigen Falle gewiß ganz berechtigte Rat erteilt worden, nicht absolut Alles von einer Theorie zu erwarten, die ja auch im Sinne ihrer Anhänger immerhin nur einem Teile ber zahllosen Einzelphänomene gerecht zu werden vermag. Wenn z. B., wie E. Richard Mener (geb. 1846) wahrscheinlich machte, Beziehungen zwischen Farbe und Struktur der Körper obwalten, so würde es kaum angehen, lediglich in der Raumanordnung den Schlüffel für eine isoliert dastehende physikochemische Erscheinung suchen zu wollen. Auf alle Fälle aber stellt die Stereochemie für die Bukunft noch reichen Bewinn in Aussicht.

Wit der theoretischen Ausbildung der Wissenschaft bleibt aufs innigste verbunden die Synthese der organischen Körper, für welche, wie wir wissen, schon in der ersten der beiden von uns unterschiedenen Perioden durch Woehler, Kolbe und Franksland ein unerschütterlicher Grund gelegt worden war. Wie rüstig jedoch auf dieser Basis in den nächsten Jahrzehnten sortgebaut wurde, ersieht man aus der auch das geschichtliche Element dankensewert berücksichtigenden Monographie von R. Elbs ("Die synthestischen Darstellungsmethoden der Kohlenstoffverbindungen", Leipzig

1889). A. v. Baener hat hier eine erfolgreich ichaffenbe Schule gegründet, von ber uns einzelne Mitglieder bei verschiedenen Unläffen begegneten; S. v. Bechmann (geb. 1852), L. Liebermann (geb. 1852), E. Bamberger (geb. 1857), B. v. Miller (1848 bis 1899), 28. Roenigs, 3. Tafel, D. Piloty, um nur einige Namen aus ber Bielgahl herauszugreifen, find jungere Bertreter beutscher Bunge. Begetabilifche Gauren und Farbftoffe fünftlich zu bilben, ift E. Fifcher, Labenburg u. a. mehrfach gelungen; unfer Besamtwiffen von diefem Zweige ber Synthese hat 3. Biehringer überfichtlich bargeftellt. Die vielen finnreichen Methoben, beren man önnen hier unmöglich Wegende bes einen Umftanbes moge ftand ber Erörterung fein, im Borbeigeben Erwähnung geschehen, bag vermittelft bes fogenannten elettrifchen Effluviums neuerdings ruffifche Foricher schwierige Synthejen bewerfftelligt haben wollen. Diejes Berfahren brachte auch 1899 ber greife Berthelot gu Ehren, indem er mit feiner Silfe bas fprobe Argon mit Schwefelfohlenftoff eine Berbindung einzugehen zwang - berfelbe Berthelot, ber nabezu vierzig Jahre vorher, wie erwähnt, durch ben Aufbau ber Ameifenfaure aus ihren Elementarbestandteilen die synthetische Darftellung organischer Körper einen wesentlichen Schritt über den bereits von Woehler erreichten Standpunkt hinaus hatte thun laffen. Welch gewaltiger Abstand zwischen diesen Errungenschaften ber Gegenwart und dem bescheidenen Anfange! Als Studierender noch hatte der spätere Göttinger Meister die Worte niedergeschrieben: "Ich stellte mir vor, es fonne bei der Vereinigung von Chanfaure und Ammoniaf eine organische Substang und gunadift vielleicht ein ben vege= tabilischen Salzbasen ähnlicher Stoff entstehen; heute beherrscht die organische Synthese in ihren vielgestaltigen Berzweigungen die ganze chemische Wissenschaft."

Die rein theoretische Seite dieser letteren haben wir damit in dem Umsange stizziert, über den wir, so verlockend es wäre, angesichts der äußeren Berhältnisse nicht hinausgehen dürsen. Indem wir uns den Fortschritten zuwenden, welche die Lehre von den Elementen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu verzeichnen hatte, bleiben wir noch in enger Fühlung mit der Theorie. Wir vernahmen, daß Berzelius vermöge feines genialen Taktes für die Atomgewichte der damals bekannten Grundstoffe Bahlenwerte ermittelt hatte, die großenteils nur geringer Berichtigungen bedurften. Sein Werk fette Stas fort, bessen "Nouvelles recherches sur les proportions chimiques" (Bruffel 1865) — L. Aronstein (geb. 1841) hat uns dieselben in deutschem Gewande (Leipzig 1867) zugänglich gemacht — einen Abschluß der einschlägigen Unterfuchungen signalisieren. Gleichwohl machte schon die niemals rastende Erfinderthätigkeit auch wieder neue Bearbeitungen des alten Problemes notwendig; der dänische Thermochemiker J. H. P. Thomsen (geb. 1826) veröffentlichte 1894 die von ihm gefundenen, als ratio= nelle Atomgewichte bezeichneten Zahlen, und gleichfalls in den neunziger Jahren sette die Deutsche Chemische Gesellschaft einen Ausschuß ein, um die Revision, mit der schon früher begonnen worden war, in die Wege zu leiten. H. H. Landolt (geb. 1831), R. F. D. Seubert (geb. 1851) und W. Ostwald (Abschnitt XII) haben dieser Kommission angehört, und im Jahre 1899 hat diefelbe ihren wohl erwogenen Bericht erstattet, auf beffen Daten die Fachmänner des 20. Jahrhunderts wohl für längere Zeit zurückgreifen werben.

Prouts kühne Hypothese, daß sämtliche Atomgewichte durch Multiplikation mit ganzen Zahlen aus bemjenigen des Waffer= ftoffs hervorgingen, ift in Abschnitt IX gestreift und als unzulässig erkannt worden, allein tropbem war fie, wie ja gar häufig der Frrtum eine Quelle neuer Bahrheiten barftellt, der Wiffenschaft förderlich gewesen, denn durch sie war die Diskussion über eine gewichtige Frage in Fluß geraten. Gemeint ist die Frage: Läßt fich in ben Bahlen ber Atomgewichte irgendwelche Gefet= mäßigfeit feststellen? Doebereiner, Dumas, Doling und andere Chemifer von Ruf hatten eine bejahende Antwort, jeder in feiner Beise, gegeben; M. v. Pettenfofer hatte 1850 zu zeigen vermocht, daß man natürliche Gruppen der Äquivalentzahlen bilden könne, so daß gleichmäßige Differenzen der Mittelwerte entstünden, und von dem Rheinländer P. Kremers (geb. 1827) erschien feit 1863 eine Folge von Abhandlungen, durch die sich als roter Faden bas Bestreben hindurchzieht, auf physikalisch-chemischem Wege Atomgewicht, Atompolumen und Barmefapagität faufal zu verbinden. Der große Burf glüdte jedoch erft 1864 bem bamals in Breslau dozierenden 3. Lothar Mener (1830-1895), und die deutsche Belehrtenwelt erfannte bie Bedeutung feiner Entbedung fofort bereitwillig an, mahrend zwei andere Chemifer, die fich gleichfalls auf bem richtigen Wege befanden, minder glücklich waren. eilich etwas eigentumlich eingewidelten Gage bes auch in feinen tographischen Bestrebungen ftets boftrinaren M. E. Beguner Chancourtois (1819-1886), ber 1862 bie Elemente nach ihren Atomgewichten auf einer Schraubenlinie aneinanderreiben länder 3. Dewlands, ber faft wollte, blieben unber gleichzeitig mit Q. banfen formulierte, hatte mit per ahi ipottischem Steptigismus zu fampfen. Beibe Manner bemertten, f in ber Reihe ber Atomgewichte eine gewiffe Beriobigitat abgreife. Bas die erfte Bahrnehmung noch an Bestimmtheit gu munichen übrig ließ, murbe feit 1869 burch Mendelejem und gleicherweise burch 2. Meger felbft ergangt, ber barüber in feinen felbständigen Schriften ("Moberne Theorien ber Chemie", Brestan 1864, feitdem vielfach neu aufgelegt; "Die Atomgewichte der Elemente, aus ben Driginalgahlen neu berechnet", mit R. F. D. Genbert [Tübingen], Leipzig 1884; "Grundzüge der theoretischen Chemie", Breslau 1890) ausführlich berichtet hat. Jedem Elemente fommt auf Grund seines Atomgewichtes ein bestimmter Plat in der Gesamtreihe zu, und diese Zuordnung ift eine jo sichere, daß fie einerseits zur Bestimmung noch unbefannter Atom= gewichte und andererseits, wie sich noch ergeben wirb, dazu dienen fann, das Borhandensein von Elementen zu prognostizieren, die noch durch fein anderes Lebenszeichen ihre Existenz verraten Das periodische System der Elemente ist zugleich ein natürliches, und die Unterbringung eines Grundstoffes in ersterem geht ohne Willfürlichkeit von statten.

Daß beim Ablaufe ber ersten Jahrhunderthälfte eine ziemlich große Anzahl von Elementen bekannt war, zeigte Abschnitt IX, und ebenso machte uns Abschnitt XII damit bekannt, daß im sechsten Dezennium eine analytische Wethode von bisher ungeahnter Feinheit ins Leben trat. Es wurde hervorgehoben, daß sich das Lithium spektrostopisch leichter und allseitiger nachweisen ließ, und daß mit der Darstellung von Caesium und Aubidium die Spektralanalhse recht eigentlich ihre Feuerprobe bestand. Wie sich seit 1860 etwa die Ausgestaltung unseres Wissens von den Elementen vollzog, das zu schildern ist die Ausgabe, an welche wir nunmehr herantreten wollen. Erleichtert wird uns dieselbe wesentlich durch einen Vortrag, welchen A. Alemens Winkler (geb. 1838), der um diese Seite seines Faches in der neusten Zeit verdienteste Chemiser, 1897 vor der Chemischen Gesellschaft in Berlin hielt. Er behandelte darin die wechselvollen Geschicke der Elementenlehre im letten Vierteljahrhundert.

Nicht unbedacht hatte erwähntermaßen Mendelejem die Auffindung neuer Elemente vorausgesagt, denn 1879 meldete L.F. Nilson (geb. 1840) das Scandium zur Aufnahme in die Reihe der nicht weiter zerlegbaren Körper an. Schon 1794 hatte der Schwede 3. Gabolin ein merkwürdiges Mineral analysiert, dem die Mit= welt seinen Ramen beilegte, und aus diesem Gabolinit wurden mit der Zeit auch noch andere Stoffe ausgeschieden, denen teilweise Elementareigenschaft zugesprochen werden sollte; übrigens haben sich nur das Pttrium und das von J. Ch. Galiffard de Marignac (1817—1894) gefundene Ptterbium in dieser ver= muteten Eigenschaft wirklich bewährt. Das Lucium von P. Barrère hat dagegen keinen Bestand auf die Dauer gehabt, und auch die von G. Krüß (1859—1895) und F. W. Schmidt mit viel Scharffinn verteidigte Ansicht, daß Kobalt und Nickel keine eigentlichen Elemente, sondern Verbindungen eines noch zu ermittelnden Elementes, des Gnomiums, seien, hat wieder aufgegeben werden muffen. So find auch Norvegium und Jargonium nur furzlebige Pfeudoelemente gewesen, wogegen über das angeblich mit außerordentlich hohem Atomgewichte begabte Ruffium, welches R. D. Chruschtschem 1887 einführen wollte, die Aften noch nicht geschlossen sind. Im Sahre 1898 machte eine Zeitlang das Atherium von Ch. F. Brufh einiges Auffeben, weil es nach feines Entbeckers Meinung den leichteften aller benkbaren Körper bilben, im ganzen Universum verbreitet und wahrscheinlich mit dem Lichtäther der Physiker identisch sein sollte: Crookes freilich identifizierte diesen

Idealitoff ichlechtweg mit ftart verdunntem Bafferbampfe. Das Chepaar Bh. und G. Curie giebt fich in jungfter Beit ber Soffnung bin, aus ber Bechblenbe zwei neue Elemente, Bolonium und Radium, ifoliert gu haben; beibe follen in hohem Grabe rabivattiv fein, b. h. die in Abschnitt XVI naber beschriebene Sabigfeit befigen, welche bem Uran und anderen Stoffen eigen ift. R. Giefel hat fich barüber auf ber Münchener Raturforscherversammlung ausgesprochen und zwar die Radioaftivität nicht beftritten, an ber Elementarqualität bagegen gezweifelt und barauf hingedeutet, daß man möglicherweise Barnumverbindungen vor fich habe. Benn fo bas @ Brimitivitoffe Bereicherungen erhalten follte, über beren & gunächst feine Ubereinstimmung herbeiguführen mar, fo ift auf der anderen Geite auch eines Berfuches zu gedenken, burch ben einem anscheinend fest anerkannten Elemente diefer fein Charafter streitig gemacht werben follte. 28. Fittica (geb. 1850) hat einen sehr wuchtigen Angriff bieser Art auf ben Phosphor unternommen, und es ichien faft - bie betreffende Angelegenheit fpielte erft 1900 -, als folle bas scheidende Jahrhundert einer Errungenschaft beraubt werden, beren man fich feit Scheele erfreute. R. Bintler hat aber bie Berteibigung der Elementareigenschaft des Phosphors übernommen und fiegreich durchgeführt. Die Erbschaft beträgt mithin — wahr= scheinlich, weil doch noch einzelne Fragen nicht als absolut geklärt gelten können - fünfundfiebzig Elemente; Gabolinium und Therbium gelten noch als fraglich.

Eine unangreisbare Entdeckung brachte das Jahr 1875, indem P. E. F. Lécoq de Boisbaudran (Abschnitt XII) das Gallium aus der Zinkblende gewann. Zehn Jahre später drang Auer von Welsbach zu der Überzeugung durch, daß das als Element angeschene Didym diese Bezeichnung nicht verdiene; er zerfällte es in Neodym und Praseodym, zwei Substanzen, die so lange als Elemente werden gelten müssen, die der Beweis für das Gegensteil erbracht werden kann. Im Jahre 1886 endlich wurde die unter dem theoretischen Gesichtspunkte erfreulichste Entdeckung gesmacht, die des Germaniums durch Winkler. Derselbe betont nachdrücklich, daß es sich nicht um das Ergebnis einer vom Glücke

begünstigten Experimentaluntersuchung handelte, sondern daß der Bersuch erst dann einsetzte, als durch eine tiese Analyse der periobischen Reihe von Mendelejew der Ort, an dem ein noch undetanntes Element zu suchen war, seine Bestimmung gefunden hatte.
Auch B. v. Richter war die Lücke, an welcher frühere Forscher achtlos vorübergegangen waren, nicht entgangen, aber erst Winkler füllte sie aus, und man wird ihm nur beipflichten können, wenn er seinen Fund zur Aufsindung des nur aus seinen Gravitationswirkungen erkannten Planeten Neptun (Abschnitt V) in Parallele stellt.
Nur sind diesmal Leverrier und Galle in einer Person vereinigt gewesen.

Die Syftematif Menbelejews und Q. Megers gab mithin bei allen diesen Arbeiten über noch verborgene Elemente die Leit= schnur ab, und die Mehrzahl der Sachverständigen möchte wohl noch vor kurzem geneigt gewesen sein, dies für selbstverständlich Allein das Unerwartete ist thatsächlich eingetreten: feit vier Jahren kennt man eine Gruppe neuer Elemente, beren Atomgewichte fich bem periodischen Syfteme nicht einfügen. Die ersten Nachrichten über diese Entdeckung, deren einzelne Stadien mit überraschender Schnelligkeit aufeinander folgten, entstammen dem Jahre 1894. Lord Rapleigh und Ramfan, bie beiden uns als Physiker bereits bekannten Gelehrten, traten mit der Mitteilung hervor, daß fie dahin gelangt seien, ein neues, für gewöhnlich mit dem Stickstoff vorkommendes Gas von diesem zu scheiden; dasselbe wollte durchaus nicht mit anderen Körpern in Berbindung treten, und diese Sprödigkeit veranlagte die Entbeder, es Argon ("das träge") zu benennen. Man hatte nämlich be= merkt, daß der der Luft entnommene Stickstoff, mochte man bei feiner Folierung auch mit aller nur möglichen Borficht zu Werke gegangen sein, eine andere, größere Dichte hatte, als wenn man ihn auf irgend eine andere der zahlreichen Arten barftellte, über welche die analytische Chemie verfügt. Somit war im atmo= sphärischen Stickstoff noch ein anderer, ein fremder Körper ent= halten, und diefer war eben das Argon. Unverzüglich wurden die verschiedenartigften Untersuchungen über den sonderbaren Fremdling angestellt; Diszewski prüfte ihn (Abschnitt XV) auf sein Verhalten

700

gegen Ralte und Drud und ermöglichte die Berfluffigung bes Argons, mabrend Crootes beffen Spettrum vornahm. Da zeigte fich benn eine auffallende Ahnlichfeit mit einem zweiten Körper, ben man bisher nur unter bem aftrophpfifalischen Gesichtspunfte batte betrachten fonnen, mit bem fogenannten Selium, bas fich, wie befannt, burch feine eigentumliche, mit feinem ber Fraunhoferichen treifen zur Dedung zu bringende Linie im Gelb als Bemundteil ber außerften, bunnften Schichten ber Sonnenfugel gu erfennen gegeben hatte (Abschnitt XIV). Lord Ranleigh und Ramfah fügten ing nun gleich noch die zweite, nicht minder wid man das Helium auch ans irbifchen Mineralfor fonne, daß es aber auch ba itets mit bem Argon vergefell tet auftrete. Als folche Mineralien find unter anderem ber Uranitit, Broeggerit und in erfter Linie ber Clevelt gu nennen, ben M. G. v. Norbenffiold fo nach feinem Rollegen, bem Mineralchemifer B. Th. Cleve in Upfala (geb. 1840), gengunt hat. Überaus ichnell wurden auch andere Methoden zur Darftellung von Argon befannt gegeben. Bung nahm ftatt bes Magnefiums, beffen fich bie Entbeder bebient hatten, bas Lithium ju Bilfe; Th. Schloefing wies Argon in den ichlagenden Wettern der Bergwerte, 3. Richard wies es in der Schwimmblaje ber Fische nach. Dasielbe, immer das Belium mit inbegriffen, beffen Spektrum durch Runge und Paschen immer genauer studiert ward, besitt folglich eine weit allgemeinere Verbreitung in der Natur, als man anfänglich glauben tonnte. 28. A. Tilben ftellte 1896 bie Sppothese auf, das Helium möge sich in jehr vielen Metallen vorfinden, allerdings nicht im freien, sondern in jenem eigenartig gebundenen ober offludierten Buftande, den man schon wiederholt bei gasförmigen Rörpern aufzuzeigen Gelegenheit hatte, wie benn 3. B. Ramfan die Offlusion von Wasser und Sauerstoff im Palladium zum Gegenstande eines besonderen Studiums gemacht hat. Die absolute Gleichartigkeit von Argon und Helium trat in ben fortgesetten Arbeiten von Ramfan und J. N. Collie immer beutlicher zu Tage, und A. Leduc fonnte 1896 für deren Dichte einen der Wahrheit jedenfalls fehr nahe kommenden Wert ermitteln. Gine

į

neue und zwar ziemlich reichlich fließende Quelle zur Darftellung ber beiben neuen Elemente eröffnete sich balb nachher (1898) burch die Beobachtung einiger italienischer Forscher, R. Nasini, 5. Anderlini und B. Salvadori, denen zufolge Argon und Selium regelmäßig in ben vulkanischen Gaseghalationen ber Erdoberfläche zu finden sind, vor allem in den toskanischen Soffioni, welche die Industrie als wichtigste Lieferungsstätten von Borax und Borfäure kennt. Sa, es wurde sogar die Möglichfeit angedeutet, daß die Solfataren, Erbspalten, aus denen Schwefelbampfe aufsteigen, zur Ermittlung noch eines weiteren Elementes, des Koroniums, verwertet werden könnten, und an= gesichts ber mancherlei Funde, welche bie Entbeckung bes Argons unmittelbar nach sich zog, ist man diese Hoffnung nicht als illusorisch zu betrachten berechtigt. Mit großem Eifer wurden auch die schwierigen und zuerst wenig aussichtslosen Bemühungen fortgesett, den . Widerstand des Argons gegen das Eingehen von Verbindungen zu brechen. Dies mar das Arbeitsfeld Berthelots und S. Moiffans (geb. 1852), der sich durch die Vervollkommnung der Technik, mittelft enormer Sitzegrade große chemische Effette hervorzubringen, einen Namen gemacht hat. Gelang ihm doch 1896 die Erzeugung hämmerbarer Metallflumpen aus Wolfram im elektrischen Ofen! So hat er auch die schwierige Abscheidung des Fluors aus der Flußfäure, in welcher dasselbe mit Wasserstoff verbunden enthalten ift, elektrolytisch durchgeführt, und indem er nun Fluor mit Argon in stark erhitzten Platinröhren zusammenbrachte, schlossen sich in ber That beide Elemente zur chemischen Berbindung aneinander. Hierher gehört auch B. Goldschmidts Aluminothermie wegen ihrer gewaltigen Erhitzungseffekte.

Die Argon = Helium = Gruppe war jedoch mit diesen beiden Grundstoffen noch nicht abgeschlossen, sondern rastlose Arbeit stellte noch drei neue Körper her, die sich gleichsalls dieser Gruppe zu= rechnen lassen. Zunächst sahen sich Ramsay und sein Mitarbeiter M. W. Travers zum Krypton geführt, welches spezifisch leichter als Argon, dagegen minder flüchtig als Sauerstoff, Stickstoff und Argon ist. Alsdann hörte man (1898) vom Neon und von einem selbst wieder im Argon enthalten gewesenen Elemente, Metargon

ober Kenon. Die Anfündigung, daß ber berühmte schottische Naturforscher bei ber Münchener Bersammlung (1899) einen Bortrag über feine und Lord Rayleighs Entbedungen in ihrer Totalität halten werbe, bilbete einen ber Sauptangiehungspunfte jenes Kongreffes, und bie bochgespannten Erwartungen wurden nicht getäuscht. Die neue Gruppe fest fich - einftweilen aus fünf gubor unbefannten Grundbestandteilen ber Materie gufammen. Bir ftellen biefelben noch einmal fur; gufammen, indem wir neben jedes Element die Bablen bes Atomgewichtes und ber Dichte ichreiben, jo wie fie aus Ramfans Beftimmungen fich ergeben. Sondergruppe hat bemnach folgenden Inhalt: Selium (4,0; 1 , Reon (20,0; 10,00), Argon (40,0; 19,96), Arypton (81,6; 40,80), Xenon (128,0; 64,00). Die Ginheit ber Dichte liefert ber Wafferftoff, und wir feben alfo, baß bas Selium ein ungemein leichtes und feines Bas ift, wie dies nach feinem Orte in der folgren Photosphäre vorauszusehen war. Auch für die Berechnung der fritischen Temperaturen ber neuen Körper find bereits vielversprechende Anfänge gemacht worden.

In der an Ramfans Bortrag fich anschliegenden Distuffion wies Bolymann barauf bin, bag bas Studium biefer Gafe, wegen ihrer besonders einfachen molekularen Ronstitution, wert= volle Resultate für die gesamte Atomistif im Befolge haben müffe. llnd dies wird auch sofort einleuchten, wenn man sich vergegen= wärtigt, daß nach weit verbreiteter Meinung der Zustand bes einatomigen Gafes der Brimordialzustand der Materie ift, in dem fich dieselbe befand, als fich die von der Laplaceichen Ros= mogonie angenommenen Berdichtungen erft vorbereiteten. Ungemein lohnend wird auch in der Bufunft der Berfuch fein, die Schranfen niederzureißen, welche zunächst noch die Genossenschaft ber fünf neuen Elemente von dem Verbande der älteren trennen. es nicht eine Erweiterung des periodischen Gesetzes geben, welche fich auch auf die Einlaß fordernden neuen Antömmlinge zu er= jtrecken vermöchte? I. Traube hat bereits 1895 ben Unftog gur Begründung eines neuen Suftemes ber Elemente gemacht, welches nicht nur die Atomgewichte, sondern auch die Volumverhältnisse als Kriterien verwerten will, und vielleicht liegt in diefer Richtung

Reim einer Konkordanz, in deren Besitz das neue Jahrhundert weiselschine gelangen wird. Wer an kühnen Konjekturen Geschmack sindet, die jedoch keineswegs mit userlosen Spekulationen verwechselt werden dürsen, fühlt sich vielleicht auch an B. Meyers Rebe auf dem Lübecker Natursorschertage (1895) gemahnt. Diestelbe behandelte die höchsten "Probleme der Atomistik" und erhob sich in hohem Fluge zu einer Zukunstsepoche, die vielleicht den kberkommenen Begriff der Elemente gänzlich beseitigt, die Zusammensepbarkeit derselben aus einer neuen Klasse von Urkörpern erkannt und als das ihr vorschwebende Ziel die Analhse und Shnthese der gegenwärtigen Elemente hingestellt haben wird. Die Lehre von den Elementen hat also im Jahre 1900 erst einen scheindaren Abschluß gesunden, und es ist fraglich, ob dieser Abschluß im Jahre 2000 endgiltig und dauernd erreicht sein wird.

Nachst den Elementen erregen die Verbindungen unser Interesse. Die Menge berjenigen, welche in den chemischen Sandbüchern beschrieben werden, ist eine so gut als unzählbare, und nur einige ber wichtigsten, benen insbesondere eine theoretische ober eine einschneidende technische Bedeutung zukommt, können hier eine Stelle finden. Bon der Flußfäure ward schon gesprochen; ift diefelbe wafferfrei, in welchem Zustande fie insbesondere B. Gore (geb. 1826) gegen das Ende der sechziger Jahre untersucht hat, so eignet ihr ein gefährlicher Grad von Explosibilität, und F. J. J. Nickles (1820-1869) wurde durch eine berartige Rata= ftrophe in feinem Laboratorium zu Nanch getötet. Neue Sauer= ftoffverbindungen fand Magnus auf, der uns als anregender Physiker früher schon entgegengetreten ift, aber auch als Chemiker genannt zu werden ein Recht hat. Mit merkwürdigen Berbindungen bes Chlors hat und R. A. A. Michaelis (geb. 1847) bekannt ge= macht, dem im Jahre 1880 für seine ausgedehnten Arbeiten auf diesem Gebiete von der Leopoldinisch = Karolinischen Atademie der Naturforscher — ber ältesten, seit 1652 bestehenden gelehrten Rorporation unseres Baterlandes — deren Cothenius=Medaille verliehen wurde. Die von E. Fremy (1814 - 1894) entbeckten Schwefelstickstofffauren haben in neuerer Zeit eine wichtige Rolle zu fpielen begonnen, indem Bislicenus, F. Rafchig und

Th. Curtius in dem hier einzureihenden Hydrazin charafteristische Eigenschaften ermittelten. Noch auffälliger war teilweise,
was sich an gewissen Halogenverbindungen, vorab mit Stidstoff und Phosphor, herausstellte; das Trifluorid ist eine Entbeckung Moissans, das Pentasluorid eine solche Th. E. Thorpes
(geb. 1845). Neue Molybbanverbindungen brachten Krüß
und Muthmann zuwege, und ersterer hat auch das Gold in
biesem Sinne zum Gegenstande ersolgreicher Arbeiten gemacht.

Wenn wir uns zu den organischen Körpern wenden, so brauchen wir nicht mehr ausbrücklich an erinnern, daß bie aromatischen Roblemvafferitoffe, beren Ratu die umfassenden Untersuchungen v. Baebers und feiner Schule erichloffen wurde, gu tiefer Ginficht in die Struftur der betreffenben Rorperflaffe verholfen haben. Die atherischen Dle find feitbem einer regelrechten Spftematif zugänglich gemacht worden. Ferner ift hier anzureihen die Frage nach der Konstitution der Anilinfarbstoffe, welche E. Fischer, gujammen mit Otto Fifcher (geb. 1852), feinem Better und Rachfolger auf bem chemischen Lehrstuhle ber Universität Erlangen, auf bas Triphenplmethan als Grundinbstang gurudgeführt bat. Die Alfohole hatten ichon bei ber Entwicklung ber mobernen Theorien durch Kolbe, Williamson und S. Cannizzaro (geb. 1826) fozusagen Gevatter gestanden und sind seitdem, ebenso wie die von Gerhardt und Refule ihnen zur Seite gestellten Phenole, das Zentrum einer selbständigen Arbeitsgruppe geblieben. vielleicht folgenreiche fünstliche Darstellung des Alkohols ist diejenige P. Fritsiches, der ihn (1897) aus dem Athylen des Leucht= gases ableitete. Die von Chevreul musterhaft bearbeiteten Fett= fäuren blieben viele Jahre eine Domäne der Liebigschen Schule, unter beren Bertretern Beint, der Pflanzenchemiker F. Rochleder (1819 — 1874) und der Pharmazeut F. Varrentrapp (1815—1877) besonders zu nennen wären. Sodann zogen Kolbe und S. v. Fehling (1812 - 1885), ber Erfinder der befannten härteffale bes Baffers, auch bie Rarbonfäuren in Betracht, von denen die Bengoë- und Zimmtfaure, lettere ein Lieblingeobjekt der Forschung von W. H. Perkin (geb. 1838), am meisten in den Bordergrund traten. Sie gaben auch den Anlag, die Efter

**ber zu**sammengesetten Ather näherer Beachtung zu würdigen. \*\*Bie wichtig das Bittermandelöl für die organische Chemie ge= **Paorben,** ift uns erinnerlich; im Mai 1832 schrieb Woehler seinem Freunde Liebig, daß er entschlossen sei, mit ber an diesen Stoff 🔯 🌃 knüpfenden "Konfusion" gründlich aufzuräumen, wenn er sich Bas Bersuchsmaterial in hinlänglichem Borrate verschaffen könne. 😰 🏍 unscheinbar waren die Anfänge, aus denen die Lehre von den E ben Sauren zugeordneten Albehnben entsproffen ift. 3. v. Liebig, 3. 28. Bofmann, v. Fehling, Erlenmener haben diefe Lehre gefördert, und dem Formaldehnd wird nach v. Baener eine i hobe physiologische Tragweite zugesprochen werden muffen. ben Albehyden ift nur ein Schritt zu den Retonen, zu deren Erklärung bereinst ber junge Liebig ben Grund gelegt hatte. Die Diketone find von Fittig, R. Paal, L. Claifen (geb. 1851) analysiert und flaffifiziert worden, und berfelbe Chemifer hat, ebenso wie Wislicenus, Namhaftes für die Synthese ber Reton= fäuren geleistet. Dieser Rlasse, in welche viele offizinell wichtige Produkte gehören, steht jedenfalls noch eine große Bukunft bevor

Bon der Befruchtung, welche die Theorie durch das ein= bringende Studium ber Sugstoffe ober Glykofen empfing, hatten wir bereits zu sprechen. Auch hier ift v. Baeper bahnbrechend vorangegangen; nächstbem aber traten besonders die Arbeiten von E. Fischer in der zweiten Salfte der achtziger Sahre in den Borbergrund, bem auch die Synthese bes Traubenzuckers gelang. Er entbedte bas Phenylhydragin, beffen Berwendbarkeit für die Umformung der Rohlehydrate namentlich auch H. Kiliani (geb. 1855) vielfältig barthat. Das Saccharin, jenes wertvolle Berfüßungsmittel, welchem gerade die für gewisse pathologische Zu= stände des menschlichen Organismus nachteiligen Bestandteile des Ruders fehlen, erfand 1879 R. Kahlberg (geb. 1850), ber fobann die großen Fabrikunternehmungen zu Salbke und Radebeul ins Leben rief, und Kiliani gab 1882 neue Herstellungsweisen biefes Stoffes an. Nicht vergessen durfen auch werden die Jahrzehnte hindurch fortgesetten Untersuchungen von F. Sorhlet (geb. 1848) über die Milchfette, zu denen noch (1886) der den Namen des Erfinders tragende Milchsterilisierungs = Apparat,

unschätbare Wohlthat für Kinder garteften Alters, bingugetreten ift, und ebenfo biejenigen von R. B. S. Scheibler (geb. 1827) fiber bie Chemie bes Rubenguders und über bie Bermenbung bes Strontianite bei ber Entzuderung ber Melaffe, b. f. ber Girnbrefibuen. Bon ben Glytofen aus murben bann auch die fur alle organischen Korper wichtigen Glyfoside unter neuen Befichtepuntten ftubiert; S. Bill (1812-1890), Liebigs Giegener Rachfolger, R. Biria (1815-1865), ber Entbeder bes Asparagins und Populins, und wiederum E. Gifcher hatten ba befondere m manar und feine Schuler flarten bie Erfolge zu verzeichnan permidelten Gub uf, welche eintreten, wenn Salogene mit Rohlenwa unden werden, und ebenfo find ret aus bem Büricher und Beidelbe Laboratorium die viele Ratfel aufgebenden Ritrole (von 1874 an) hervorgegangen. bie ftatt Sauerftoff ben ihn ersetzenden Schwefel aufweifen, waren jum öfteren untersucht worden, feitdem 3. v. Liebig bas von dem Altonger Apothefer S. Beife (1793-1863) entdedte Merfaptan auf feine mahre Natur geprüft und in ihm Athylfulfhydrat erfannt hatte; aber bag auch organische Gauren die gleiche Gubftitution erfahren tonnten, bewies erft Retule, und im Unschluffe hieran hat sich ein neuer Studienkreis gebildet, ber bie Der= taptale und Merkaptole umfaßt. Wie fo viele biefer Forschungen ber Tednit und Beilkunde großen Nugen gebracht haben, fo mar dies auch hier der Fall, indem aus Merkaptan und Aceton das als Schlafmittel oft wunderbare Wirfungen erzielende Sulfonal tomponiert ward. Bon A. B. Hofmanns Arbeiten über Anilin mußte, weil beren Anfänge in die erfte Jahrhunderthälfte fallen. Abschnitt IX berichten; ihre höchste Entsaltung nahmen dieselben jedoch erst in späterer Zeit, und bavon ausgehend entstand unter bes genannten Chemikers Agibe in Bonn und Berlin eine felb= ständige Lehre von den organischen Stickstoffverbindungen. Damit in Berbindung konnte sich auch die großartige Industrie der Azofarbstoffe ausbilden; Hofmann, Perfin, Erlenmener, E. und D. Fischer find bie geistigen Bater biefer Fabrifation, welcher in Deutschland hauptsächlich die zwar nicht der Konkurrenz entbehrenden, aber trogdem die Führung behauptenden Etabliffe=

•

" ments von Ludwigshafen ("Babische Anilin- und Sodafabrif") und Höchst a. M. ("Farbwerke") bienen. G. Th. A. D. Schult ! (geb. 1851) und R. Niegti (geb. 1847) haben burch ihre großen Berke über diesen Teil der technischen Chemie deren Systematik wesentlich gefördert. Überaus inhalt= und umfangreich hat sich auch bas anfänglich unscheinbare Rapitel ber Chanverbindungen und ber unter ber Einwirfung falpetriger Saure auf gemiffe Salze gebildeten Diazoverbindungen geftaltet; auch hier hat A. B. Sofmann die Führung übernommen, und S. v. Bechmann, Bamberger, E. Carftanjen (1836 — 1884) find ihm gefolgt. bem therapeutisch unentbehrlichen Chinin, beffen Stellung im weiten Bereiche der Alkaloide 3. v. Liebig präzifiert hatte, nachdem es schon 1820 durch B. J. Pelletier (1788-1842) dem Arznei= schape einverleibt worden war, hatte Gerhardt das Chinolin bergeleitet, und an dieser Substanz,. wie auch an dem ihr nabe verwandten Pyridin, erprobte fich eine neue Auffassung der Beziehungen, in welche der Stickstoff substituierend zu anderen Körpern Die Arbeiten v. Baeners haben auch die synthetische Darftellung bes Chinolins ermöglicht. Bei anderen Bflanzen= alkaloiden ist man bis zu biefer Krönung des Gebäudes noch nicht vorgedrungen, aber fobalb man ihre Spaltungsprodufte fennt, barf man auch die Hoffnung auf eine wenigstens partielle Refonstruktion begen, so wie beispielsweise 1883 Labenburg das Atropin, den von der Augenheilfunde mit suveraner Sicherheit zur Beeinfluffung der Pupille verwerteten Extraft der Toll= firsche, aus Tropin und Tropasäure herstellte. Ganz vollständig find um die Mitte der achtziger Jahre Claifen und A. Lieben (geb. 1836) mit ber Wiebergusammensehung ber Chelibonfaure zustande gekommen.

Ein neues weites Arbeitsfelb eröffnete sich der organischen Chemie durch die Bearbeitung von Phrrol, Furfuran und Thiophen, Berbindungen, denen je ein aus vier Atomen Kohlensstoff und vier Atomen Wasserstoff zusammengesetzer Kern gemeinssam ist, wozu dann jeweils Sauerstoff, Sticktoff oder die Imidsgruppe NH hinzutrat. B. Meyer, J. Ciamician, Limpricht, E. Fischer, Hanssch u. a. haben die Kenntnis dieser Gebilbe,

die ichon bes alten Scheele Aufmertfamteit feffelten, beträchtlich ausgebehnt. Aus ihnen erschloß man die Azole, die wieder in einen neuen Formenfreis Ginblid geftatteten. Go fann fich biefer Teil ber Chemie, und zwar in weit hoherem Musmaße, als bies für ihre altere Schwefter gilt, verfichert halten, bag jebe neue Entbedung nur wieder die Thure gu neuen Beheimniffen eröffnet. Insbesondere hat bie von Rolbe und Frankland angebahnte Erfenntnis, daß auch Metalle mit Roblenftoff gu Berbindungen zusammentreten, und bag fich fo Organometalle bilben fonnen, eine Fulle neuer Perspettiven gezeitigt, die bas 20. Jahrhundert in volle ichen umzusegen berufen ift. hierburch fällt auch neues & ung bie Erben, wie man in Unlehnung an eine freilich anders gemeinte Begriffsbestimmung bes alten Chemifers Becher (17. Jahrhundert) bie Ornde Orndhydrate der Erdmetalle - Aluminium, Dttrium, Birtonium u. f. w. - nennt. Solche Erden trifft man nicht felten an ben allerverschiedensten Orten; nach Campbell-Swinton finden fie fich 3. B. in Glubforpern. Bon B. Muthmann (geb. 1862) find die feltenen Erben eingehendem Studium unterzogen worden.

Wie in Abschnitt IX, so soll es auch in diesem Kapitel unsere Aufgabe fein, den Anwendungen der reinen Chemie auf die verschiedensten Gebiete ber Biffenschaft und Technif Rechnung zu Wir konnten es nicht vermeiben, folcher Berwertungen theoretischer Erfolge auch schon im bisherigen Texte zu gebenken, allein die Erwähnung war stets nur eine gelegentliche und thut bem Busammenhange ber die nächsten Seiten erfüllenden Darstellung taum irgendwelchen Gintrag. Bon ber physitalischen Chemie sehen wir zunächst ab, denn diese noch jugendliche Wissenschaft hat sich die Selbständigkeit erworben und verlangt ein besonderes Auch die Mineralchemie, der Th. Behrens (geb. 1842) ein wertvolles Lehr= und Lernmittel ("Wifrochemische Analyse", Braunschweig 1895) zur Verfügung gestellt hat, wird am besten in Berbindung mit der Mineralogie abgehandelt werden. Dagegen follen die phyfiologische Chemie, dies Wort im weitesten Sinne genommen, und die technische Chemie in dem bescheidenen Um=

fange schon hier zur Besprechung gelangen, der durch die allgemeinen Verhältnisse geboten erscheint.

Die zweite, mit der Übersiedelung nach München anhebende Beriode in J. v. Liebigs Leben kann als die agrikulturchemische bezeichnet werden. Bis zu seinem Auftreten herrschte die von R. Th. de Sauffure (1767 — 1845) und Ch. J. A. Mathieu be Dombasle (1777-1843) vertretene, von dem vielverdienten beutschen Agronomen A. Thaer (1752 - 1828) in ein Syftem gebrachte Anschauung, daß die Pflanzen aus dem sogenannten Sumus organische Stoffe in sich aufnähmen und sich auf solche Art ernährten. Seit 1840 lag der Führer der deutschen Chemiker gegen diese Lehre im Felde, gegen die er folgerichtig geltend machen konnte, daß fie die anerkannt guten Erfolge der Mineral= bungung durchaus nicht zu erklären imftande fei. Seinen älteren Schriften ließ v. Liebig in München ein neues programmatisches Werk ("Die Grundsätze der Agrikulturchemie mit Rücksicht auf die in England angestellten Untersuchungen", Braunschweig 1855) nachfolgen, wozu ihm die "British Association" Material geliefert hatte, und hier stellte er die Beweise für die von ihm schon früher verteidigte These zusammen: "Die Nahrungsmittel aller grünen Bemachfe find unorganische Substanzen". seinem deutschen Fachgenossen kam in allen wichtigen Fragen überein der durch seine geologischen Kenntnisse und reichen Reise= erfahrungen in fremden Ländern mit vollster Kompetenz aus= gerüftete J. B. Bouffingault (1802-1886), von bem man neben einem einflugreichen Lehrbuche ("Économie rurale, agronomie, chimie agricole et physiologique", Paris 1864) auch eigenartige, zumal das phänologische Moment berücksichtigende Untersuchungen über den Weinbau besitt. Die Grundsätze v. Liebigs, aus denen dann natürlich auch neue Gesichtspunkte für die Aufsaugung mineralischer Substanzen durch verschiebene Bodenarten hervorgingen, haben nicht bloß in Deutschland Schule gemacht, wiewohl deutsche Agrifulturchemiker die Weiterbildung dieser Lehren am eifrigsten in die Hand genommen haben. einer der der Zeit und dem Range nach ersten unter jenen ist J. A. Q. W. Anop (1817—1891) zu nennen, der dieses Fach an ber Leipziger Universität in die neuen Bahnen lentte. Des ferneren nennen wir E. Th. v. Bolff (1818 - 1896), ber fich burch feine Michenanalpien (1880) befannt gemacht hat, 3. 28. 3. Benneberg (1825-1890), ber gufammen mit F. R. A. Stohmann (1832 bis 1897) auch die Tierfütterung auf eine chemisch-rationelle Bafis gu ftellen beftrebt mar, 3. A. Lehmann (1825-1894), von beffen Laboratorium an ber technischen Sochschule in Munchen lebhafte Anregung ausging, und L. R. S. Ph. Boeller (1832-1885), ber bie neugegrundete "Sochschule fur Bobenfultur" in Bien in for brachte. Die Bedeutung ber Ralifalge für die Landwirtschaft bat 1880 M. S. Maerder ( is richtige Licht gestellt, und Lehre von ben Fermenten A. E. Maner (Abschnitt X) Ŋ (Enghmologie) burch feine 1882 publigierte Schrift für biefen Teil ber angewandten Chemie gu ihrem Rechte erhoben. Der Umstand, daß die in neuen Aufschwung gekommene Rolonialpolitik die Berhaltniffe fremder, namentlich beiger Lander und die Bebingungen des Urbarmachens eines von Saufe aus unfruchtbaren Lateritbobens zu ftudieren nötigte, schuf eine neue Theorie ber Tropenagrifultur, für die S. Gemler (Wismar 1886-1893) und F. Bohltmann (Leipzig 1892) thatig waren. Die Agrifulturchemie berührt sich hier aufs nächste mit der Agrikulturphysik (Abschnitt XVII), wie benn die Theorie der Sumusbildung, die Wollny, Ramann und verschiedene ruffische Vertreter der Bodenkunde in den neunziger Jahren begründeten, jowohl nach der physikalischen, wie auch nach ber chemischen und geognostischen Seite gleichmäßig gravitiert.

Die lange gehegte Überzengung, daß mit den Liebigschen Theorien das endgiltig lette Wort gesprochen und der Chemie im Bereiche der Bodenbearbeitung die allein beherrschende Stellung zugeteilt werden müsse, ist immerhin in neuerer Zeit ins Schwanken geraten. Aus landwirtschaftlichen Kreisen regte sich Opposition gegen die rein anorganische Erslärung der Bodenmüdigkeit, d. h. des Umstandes, daß ein viele Jahre lang mit der nämlichen Fruchtart bestellter Acker nach und nach an Ertragssähigkeit verliert. Der vielgereiste Ch. A. Münt (Abschnitt XVII), chemischer Dirigent des "Institut national agronomique" in Paris, wies zuerst 1882

auf die atmosphärische Nitrisitation und auf die nicht zu unterschätzende Mitwirkung von Mikroorganismen bei der Gesteinszersetzung und Bodenbildung hin. Selbstverständlich sind dies ja zuletzt auch chemische Prozesse, mit deren Aushellung sich verschiedene deutsche Gelehrte, wie H. Hellriegel und H. Wilfarth (1888), beschäftigt haben, aber daß diese Prozesse bei der Beteiligung von Lebewesen einen anderen Verlauf nehmen, als wenn ausschließlich die chemischen Anziehungskräfte thätig sind, läßt sich nicht in Aberede stellen.

Kür die Bflanzenchemie sind insbesondere die neuen Unter= fuchungen über den grünen Farbstoff, das Chlorophyll, maßgebend geworden, die man A. Famingyn (geb. 1835), B. Pfeffer (geb. 1845), Th. B. Engelmann (geb. 1843), bem Entbeder bes tierischen Chlorophylls (1883), u. a. verdankt. Auch v. Baeners schon erwähnte Aufschlüsse über das Formaldehyd kommen hier in Frage, wie nicht minder Mulders und Erlenmepers Untersuchungen über die Eiweißstoffe; mit ausdauerndem Gifer wurde bas Vorkommen von Giweiß in den verschiedensten Pflanzenkörpern, zumal in den Samen, von R. H. L. Ritthausen (geb. 1826) nachgewiesen ("Siweißkörper ber Getreibe, Hülsenfrüchte und Ölsamen", Bonn 1872). Den Gerbstoff und bas ftark abstringierende, aus verschiedenen vegetativen Produkten (Galläpfel) hergestellte Tannin würdigt eine Monographie von G. Kraus (1889). Nahe verwandt mit der Phytochemie ist die Zoochemie, deren sustematische Ent= wicklung wir früher in zwei Stappen — Berzelius; v. Liebig und v. Gorup=Befaneg - betrachtet haben, mahrend fie in dem und jest angehenden Zeitabschnitte durch die 1871 und 1883 von E. F. J. Hoppe=Seyler (1825—1895) herausgegebenen Werke ihre wissenschaftliche Formulierung gefunden hat. Auch da steht natürlich die Analyse und Synthese der Giweißkörper, an der neben ber eigentlichen Chemie auch die den therapeutischen Wert der Heil= mittel physikalisch=chemisch prüfende Pharmakologie Unteil nimmt, im Vordergrunde. Zwei uns aus dem vorigen Abschnitte bekannte Physiologen, Brucke und Ruhne, find bekannte Bertreter diefer Arbeitsrichtung; ihnen reihen sich an H. F. E. Drechsel (geb. 1873), der in mehrfachem gelehrtem Kampfe gegen J. L. W. Thubichum

(geb. 1829) die Chemie der Behirnftoffe begründete, F. DR. G. Sarnad (geb. 1852), beffen Darftellung bes Gieralbumins ihm einen Namen gemacht hat, und B. Schützenberger (1829-1897), von bem vorzugeweise die Abhandlungen über Albuminoide Erwähnung fordern. Das altere bedeutenbe Sandbuch biefer Disgiplin, 3. E. Schlogbergers (1819-1860) "Berfuch einer allgemeinen und vergleichenden Tierchemie" (Leipzig = Beibelberg 1857) hat jedoch noch immer keinen gang analogen Nachfolger gefunden. Schlogberger war es auch, ber bas Fleifch chemisch bearbeitete, und hierin find ihm unter bem chemischen Besichtspuntte Streder und 3. 3. Scherer (1814-1 iter bem mehr physiologischen Brude und R. v. Boit (geb. # gefolgt, welch letterer jest allgemein als die erfte Autorität in allen die menfchliche Ernahrung betreffenden Fragen betrachtet werden burfte. Die Fette und Rohlehndrate, von benen bereits bei ber Theorie ber Gugftoffe die Rebe mar, fowie die Starte fallen gleichfalls in bas Gebiet ber Boochemie; von R. S. Chittenben (geb. 1856) ruhrt eine wertvolle Analyje bes Magenfaftes ber. Aber tierifchen Sarnftoff arbeiteten (1859) B. A. R. Staebeler (1821 - 1871) und ber Klinifer &. Th. Frerichs (1819-1885), beffen berühmte Methoden zur Diagnostizierung und Heilung der Zuckerruhr gleich= falls ganz auf chemisch-physiologischem Boden fußen. Der Chemie ber Galle ift v. Gorup=Befanez auch im gegenwärtigen Zeit= raume treu geblieben, und Strecker, sowie Q. R. Maly (1839 bis 1891), der auch die Enochenchemie pflegte, wirften auf dem gleichen Felde. Das Blut ist nach zwei Richtungen hin chemisches Untersuchungsobjeft; auf der einen Seite handelt es sich um die Bestimmung ber Zusammensetzung (Samoglobin) und ber Umstände, unter denen es gerinnt, und auf der anderen um die Blutgase. E. A. Schmidt (geb. 1845), Hoppe=Senler und Preper find im ersteren, Magnus und R. F. W. Ludwig (1816 bis 1895) im anderen Sinne als Vorfämpfer zu nennen. der im engeren Begriffe tierischen Chemie ist, immer unter der Einwirkung Liebigscher Ideen, eine generelle Theorie des orga= nischen Stoffwechsels geworden, die als jolche aus dem Bereiche dieses Buches hinausfällt. Nur die Thatsache, daß sich Fett ₹.

aus Eiweißkörpern bilden kann, sei noch als eine sehr be= merkenswerte Entdeckung E. F. W. Pflügers (geb. 1828) ver= zeichnet.

Die medizinische Chemie fann aus gleichem Grunde nicht Objekt der Besprechung werden; es sind besonders die anti= feptischen und aseptischen Methoden, die in Betracht kommen und bie Mittel angeben, um die Käulnis entweder zu bekämpfen oder gleich gar nicht auffommen zu lassen. Wie nahe allerdings Bathologie, Physiologie und Chemie sich berühren, mag daraus erhellen, daß bie wichtigften Aufschlüffe über Natur und Funktion der Schildbrufe von dem Freiburger Chemiter Baumann gegeben worden Auch die pharmazeutische Chemie geht über unseren Rahmen hinaus oder berührt sich mit unseren Aufgaben doch nur insofern, als sie ber Nahrungsmittelchemie nahe steht. biefe Berbindung beiber Zweige hat erfolgreich A. Hilger (geb. 1839) gearbeitet, von dem 1882 eine viel benüte Anweisung zur Erfennung ber Speiseverfälichungen verfaßt murbe. Bemühungen ift auch die Jahresversammlung der deutschen Bertreter der angewandten Chemie zu danken, die der Gesetzgebung schon mehrfach in dankenswerter Beise unter die Arme gegriffen hat. Die Toxikologie, deren wissenschaftliche Anfänge Abschnitt IX vorführte, ist durch Husemann, Dragendorff, Riliani, A. F. Duflos (1802—1889) als wichtiger Zweig der praktischen Chemie gefördert worden, und der lettgenannte hat in feiner Anleitung zur Analyse der in der forensischen Medizin eine Rolle spielenden Gifte (Leipzig 1873) dem Gerichtsarzte ein wertvolles Hilfsmittel in die Hand gegeben. Als Gerichtschemiker ist besonders F. L. Sonnenschein (1819—1879) hervorgetreten.

Für die Heilfunde ist indirekt nicht minder von hohem Werte genaue Kenntnis der Erscheinungen der Gärung. Als chemischer Betrachtung zugänglich hat dieselben zuerst Lavoisier erkannt, und I. v. Liebig führte die Theorie so weit, als sie sich bei seiner scharf anorganischen Auffassung dieser Metamorphose überhaupt führen ließ. Hier jedoch, wie in der Lehre vom Pflanzenbau, hatte er ein wesentliches Moment übersehen, nämlich die Aftion organischer Wesen, und so mußte die mechanisch schemische

Doftrin wenigstens teilweise Die Gegel ftreichen vor ber vitaliftischen, welche bie vorher geringgeschätten Sefepilge als einen überaus fraftig wirfenden Faftor nachwies. Der große Bellenforider Ih. Schwann (1810-1882), Entbeder bes Bepfins, und ber burch feine Aufbedung ber Rolle ber Effigmutter bei ber Effigbereitung befannt geworbene Dentologe &. T. Ruging (1807 - 1893) machten ben Anfang, aber Pafteur und R. 28. v. Naegeli (1817-1821) lenkten die Wiffenschaft in die gegenwartig von ihr innegehaltenen Bahnen. E. Ch. Sanfen bat in Deutschland ben chemisch - phusiologischen Standpunkt im Jahre 1890 fräftig beto liebig ber Organologie feine Konzeffion machen w giebt es auch nach Paftent . Ger Fermente, welche nicht belebter Natur find, und in allerneuester Beit wurden Beobachtungen des jo gründlichen Bafteriologen 5. Buchner (Abschnitt XVII) vorgelegt, welche ber alteren Auffaffung fogar wieder eine größere Berechtigung gurudzugewinnen scheinen. Jebenfalls ift die Renntnis ber Faulnisprobutte und ber als Trager gefährlicher Krantheitserscheinungen — Leichengift u. f. m. - gefürchteten Ptomaine bedingt durch bas Bild, welches man sich vom Wesen ber Fermentation gemacht hat. M. v. Nendi (geb. 1847), Hoppe=Senler, Th. Hujemann (geb. 1833), J. G. N. Dragendorff (geb. 1836) und J. Guareschi (geb. 1847) gehören zu den Forschern, aus deren Resultaten die gerichtliche Medizin mannigfachen Rupen zog und noch zieht. Die stereochemische Engymtheorie, 1894 von E. Fischer und H. Thierfelder angebahut, hat jedenfalls eine große Zukunft.

Wenn wir nunmehr zur technischen Chemie übergehen, so ist die Anknüpfung von selbst durch die Gärungsgewerbe gegeben. Die Herstellung des Spiritus, bei der es sich ja in erster Linie darum handelt, die sogenannte Maische durch zugesetzte Hese in Gärung zu bringen, ist litterarisch von vielen Schriftstellern behandelt worden, unter denen Maercker und M. E. J. Delbrück (geb. 1850), Herausgeber der "Zeitschrift sür Spiritusindustrie", besonders namhast zu machen sind. Nahe verwandt ist der Brauprozeß, dessen Theorie Hansen, B. Grießmayer und R. Lintner in neuerer Zeit mit der organischen Chemie überhaupt in enge

Beziehung gesett haben. Der zulett genannte Chemifer widmete achlreiche Abhandlungen ber sogenannten Diastafe (διάστασις, Erennung), einem ber nicht organischen Fermente, welchem bie Eigenschaft zukommt, Stärke in Dertrin (Stärkegummi) und 🏗 **Maltose** (Walzzucker) zu zerfällen. Die Zusammensetzung des Btoffes aus Rohlen=, Sauer=, Wasser= und Stickstoff ist zwar in ben Hauptzügen bekannt, erheischt aber doch noch von der Zukunft Rlarftellung vieler Einzelheiten. Mit R. Lintner, Bater und Sohn, teilten sich in die Aufgabe, das Wesen der Diastase vollständig zu entichleiern, A. Bayen (1795-1871) (1861) und A. v. Broblewsti (1898). Verhältnismäßig viel zu wünschen übrig läßt noch die ben wichtigsten Bestandteil der Onologie bilbende Beinchemie. obwohl es an Anstrengungen, auch sie zu einem ganz exakten Bissenszweige zu erheben, nicht gemangelt hat. Pasteur, H. und R. Goethe, W. v. Hamm (1820—1880) und nicht zum wenigsten A. W. v. Babo (geb. 1827), der Sohn des felber um die miffenschaftliche Rebkultur sehr verdienten Agronomen Q. J. Q. v. Babo (1790-1862), sind die Repräsentanten dieser noch manche Gebeimnisse in sich schließenden Abteilung der angewandten Chemie. Mit Rücksicht auf das, was sie bisher schon geleistet, darf man große Hoffnungen setzen auf die önologischen Lehr= und Versuchs= anftalten, wie sie zu Beisenheim a. Rh. und zu Rlosterneuburg nächst Wien bestehen, lettere unter ber Leitung A. W. v. Babos und L. Roeslers (geb. 1841). Wer sich für die Gesamtheit der hier konkurrierenden Fragen interessiert, dem sind M. Delbrücks "Fortschritte der Bärungschemie" (1898) zu empfehlen.

Die historische Kontinuität brachte es mit sich, auf gewisse in die Augen fallende Errungenschaften der Farbenindustrie schon oben Bezug zu nehmen, so daß hier nur noch eine Nachlese übrig bleibt. So wurde namentlich die Erzeugung von Theerfarben durch v. Hofmann, E. und D. Fischer, A. Heumann (geb. 1850) beleuchtet; ihr zur Seite steht die Synthese des Alizarins durch Graebe und Liebermann, wodurch der einst blühende Krapp = Bau in Südsfrankreich ebenso vernichtet ward, wie andererseits die Anilinsarben die Produktion von Cochenille in Mittelamerika schädigten, und wie die Waidpflanze der deutschen Vergangenheit vor den blauen

Bigmenten ber Wegenwart fapitulieren mußte. Das Ultramarin hatte, wie an feinem Orte berichtet warb, zeitweise einen vollftanbigen Sieg errungen, aber auch ihm erstand ein gefährlicher Reind im Unilin, und die nabere Bufunft ift vielleicht fo gludlich. bie vollen - einstweilen noch burch außere Umftanbe an ber Reife behinderten - Früchte bes Umftanbes zu ernten, daß v. Baeper es bahin brachte, Indigo auf fünftlichem Bege barguftellen. Auch in diesem Falle hat fich die ben Abkommlingen bes Theers eingepflanzte Kraft bewährt. Endlich find auch noch bie - gleichfalls auf v. Baener gurudguführenben - Cofinfarbstoffe anguführen, bie in verschiedenen Ruancen eines prachtigen Rot für bie Farberei fehr ins Gewicht fallen. Die Runft bes Karbens ift in ber Neugeit mehr und mehr mit bem Beijte ber Biffenschaft burchtrantt worben, und eben biefes lagt jich von ber Gerberei behaupten, beren chemische Bringipien zuerst 1858 F. L. Rnapp (geb. 1814) bestimmt prazifiert bat, indem er die Analogien zwischen Farben und Gerben ins richtige Licht feste. Sier mare, falls bies möglich mare, auch ber Ort gu einer naberen Charafterifierung ber Beig= und Beleuchtungeinduftrie, allein biefe Dinge wurden ichon fruber ba und bort gestreift, und ein Aberblick über die jest gangbaren Unsichten betreffs der Berkunft der Erdole bleibt zweckmäßig dem geologischen Abschnitte aufgespart. Die Gasanalnse, zu ber Bunfen in jo ausgezeichneter Beije den Grund gelegt hatte, wurde von R. Winfler (1877) und W. M. Bempel (geb. 1851) (1890) weitergebildet.

Bu benjenigen Artifeln, die sich ganz besonders zur Massensproduktion eignen, gehören an erster Stelle Schweselsäure und Soda, letztere ein Natriumkarbonat, welches gelegentlich als fertiges Produkt in der Natur vorkommt, zumeist aber, weil man seiner zu Reinigungszwecken in großen Mengen bedars, künstlich hergestellt werden muß. Das schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts aufsgekommene Versahren von N. Le Blanc (1742—1806) vermochte nicht durchzudringen, weil die Seisensiederei, als das zunächst beteiligte Handwerk, lange nicht überzeugt werden konnte, daß die künstliche mit der natürlichen Soda wohl wetteisern dürse, ja

Diese sogar weit übertreffe. Erst J. S. Muspratt (1821 bis 1871) gelang die völlige Beseitigung des alten Vorurteiles, und bie Bereitung ber besonders leiftungsfähigen Ammoniafsoda burch E. Solvan drängte allmählich das ältere Verfahren zurück. Für die Gewinnung größerer Maffen von Schwefelfäure mar natürlich die Ermittlung ihrer chemischen Zusammensegung durch Clement und Deformes erfte Borbedingung; hierauf festen die Arbeiten von F. R. v. Weber (1829 - 1894), R. Winfler, G. Lunge (geb. 1839) ein, und die rein technische Seite, welche bereits mit ber Ginführung bes Bleikammerfnftemes (1807) in eine neue Stappe eingerückt war, gewann noch mehr durch die Erbauung der — nach ihren Erfindern so genannten — Gap= Quffac = und Glover = Türme, hoher rechtwinkliger Prismen aus Blei, beren Innenraum Gitter aus fäurebeständigen Ziegeln aufweist, und in welche die heißen Gase von unten her einströmen. Für die Berwertung der Röstgase hat Winkler vor ungefähr amanzig Sahren neue Wege gewiesen. Auch die bisher nur subsibiar ausgenütte schweflige Saure hat sich eine höhere Beachtung errungen, seitbem man fich ihrer zur herstellung von Sulfit= cellulose im großen bedient.

Die Salgfäure findet ihre Ausnützung vorwiegend bei der Bereitung von Chlorfalt. Die Darstellung von Chlor leitete H. Deacon (1822—1876) im Jahre 1872 in neue Wege, während auch für Brom statt der älteren, nur geringe Quantitäten liefernden Extrahierung aus dem Meerwasser verbesserte Methoden ausgemittelt Insbesondere wies A. Frant in den Staffurter Ab= wurden. raumfalgen, mit beren konfekutiv in Schichten erfolgenbem Niederschlage aus dem tertiären Meere sich R. Pfeiffer und neuestens van t'hoff beschäftigt haben, ein Material nach, bem jenes Clement weit bequemer entnommen werden fann. Aber auch die Gewinnung von Salpeterfäure nahm stattliche Dimensionen an, seitdem man die Ralijalzlager von Staffurt und Leopoldshall zur freien Verfügung hatte. Namentlich wird ja aus dem geologisch jüngsten Stoffe, bem Kainit (xairig, neu), und bem in Abschnitt X erwähnten Carnallit der fünstliche Dünger gewonnen, der in seinen Wirkungen dem aus der Bufte Atacanna

und von den angrengenden chilenischen Bebieten ju und gebrachten Ratronfalpeter taum nachsteht. Die Bilbung biefes letteren erflarte R. Ch. Ochjenius (geb. 1830) burch Ablagerung in einer von Barren umichloffenen Strandlagune unter Butritt von Bogelquano. Der genannte Geologe hat überhaupt die Bedeutung ber Barrenbilbung für bas Buftanbefommen von Salg- und Roblenlagern von einem neuen und einheitlichen Standpuntte aus gu betrachten gelehrt ("Bilbung ber Steinfalglager und ihrer Mutterlaugenfalge", Salle a. G. 1877).

Den Explosivforpern miefen wir in Abschnitt IX ihren physitalische Chemie an. Best Plat in bem furgen chieß- und Sprengftoffen ward ift dies anders, die Lehre von di ein umfänglicher und wichtiger Bestandteil ber chemischen Technologie, beffen Bedeutung die wenigen Worte, die wir ihm zu widmen in der Lage find, nicht entsprechen. Der Schiegbaumwolle freilich eignet, feitdem bas Bulver - Bellet Bulver, prismatifches Bulver, Gaens = Bulver für fpeziell artilleriftifche Bwede - außerordentlicher Berbefferungen teilhaftig geworben ift, mehr nur theoretischer Wert. F. Beeren (1803-1885), ber gufammen mit R. Karmarich (1803-1879) bas jest in drei Anflagen vorliegende "Technologische Wörterbuch" herausgab, hat auf die Schiegbaumwolle besonderen Fleiß verwendet, mahrend die Physik und Chemie aller hierher gehörigen Stoffe &. Boedmann (geb. 1853), auch durch seine Forschungen über das Celluloid befannt, zusammenhängend behandelte ("Die explosiven Stoffe", Wien Die Bulvergafe analyfierte, einer Unregung Bunfens 1880). folgend, L. Schischkow (geb. 1830) im Jahre 1857, nachdem er zuvor die Jugendarbeiten v. Liebigs über das Knallquedfilber fortgeführt hatte. Noch wichtiger für Sprengungen wurde 1867 A. Nobels (1832-1896) Erfindung des Dynamits, einer festen Masse, die durch Bermengung des Nitroglyzerins (Abschnitt IX) mit Riefelguhr (Abschnitt X) entsteht und potentiell die furchtbarften Kraftwirkungen in sich schließt. Die unleugbar hohe Gefährlichkeit wurde 1888 von dem Erfinder burch Berbringung ber Maffe in ben gelatinierten Zustand beträchtlich vermindert, und Robel war auch jo glücklich, ein rauch= und knallschwaches Bulver

Ę

berzustellen, mit dessen Einführung die Schlachtfelder der Zukunft eine von der bisher gewohnten wesentlich abweichende Physsiognomie erhalten dürften. In einigen Fällen ist diese auf dem Manöversselbe seit mehreren Jahren gemachte Ersahrung auch durch die Ersscheinungen des wirklichen Krieges bestätigt worden. Dem Dynamit dagegen scheint allerneuestens in der flüssigen Lust (Abschnitt XV) ein zu sürchtender Nebenbuhler erstehen zu wollen.

Der chemische Prozeß, der bei der Erzeugung des Glases in Frage tommt, ift von Anapp, R. Weber, Beeren, Mylius u.a. ber Forschung zugänglich gemacht worden, und aus diesen Arbeiten entsprang auch so mancher Borteil für die Praxis. Hervorgehoben fei nur Roper de la Basties Erfindung des überaus verwend= baren Bartglafes (1874). Die Berfilberung bes Glafes machten v. Liebigs Studien (Abschnitt XVI) möglich; die Färbung von Glafern wurde von Woehler chemisch erläutert, und auch die Ber= ftellung ber zur Glasmalerei erforderlichen Karben, für die man vor vier- bis fünfhundert Jahren manches uns noch verschlossene Gebeimnis befessen zu haben scheint, konnte nicht ohne Appell an die Unterstützung der Chemie erfolgen. Der Thonindustrie lieben R. Bischof (geb. 1812), ein hervorragender Hüttenmann, und später= hin Seger ihre Dienste. Chemische Unterlage kommt auch ber von ben Bautechnikern in ihrer Art kultivierten Darstellung der Cement= und Mörtelarten zu, wie eine Spezialschrift von Michaelis (1869) beweift. Das Betonisieren gehört gleichfalls hierher, indem nur ber baburch entstandene Stoff nicht als Bindemittel, sondern als felbständiger Bauftoff Dienste zu thun hat.

Großartige Aufgaben sind in unserem Halbjahrhundert vor allem der metallurgischen Industrie vorbehalten gewesen. Bas den Hochofenprozeß angeht, dessen wissenschaftliche Theorie mit Bunsens Analyse der sogenannten Gichtgase (Abschnitt IX) ihren Ansang nahm, so hat hier das Bessemer-Bersahren, dem Abschnitt XII unter dem spektrostopischen Gesichtspunkte Rechnung trug, die Stahlsabrikation seit 1856 in ein ganz neues Fahrwasser geleitet. Den Erhitzungsvorgang lohnender zu gestalten, ersand Berner Siemens 1852 das auf einem neuen Prinzipe des Borwärmens beruhende Regenerativversahren, und mit

beffen Silfe ließen fich bie ungeheuren Sitegrade bauernd erzielen. mit benen in ben Bugftahlfabriten Gffens - F. Rrupp, 1787-1826; A. Rrupp, 1812-1887, F. M. Rrupp, geb. 1854, Bereiniger ber Rrupp = Berfe mit ben Grufon = Berfen gearbeitet werben muß, um ben fproben Stoff in bie gahllofen Formen zu bringen, in benen ihn ber Mensch gebraucht. Robeijen Budbelftahl zu transformieren, hatte man früher ichon gelernt. Daran ichloft fich 1878 ein neuer, tief eingreifender Fortfchritt, indem G. Thomas (1850-1885) ein Mittel erfann, Die für die meiften Gifenarten bochft wünschenswerte, nur schwedischem Gifen gegenüber otwendige Entphosphorung durchzuführen. Das geritvoue ren, bei beffen Rugbarmachung B. Gilcrift als Chemifer mitwirtte, ift von um fo größerer volfewirtschaftlicher Bedeutung, weil die wertlos erscheinenden Rückstände als Thomasichlade ein überaus beliebtes Düngungsmittel abgeben, wie A. Frant und B. Bagner zeigten. Die Metallurgie bes Ridels murbe burch bie Bedürfniffe ber Mungftatten und der Gefchmeidefabrifanten auf eine hobere Stufe gehoben, und bas Platin, welches ja das vielleicht wichtigfte Metall für die chemische Großinduftrie barftellt, machte S. 3. Debrah (1827-1888) jum Objekte einer hierfür bahnbrechenden Untersuchung, welche 1859 von den "Annales" veröffentlicht wurde. Auch die Ebelmetalle haben ben Metallurgen Arbeit genug gegeben; vornehmlich als es fich darum handelte, das Gold aus den umhüllenden Erzen abzuscheiden, wofür Mac Arthur und Forrest, veranlaßt durch die vielversprechenden südafrikanischen Goldfunde. vervollfommnete Methoben angegeben haben.

Indem wir noch, als auf ein den modernen Stand dieses Teiles der Scheidekunst trefflich fennzeichnendes Werk, auf W. Borchers (geb. 1856) "Elektrometallurgie" (1891), verweisen, beschließen wir unsere Überschau über die neueren Fortschritte der technischen Chemie. So aphoristisch dieselbe war, so wird sie doch von dem unermeßlichen Neichtume und von der staunenswerten Expansiveraft dieser Grenzdisziplin zwischen reiner Chemie und eigentlicher Technologie, die ja unseren Zielen entrückt ist, einen Begriff versmittelt haben, und mehr anzustreben, verbot sich von vornherein.

٤.

ر ک

Bur Abrundung dieses Abschnittes übrigt uns noch ein Rückblick auf den Entwicklungsgang des chemischen Unterrichtes, der ja seit fünfzig Jahren den mächtigsten Ausschwung genommen hat.

Bissenschaftlich bedeutende und didaktisch brauchbare Werke. Die fich dem augenblicklich gewonnenen Standpunkte der Erkenntnis ber in Rede stehende Zeitraum begann, waren die klassischen Lehr= bucher eines Thenard, Regnault, Woehler, Mitscherlich im Gebrauche, aber eine neue Zeit erheischte auch neue Hilfsmittel. An Regnault hielt sich Strecker, bessen "Kurzes Lehrbuch der Chemie" (Braunschweig 1851) zahlreiche Auflagen erlebt hat, in= bem zulegt Wislicenus als Herausgeber in die Lücke trat. Th. Grahams . Elements of Chemistry" wurden von Otto auf beutschen Boden verpflanzt, so daß Graham = Ottos "Ausführliches Lehrbuch der Chemie" (Braunschweig, von 1868 an) zwei Rationen chemisch bilben half. Speziell ber anorganischen Chemie leisteten Gra Remsens (geb. 1846) "Principles of Theoretical Chemistry" (Philadelphia 1877) großen Vorschub, und wenn dieses Buch durch eine deutsche Bearbeitung (Tübingen 1890) uns zu= ganglich ward, so ist darin nur ein Akt der Revanche für Remsens Abertragung von Fittig = Woehlers "Grundriß der organischen Chemie" (Leipzig 1877) zu erblicken. Angelfächsische und beutsche Beistesarbeit wirfte zusammen bei der Berdeutschung von Roscoes "Treatise on Chemistry" (London 1877—1881), an dem Schor= lemmer (Abschnitt XII) mitarbeitete. Derselbe Chemiker übertrug Roscoes "Lessons in elementary Chemistry" (London 1878), welches gewiß eines ber verbreitetsten Bücher ber Welt ift, weil es auch ins Griechische, Japanische und Hindustanische überset wurde. Als geist= voller Niederschlag der von A. W. v. Hofmann zuerst in London gehaltenen Bortrage ift bessen "Ginleitung in die moderne Chemie" (Braunschweig 1866, mit zahlreichen Neuauflagen) besonders zu nennen. D. Dammers "Handbuch der anorganischen Chemie" (Stuttgart 1892) wendet sich an den Fachmann selbst; als Elementarbuch hingegen konnte wohl keines den Vergleich aufnehmen mit der "Schule der Chemie" des verdienten Agrikultur= chemikers 3. A. Stoeckhardt (1809-1886), welche in Braun-Gunther, Anorganifche Naturmiffenschaften. 46

fchweig erstmalig 1846 erschien, ihre 11. Auflage aber schon 1859 und ihre 19. im Jahre 1881 erlebte, gubem auch in fieben frembe Litteraturen überging. Studierende benüten als einen aus grundlicher Braris hervorgegangenen Suhrer bas von B. v. Diller und S. Kiliani gemeinschaftlich herausgegebene Lehrbuch (4. Hujlage, Braunichweig 1900), jowie B. v. Richters (8. Auflage, Bonn 1893) und S. Erdmanns (2. Auflage, Braunfchweig 1900) geschäpte Werfe, und für Laboranten eignet fich im porgerudteren Lernstadium vorzüglich E. Fischers "Unleitung gur Darftellung organischer Brabarate" (Leipzig 1887). Die organische Chemie verfügt tiger angeschwollene Litteratur, chorlemmer ("Lehrbuch ber als beren namhafteite :trei Rohlenftoffverbindungen", Braunschweig 1885), Beilftein (Sandbuch ber organischen Chemie", Hamburg-Leipzig 1892) und bas wegen ber treffenben Darftellungsweise bes befannten technischen Direftors ber Ludwigshafener Berfe fehr gejuchte "Rurze Lehrbuch ber organischen Chemie" (Braunschweig 1891) von S. A. Bernthien (geb. 1855) aufgeführt werden follen. Was man neuerdings all= gemeine Chemie genannt bat, gebort bem nachften Abschnitte an, wo auch die Schriften ber modernen Theoretifer beffer als hier an ihrem Plate fein werben. Die analytische Chemie bat mit großartigem Erfolge R. R. Frejenius (geb. 1818) für Unterrichtszwecke bearbeitet; seine Anleitungen zur quantitativen und qualitativen Analyse find in ungezählten Ausgaben unter Lehrern und Praftifanten verbreitet. Huch Mohrs "Lehrbuch ber Titriermethode" (Braunschweig 1855; 6. Auflage 1886) und ber französisch, englisch und polnisch übersetzte "Grundriß der analytischen Chemie" von A. Claffen (geb. 1843) haben fich ein großes Bublifum verschafft. Speziell aber für das weite Gebiet der chemischen Technologie im ganzen Umfange ist Muspratts Handbuch eine nie versiegende Quelle, von Stohmann und G. H. Berl (geb. 1824) auch in deutsches Gewand gekleidet (Braunschweig, von 1854 an). Des ferneren ist 3. R. v. Wagners (1822—1880) "Handbuch der chemischen Technologie" (Leipzig 1860; 13. Auflage, besorgt von F. Fischer, ebenda 1889) von durchschlagender Wirkung gewefen, und vielen Anklang haben auch die von bem Buricher C

**Lechno**logen A. B. Bolley (1812—1870) herausgegebenen Werke ("Sandbuch der technisch=chemischen Untersuchungsmethoden", Leipzig 1866; 5. Auflage, besorgt von Stahlschmidt, ebenda 1879; "Chemische Technologie des Wassers", ebenda 1862) gefunden. Die medizinische Chemie kennt als Grundbuch nach wie vor Hoppe= Seylers "Handbuch der physiologisch= und pathologisch=chemischen Analyse" (5. Auflage, Berlin 1883). Die chemische Mittelschul= methobik muß ihren berufensten Vertreter in R. Arendt anerkennen.

Erfreulich ist, daß von je in der Chemie ein lebhafter histo= rischer Sinn gewaltet hat, mehr vielleicht als in anderen Natur-Außerordentlich wertvoll sind die Bublifationen wissenschaften. Ropps, und zwar nicht allein die große "Geschichte der Chemie" (Braunschweig 1843—1847), sondern auch die eine ganz vereinzelte Bertrautheit mit den Geheimlehren der Alchymie bekundenden "Beiträge zur Geschichte ber Chemie" (ebenda 1867) und die "Ent= wicklung der Chemie in der neueren Zeit" (München 1871-1874). Rächst Ropp ist Burt als geachteter Geschichtschreiber ber Chemie in der Arena erschienen, obwohl man seiner "Histoire des doctrines chimiques" (Paris 1868; auch beutsch und englisch) nicht mit Unrecht den Vorhalt gemacht hat, den für die Zeit um 1800 fraglos giltigen Leitsat, "Die Chemie ist eine französische Wissenschaft", etwas zu fehr auch auf die Folgezeit ausgedehnt zu haben. Sehr verdienstlich ist Blomstrands schwedisch geschriebene Charafteristif der modern=chemischen Theorien (Lund 1864). Die neueste Zeit hat uns Deutschen zwei ganz vorzügliche Werke gebracht: "Bortrage über die Entwicklungsgeschichte der Chemie in den letten hundert Jahren" (Braunschweig 1887) von Labenburg und "Geschichte der Chemie von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart" (Leipzig 1895) von E. S. Ch. v. Mener (geb. 1847). mußte diese unsere Darstellung vielfach ausnüten. Für die gute Aufnahme, deren sich folche monographische Arbeiten in Deutsch= land gewärtig halten burfen, fprechen auch E. Schultes Studie über die letten deutschen Alchymisten (Leipzig 1897) und die von G. W. A. Rahlbaum (geb. 1853) und Aug. Hofmann begonnene Sammlung historischer Abhandlungen, die sich mit einer Untersuchung

über die Berbreitung der Lavoisierschen Neuerungen (Leipzig 1897) sehr gut eingeführt hat. Bur ersten Orientierung über den Werdesgang der neueren Chemie fann angeraten werden: F. B. Ahrens, "Die Entwicklung der Chemie im 19. Jahrhundert" (Stuttgart 1900).

Die chemifchen Beitschriften, Diefes unentbehrliche Silfsmittel ichneller Berbreitung neuer Erfindungen und Entbedungen, haben fich in ben letten Sahrzehnten berart vermehrt, bag an eine auch nur entfernt vollständige Aufzählung berfelben nicht gebacht werben fann. Rühmt fich doch jedes Rufturland gum minbeften eines einzigen Fachblattes! In Deutschland haben fich gwar die "Unnalen ber Phyfit efer letteren Biffenschaft faft gang entfremdet, aber die "Unnaler ber Chemie und Pharmagie" blühen noch ebenfo wie das "Journal für praftische Chemie", welches feit 1885 E. v. Meper herausgiebt. Das "Chemische Bentralblatt" fucht zwischen ben einzelnen Rreifen, die für bas unermeglich werdende Fach Interesse besigen muffen, zu vermitteln. Außerdem werden viel gelefen die voluminofen "Berichte der Deutichen Chemischen Gesellschaft", Die fich, nicht ohne scharfe Gegenrede Rolbes, im Jahre 1867 fonftituierte, die "Deutsche Chemiterzeitung" und die "Chemisch-technische Beitung"; Spezialorgane find &. Rrüß' in Wiesbaden erscheinende "Zeitschrift für analytische Chemie" und die in Strafburg erscheinende "Beitschrift für physiologische Chemie". Die "Annales" in Paris haben fich ihre vornehme Stellung vollständig bewahrt, aber außerdem giebt die Chemische Gesellschaft in Paris, ebenso wie diejenige in London, ein eigenes Bulletin Die "Gazetta chimica" und das "American Journal of heraus. Chemistry" vertreten würdig Italien und die Bereinigten Staaten. Reben den periodischen Zeitschriften hat der Chemiker auch besonders Jahresberichte nötig; dahin gehört ber alte Liebigiche "Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie", und seit 1891 redigiert R. Mener mit verschiedenen Kollegen bas inhaltreiche Huch an das von dem Mathematifer "Jahrbuch der Chemie". B. F. Gretschel (1830-1892) und dem Chemiter Ch. B. Birgel (geb. 1828) herausgegebene "Jahrbuch ber Erfindungen" darf erinnert werden, wie auch nicht minder an das "Jahrbuch der Natur= wiffenschaften" von Dt. Wilbermann (geb. 1845).

=

2 Der höhere akademische Unterricht lag, wie Abschnitt IX an Beispielen belegte, vor 1850 noch vielfach im Argen, und nur Frankreich und England machten eine rühmliche Ausnahme, während 5 fogar Berzelius sich noch lange in recht engen Verhältnissen betalf und in Deutschland nur einzelne leuchtende Bunkte aus dem fonftigen Dunkel emporragten. Der falte Wafferstrahl, ben 3. v. Liebig 1840 mittelft einer streitbaren Denkschrift gegen die Rustande Österreichs und Preußens richtete, war der Sache entfcieben förderlich, und in den fünfziger Jahren begannen sich in ben meisten Universitätsstädten gut ausgestattete Arbeitsanstalten zu erheben, benen sich auch der Lehre geweihte Privatlaboratorien Dasjenige, welches Fresenius in Wiesbaden durch anichlossen. lange Jahre leitete, erwarb sich einen wohlbegründeten Weltruf. M. B. v. hofmann, A. v. Baeger, Rolbe, Bislicenus u. a. ficherten ebenfalls ihren von Hunderten wißbegieriger Abepten besuchten Instituten einen bervorragenden Blatz unter den Attributen ber deutschen Hochschulen. Und während unser Baterland ehedem von anderen Staaten zu lernen hatte, vermochte es nachgerade wieder befruchtend auf jene zu wirken, wie denn ein Referat, welches 1869 Bury über seine Beobachtungen in Deutschland erstattete, den Unftoß zu einer durchgreifenden Umgestaltung des chemischen Unterrichtswesens in Frankreich gab.

## Neunzehntes Kapitel.

Die Er

r phylikalischen

e.

Der Berührungspuntte zwischen Physit und Chemie giebt es überaus viele, fo viele, daß in einer nicht allzuviel hinter uns liegenden Beit von einem Sochschullehrer ber einen biefer beiden Disziplinen mit allem Rechte verlangt werben fonnte, er muffe auch zu Bortragen und Demonstrationen in der anderen bie Befähigung befigen. Über biefe Beriode ift die Biffenschaft jest hinaus, und es schien fogar zeitweise, bag fich Physit und Chemie zwar nicht etwa gegnerisch, wohl aber neutral und gleichgiltig gegenüberstehen würden. Daß es gang anders gekommen, baß sich auch ba ein Grenzgebiet aufthat, bas nach Inhalt und Methodif ebenso fehr ber einen wie ber anderen Seite angehört, tonnte man erst seit höchstens einem Bierteljahrhundert mit voller Rlarheit erkennen, und beshalb burften wir von einer Emanzipation ber vorher einigermaßen heimatlosen physitalischen Chemie mit autem Rechte sprechen. Oftwald erzählt uns in ber begeisterten Rebe, mit welcher er 1898 das für ihn bestimmte und dem neuesten Standpunkte ber Forschung gemäß eingerichtete physikalisch-chemische Institut der Universität Leipzig einweihte, daß noch um die Mitte ber achtziger Jahre erst ein Zukunftsprogramm für die junge, nach Selbständigkeit ringende Disziplin entworfen werben mußte, und daß er felbst, vereint mit seinem Freunde Arrhenius, die hierauf abzielenden Plane besprach, von denen nun schon ein guter Teil in die Wirklichkeit übergeführt worden ist. Von geschichtlicher Entwicklung ist hier vielleicht noch nicht im strengen Wortsinne zu reden, weil wir uns eben noch keineswegs an einem Ruhepunkte befinden, der einen ganz objektiven Rückblick gestattet. Gleichwohl aber würde dem Bilde, dessen Zeichnung dieses Buch übernommen hat, eine Reihe äußerst eindrucksvoller und wahrlich nicht bloß vorübergehender Züge sehlen, wollten wir darauf verzichten, dem Aufstreben eines mit jugendlicher Kraft nach Selbständigkeit ringenden Wissenszweiges die gebührende Ausmerksamkeit zuzuwenden. Es ist ein ähnlicher Vorgang, wie er uns im übernächsten Abschnitte, bei der Betrachtung der Schicksale der Erdkunde, entgegentreten wird.

Von gelegentlichen Arbeiten physikalisch-chemischer Natur war sowohl in Abschnitt IX, wie auch in Abschnitt XVI mehrsach zu berichten, allein dieselben standen eben vereinzelt da, und nur Wenige mögen erkannt haben, welcher Umschwung sich hier langsam und allmählich einleitete. Als benjenigen Gelehrten, ber zuerst zur akademischen Vertretung des neuen Faches außersehen war und in diefer seiner Stellung Bedeutendes leiftete, bezeichnet Oftwald jelbst den Heidelberger Chemiter S. Ropp, den uns bereits mohl bekannten, hochverdienten Historiker der Chemie, der nur leider burch die Beschränktheit der Umstände, unter denen er seinen Lehr= beruf ausüben mußte, an der Entfaltung einer auf weitere Rreise wirkenden Thätigkeit gehindert war. Ginen Ruf nach Leipzig lehnte er ab, und G. Wiedemann blieb es vorbehalten, an der Hochschule, welche bereits durch Kolbe zu einem Emporium der modernen Chemie erhoben worden war, die Disziplin jenem Zustande ent= gegenzuführen, in welchem wir sie gegenwärtig wahrnehmen. er sich späterhin gang auf die Physik zuruckzog, übernahm Oftwald die nunmehr autonom gewordene Professur der physikalischen Chemie, und es steht zu hoffen, daß in nicht ferner Zeit wenigstens alle größeren Universitäten dem Beispiele Leipzigs nachfolgen werden. Erfahrungsgemäß sträubt man sich und sucht durch Palliativmittel den entscheidenden Schritt hinauszuzögern, aber das Schwergewicht der Thatsachen bewirkt schließlich doch die Arbeitsteilung, die ander= wärts bereits ihren Nugen dokumentiert hat.

Ropps Arbeiten führen uns beiläufig sechzig Jahre zurück. Sie beziehen sich vorwiegend auf die Ermittlung des Siedepunttes der verschiedensten Stoffe, und durch ausgiedige Berwendung des Kalorimeters, das damals noch in sehr primitiven Formen doch schon gute Dienste that, wurde die Möglichkeit geschaffen, spezifische men mit größerer Schärse bestimmen und dieselben zu den zisischen Bolumina in Beziehung sehen zu können. Auch die suen Ausschlässe über Iso- und Polymorphismus verwertete Kopp die physitalische Atomistit, und eine geschichtlich sehr beachtenswerte Abhandlung aus dem Jahre 1863 suchte den Ausbau aus

erte Abhandlung aus dem Jahre 1863 suchte den Ausbau aus omen als ei metrischen Kryftallsorm darsitellen. Auch möglichst zuverlässigen Hilfstell zur Bestimmung den Bordergrund getigt it von physikalischer, sondern michemischer Seite wurde zus ein wirklich sicheres Bersahren

n chemischer Seite wurde gut ein wirflich ficheres Berfahren biefen Zweck angegeben. Dumas und Bay-Luffac maren Borfampfer auf biefem Gebiete, und ihre Methoden haben fich, enn auch mit Abanderungen, bis jum heutigen Tage in ben Saboratorien erhalten. Nach Dumas bringt man die zu prüfende Fluffigfeit in eine Glastugel, an die eine fich ftetig verjungende Glasröhre angeblasen ift, erwärmt die gefüllte Rugel im Ölbabe und läßt fie hier fo lange fieden, bis bas Entweichen ber Dampfe aufgehört hat, und schmilzt nun die Spige ber Ansagröhre zu, um sodann eine Bewichtsbestimmung auszuführen. Gine fehr ein= fache Formel liefert jest die Dichte des Dampfes für jene Tem= peratur und jenen Luftbruck, bei welchen bas Sieben ftatthatte. A. B. Sofmann und B. Meger haben, um von anderen gu schweigen, das nämliche Problem bearbeitet; wir feben, daß dasselbe, obichon es auf den ersten Blick entschieden als ein der Physik angehöriges betrachtet werden mußte, tropbem auf die Chemifer die weitaus größere Anziehungsfraft ausgeübt hat. Und das ist leicht zu begreifen, weil die Dampfdichte ihrerseits wieder dazu dient, das Atomgewicht eines Elementes zu finden. Schon gleich im Anfange wurde auf die Wichtigkeit bes Sages von Avogabro hingewiesen, welche ber Mitwelt nicht zum richtigen Bewußtsein

fam, der aber das Rorollar in sich schloß: Die Molekular=

. .

boten, einen anerkannt vorzuglichen Lehrbegriff berfelben gur Leitichnur genommen und gebenten in biefem Abschnitte in berfelben Beije vorzugeben, indem wir uns eben an bas Rernftiche Bert anlehnen. Ohne eine folche Unterstützung mußte bie Beitgeschichte, e ja eben aus bem vorermahnten Grunde noch feine eigentliche ichichte fein tann, es fich verfagen, aus ber ungeheuren Flut ber teratur biejenigen Momente herauszumählen, die im fommenben rhundert eine Rolle zu fpielen berufen fein fonnten. Die Befahr, bem fehr mäßigen, gur Berfügung ftebenben Raume gum Trope ins Ufarinio abenichmoifon ware eine nur allgu große, wenn nicht di te autoritative Darftellung ber eflich maßgeb en Wahrheiten einen dauernden jut gewähren und die eines jum Biele führenben

ges gewährleiften würde. Die Grundlehren ber p ben Chemie tragen jenen ausgesprochen atomiftifchen Charafter, ber uns als für die gemte Naturwiffenschaft typisch schon wiederholt entgegengetreten ift. nahm man benn auch in diesen Kreisen von vornherein die ermodynamijchen Gefete bereitwilligft auf und fuchte bie aus ihnen fliegende Theorie ber Aggregatzuftanbe für die chemischen Umsetzungen nutbar zu machen. Da bei Erreichung einer gewissen Temperatur die Fluffigfeit in den gasförmigen Buftand übergeht, jo hatte ichon Clausius Wert barauf gelegt, zwischen Drud und Temperatur eine gesemäßige Beziehung auszumitteln, als deren graphisches Symbol die sogenannte Siedekurve zu gelten hat. Winkelmann und Ramfan haben hierüber gearbeitet, indem namentlich letterer fand, daß man zu einfachen Formeln gelangt, wenn man vom absoluten Rullpunkte (Abschnitt XI) aus die Siedetemperaturen gählt. Als eine gute Interpolations= formel ift nach Nernst und A. Beffe ("Siebe- und Schmelzpunkt, ihre Theorie und praktische Berwertung", Braunschweig 1893) auch die von E. Dühring ("Neue Grundgedanken zur rationellen Phyfit und Chemie", Leipzig 1878) aufgestellte Regel zu erachten. B. B. Ch. Bunte (geb. 1848), ein um die wissenschaftliche Fundierung der Leuchtgasinduftrie fehr verdienter Chemiker, hat im Jahre 1873 und J. M. Crafte (Abschnitt XVII) hat im Jahre gewichte zweier Körper verhalten sich wie ihre Dampf= bichten. Angesichts des Umstandes, daß die direkte Bestimmung ber erstgenannten Größe oft mit großen Schwierigkeiten verknüpste erscheint, gewährt es dem Chemiker Trost, im spezisischen Gewichte bes Dampses, in den sich die fragliche Substanz durch Erhißen verwandelt, einen Kontrollwert erhalten zu haben.

Man wird aus diesem Beispiele, dem eine unleugbare geschicht= Liche Bedeutung zukommt, einen Schluß auf das Wesen der physitalischen Chemie überhaupt ziehen können. Die Chemie ist es ber Sauptsache nach, welche die Aufgaben ftellt, und die Physik leiht die Silfsmittel gur Beantwortung der vorgelegten Fragen. Ber nur ein wenig mit dem Befen miffenschaftlicher Arbeit vertraut ist, weiß, daß mit einer derartigen, ganz allgemeinen Charafteristit noch nicht alle Möglichkeiten er= schöpft sind, daß vielmehr auch wohl einmal das umgekehrte Verhältnis eintritt; im Großen und Ganzen jedoch wird man beim Durchmustern des konkreten Inhaltes unserer Disziplin den beschriebenen Hergang gewahrt finden. Bas diesen Inhalt anlangt, so ist er freilich noch kein so fest begrenzter, wie man dies bei älteren, schon seit langer Zeit sustematischer Bearbeitung teilhaftig gewordenen Wissenschaften verlangen kann, sondern die Meinungen barüber, was zur physikalischen Chemie gerechnet werden muß, mögen noch da und dort auseinanderweichen. Indessen hat doch schon eine fehr weitgebende Abklärung Plat gegriffen, großenteils infolge der Bemühungen zweier hervorragenden Fachmänner, die Gesamtheit der einschlägigen Lehren zusammenfassend vorzutragen Die beiden Werke, auf welche hier angespielt ist, bilden ein festes Anochengerufte für den noch in vollster Entwicklung begriffenen Organismus; es sind dies W. Oftwalds "Lehrbuch der allgemeinen Chemie" (Leipzig 1885 — 1886) und B. Rernfts "Theoretische Chemie vom Standpunkte der Avogadroschen Regel und der Thermodynamik" (Stuttgart 1893). Zumal dieses letztere eignet fich fehr gut, Denjenigen, der sich über die Ziele und einst= weiligen Resultate der physikalischen Chemie ein Urteil zu bilden wünscht, hierzu in Stand zu setzen. Wir haben, als wir eine Orientierung über die neueren Fortschritte der medizinischen Physik

Chemifer beschäftigt haben. Man fann fagen, bag beren Theorie jogar einen bevorzugten Tummelplat geiftiger Arbeit für die Rornphaen unferes Jaches bilbet. Mus fruberer Beit mochten mir eine vielleicht nicht genügend gewürdigte Abhandlung über Diffufion bon Salglöfungen in Baffer bon G. 2. R. Beeg (geb. 1827) aus bem Jahre 1859 anführen; fpater hat A. F. Sartmann (geb. 1842) diejem Gegenstande und den mit ihm nabe verwandten Diffogiationsproblemen feine Rraft gewibmet, und feit 1885 gab ein genialer Bedante van t'Soffs allen biefen Arbeiten eine neue Richtung. Er zeinte wie beim Diffusionsafte Die Lofung in Gluffigfeit berart zu vereinigen. bem Beftreben, itrationsgrab herriche, eine baß allenthalben ber Drudfraft ausübt, bie m nen wahrnehmbar machen fann, wenn man eine bewegliche dewand einführt, welche zwar ber Flüffigfeit, nicht aber bem in ihr aufgelöften Festforper ben Durchgang verstattet. Diefer osmotische Drud wirft gang ebenjo, wie dies auch eine eingeschloffene Basmaffe gegenüber ber umschließenden Wandung thut. 3m Jahre 1867 fand ber berühmte Pathologe M. Traube (1818-1876) einen Stoff auf, ber völlig bagu geeignet ift, folche femipermeable Diaphragmen bergustellen, und mit deren Silfe läßt sich also die Anschauung van t'Hoffs experimentell nachprüfen, und es ist dies auch von verschiedenen Seiten geschehen, so namentlich von dem schon erwähnten Botanifer B. F. Ph. Pfeffer, der im Interesse ber Pflanzenphysiologie den Durchgang von Flüssigkeiten burch Membranen schon vorher ("Domotische Untersuchungen", Leipzig 1877) eingehend studiert hatte. Man mißt die Große des osmotischen Druckes auf verschiedene Beisen, am sichersten indirett badurch, bag man ben Energiebetrag ermittelt, ber rückwärts aufgewendet werden muß, um gelöften Stoff und Lojungemittel wieber von einanber zu scheiden; dies zu ermöglichen, fonnen Berdampfung, Ausfryftallisieren und felektive Löslichkeit in Betracht tommen. Der osmotische Druck und die Mittel, ihn quantitativ zu eruieren, stehen seit etwa fünfzehn Jahren im Bordergrunde des Interesses. zumal nachdem es gelang, gewisse Gate von F. M. Raoult (geb. 1830) zu dieser Theorie in engste Beziehung zu setzen.

1887 ein Verfahren zur Bestimmung der Reduktion auf den normalen Siedepunkt (bei 760 mm Druck) angegeben, welches barauf beruht, daß die gleichen Druckftarken entsprechenden abso-Inten Siedetemperaturen zweier chemisch verwandten Stoffe in einem tonstanten Berhältnis stehen. Die molekulare Berbampfungs= wärme ist dann ebenfalls sofort gegeben. Natürlich gewinnt die phyfitalifche Chemie auch ben fritischen Erscheinungen, die wir früher kennen lernten, manch neuen Gesichtspunkt ab. Als eine Überleitung zu jener innigen Bereinigung, wie sie sich in der chemischen Berbindung darftellt, ift ein physikalisches Bemisch — nächstliegendes Beispiel die atmosphärische Luft — anausehen; über die optischen Eigenschaften der Gemische, die sich besonders in eigenartigen Refraktionsphänomenen kundgeben, hat Landolt viel Licht verbreitet, von dem auch (1864) eine sehr merkwürdige Untersuchung über die Beeinflussung der Lichtgeschwindigkeit burch verschiedenartige atomistische Zusammensetzung des durchlaufenen Mittels herrührt. Ein noch wenig bebautes Arbeitsfeld thut sich für die Bukunft auf mit der Betrachtung der fritischen Bunkte von Gemischen, wozu G.S.Schmidt (1891) ben Grund gelegt hat. Im allgemeinen barf man annehmen, daß die aus den Elementen ber Arithmetik bekannte Mischungsrechnung auch bei verwickel= teren Fällen dazu dient, aus den numerischen Elementen Ronstituenten den analogen Wert des Gemisches zu berechnen, und es überträgt sich dies fogar auf die Vermischung zweier Substanzen in fester (Krystall=)Form. Über die mehr oder weniger intime Beziehung, in welche beim Mischen die Molekule ber gemischten Stoffe treten, werden noch mannigfache Studien anzuftellen fein; bei ben von F. Guthrie (1833 - 1886) mit biefem Namen belegten eutektischen Mischungen ist jedenfalls die Durchbringung schon eine fortgeschrittene geworden, so daß dieselben als eine Art Übergangszustand zwischen mechanischem Gemische und chemischer Verbindung erscheinen. Auch ben metallischen Legie= rungen weift Rernft eine Sonderftellung an.

Vor allem aber geben aus theoretischen und praktischen Gründen ben Forschern diejenigen Mischungen zu thun, welche als — mehr oder minder verdünnte — Lösungen von je her den Physiker und

der Jonenwanderung entwickelt habe. Jest ist es an der Zeit, jene Andeutungen sester zu gestalten, und es wird dies Dem, der aktuelle Geschichte zu schreiben unternimmt, erleichtert durch den Umstand, daß Nernst und Ostwald — dieser im letzen Kapitel seiner umsangreichen "Clektrochemie" (Leipzig 1896) — die neuen

en in instematischer Darftellung vorgeführt haben. Die erften Arbeiten von Arrhenius (1884), Die es mit ber Leitungefähigfeit ftark verdunnter mafferiger Lofungen gu thun hatten, ftießen noch auf mehrseitigen Widerspruch, und wirklich war es ja auch burchaus nicht leicht fich in einen Gehantengang hinein zu versetzen, , ungewohnter erwies. Und der fich als ein einen Teil feiner uch ber ffandinavische Gelehrte felbit wieder fallen laffen. r nämlich von der Unnahme ausgegangen, bag in ben en Molefülaggregate, fomplere Moletule nach feiner Nomenflatur, vorhanden feien, welche unter ber Einwirfung bes eleftrischen Stromes in eigentliche Molefule zerfielen. Allein jene Molefule hoberer Ordnung, wenn man fo fagen barf, ließen fich in feiner Weise ergründen, fie blieben Phantafiedinge, und nachdem fich Arrhenius überzeugt hatte, daß feine Spoothefe einen schwachen Bunft habe, während er boch nach wie vor von der Notwendigkeit eines Zerlegungsprozesses burchdrungen blieb, ging er zu einer neuen, von ben Thatsachen trefflich unterstütten Fassung jeiner Grundvorstellung über: Die Molefüle find das Primäre, und die Eleftrolyje besteht darin, daß erstere sich in die als Jonen bekannten Teilstücke auflösen. Damit war die Bahn gebrochen für die im Laufe des letten Jahrzehntes so gewaltig fortgeschrittene Theorie ber freien Jonen, beren Prolegomena enthalten find in einem Sendschreiben (1884) an J. D. Lodge (geb. 1851), ständigen Sefretar bes britischen "Electrolysis - Committee". Hier legt Arrhenius dar, wie van t'hoffs Divination über ben osmotischen Druck ihn zu einer Revision feiner früheren Auffassung genötigt habe, bezüglich beren er jedoch jelbst wieder Billiamson und Claufius als Diejenigen nennt, beren Arbeiten zuerst für seine eigenen bestimmend gewesen seien. Die elektrolytische Dissoziation besteht darin, daß nach ber Zerfällung ber von gleichem osmotischem Drucke erhält man nämlich, wenn man im nämlichen Lösungsmittel äquimolekulare Mengen verschiedener Stoffe zur Auflösung bringt. Wieder einen neuen Fingerzeig von hoher Fruchtbarkeit gab 1890 van t'Hoff, indem er darthat, daß auch bei jenen festen Lösungen, auf beren Borhandensein er erwähntermaßen geführt ward, von einem solchen Drucke gesprochen werben könne. Damit finden gewisse Erfahrungen über mole= Fulare Durchdringung sich berührender fester Rörper eine vorläufige Erklärung, mit beren Sammlung 28. B. Spring (geb. 1848) schon etwas früher den Anfang gemacht hatte. Die jest fcon fest gewurzelte Überzeugung, daß mit dem Worte Aggregat= auftand keine irgendwie stabile Existenaform der Materie zu bezeichnen ist, sondern daß nur die zufälligen äußeren Umstände uns einen beliebigen Rörper eben in dem Zustande größerer oder ge= ringerer Beweglichkeit ber ihn zusammensetzenden Partikeln erscheinen laffen, wird durch den allerdings noch hypothetischen Sat von van t'Hoff bestätigt: Isosmotische, d. h. von überein= ftimmendem osmotischem Drucke beherrschte Lösungen enthalten, wenn Bolumen und Temperatur gleich find, auch eine gleiche Angahl von Molekülen. Man fieht, daß bies eine einfache Ausbehnung des uns aus Abschnitt VIII erinnerlichen Gesetzes von Avogabro auf einen Zustand ist, der gewiß nicht als gasförmig aufgefaßt werden kann und doch zu diesem, wie eben schon die Bekundung des Druckes bewies, die auffälligsten Analogien an den Tag legt. Nur das Waffer scheint sich der beschriebenen Gesegmäßigkeit nicht recht zu fügen, gerade wie auch bas Avogabrosche Gesetz gegenüber Gasen von sehr hoher Dampf= dichte außer Rraft tritt; später ist es jedoch gelungen, diese schein= bare Disfrepanz zu beseitigen oder, richtiger gesprochen, als not= wendige Folge einer noch universelleren Thatsachenreihe zu erkennen.

Dies wurde erzielt durch den Ausbau einer Theorie, deren Anfänge wir am Schlusse unseres elften Abschnittes zu streisen veranlaßt waren. Dort gedachten wir der elektrolytischen Hyposthesen, die noch schüchtern v. Grothuß und weit bestimmter Hittorfformuliert hatten, und deuteten an, daß Arrhenius aus diesen Anfängen heraus eine vollständig neue Interpretation des Wesens

Löjungen weiter aus, und es gelang ihm namentlich, unterftust burch feinen bamaligen Affiftenten Rernft, gewiffe auf bem Wege ber Reflerion gefundene Bahrheiten, für welche hervorragende Bhpfifer ben biretten Nachweis als ausgeschloffen erachteten, experimentell gu erharten. Die von Arrhenius gemachte Entbedung ber ifohydrifchen Lofungen, Die fo beschaffen find, bag ihre Bermifchung feine Beranberung ber eleftrischen Leitungsfähigfeit im Gefolge hat, verhalf bagu, den Widerstand gu brechen, ber noch in weiten Rreifen - vielfach allerdinge mehr latent - ber Jonentheorie entgegengebracht ward. Einen noch erheblicheren Fortschritt fignalifierte 18 , daß fich, wie S. v. Selmauch die eleftromotorische holt bereits im Aftion ber Jonen bem nume jen Erfennen nicht entzieht. Mis Seitenftud bes osmotischen Drudes verlangt gleichmäßig Beachtung die Lojungstenfion, die in dem ber Auflojung ausgesetzten Körper steckt und die Lösung nur so lange vor sich geben läßt, bis jene nen eingeführte Große bem osmotischen Teilbrude ber neu gebilbeten Molefule gleich geworben ift. Die anerfanntermaßen noch nicht ausreichend geflärte Ratur ber Kontaftelettrigitat ließ fich baraufhin unter einem neuen Gefichtspunfte erforschen, wie benn Planck zu Beginn ber neunziger Jahre mit einer viel versprechenden Erflärung des Wejens der Flüffigkeits= ketten hervortreten konnte. Mit unserem Fortschreiten auf diesem Bebiete ist auch die etwas erstarrte Theorie der Bolta=Elef= trizität in neuen Fluß geraten, und ziemlich hundert Jahre nach beren erstem Auftreten in der Geschichte der Naturlehre ist man auf elektrochemischem Bege hinter ihr eigentliches Beheimnis gekommen. Es find hier vor allem auch die Beiträge namhaft zu machen, welche 1894 B. L. Goodwin (geb. 1856) zur Aufflärung der Bufammengehörigkeit von elektrischem Botentiale und Lösungstension geliesert hat.

Wer sich dazu angeregt fühlt, das langjährige Aufundabwogen der Meinungen an der Hand eines geschichtlich orientierten Führers zu versolgen, der möge Ostwalds Universitätsprogramm "Altere Geschichte der Lehre von den Berührungswirkungen" (Leipzig 1897) zur Hand nehmen. Der Kontakt mußte, solange man über die

Moleküle die positiven Jonen von der Anode zur Kathode und die negativen Jonen in umgekehrter Richtung wandern; neben den Jonen giebt es aber auch noch Moleküle, die an dem ganzen Vorgange gar keinen Anteil nehmen, die folglich als elektrisch neutral betrachtet werden müssen.

Der Empfang der neuen Jonenlehre war, wie dies in unserem Buche jo oft schon konstatiert werden mußte, wenn sich ein tiefgreifender Reformversuch hervorwagte, ein sehr zurückhaltender, und nur Hittorf, dem es ja seinerzeit nicht besser ergangen war, mochte eine hohe Befriedigung über dieses Wiederaufleben des angeblich Galileischen "eppur si muove" empfinden. jüngeren Forschern schloß sich jedoch Ostwald sofort bereitwillig ihm an, obwohl die Fragen, deren Beantwortung ihm zunächst am Berzen lag, nur dem Weiterblickenden als nahe verwandt erscheinen konnten. Er beschäftigte sich nämlich damit, die chemische Ver= wandtschaft ber Körper ber Messung zu unterstellen, ein Maß für den als Affinitätsgröße zu charakterisierenden, zunächst noch unbestimmten Begriff ausfindig zu machen. Nähere Auskunft über die Gesamtheit der diese Linie einhaltenden Bestrebungen für später vorbehaltend, bemerken wir für jest nur, daß Oftwald 1883, noch ganz unbeeinflußt von Arrhenius und van t'hoff, zu dem Resultate gelangt mar, die Geschwindigkeit der chemischen Reaktion dem elektrischen Leitungsvermögen der be= treffenden Säure proportional zu setzen. Nunmehr leuchtet ein, welches für Oftwald ber innere Zusammenhang zwischen zwei anscheinend auf ganz verschiedene Ziele lossteuernden Arbeits= richtungen war. Wesentlich unter dem Eindrucke, daß es erforderlich sei, für diese letteren auch ein gemeinschaftliches Organ zur Berfügung zu haben, trat auch im Jahre 1887 die seitdem erfolgreich fortgeführte, von den beiden zulett genannten Fachmannern geleitete "Zeitschrift für physikalische Chemie" in das Leben. schon erwähnt, ift um dieselbe Zeit Planck ber Frage nach ber Beschaffenheit verdünnter Lösungen näher getreten, ohne jedoch zunächst noch die elektrolytische Seite berselben mit zu behandeln. Oftwald führte 1888 die jett in den Prinzipien festgelegte Theorie von der Analogie zwischen Gasen und verdünnten besonders midnige Ammendung der Jonentbeorie, der und eine große Zufunft bevorstehen burfte, erheischt gebienerisch Berüchsigung. In Abidmitt XVI madnen wir und in Abidmitt XXII werben wir meiter Befonntichaft machen mit ben mejentlich zur Förderung umjeres Biffens von ber Lufteleftrigität planmöffig feit vielen Jahren angestellten Untersuchungen zweier am Gummusium zu Wolfenburtel thatiger Broiefforen, 3. Elfter (geh. 1854) und S. Geitel (geb. 1855). Es ift toum je in ber Litteratur ein gleich ausgesprochener und gleich erfreulicher Jall wiffenichoftlicher Symbioje zu verzeichnen, benn abgesehen von einigen in frühere Sabre fallenben Beröffent-, herauszubringen, mas an lidungen ift es geiftigem Eigentum. Jem unberen ber beiben ju gemeinfamer Arbeit verbunbenen n angehören möchte. Elster und Geitel nun haben naturum auch bie Berftreuung ber Eleftrigitat in ber Atmofphare in ihr Programm aufgenommen und aus ben Refultaten, welche ihnen langere Beobachtungereiben in ber Ebene und auf Sobenpunften ergaben, eine Sypothese gezogen, die im Jahre 1899 befannt gemacht warb und gu lebhafter Erörterung ben Anftoft gab. Die Luft befindet fich ihnen gufolge ftetig bis zu einem gewiffen Grabe im Buftanbe ber Jonisation, d. h. eben ber eleftriiden Diffoziation, und zwar halten fich, jo lange feine außergewöhnlichen Verhaltniffe eingetreten find, positiv und negativ geladene Jonen wesentlich die Bage. Dieje Miniaturforperchen durchichwarmen die Quit, und jolange fie nicht in bichteren Luftpartien ein Sindernis fur ihre freie Musbreitung finden, mandern fie ungestort weiter, und fur reine Luft muß bemaufolge die Zerftreuung eine namhafte fein. Den negativen Jonen wird, feitdem 3. 3. Thomfons (Abichnitt XVI) Berjudje im Jahre 1898 mehrjeitige Beitätigung gefunden haben,

selbst negativ geladen werden. Wenn nun der in den unteren Luftschichten besonders massig entwickelte Basserdampf in den konsbensierten Zustand übergeht, so werden die positiven Ionen, mehr als die energischeren negativen, in ihrem Lause aufgehalten; sie

eine größere Fortpflanzungsgeschwindigkeit zugeschrieben, als sie den Jonen mit positiver Ladung eignet, und so wird ein von ionisserter Lust umspülter Leiter — in erster Linie auch der Erdkörper vermögen die Rebelschicht nicht zu durchdringen und bilben über bem Boden eine mächtige Lage, innerhalb beren bloß positive Elektrizität aufgespeichert ist. An der oberen Grenze dieser Bank ift die Spannung gering, während sie nach unten zu hohe Werte annehmen kann. Man sieht, daß die Trennung der beiden Jonengattungen dann eine besonders entschiedene sein wird, wenn die Bolte sehr nahe an den Erdboden heranreicht, während bei größerer Höhe derfelben immer noch Spielraum genug für die aus der reinen Luft zur Erde absteigenden positiven Jonen gegeben ist. Endlich kommt, falls ber Taupunkt erreicht ift, ber Wasserdampf bei der Ausscheidung an, und es beginnt der Regenfall, von dem es schon bekannt ift, daß er abwechselnd positiv und negativ ge= ladene Tropfen aufweist. Eben dieser Sachverhalt schien sehr schwierig zu erklären zu sein; nunmehr jedoch ist diese Klärung erbracht: Aus den unteren Schichten, welche den negativen Jonen von der Erde her erreichbar sind, stammen die negativ geladenen, und aus dem oberen Teile kommen die positiv geladenen Baffer= fugeln, die durch und durch mit Jonen gefüllt find. Es wird faum vermeffen fein, ju glauben, daß mit der Bugrundelegung ber Lehre von der Jonenwanderung für manches Rätsel eines der verwickeltsten Zweige ber kosmischen Physik die Enthüllung gefunden fein wird. Ballonfahrten scheinen für die neue Auffassung wertvolle Bestätigungen liefern zu wollen.

Inwieweit die Insolation die Bildung und Bewegung freier Jonen fördert, bedarf noch weiterer Prüfung. Wie das gewöhnsliche Licht, so ist zweisellos auch jede der verschiedenen Strahlensgattungen, die in Abschnitt XVI betrachtet werden mußten, dazu besähigt, erregend zu wirken. Des näheren erforscht hat man in dieser Hinsicht die Roentgenstrahlen, mit denen sich Ruthersford (1898) und J. Zeleny (1899) beschäftigten. Letzterer verglich die Geschwindigkeiten, mit welcher sich die von solchen Strahlen erzeugten Jonen gegen ihre jeweilige Empfangsstelle bewegen, mit der Geschwindigkeit eines Gasstromes, die man zu messen in der Lage war, und fand auch hier wesentlich die Regel von der schnelleren Fortbewegung der negativen Jonen bestätigt. Bei allen dem Bersuche unterworsenen Gasen war die Wahrnehmung die

gleiche; nur feuchte Kohlenfäure schien, wennschon nur in sehr minimalem Betrage, eine Beschleunigung der positiven Ionen herbeizuführen. Die Mengen von Elektrizität hingegen, welche die Ionen beider Borzeichen mit sich führen, sind, soweit man bislang sieht, von der spezisischen Natur des Gases unabhängig, in welchem sich der Bewegungsvorgang abspielt.

Das Studium bes phyfifalischen Berhaltens ber Salglöfungen ift, wie wir erfuhren, nach verschiedenen Seiten folgenreich fur bie Wiffenschaft geworben. Daß auch die Optit baran teil nimmt, hatten wir bei früherer Belegenheit zu betonen, als wir Ditwalbs peftra von Galgen berührten. Beobachtungen i Indem ein Jon die ftrischen Aquivalente wechselt, eftrum. Bollte man gemäß verändert es auch Farbe und & ber bon Ditwald gegebenen Defit ion als abbitive Gigenichaft eines Stoffes bie bezeichnen, welche unverandert in die Difchung eingeht, fo daß alfo, wenn a, b, c die numerischen Beträge ber Romponenten (a und b), sowie der Mischung (c) vorstellen, a + b = c gefett werben fann, fo find gwar Bolumen und fpegififche Barme feine Gigenichaften biefer Urt; wohl aber fann bies von optischem und magnetischem Drehungevermogen behauptet werben. Diefe beiben Größen manifestieren fich abbitiv; erfteres hatte Lanbolt schon 1878 mahrscheinlich gemacht, und das lettere ließ sich aus ben Experimenten G. Wiebemanns schließen, über welche er 1889 Bericht erstattete. Der Jonentheorie liegt es ob, von diesen und anderen optischen Eigentümlichkeiten - nicht bloß ber Lofungen — mit ber Zeit Rechenschaft zu geben. Wie manch mertwürdige und nicht fo leicht zu ergründende Thatsache da noch als Sphing ihres Dbipus harrt, ift ben Gingeweihten befannt genug, während wir hier nur oberflächlich an diese Probleme zu rühren ein Recht haben. Erwähnung sei, um nur einen Bunkt herauszugreifen, eines Fundes gethan, den D. Wallach (geb. 1847) in den letten Jahren gemacht hat, und der sich auf die im vorigen Abschnitte zur Besprechung gelangten Retone bezieht. Diese ben Albehnden verwandten Rohlenstoffverbindungen zeichnen sich nämlich burch ein ftartes Absorptionsvermögen für ultraviolette Strahlen aus.

Auch neben der eigentlichen Jonentheorie, die nur neuerdings bie Aufmerksamkeit besonders auf fich konzentrierte, umfaßt die Elektrochemie eine Reihe anderweiter Abschnitte, die in einer umfassenden Darstellung sorgfältig berücksichtigt werden muffen. Rum Teile haben die einschlägigen Arbeiten bahnbrechend und vorbereitend für den nachmals eingetretenen Umschwung gewirkt. Dahin gehört die 1869 von F. Kohlrausch und W. A. Nippoldt (geb. 1843) ins Werk gefette kritische Analyse ber gur Bermeibung ober boch Baralpfierung ber elektrolptischen Bolarisation dienenden Methoden, woran sich dann um die Mitte der siebziger Sahre eine wertvolle Verbesserung derselben reihte. Auch Hittorf kam 1878 auf seine frühere, viel befehdete Thefe zurud, daß zwischen Elektrolyten und Salzen fein Unterschied anzuerkennen sei. Kerner stehen die elektrochemischen Spannungserscheinungen, welche R. Rohlrausch burch ein äußerst empfindliches Instrument messend zu verfolgen lehrte, noch jest auf der Tagesordnung. Es unterliegt sonach keinem Zweifel, daß die Elektrochemie, wenn auch zunächst im Rahmen der physika= lischen Chemie verbleibend, auch im 20. Jahrhundert mit großen und vielseitigen Aufgaben befaßt sein wird, zu beren erfolgreicher Behandlung die 1895 ins Leben gerufene elektrochemische Gesell= schaft fräftig mitwirken wird. An den Hochschulen geht man jest schon daran, eigene elektrochemische Laboratorien neben den chemischen und elektrotechnischen einzurichten. Daß das Fundamentalwerk von Oftwald für eindringendere Studien auf diesem Kelde den besten Berater abgiebt, dürfte feststehen; mehr für Anfänger ift ein Lehr= buch von W. Loeb ("Grundzüge der Elektrochemie", Leipzig 1897) berechnet. Ein Grenzgebiet des Grenzgebietes behandelt ausführlich B. Roeppe ("Physikalische Chemie in der Medizin", Wien 1900). Die Diffoziationstheorie und die für die Bamobynamit wichtige Lehre vom osmotischen Drucke dürfen, wie 28. Pauli ("Über physikalisch = chemische Methoden und Probleme in der Medizin", Wien1900) darthat, auch vom Physiologen fürder nicht mehr ganz unbeachtet gelassen werden.

Bon der Elektrochemie vollzieht sich leicht der Übergang zur Photochemie, ber Lehre von den chemischen Wirkungen des Lichtes.

Daß folche exiftieren, ift fur und nichts Neues; wurde boch ausbrudlich hervorgehoben, daß am infraroten Ende bes Speftrums die thermische, am ultravioletten Ende hingegen die chemische Aftion ber Strahlen ein Maximum erreicht. Auch die Photographie hat uns in diefer Sinficht viele Daten an die Sand gegeben; wir verweisen 3. B. auf bas ben mobernen Standpuntt vertretende Bert von A. Bergfa ("Photographische Chemie und Chemitalientunde", Berlin 1896). Als unentbehrliche Grundlage bezeichnet die neuere Wiffenschaft, wie fie aus ben Werfen von Oftwald und m pricht, die von Bunfen und Roscoe (216 erte Aftinometrie, Die auch 3. 28. Draper (1811 bem namen "Photounter Chemistry" (1874) gepfle t. S. 2B. Bogel (geb. 1834), ber erfte akademische Lehrer der otochemie - zuerft am Berliner Gewerbeinstitute, sobann an der dortigen technischen Hochschule ift feit 1862 ununterbrochen beschäftigt, diesen Teil ber chemischen Phyfit auf seine eigenen Fuße zu stellen, wie er benn auch 1868 ein neues Photometer mit ber speziellen Bestimmung, chemische Lichtstärfen zu meffen, angegeben hat. Ihm war es vorbehalten, gu zeigen, bag bas Bunfen-Roscoefche Theorem, die chemifche Intenfität bes Sonnenlichtes nehme mit wachjenber Sobe ber Sonne gu, boch ziemlich weit von ber Allgemeingiltigfeit entfernt ift, indem bei biefer Formulierung bes Sachverhaltes auf die mancherlei trübenden Einflüsse, wie z. B. auf das Dazwischentreten eines Wolkenschleiers, nicht genügend Bedacht genommen ist. Farbenspiel und Chemismus haben, wie es scheint, gar nichts mit cinander gemein, benn die prachtvolle prismatische Dammerung tropischer Regionen fand S. Krone (geb. 1827) chemisch neutral. Un und für fich ift aber, ben Angaben 3. M. Ebers (geb. 1855) zufolge, Licht jedweben Speftrumsteiles zur Ausübung einer gewissen chemischen Wirkung befähigt, und zwar ist, wenigstens metallischen Verbindungen gegenüber, die Aftion der minder brechbaren Strahlen mejentlich eine ornbierenbe, die ber ftarfer brechbaren Strahlen wesentlich eine reduzierende. Bas die eigentliche Messung betrifft, so sind drei Methoden mit einander in Ronfurrenz getreten, von denen wohl die elektrochemische, welche fich der durch Belichtung in chlorierten oder jodierten Silber= elektroden ausgelösten elektromotorischen Kraft bedient, die zuver= lässigste sein möchte, wie Dewars "Experiments in Electrophotometry" (1878) befunden. Die chemische Veränderung des bestrahlten Stoffes ist anfänglich keine erhebliche, indem nach Bunfen und Roscoe die photochemische Induktion zu ihrer Entfaltung längere Zeit benötigt; nach E. Bringsheim (1887) wohl aus bem Grunde, weil fich erft eine Amischenverbindung bilben Die Daguerrotypie hat bereits die Latenz ber Licht= thätigkeit in den Silberfalzen als eine der Untersuchung würdige Erscheinung tennen gelehrt. Eine generelle Theorie der chemischen Lichtwirkungen steht noch aus, obschon es an Einzel= untersuchungen für eine solche nicht fehlt. Dieselben dürfen sich auch der Bezugnahme auf die Phototropie nicht entziehen; dies ift (1899) W. Marchwalds Bezeichnung für die Thatsache, daß jum öfteren eine Buftandsanderung infolge von Beftrahlung beobachtet worden ist. Auf den elastisch=flüssigen Aggregatzustand hat 3. Tynball 1869 bie photochemische Methobik ausgebehnt, indem er im Versuche zeigte, daß sich Gase und Dampfe gegen die zersetzende Tendenz des Lichtes keineswegs gleich verhalten, sondern daß dabei eine gewisse Selektion zur Geltung kommt. seinem Bestreben allerdings, die von ihm erzeugten aktinischen Wolken den Kometen gleichzustellen, mußte sich der berühmte englische Experimentator die derbe Zurückweisung F. Zoellners (1872) gefallen laffen. Das neueste Werk über Photochemie rührt von 23. Zenker (1900) ber.

Jeder chemische Prozeß ist, da für die Molekularphysik nachsgewiesenermaßen ein Gleiches gilt, durch Druck und Temperatur bedingt, und andererseits ist die fragliche Umsetzung im Bereiche der Atome von Wärmeerscheinungen und von der Leistung einer gewissen Arbeit untrenndar. Demzusolge öffnet sich der Spezialdisziplin, welche man Thermochemie nennt, ein weites Gebiet. Sowie zwei Stoffe zu einander in chemische Berührung treten, verändert sich die dis dahin vorhandene Energie des Systemes; es tritt eine Wärmetönung ein. Schon vor dem Bekanntwerden des Energieprinzipes hatte (Abschnitt IX) Heß

ermittelt, daß nach Ablauf einer beliebig langen Reihe chemischer Umlagerungen, falls biefe nur wieder - im Kreisprozeffe - auf ben Anfangeguftand gurudführen, bie Barmetonung, bie ja an und für fich positiv ober negativ fein tann, ben Wert Rull annehmen muß. Diefes Begiche Bejet ber tonftanten Barmefummen fteht am Gingange ber geiftigen Bewegung, welche gur Begrundung einer felbständigen Barmechemie geführt hat. Denn wenn es aus irgend einem Grunde Schwierigfeiten hat, die wechfelfeitige Beeinfluffung zweier Stoffe a und b bireft mittelft bes Ralorimeters zu nrufen in fann man fich nach Beg baburch helfen, daß ma , p . . . t u. f. w. einführt und . th ber Meffung unterftellt; die Kombinationen ..... ber Schlußeffett wird bann jein, als wenn man a und b birett zusammengebracht be Jamit ift für bie Ralorimetrie, beren Anfänge fich auf Laplace und Lavoifier gurudführen laffen, und die fpater Favre, Gilbermann, Bunfen, Ropp, 3. Ch. Marignac vervolltommneten, eine feste Unterlage geschaffen. Neuerdings murbe die chemische Seite diefer Spezialdisziplin ausgebaut von zwei hervorragenden Chemifern, auf die wir schon früher, in anderer Bedankenverbindung, Bezug zu nehmen hatten, nämlich von Berthelot und Thomfen; justematische Ginkleidung haben der Gesamtheit der hier einzubeziehenden Lehren verlieben U. N. F. Naumann ("Grundriß der Thermochemie", Braunschweig 1869; "Lehr= und Handbuch der Thermochemie", ebenda 1881) und H. Jahn ("Thermochemie", Wien 1892). Gine erfte Aufgabe besteht barin, Lösungs= und Bilbungsmarmen gu ermitteln, benn es ift flar, daß bann, wenn eine Angahl von Stoffen (Elementen) zu einer chemischen Verbindung zusammentritt, ein Aufwand von Energie statthaben muß, und nach außen macht sich biefer als Barme bemerklich. Für die genaue Fixierung der Berbrennungsmärmen ift feit feche Jahrzehnten Bieles geschehen, und soweit es sich um Reaktionen der anorganischen Chemie handelt, barf von fehr sicherer Renntnis biefes wichtigen Faktors gesprochen werden, aber den Rohlenstoffverbindungen gegenüber ist man nach Mernst noch nicht gang so weit gekommen, obwohl, dank zumal Berthelot, auch da die Methodik beträchtlichen Fortgang genommen hat. Zu einem ganz neuen Zyklus von Untersuchungen hat die Jonentheorie Anlaß gegeben, indem man es versuchen mußte und auch schon großenteils mit Glück versucht hat, das bei der elektrolytischen Dissoziation einer Säure frei werdende Wärmequantum zu bestimmen. Auch hier sind Thomsen und Nernst als die beiden Forscher zu nennen, welche eine noch zu weiteren Erfolgen führende Bahn beschritten haben.

Die Thermodynamik hat, wie unsere bisherigen Darlegungen ergaben, der Thermochemie die wesentlichsten Dienste geleistet. Doch trat bislang wesentlich nur der erste Hauptsat, dessen Genese Abschnitt XI aufflärte, in seine Rechte, mahrend auch ber zweite, beffen scharfe Formulierung damals auf Clausius zurückgeführt ward, ein umfassendes Gebiet der Anwendung für sich in Anspruch nimmt. A. F. Horstmann (geb. 1842), Bolymann, van ber Baals, van t'hoff, Pland, Riede u. a. haben die Potential= theorie, beren suverane Bedeutung für alle Naturvorgänge uns schon burch verschiedene Abschnitte dieses Buches vor Augen geführt worden ist, auf berartige Fragen angewandt, und als besonders einflußreich find die Arbeiten von S. L. Le Chatelier (geb. 1850) und J. W. Gibbs (Abschnitt XV) zu nennen. Letterer betrat eine neue Bahn mit seiner Abhandlung "On the Equilibrium of Heterogeneous Substances", welche in der zweiten Sälfte der fiebziger Jahre von der Connecticut= Akademie publiziert wurde. Wie kommt es, so lautete die Frage, welche er sich selbst zur Beantwortung vorlegte, daß ein chemisches Spftem ber Homogenität entbehren und boch fich im Gleichgewichte befinden kann? Muß nicht in folchem Falle eine stetige Diffusionsbewegung so lange eingeleitet werden, bis die Heterogeneität vollständig beseitigt ift? Nur dann, wenn verschiedene Romplexe miteinander verbunden sind, deren jeder, für sich allein betrachtet, aus homogener Materie zusammengesett ist, einerlei, wie sein besonderer Aggregatzustand beschaffen sein möge, kann eine solche Anordnung als möglich erscheinen. Mit den Hilfs= mitteln ber Bariationsrechnung, die hier wohl erstmalig in die Chemie hineingetragen ward, stellt Gibbs die Gleichgewichts= bedingungen für ein solches heterogenes System fest. Für jedes homogene Teilspstem gebraucht er die Bezeichnung Phase. "Solche

Rörper," jo lautet auf beutich feine Begriffsbestimmung, "welche hinfichtlich ber Busammensehung" - Gemenge, chemische Berbindung - "voneinander berschieden find, beißen abweichenbe Phajen ber in Rebe ftehenden Stoffe, mogegen alle Rorper, Die nur in Große und Form nicht übereinstimmen, als berschiebene Beispiele ber nämlichen Phaje zu gelten haben". Die abstraft lautende Definition vermochte ber amerifanische Physiter burch feine Phafenregel fehr fruchtbar ju gestalten; biejelbe besagt, wie viele Gattungen von Molefülen zusammentommen muffen, um ein aus einer gegebenen Musht nan Mhaien bestehendes, bas heterogene Gleichgewicht aufzubauen. Als ein nahe liegendes, einfaches B die Roegifteng von Gis, Baffer und Bafferbampf, breier verschiedener Phafen, gu betrachten fein, die fich gleichwohl in bemfelben Spiteme, allerdings nur unter gewissen Bedingungen, zusammenfinden tonnen. Auf die überfichtliche Darftellung der Gleichgewichtsverhältniffe vermittelft ber fogenannten Grengfurven, für beren gange Musbehnung zwei ungleiche Phafen zusammen bestehen, tann nicht eingegangen werden; burch Rernft und B. S. Roozeboom find die Einzelheiten dieser überaus verwendbaren Graphit fehr vervoll-Die Phasen können, wie wir sahen, sehr wohl kommnet worden. in gasförmigem Zustande das Syftem bilden helfen; wird diefer Bustand ausgeschlossen, wie dies im konkreten Falle beim Schmelzen fester Körper und allgemeiner bei van t'Hoffe (1884) konden= fierten Syftemen zutrifft, jo treten natürlich Bereinfachungen ein; hierher gehört auch die in Abschnitt IX bezüglich ihres Auftretens in der Geschichte verfolgte Allotropie. Ein Berfahren zur Ermittlung der Umwandelungstemperatur oder doch einer Einschließung berselben zwischen zwei nicht fehr biftante Grenzen rührt gleichfalls von van t'Hoff ber. Das Berdienst bes genialen Niederländers ist es überhaupt, die Herrschaft der mechanischen Wärmetheorie in dem weiten Bereiche der chemischen Prozesse außer 3weifel gesett zu haben.

Die Absicht der Thermochemie war in erster Linie nur darauf gerichtet, die Beziehungen zwischen der Temperatur und den Normen des chemischen Gleichgewichtes aussindig zu machen. 4

Mein da die Herstellung irgend einer Verbindung kein instantaner Mt ift, sondern da Zeit dazu gehört, die Atome und Moleküle aus ber einen Lagerung in eine andere überzuführen, so ist auch ber Gebanke nahe liegend, daß die Geschwindigkeit, mit welcher fich eine interne Umsetzung vollzieht, von der Temperatur abhängen möchte. So verhält es fich benn auch, und zwar nimmt diese Geschwindigkeit zugleich mit der Temperatur zu; den Betrag der Zunahme lediglich aus der Atomistik von Clausius= Rroenig herzuleiten, ist jedoch nicht möglich, und es muffen nach Arrhenius noch weitere Sypothesen hinzugenommen werden. Bon erhöhtem Interesse sind die fturmischen Reaktionen -Inflammation, Explosion u. f. w. -, wobei Steigerung der Reaftionsgeschwindigkeit und durch biese bedingte Wärmezufuhr sich gegenseitig in die Hände arbeiten. Französische Forscher — Berthelot, F. E. Mallard (1833-1894), J. M. L. Vieille (geb. 1814), Le Chatelier u. a. — haben sogar sehr ernsthafte Ber= juche gemacht, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Er= plosion entzündlicher Gemische zu bestimmen, wobei sich zeigte, daß die Natur des Sprengmittels von fehr erheblichem Einflusse ist.

Unsere gedrängte Überschau über die Errungenschaften der Thermochemie diente dazu, darzuthun, daß die Umwandlungen der Materie, welche unter ber Einwirkung der Wärme eintreten, nach ben Grundsätzen einer rationellen Atomistif nicht allein quali= tativ begriffen, sondern auch, wennschon noch nicht unter allen Umständen, quantitativ fixiert werden können. Wenn es sich aber so verhalt, dann ist es gewiß auch an der Zeit, mit ungemein verbessertem Apparate und deshalb auch unter weit günstigeren Auspizien auf die Bestrebungen zurückzukommen, denen Graf Berthollet in ber früher erwähnten "Statique chimique" von 1803 einen für seine Zeit nicht nur passenden, sondern derselben eigentlich schon weit vorauseilenden Ausdruck verliehen hatte. Aber bei der chemischen Statik, welche lediglich die Bedingungen bes Gleichgewichtes untersucht, kann es jest schon sein Bewenden nicht mehr haben, sondern ihr muß eine chemische Rinetik an die Seite treten, deren Notwendigkeit und Berechtigung ja allein schon durch ben foeben betrachteten Begriff ber Reaktionsgeschwindigkeit

illustriert wirb. Zwei Norweger, ber Mathematifer C. DR. Gulbberg (geb. 1836) und ber Chemiter P. Baage (geb. 1833), welch legterer burch fein Cbullioftop (1879), ein gur Beftimmung bes Altoholgehaltes in geiftigen Getranten bienliches Inftrument, auch ber analytischen Chemie Borschub leistete, find vor etwas über breißig Jahren baran gegangen, Die Affinitatelehre ben fortgeschrittenen Anschauungen ber Neuzeit entsprechend umzugestalten. Der Bedante, die Mathematif in der Chemie gur Anwendung gu bringen, war ja an fich tein neuer, ba feit Richter wenigstens bie Berechtigung und Matmanbiafait giner berartigen Berfnubfung ber beiben Wine beanstandet werden fonnte. Cobann hatte auch geb. 1823) fehr eifrig an ber Begründung einer mathema jen Chemie gearbeitet, beren Bafis mit berjenigen bon Redtenbachers Dynamidenfpftem - ftarre Atome, umgeben von Atherhüllen - zusammenfiel, aber, worauf noch faum gehörig hingewiesen worden zu sein scheint, auch schon mit Glud stereochemische Borstellungen verwertete. Endlich find nicht minder in der früher (Abschnitt XI) gitierten Schrift von Bilhelmy über die Barme abnliche, nur noch nicht hinlanglich bestimmt gefaßte Ibeen zu erfennen, und auch fonit kamen gelegentlich Andeutungen vor, die aber viel zu wenig be= fannt wurden, als daß durch das unleugbare Borhandensein ein= zelner Borgänger das Berdienst von Guldberg und Baage geschmälert wurde. Damit die Theorie sich des sproden Gegenstandes bemächtigen konnte, bedurfte es natürlich zuerst einer prinzipiellen Auseinandersetzung über die grundlegenden Begriffe Atom und Molefül, beren Trennung, wie wir gesehen haben, durch Avogabro angebahnt und seitbem immer mehr als eine so aut wie axiomatische Thatsache erkannt worden war.

Das Molekül benken wir uns im Sinne der Raumchemie als einen Aufbau aus gleichartigen Atomen, und eben die Art und Weise, wie dieser Aufbau stereometrisch erfolgte, entscheidet über die Natur der betreffenden Verbindung. Dieser Umstand erklärt es, daß man, wie man dies schon aus Kopps im Jahre 1855 angestellten Untersuchungen über die Kohlenstoffverbindungen schließen kann, in die Lage gesetzt ist, aus den Volumgrößen der Atome additiv

bas Bolumen bes Molefuls zu berechnen. Gang ebenso bestimmt sich nach Landolt, J. W. Brühl (geb. 1850) u. a. die Molekularrefraktion einer Berbindung aus der Summe der Atom-Jenes Abditionsgeset alfo, welches erwähntermaßen das Verhalten von Gemischen regelt, tritt uns mithin auch bei Berbindungen, wenigstens in vielen Fällen, entgegen, aber natürlich nicht schlechtweg und generell; benn trafe bieses zu, bann wären die Konstitutionen sehr vieler Körper so einfach, daß eine Rücksichtnahme auf den geometrischen Charafter ihrer Struktur gar nicht mehr von nöten mare. Neben den additiven Gigenschaften muß es deshalb, wie Oftwald hervorhebt, auch konstitutive geben, und eben derfelbe Forscher unterscheidet auch noch eine dritte Gruppe von Individualitätsäußerungen, die kolligativen, für die lediglich bas Gefamtgewicht des Moleküls maßgebend sein soll. bie Frage nach ber absoluten Größe ber Molekule, bie ja schon durch die in Abschnitt XV berührten Arbeiten von Loschmidt in Fluß gebracht worden war, hier in den Gesichtsfreis der physi= falischen Chemie treten mußte, versteht sich wohl von selbst. Niederlander van der Waals war bei Aufstellung seiner uns bekannten Buftandsgleichung einem birekteren Berfahren, als es bie Loschmidtsche Schätzung fein konnte und wollte, auf die Spur gekommen, indem er gefunden hatte, daß eine gewiffe Größe, welche in jene Gleichung eingeht, dem vierfachen Volumen des für den betreffenden Grundstoff charakteristischen Moleküls gleich ist. konnten, kugelförmige Gestalt vorausgeset, sowohl ber lineare Durchmeffer als auch die Dichte der Moleküle mit einer schon weit größeren Genauigkeit in Zahlen ausgedrückt werden; Rernst berechnet 3. B. den Durchmeffer des Molefüls der Rohlenfaure gu 0,00000029 Millimeter. Durch Heranziehung bes Gesetzes von Avogabro find dann auch die Schlüffe auf Gewicht und Anzahl der Moleküle ermöglicht.

Daß man, mit solch gesestigtem Boden unter den Füßen, mit mehr Aussicht auf Erfolg, an die Behandlung der chemischen Berwandtschaftslehre heranzutreten in der Lage ist, wird unbedingt zuzugeben sein. Zunächst handelt es sich also um das chemische Gleichgewicht eines Systemes, und dieses ist dann erreicht, wenn die

wechselfeitigen Ginwirfungen ber Gubftangen, aus benen fich bas Snitem zusammenfest, ihre Beit gedauert haben. Das Gleichgewicht wird freilich mitunter erft in ungeheuer langen Zeitraumen erreicht, wie denn ein abgeschloffen gehaltenes Gemenge von Bafferftoff und Sauerftoff, wenn die Temperatur fich wesentlich gleich bleibt, Jahre lang aufbewahrt werben fann, ohne in Baffer überzugeben, und ehe biefer Endzustand eingetreten, find zweifellos immer noch Reaftionen im Bange, und ein chemisch-statisches Berhältnis bat fich noch nicht herausgebilbet. Wenn aber biefer Fall eingetreten, fo braucht noch immer nicht die Folgerung gezogen zu werben, bag nun die Umfegu Syftemes gang und gar aufd das ift offenbar eine allaegehört hätten. Es ist meinere Annahme, wohl b ir, daß Umfegungen in bem einen Ginne gleichwer Umfegungen im entgegengefetten Ginne gegenüberiteben, fo bag alfo bie Summen diefer Prozesse mit verschiedenen Zeichen gleich gesett werben muffen und als Gesamtsumme Rull ergeben. Multipliziert man fämtliche räumliche Ronzentrationen bes einen und anderen Bewegungefinnes noch mit ber gugehörigen, als Beichwindigfeitstoeffigient bezeichneten Konftanten, fo erhält man zwei charafteriftische Produfte, und die Bleichsetzung dieser Produkte reprasentiert bas Grundgefet der chemischen Statif. So haben es Gulbberg und Baage und, übereinstimmend mit ihnen, wiewohl in gegenseitiger Unabhängigkeit, etwas später (1877) van t'hoff ausgesprochen; die ebenso kurze wie inhaltreiche Note, die J. H. Jellett (geb. 1817) im Jahre 1873 als "Question of Chemical Equilibrium" in die Welt fandte, läuft auf den nämlichen Grund= gebanken hinaus, und auch L. Pfaundler hat ichon 1867 bahin zielende Ansichten ausgesprochen. Unter denjenigen, die sich mit besonderem Erfolge um die Begründung und Anwendung des Gesetzes bemüht haben, ist namentlich Sorstmann anzuführen.

Mit diesem verhältnismäßig einsachen Sate hat man nun die Theorie der Gase in einheitlichem Bilde zusammenzusassen gesucht. Als ein wesentlich vereinsachter Untersall der allgemeinen Gleichung zog zuvörderst dersenige die Ausmerksamkeit der Fachmänner auf sich, der den Dissoziationserscheinungen entspricht; die chemischen

Berbindungen werden, ebenso wie die Moleküle, durch geeignete Regulierung von Druck und Temperatur in ihre Urbestandteile zerspalten. Daß der galvanische Strom eine Auflösung von Molekülen in Jonen zu bewirken vermag, ist uns nichts Neues mehr. Gin besonders fesselndes Problem wurde gestellt durch die Disso= ziation der Ester, welche wir im vorigen Abschnitte schon zu betrachten hatten, und die, wie N. Menschutkin (geb. 1842) barthat, burch Ginwirkung von Alkohol zum Zerfallen in Rohlenwafferstoff und Säure gebracht werden fonnen. Die betreffenden chemischen Gleichungen — dieses Wort nicht im üblichen übertragenen Sinne, fondern in der Ausdrucksweise des Mathematikers genommen wurden von Nernst aufgestellt und diskutiert. Soweit inhomogene Shiteme in Frage fommen, tritt die Phasenregel von Gibbs als das hobegetische Prinzip in Kraft, indem noch die allerdings blos auf der Erfahrung beruhende Thatsache hinzukommt, daß der Gleichgewichtszustand durch die in jeder Phase vertretene Bewichtsmenge nicht berührt wird. Die Arbeiten von G. Wiedemann, Müller=Erzbach, N. F. J. Sfambert (1836 bis 1890) u. a. haben die Dissoziationsphänomene, welche bei Verbampfung, Lösung, Auskryftallifieren u. s. w. inmitte liegen, all= seitig untersucht, und es eignet diesen anscheinend recht abstraften Studien durchaus nicht blos ein theoretisches Interesse, wie 3. B. bes jüngeren J. N. Witt (geb. 1853) — ber Vater D. N. Witt (1808—1872) ist in Rußland mit chemisch technischen Unter= nehmungen bahnbrechend vorgegangen — Bearbeitung des Fär= bereiprozesses (von 1876 an) bekundet. Über die Art und Beise, wie sich die Fasern des in die Beize gelegten Stoffes gegen jene verhalten, erhielt man Aufschluß durch den Nachweis, daß sich der Farbstoff in der Faser geradezu auflöst, so daß also, der früher erwähnten Definition van t'hoffs gemäß, eine feste Lösung gebildet wird.

An die Fundamentalgleichung der Statik reiht sich in Konssequenz des Prinzipes, welches die grundlegenden Bearbeitungen aufstellten, unmittelbar diejenige der chemischen Kinetik an. Ostwald schreibt das erste Auftreten kinetischer Vorstellungen dem Sachsen F. X. Wenzel (1740—1793) zu, der die berühmte Meissener

Porzellanmanufaftur gu leiten hatte; feine Anfichten lernt man am beften fennen burch die von Bergelius mohl gewürdigte Schrift "Bengels Lehre von ber Bermanbtichaft ber Rorper" (Dresben 1800), welche von D. S. Grindel (1776-1836) herausgegeben worden ift. Die Geschwindigkeit des Umfages in der einen und anderen ber beiben entgegengesetten Richtungen find jest nicht mehr gleich groß, und fo ift auch ihre Differeng nicht Rull, fondern eine hiervon verichiedene Broge. Gulbberg und Baage führten bie einfache, aber schematische Ibentität, welche hiermit gegeben ift, in eine Differentialgleichung über, aus beren Integration bie jers erläuterte oben schon am - Erfenntnis erft von unendlich langer folgt, bag im ft: Beitbauer bieberbertühr bes demijden Bleichgewichtes I gfif fennt bieje Art einer Unerwartet werben fann. naberung an den Endzustand, die in die Reihe ber afpmptotischen gehort, als aperiodifch. Bu benjenigen finetischen Borgangen, die ichon feit geraumer Beit die Aufmerksamfeit ber Forscher auf fich gelenft haben, gehört insbesondere bie Berlegung bes Robrguders in Dextroje und Laevuloje, b. f. in zwei Löfungen, welche im Saccharimeter, mit dem uns Abschnitt XV bekannt machte, eine Rechtse und Linksdrehung der Polarisationsebene bewirken. Wilhelmy, Oftwald, Arrhenius u. a. haben feit 1850 folgeweise das Fortschreiten dieser Inversion studiert, und es gelang, eine fehr einfache Regel für die Geschwindigkeit anzugeben, mit welcher ber Prozeß sich vollzieht. Natürlich muß eine Säure vorhanden sein, um die bereits erwähnte katalytische Aktion ein-Diese Thätigkeit ber Sauren hat man bann in engsten Rausalzusammenhang mit ber elektrolytischen Dissoziation gebracht; je energischer eine Saure bei ber Inversion eingreift, umso ent= schiedener biffoziiert fie sich auch, und umgekehrt. Oftwald stellte ferner gegen Ende der achtziger Jahre eine neue Theorie der Verseifung auf, die ebenfalls durch die Lehre von der Jonen= wanderung befruchtet wurde: die Inversion des Zuckers weist auf eine Bewegung der Jonen von Wasserstoff, die Verseifung dagegen auf eine folche der Jonen von Sybroxyl (chemisch OH) bin. Die Burücfführung des Berlaufes einer Reaktion auf mathematische

Combined Contract Into the Contract Contract of the Control of the state of the sta trepe in the transfer deliber on it bert manglief be to the state of the second of the second second second Bertigfeie feiltenes ihre fente eitele sentitige. in erricht the purp hallinger and the same process and the same states the same The state of the season of the state terminostice Commenced Company to Million Service offices branche adult Conseptencement to Aprentififice Brief ter ber ber ferfiere bie gie bei bie gie Brief bie bie gibt. All Gung and the state of t with a commence of an entire colors there ! longs ment . A in the Contest grants maren y marin Mary aren jares tengangen brate aten bereiften in Transport Dement fein bereite bei Derteilig gereichfieb eine meile mis al fiele b .. .. . to medicare that greeners to the constant and the • eft neben erteten effer in i beim weite Portferfitte tie ifte effetell eines was Brande if it eine entimmelle mitte and the state of the controllers there they begin betreit the control of the cont



gestellt werben, ba ber nachstfolgende Abschnitt mit ber Beiterbildung ber Arpftallfunde ju beginnen hat. Der Mutor D. Lehmann (geb. 1855) ift, nachdem er schon frühzeitig mit Untersuchungen über die Isomerie feine miffenschaftliche Laufbahn angefangen hatte, von ber phyfitalifchen Chemie ausgegangen, hat aber, wie schon ber Titel feines Sauptwertes erseben lagt, großes Gewicht auf ein Untersuchungsmittel gelegt, welches zuvor gerade für diefen Zweck noch feine ausgebehntere Anwendung gefunden hatte. Das Mifroftop foll zu möglichfter Aufflärung über bie innere Struftur ber Raturforper und ber bei ihrer Metamorphoj e rgange ausgenügt werben. Alls Butunftebild ze in ein Berhältnis ber Molefularphyfif gur Chemie, r m feiner Art völlig bemjenigen entsprechen würde, bas wir genwärtig zwischen theoretischer obwalten feben. Für jest ift natürlich und experimenteller Phi nur an einen weiteren Ausbau ber molekularphyfikalischen Methodik ju benten, und bag es ichon nach biefer Seite bin große Aufgaben gu bewältigen gilt, wird fofort einleuchtend werden, wenn wir die teilweise fehr bisparat erscheinenden Gegenstände burchmuftern, Die in biefem Grenggebiete eine Stelle beaufpruchen fonnen.

Da haben wir zunächst die Zustandsänderungen fester Rörper, mit benen fich die Glaftigitätelehre abzufinden hat, unter denen aber auch die bis zum langsamen Fließen gesteigerte Plasti zität besonders berücksichtigt sein will. In Abschnitt XXII soll dieser Eigenschaft vermeintlich starrer Körper, ihrer geologischen Bedeutung halber, Rechnung getragen werden. Außerst eingehend wird sodann von Lehmann eine Erscheinung untersucht, deren erstmalige Erwähnung er auf Frankenheim zurückführt, auf ben Physiker also, dem schon im achten Abschnitte ein besonders lebhaftes Interesse für die Welt der Moleküle nachgerühmt wurde. Derfelbe hatte 1854 einen Tropfen jalvetersauren Ammoniaks auf der Glasplatte unter dem Mifroftope ftart umgerührt, den üblichen Bilbungsprozeß der Arnställchen gestört und badurch, indem nach und nach die halbflüffige Masse erstarrte, eine ganz eigentumliche Krnftallbildung erhalten, die von den unter normalen Berhältniffen eintretenden abwich. Die hier zu Tage tretende Eigenschaft der Körver nannte Lehmann, wie bemerkt, zuerft phyfikalifche Bolymerie, nachher aber Enantiotropie, und mit ihr befaßt sich ein Rapitel feines Werkes, in dem eine Reihe ähnlicher, mehr ober minder bekannter Vorkommnisse ber nämlichen Kategorie eingereiht wird. So würden hierher die von den Brückenbautechnikern wohl gekannten Umformungen des Gifens gehören, die Pelouze (Abschnitt IX) und E. Fremy (1814-1894) im Jahre 1854 entbedten; Erschütte= rung führt bas amorphe Gifen in einen fryftallinischen, bie Bruchgefahr verftartenden Buftand über. Prozessen ist, wenigstens bis zu gewissem Grade, Umkehrbarkeit der Modifikationen nachzuweisen; diese fehlt aber der Monotropie, bie 3. B. eine von Lehmann und D. J. B. Gernez (geb. 1834) aufgefundene Umformung des Schwefels kennzeichnet. unmittelbar frystallographischen Probleme wird später zurückzu= fommen fein; mehr phyfikalisch sind bagegen die Betrachtungen über bie Buftanbeanberungen fluffiger Rorper - Löfungen, Nieberschläge, Sättigungspunkt, Schmelzen und Erstarrung, Umwandlung von Gemengen und namentlich auch Tropfenbilbung. Für lettere fallen die Experimente von F. E. Reufch (1860) und W. v. Bezold (1886) sehr ins Gewicht. Noch ausführlicher sind Buftanbsänderungen gasförmiger Rörper die von den handelnden Kapitel gehalten; gar manche feit langer Zeit auf der Tagesordnung stehende Theorie tritt hier in ein neues Licht, so 3. B. diejenige, welche das Zustandekommen der in Abschnitt VIII besprochenen Sauchbilder verständlich machen will. spielt hier auch die elektrische Dissoziation keine untergeordnete Rolle. Aus diesem maffenhaft angesammelten Materiale entsteht sobann ein System der Atomistik, welche als mit den verschiedensten Teilen ber Naturwissenschaft — auch organische Körper sind keineswegs ausgeschlossen — wohl verträglich nachzuweisen versucht wird. Der Autor faßt felbst seine Darlegungen nicht so auf, als sollte durch sie jest schon eine endgiltige Aufhellung der zahllosen, hier obschwebenden Dunkelheiten erreicht werden, sondern er will Prolegomena als Anregung zu weiterer Forschung liefern, und dies durfte ihm zweifellos geglückt fein. Gerade diese fast aussichtslos erscheinenden Bemühungen, einen Ginblick in bas innerfte

Gefüge ber Körperwelt zu erzielen, haben, so führt er aus, eine Fülle ber wichtigsten Untersuchungen ausgelöst, die ohne solchen Anreiz wahrscheinlich ganz unterblieben wären.

Damit ift es an der Zeit, die moderne Ausbildung desjenigen Bissenszweiges gründlicher ins Auge zu sassen, der von sich aus, ohne andere als rein mathematische Hilfsmittel zu verwenden, die Probleme der Molekularstruktur mächtig gesördert hat. Im siebenten Abschnitte haben wir die jugendlich aufstrebende Mineralogie dis zu einer ersten Etappe von einschneidender Wichtigkeit begleitet; seitdem hat sie das Alker männlicher Reise erlangt und mit ihm eine Bedeuti i nismus der Naturwissenschaften, die vor fünfzig In das scharssichtigste Auge vorauszussehen vermochte.

## Zwanzigstes Kapitel.

## Mineralogie und Petrographie in neuerer und neuester Beit.

In der Lehre von den anorganischen Naturkörpern herrschten während der ersten Hälfte des Jahrhunderts zwei bivergierende, zeitweise scharfen Gegensatz nicht verleugnende Richtungen, eine geometrische und eine naturhiftorische, vor. Die erstere findet prägnanten Ausdruck in ben Namen Beiß, Beffel und Bravais, während als Bannertrager ber an zweiter Stelle genannten Dobs hervortritt. Wie es uns die Geschichte so häufig vor Augen stellt, hat sich dieser Zwiespalt, der eben doch schließlich in einer gewissen Engherzigkeit beiber Beerlager seinen Grund hatte, völlig ausgeglichen, je tiefer die Erkenntnis eindrang. Bas man schlecht= weg Mineralogie nennt, ift jest mit vollem Bewußt= fein mit Arhstallkunde zu identifizieren, und ihr steht unter bem Beichen vollfter Gleichberechtigung bie aus bem früheren Abhangigfeitsverhältnis gur Geologie fich immer entichiebener loslofende Befteinstunde gur Seite. Beide Disziplinen wollen wir jest in dem Entwicklungsgange fennen lernen, den fie im Berlaufe des lettvergangenen Salbjahr= hunderts genommen haben.

Seit Bravais befand man sich, wie wir sahen, im Besitze einer beherrschenden, die ganze Arystallographie sozusagen auf eine feste Marschroute verweisenden Wahrheit: Alle überhaupt möglichen Arystallsormen waren bekannt. Immerhin blieb noch Bieles zu thun übrig, um bie Geometrie ber Kryftalle innerlich fester zu begründen und außerlich beffer abzurunden, und an biefer Arbeit beteiligte fich in unserem Zeitraume zuerft ber Finfander M. Gabolin (1828 - 1893). In ben Jahren 1867 und 1871 legte er ber gelehrten Gesellschaft in Selfingfors die Resultate einer Untersuchung vor, welche er, gang unabhängig von feinen ihm mahrscheinlich gar nicht befannt gewordenen Borläufern, rein geometrisch geführt hatte; dieselbe ift burch Grothe beutsche Bearbeitung für Oftwalds "Rlaffifer" (1896) leicht zugänglich geworben. Musgebend non feiner Definition ber Decigleich beit Sabolin gur Aufftellung von (fymmetrischen 32 frhitallograph n, die er in feche Rlaffen einzuteilen lehrt. Dieselben stimmen überein mit benjenigen, auf welche auch schon die empirische Einteilung von Naumann u. a. hingeführt hatte. In methodischer Sinsicht gewann die neue Art ber Serleitung aller Möglichkeiten aus einem oberften Bringipe baburch, daß tonjequent die stereographische Abbildung der Ecten und Ranten burchgeführt ward. Gabolins Berfahren fteht, mas Einfachheit und Durchfichtigkeit anlangt, obenan, und wenn auch die fpater unternommenen Berfuche, benfelben 3med auf andere Weise zu erreichen, in ihrer Art sehr wertvoll sind und zumal die Verbindung der Arnstallographie mit anderen Wiffenschaften in höchst geistvoller Weise anbahnen, so erforbern sie doch samt= lich, um verstanden zu werden, ein höheres Mag von Borkennt= niffen.

Einen ganz neuen Weg betrat zuerst L. Sohnce in einer Schrift ("Die unbegrenzten regelmäßigen Punktspsteme als Grundslage einer Theorie der Arhstallstruktur", Karlsruhe 1876), welcher dann noch zahlreiche, weiter aussührende und schärfer begründende Veröffentlichungen nachgefolgt sind. Die Delafosse Vravaissiche Auffassung der Raumgitter setzte parallele Anordnung aller Krystallelemente voraus, ohne daß diese Annahme als unumgänglich notwendig erscheinen mußte. Indem dieselbe aufgegeben ward, ließ sich der zu lösenden Aufgabe die folgende Einkleidung geben: Es sollen alle überhaupt möglichen regelmäßigen Punktspsteme von allseitig unendlicher Ausdehnung ermittelt

werden. Die hierzu dienende Methode follte die Bernachläffigung einzelner gleichberechtigter Formen von vornherein unmöglich machen; daß diefer Fall leicht eintreten konnte, hatte Bravais' Beispiel gezeigt, denn von den benkbaren Symmetriearten war eine, die bei Seffel den Ramen der Gerenftelligkeit führt, überfehen worden, und erst nachmals (1851) fügte der französische Physiker seiner älteren, nicht ganz vollständigen Tabelle den entsprechenden Nachtrag hinzu. Bei Gabolins Borgeben war ein folches Übersehen nicht wohl möglich, aber es scheint, daß Sohnete, als er zuerst diefe Arbeiten aufnahm, von der Methodik seines so wenig ge= kannten Vorgängers nicht unterrichtet war. Jedenfalls betrat er einen völlig anderen Weg, indem er an eine Untersuchung des französischen Mathematikers C. Jordan (geb. 1838) anknüpfte. Dieselbe war 1869 in den "Annali di matematica" erschienen, und an sie hatten sich weitere Beröffentlichungen angereiht, beren gemeinschaftlicher Zweck es war, alle benkbaren Gattungen von Bewegungsgruppen ausfindig zu machen. Bas bas heißen will, bedarf einer besonderen Erläuterung. Ein regelmäßiges, unenbliches Bunktsustem soll eine Ortsveränderung erfahren haben, jo daß also jetzt neben dem Systeme a, das ursprünglich gegeben war, noch ein zweites, ihm kongruentes b besteht. Es giebt Bewegungen, die so beschaffen sind, daß sie, nachdem b zuerst mit a zur Koinzidenz gebracht war, eine neue, von der ersten verschiedene Roinzidenz herbeiführen, und folche Bewegungen bezeichnete Sohnce als Dedungsbewegungen; biefelben fonnen Bewegungen translatorischer oder rotatorischer Natur oder auch, aus diesen beiden zusammengesett, Schraubenbewegungen fein. Alle noch fo komplizierten Bewegungen im Raume laffen sich als Aggregate von Schraubenbewegungen barftellen; dies ist der Grund, welcher R. St. Ball (geb. 1840) zu einer neuen, ganz auf die Theorie der Schraube gegründeten Auffassung der Mechanik ("Theory of Screws", Dublin 1876) veranlaßte, die durch D. W. Fiedler (geb. 1832) auch nach Deutschland übertragen worden ist. Natürlich giebt es in unserem Falle unendlich viele Deckungsbewegungen eines regelmäßigen Punktipftemes, allein biefelben find nicht jämtlich untereinander unabhängig, sondern sie lassen sich

auf eine endliche Angahl von Urbewegungen gurudführen. Jedes regulare Spftem ift burch eine in fich geichloffene, fur bie Ratur bes Shitemes charafteriftische Mannigfaltigfeit folder Urbewegungen beftimmt. Man fpricht, indem man einen mathematischen Ausbrud berwendet, auf beffen Bedeutung für die neuere Biffenichaft unfer britter Abichnitt bingumeifen hatte, von einer Gruppe von Bewegungen, und wenn es alfo möglich ift, famtliche Bewegungs gruppen zu ermitteln, fo ift auch zugleich bas von Sohnde geftellte Sauptproblem gelöft. Und dieje erftgenannte Aufgabe war eben von Jordan, bem bedeutenbften Bertreter ber mobernen tions et des équations algé-Gruppentheorie briques", Paris erledigt worden; indeß blieb dem Kryftallographen r e Pflicht, bieje Leiftung für die geometrischen Bwede, talytifer ferne lagen, nugbar gu machen. In Jordans von 174 Bewegungsgruppen waren 3. B. viele enthalten, ben Rryftallgestalten nichte zu thun haben; von 174 Rumme aren rund 100 als für biefen fonfreten Zwed belanglos auszum n, und auch bezüglich des jest bleibenden Reftes war noch eine re Auslese zu treffen, ba fich verschiedene Gruppen der Jordan hen Bahlung, die mehrfach gerechnet waren, auf eine einzige gusammenziehen ließen. Solchergestalt wurden aljo fieben Rlaffen von Raumgittern aufgestellt und nach ber Angahl ber für fie nachweisbaren Scharen von Symmetrieebenen unterschieden, und biefen traten acht Rlaffen von regelmäßigen Bunktinftemen gur Seite, indem je eine Klasse der zweiten Art einer dieselbe Ordnungszahl tragenden Rlaffe der erften Art entspricht, mahrend nur die fiebente Rlaffe ber letteren Rategorie in einer Doppelflaffe jum Ausbruck fommt. Weht man endlich zum Bergleiche mit den Krnftallsuftemen felbst über, so ergiebt sich nachstehende Folge von Identitäten: Rlino= rhomboidisches System = Rl. I; klinorhombisches System = Rl. II: Rhombisches System = Rl. III; Quadratisches System = Rl. IV: Rhomboëdrisches System = Rl. V; Hexagonales System = Rl. VI; Reguläres Spitem, zugleich ben Rl. VII und VIII entsprechend. Diese Art der Betrachtung ersordert nun allerdings eine sehr geübte Raumanschanung, und es ist deshalb als ein wirklicher Fort-



- Paul Groth Originalaufnahme von Franz Hanfstaengl

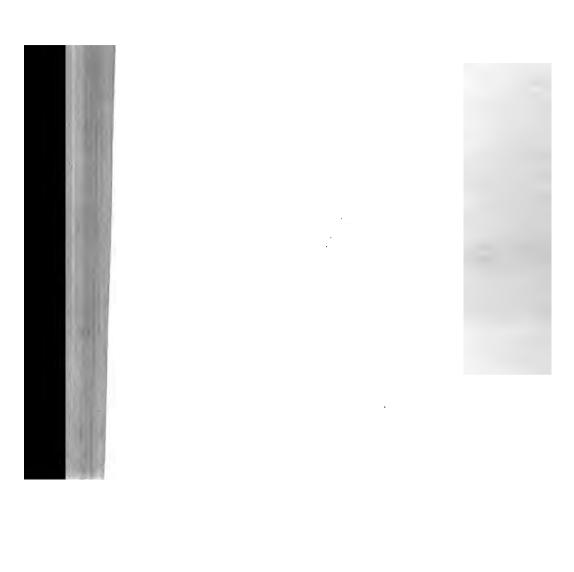

schritt in der Didaktik zu bezeichnen, daß Sohncke auch einen handlichen Apparat angab, um die verschiedenen regelmäßigen Punktspfteme wirklich vorführen und insbesondere die wechselsseitige Transformierbarkeit unmittelbar anschaulich machen zu können.

Bon benjenigen Forschern, die sich mit der geometrischen Begründung der Arpftallkunde beschäftigten, erscheint nunmehr der Zeit nach auf bem Plane Ph. Curie (1884), beffen Abfeben übrigens nur darauf gerichtet ift, die Methode von Bravais wiederaufzunehmen und darzuthun, daß man auch durch deren Anwendung zu einer völlig lückenlosen Tafel aller benkbaren Arnstallgestalten gelangen kann. Nur wenig später (1886) griff Q. B. Minnigerode (1837-1896), der schon 1862 die Wärmeleitung in Arhstallen behandelt und 1884 eine neunklassige An= ordnung dieser Körper auf Grund der Anzahl der sogenannten Elastizitätskonftanten eines jeben Syftemes bestätigt hatte, auf die Gruppentheorie zurud und gelangte auch auf diese Weise zu einem abschließenden Resultate, wiewohl seine Bezeichnung die thatfächlich zwischen ihm und Anderen obwaltende Übereinstimmung nicht klar genug hervortreten läßt. Natürlich hat dann die Thatjache, daß sich der Arbeitskreis der Arystallonomie als ein in morphologischer Beziehung fest begrenzter, weiterer Ausdehnung nicht mehr fähiger überblicen läßt, auch in die Lehr= und handbücher unserer Disziplin Aufnahme gefunden. Ruerst dürfte B. v. Langs "Lehrbuch ber Krystallographie" (Wien 1866) zu nennen sein; ihm folgten die neueren Auflagen des viel gebrauchten, schon in Abschnitt VII genannten Werkes von Naumann, beffen zwölfte Auflage (1885) F. Zirkel (geb. 1838) herausgegeben hat. Bor allem aber waren es P. Groth (geb. 1843) und Th. Liebisch, die den Spezialuntersuchungen, von denen die Rede war, durch instematische Bearbeitung für Unterrichtszwecke erst die rechte Bedeutung verliehen, wie denn erwähntermaßen Gadolin ohne Groths wiederholten Hinweis wohl kaum zu feinem geschichtlichen Rechte gelangt wäre. Des letteren "Physikalische Krystallographie und Ginleitung in die frystallographische Kenntnis der wichtigsten Substanzen" (Leipzig 1876; 3. Auflage 1895) hat ebenso wie Liebifch' "Bhyfitalifche Rryftallographie" (Leipzig 1891) am meiften bagu beigetragen, daß zur Beit Deutschland als basjenige Land anerfannt werben muß, in welchem biefes noch reiche Schätze in fich bergende Grenzgebiet zwischen Mathematik, Physik, Chemie und Mineralogie im engeren Ginne die eifrigfte Bflege erfahrt, um fo mehr, ba hier auch feit 1877 bie von Groth herausgegebene "Beitschrift für Kryftallographie" ericheint. Wie nabe auch bie reine Mathematik an den Fortschritten unserer Disziplin beteiligt ift, geht schon aus ben Aufschlüffen bes fiebenten Abschnittes und aus bem hervor, was oben über ben Charafter ber Arbeiten von Jordan und Sohn de. Es hat aber A. Schon= flies, ber in feinem Ufpfteme und Kryftallftruftur" (Leipzig 1891) auch bem n Momente gerecht wird und 3. B. auf die zu wenig beachteten Berdienfte eines Doebius und Frankenheim aufmertfam macht, auch noch eine weitere wichtige Bahrnehmung gemacht. Bereits Gauß war fich, wie feine "Bufage gu M. Geebers Werfe über bie ternaren quabratifchen Formen" (1836) beweisen, über ben Zusammenhang zwischen Formen- und Raumgittertheorie flar, und gestreift wurde ebenderselbe auch 1850 von Dirichlet und 1877 von E. Gelling (geb. 1834). Rach biefer Seite hin eröffnet sich eine weite Perspektive auf lohnende Forschungsarbeit, deren Früchte indirekt auch der Lehre von den Arnstallen zu aute kommen müffen.

Diese selbst hat eine wertvolle theoretische Förderung erfahren durch den Ruffen G. C. v. Fedorow (1889), der die Symmetrieverhältnisse der Krystalle besonderer Prüfung unterzog. Begriff der Enantiomorphie ist ein stereometrisch leicht definierbarer; er besagt in unserem Falle, daß man in einem zusammen= gesetten Punktsysteme zwei Systeme sich spiegelbildlich zu= geordneter Bunkte unterscheiden kann. Trifft dies zu, so kann jeder normale Krystall als gleichmäßig aus zweierlei symmetrisch gleichen Kryftallmolekülen aufgebaut betrachtet werden, und nur den Ausnahmefall stellt es dar, wenn der Arnstall lediglich aus einer einzigen Art solcher Moleküle besteht. Man kann unter biesen Umständen zur begnemeren Demonstration der Arnstallformen einen auf dem Prinzipe des Kaleidoffopes (Abschnitt VIII) beruhenden Apparat herstellen; daß dies angängig sei, hatte schon Moebius in einer nachgelassenen, erft durch &. Rleins Berausgabe ber Gefamtwerke bekannt gewordenen Abhandlung bemerkt. Im Jahre 1882 traten solche Apparate auch wirklich ans Licht, die von 6. Werner (1839-1881) und A. E. Heß (geb. 1843) erfunden waren .. Wieder etwas später wurden dieselben von E. C. v. Fedorow noch vervollkommnet, und dieser fand auch Mittel, um instrumentell bemjenigen Falle zu genügen, welcher sich der Verdeutlichung im Raleidostope entzieht, weil feine Symmetrieebenen vorhanden sind. Beitere geometrische Untersuchungen ber hier in Rede stehenden Art wurden angestellt von E. Blafius (1889) und L. Wulff (1890), auf beffen Ginmande bin fich Sohnde ju einer gemiffen Erweiterung seiner Strukturtheorie veranlaßt fab. Diese lettere begründete in einem fehr originellen Gedankengange, und von ber fonst üblichen Methodik ziemlich abweichend, F. E. Mallard (Abschnitt XIX) in seinem großen Handbuche ("Traité de crystallographie géométrique et physique", Paris 1879—1881), welcher die Sauhiche Vorstellung vom Aufbau eines dann zum Arhstalle werbenden Molekülhaufens fortbildete und darthat, daß einem solchen Gebilde, wenn es sich auch aus unsymmetrischen Bestand= teilen zusammensett, gleichwohl Symmetrieeigenschaften zukommen fönnen.

Durch die Schrift von Schoenflies, deren wir vorhin gebachten, ist die Möglichkeit gegeben, sich über den Stand unseres Wissens von der Arhstallkonstitution, wie er sich vor einem Jahrzehnt herausgebildet hatte, ein zuverlässiges Urteil zu bilden. Jedoch auch nachher hat die Thätigkeit auf diesem Gebiete nicht etwa gerastet. Es ist namentlich v. Fedorow zu nennen, der unermüdet nach der methodischen und sachlichen Seite neue Beiträge lieserte; so ist ihm auch eine Verbesserung der krystallographischen Nomenklatur zu danken, welche vielsach Anklang sand und u. a. auch von Groth adoptiert wurde. Nach dieser Richtung sind auch von A. Vřezina und F. Becke wertvolle Anregungen ausgegangen. Die prinzipielle Fundierung der Arhstallonomie hat sich neuerdings besonders E. Viola zum Ziele gesetzt, der 1897 eine neue, elemenstare Herleitung der 32 möglichen Arhstallklassen vorlegte und die Identität der beiden grundlegenden Unnahmen erwies, welche man als Befet ber homogenen Berteilung ber Materie und als Befeg ber Rationalität ber Indiges - nach B. S. Millers "Tract on Crystallography", London 1863, ben B. Joerres (geb. 1837) 1864 beutsch wiedergegeben hat - feit geraumer Beit tennt. Sierher gehören ferner die Arbeiten von B. Golbichmidt (geb. 1858). ber nicht minder burch feinen Atlas ber Kruftallformen (1887) bem Anfanger wie bem Renner ein hochft wertvolles Anfchauungsmittel geliefert bat; es wird barin bie gnomonifche Brojeftion angewendet, beren Beien barin beiteht, bag um einen paffend gee Rugelfläche beschrieben wird, wählten Buntt und auf biefe alle Eden u des Körpers zentral projiziert werben, jo daß jede gerade Linie fich in einen größten Kreis verwandeln muß. Den Krnftallographen ift es, je allseitiger fie ihre Disziplin zu behandeln fernten, aufgefallen, daß zwischen ihrer Art ber Raumbetrachtung und berjenigen ber Mathematiker ein gewiffer Unterschied befteht. Darum hat &. herrmann bie Begiehungen der Rryftallforper zu den regulären Bolyedern, wie fie bie "Lehre von ber Rugelteilung" (Leipzig 1883) von A. E. Beg (Marburg) auffaßt, und zu ben halbregulären Rörpern, die E. Ch. Catalan (1814—1897) in das Licht moderner Raumtheorien rudte, einer gründlichen Revision unterzogen, die zweifellos dazu mit verhilft, die natürliche Verbindung zwischen zwei von Hause aus innigst verwandten Wissenszweigen noch zu verstärken. Daß man auch im anderen Lager von diefer Notwendigkeit überzeugt ift, lehrt z. B. ein Blid auf holzmüllers treffliche "Elemente ber Stereometrie" (Leipzig 1899-1900). Bon großem Interesse und mahrscheinlich von einer gewissen Tragweite für die Zukunft ist endlich auch der von D. Lehmann und v. Fedorow unternommene Versuch, für die Fundamentalaufgaben der Arpstallographie bas fogenannte Pringip ber fleinften Oberfläche gu verwerten. Erwähnung verdient auch das in jüngster Zeit hervorgetretene Bestreben, ben überkommenen, aber nicht gang eindeutigen Begriff des Arnstallsystemes durch Herbeiziehung der von J. Ch. Soret (geb. 1854) in die Wiffenschaft eingeführten neuen Definition ber Syngonie icharfer zu firieren.

=>

É: Nachdem wir fo die Arnstalltheorien bis herab zur Gegenwart berfolgt haben, muffen wir auch ber Krystallmeffung und ben im engeren Sinne mineralogischen Fragen unsere Aufmerksamkeit zuwenden, mährend Kryftallphyfif und Kryftallchemie, die in den einschlägigen Kapiteln bereits mitbehandelt wurden, nur noch flüchtig aestreift werden sollen. Wir erfuhren, daß seit Wollaston die Reflexionsgoniometer allgemein gebraucht worden sind, und awar bediente man sich anfänglich zumeist des vertikalen Teilkreises; nachgerade ist demselben durch Malus und Babinet ein horizon= taler Teilfreis substituiert worden, und zwar wird das Instrument jest mit Vorliebe in berjenigen Justierung gebraucht, welche ihm C. K. M. Websty (1824—1886) im Jahre 1880 erteilt hat. Die Firma Fueg in Berlin liefert diefen - wie jeben anderen frystallometrischen — Apparat in hoher Bolltommenheit. Es hat fich zumal der Webstysche Spalt die allgemeinste Anerkennung erworben; zwei dunkle Rreisplatten können aus entgegengesetter Richtung mit gleichförmiger Geschwindigkeit in den hellen Lichtkreis hineingedreht werden, so daß man die Lichtlinie beliebig zu verschmälern und zu verbreitern in der Lage ift. Als Hilfsmittel scharfer Ginstellung wurde früher gemeiniglich auch das von der Astronomie her bekannte Fadenkreuz gewählt; später aber wandte man fich dem von A. Schrauf (geb. 1837) vorgeschlagenen Kreu3= signale zu, bessen Gebrauch die Augen weniger ermüdet; kurz gesprochen, ift an Stelle bes bunklen Doppelstriches auf hellem Grunde ein heller Doppelstrich auf dunklem Grunde getreten, ge= bildet durch zwei Lichtlinien, die mit dem Horizonte jeweils Winkel von 45° einschließen. Für den Fall, daß man es mit leicht zer= ftörbaren Arhstallen zu thun hat, die etwa an der Luft zerfließen, nimmt man zu Breginas Schutvorrichtung (1884) feine Zuflucht. Das Goniometer fest erfichtlich das Borhandensein von spiegelnden Arpstallflächen voraus, allein diese Bedingung findet sich in der Natur keineswegs immer erfüllt, weil sehr oft befekte Exemplare mit korrumpierten, erblindeten Flächen dem Beobachter in die Bande kommen. Hier hilft 3. Hirschwalds (geb. 1845) eigens für diesen Zweck erfundenes Mikroskopgoniometer aus (1879), und noch bequemer zu handhaben ist das Fühlhebel=

goniometer bes ichon genannten Berliner Mechanifers R. Fues (geb. 1838; Firma "Greiner und Beifler"). Bas die mifroftopifche Krnftallwintelmeffung betrifft, jo find die verschiebenartigiten, burchweg fehr feinen Methoden von Tichermat, v. Fedorow, Abbe und zumal von B. C. Broegger (geb. 1851) im Gebrauche; lettere ordnet fich bem allgemeinen Grundfate ber Schimmermeffung unter, b. h. man muß fich, ba ein eigentliches Spiegelbild nicht eriftiert, mit ber - nur durch anhaltende Ubung eine erhöhte Genauigfeit gewährenben - "Ginftellung auf ben allgemeinen Refler" behelfen. Wieber einen bewertenswerten Fortschritt leitet e bes goniometrischen Universalverfahrens au , die Beftimmung von Winteln ben Cbenen. Gin Theodolitin zwei aufeinander fentr goniometer murbe 1893 von ve chiedenen Gelehrten, in vollster gegenseitiger Unabhangigfeit, tonftruiert; Caapsti, v. Feborow und Goldschmidt haben fich an folchen Modellen versucht, und wiederum ein etwas abgeandertes lieferte 1898 F. Stoeber. Der genannte ruffische Mineraloge rebet mit Recht von einer Univerfalmethobe, und Groth, ber berufenfte Beurteiler, fpricht fich dahin aus, daß das Feborowiche Konftruttionspringip wohl das in Zukunft die krystallometrische Prazis beherrschende sein Alle die bisher besprochenen Apparate werden unter nor= malen Temperaturverhältniffen benütt, so daß für die Dauer der nämlichen Beobachtung feine erhebliche Underung des Wärmeftandes zu erwarten ift. Es kann aber auch vorkommen, daß man Kryftallbildungen in einer Lösung, in einem Schmelzflusse und überhaupt unter ber Herrschaft gang willfürlicher Temperaturzustände verfolgen möchte, und alsdann tritt D. Lehmanns Krystallisations= mitroftop in seine Rechte, welches der Karlsruher Physiter, durch jeine Anwendung des Mifroftopes auf chemische Studien uns bereits bekannt, in einer diesen Gegenstand allseitig abhandelnden Schrift ("Die Kryftallanalnje ober die chemische Analyse burch Beobachtung der Kryftallbildung mit Hilfe des Mifrostopes", Leipzig 1891) beschrieben hat. Durch bas mechanische Atelier von Voigt und Hochgesang wird das Instrument jest in noch verbesserter Form hergestellt.

Diesem Überblicke über die offenbar sehr intensive Fortschritte aufweisende Entwicklung der metrischen Arnstallkunde in der zweiten Balfte des Jahrhunderts möge zunächst eine Erörterung der Ent= wicklungsphafen folgen, die eines der wichtigsten mineralogischen Rennzeichen in neuerer und neuester Zeit durchgemacht hat. Wir wissen, daß Mohs die Bestimmung der Härte eines Mineralkörpers durch die seinen Namen tragende Stale zuerst ermöglichte. und diese lettere dient auch noch jett dem Braktiker, der darauf angewiesen ist, sich über die Ratur irgend eines ihm vorgelegten Stoffes rasch ein Urteil zu bilben. Indessen wird man nicht beitreiten können, daß dieses empirische Verfahren den Anforderungen höherer Wissenschaftlichkeit nicht genügen kann; schon deshalb auch, weil es nur relative, durchaus aber nicht absolute Härte= bestimmungen gestattet. Daß folche erwünscht feien, fühlte zuerft ber auf fo vielen Gebieten schöpferisch vorgegangene Frankenheim ("Die Lehre von der Kohäfion", Breslau 1835), und daraufhin wagte sich Seebeck an die Konstruktion eines eigentlichen Bartemeffers ober Stlerometers; eine Spite wurde mit ber zu prüfenden Arystallfläche in Rontakt gebracht und über diefelbe horizontal weggeführt, während zugleich so lange Gewichte aufgelegt wurden, bis sich der Weg der Spige in einer deutlich erkennbaren Rizung offenbarte. Die Vorrichtung, welche 1854 W. J. Grailich (Abschnitt XV) und Pekarek zu genaueren Meffungen verwendeten, beruhte gleichfalls auf bem Seebeckschen Grundgebanken, und bie mühfam zusammengebrachte Beobachtungsreihe entbehrte auch nicht des Nutens. Aus F. Erners Kontrollarbeit ("Untersuchungen über die Härte an Arystallen", Wien 1873) ging nämlich hervor, daß das Sklerometer nicht mit voller Zuverlässigkeit dazu gebraucht werden könne, verschiedene Krystalle bezüglich ihrer Harte zu vergleichen, wohl aber dazu, zu ermitteln, wie sich die Härtewider= stände in verschiedenen Richkungen der gleichen Arhstallfläche zu einander verhalten. Ausgedehnte Versuche stellte weiterhin A. B. J. K. Pfaff (1825-1886) an; boch kann man gegen fein sinnreiches Verfahren (1884) den Einwurf erheben, daß es eigent= lich absolute Werte, wie es der Titel des fraglichen Auffațes verspricht, nicht zu liefern im stande sei. Kurz, man war zu Anfang der achtziger Jahre noch eben nicht sonderlich weit über jenes Niveau hinausgefommen, beffen Sohe breißig Jahre gubor burch eine Differtation ("De lapidum duritate eamque metiendi nova methodo", Bonn 1850) von R. Frang (geb. 1827) gefennzeichnet wurde. Da nahm fich einer ber erften beutschen Physifer bes hilfsbedurftigen Gegenstandes an. Gine zuerft wenig verbreitete, in einem technischen Organe abgebruckte Abhandlung von S. Bers leiftete nach zwei Geiten bin Abbilfe: Erftens wurde bas Wefen ber Sarte begrifflich fest umschrieben, und zum zweiten ward bie iflerometrische Spige, die boch eben auch nur als eine Rugelflache von äußerft fonnte, erfett burch eine gang em von Bert vorgezeichneten beliebige fphi Erfolg &. Auerbach pormarts Wege ift bann mit Ener gegangen. Die neue Definition die es praftisch auszunüßen galt, hatte nachftehenden Bortlaut: Sarte ift die Glaftigitategrenge eines Rorpers bei Berührung einer ebenen Glache besfelben mit einer fugelformigen Glache eines anderen Körpers. Um diese zunächst noch sehr allgemein klingende Festfekung beffer verwertbar zu machen und zugleich für alle bie vortommenden Moletularzuftande fogenannter fester Körper gu erklärte 1892 Auerbach bie Barte für "Beauspruchung auf Gindringen", bei welcher sprobe Körper eine Trennung ihrer Teile, plastische Körper dagegen eine stetige Anpassung erleiden. Da hier ein Gegensatz angedeutet ist, auf ben die Physik häufig geführt wird, ohne daß doch die Natur desselben genügend geklärt erschiene, jo behnte Auerbach seine Untersuchungen auch noch auf diese Frage aus und regte an, als Plastizität ben Überschuß der Festigkeit über die elastische Vollkommenheit zu bezeichnen, mahrend bei Sprodigkeit biefe Differeng bas entgegen= gesette Beichen annimmt.

Einen in neuerer Zeit viel gepflegten Bestandteil der Arystallographie bildet die Lehre von den Zersetzungsfiguren; diese Beszeichnung ist nach E. Blasius und Groth zutreffender als der übliche Name Ützsiguren, welcher sich doch nur auf eine besondere Urt der ansangenden Auflösung eines Arystalles bezieht. Begonnen wurde mit dem Studium dieser Gebilde von K. Pape (geb. 1836),

Der die langfame Zerftörung von Mineralkörpern, namentlich von mafferhaltigen Salzen, unter der Ginwirfung der Atmosphärilien, ftubierte und 1865 ausführlich die Bermitterungsellipsoide gewiffer Arnstalle beschrieb; den Einfluß der Temperaturschwankungen auf Art und Größe biefer Grenzflächen lehrt uns eine schon 1895 niebergeschriebene, aber erst 1899 aus bem Nachlasse bes Autors von Groth herausgegebene Arbeit Sohnckes fennen. maßig gebildeten Korrofionsfiguren, die durch Busammenbringung einer Kryftallfläche mit einer Flüfsigkeit entstehen, geben bis zu einem gewissen Grade Aufschluß über die Rohasionsverhaltnisse im Inneren des Arystalles. Kalkspat und Dolomit 3. B., chemisch nur burch den stärkeren Zusat von Bittererde im letteren verschieden, ftimmen in ihren kryftallographischen Gigenschaften durchweg über= ein, aber ihre Ugfiguren find, wie Tichermat, ber Berausgeber ber seit 1878 erscheinenden Zeitschrift "Mineralogische und Petrographische Mitteilungen", dargethan hat, völlig verschieden. Übrigens ift auch nach den eingehenden Untersuchungen von S. Baumhauer (geb. 1848), der die Quarzfrystalle mit besonderem Gifer hierauf prüfte, die Natur des Ahmittels keineswegs gleichgiltig, und auch ber zeitliche Fortschritt ber Korrosion - so brückt man sich gerne im Falle chemischer Zerstörung aus, während Korrafion bei den Geologen die Summe mechanischer Eingriffe des fließenden Wassers bedeutet — hängt von verschiedenen Umständen ab. Spring fand z. B., bag langs berjenigen geraden Linie, welche zur optischen Achse senkrecht steht, der Prozeß am schnellsten fort= Um diese Verhältnisse bequem übersehen zu können, gab 1865 Q. Lavizzari (1814-1875), ber Begründer einer eraften mineralogisch = geognostischen Durchforschung seines Heimatkantons Teffin, ben Rat, aus bem Arystalle eine Augel auszuschneiben, diese in das Lösungsmittel zu bringen und nach einiger Zeit die Deformationen festzustellen, welche die anfänglich sphärische Fläche erlitten hat. Es zeigt fich nach A. G. Gill, daß nicht nur das optische, sondern auch das elektrische Verhalten des Arnstalles für die Veränderungen, welche der Apvorgang mit sich bringt, einigermaßen maßgebend ift.

Wir hatten in Abschnitt VII davon Att zu nehmen, daß Haups Borrang vor Romé Deliste wesentlich in des ersteren Ganther, Anorganische Katurwissenschaften.

49

Rückfichtnahme auf die Möglichkeit ber Zerspaltung eines Kryftalles in Körper von analogen geometrischen Eigenschaften begründet war. So fpielte benn auch fpaterhin die Spaltbarfeit ber Arnftalle, mit beren Befen fich Sohnde angelegentlich beschäftigte, eine febr wichtige Rolle in unferem Sache. Genfrecht zu ben Spaltungsflächen laffen fich die Teilchen am leichteften trennen, und in einer biefen Ebenen parallelen Richtung ift beren Berichiebbarfeit eine größtmögliche. Reben ben erwähnten Flächen jedoch erheischen auch bie von G. Reufch 1867 entbedten Gleitflächen Beachtung, bie fich mittelft ber ingenannten Gornerprobe nachweisen laffen. Treibt man efannte Werfzeug mit furzem Schlage in ben trahlen von der Bertrennungsftelle geradlinige Sprünge aus, ie man bies bei gertrummerten Spiegeln jum öfteren fieht, und Dieje Sprunge find Die Schnittlinien ber Kryftallfläche mit ben Bleitflächen. Baumhauer, Liebifch, D. Mügge (geb. 1858) u. a. haben biefer Erscheinung bei ben verschiedensten Kryftallen weiter nachgespürt, und v. Fedorow untersuchte gang allgemein die Konsequenzen, welche eine mechanische Deformation ber Rryftallforper für die geometrische Natur berfelben bat.

Mit dem Borhandensein von Spaltungsflächen steht auch das Wachstum der Arpstalle in sehr naher Verbindung. Sohnde zog 1888 aus feinen uns bekannten Studien über die Raumgitter den Schluß, daß der Abstand zweier parallelen Negebenen um jo größer ift, je bichter die eine berfelben mit Bitterpunkten befest ift, und Groth brachte diese Thatsache in die folgende Fassung: Die Chenen größter Flächendichte find zugleich bie Cbenen größter Spaltbarfeit. Diese Chenen bilben fich, wenn der Aft der Arnstallisierung im Gange ist, mit relativ größter Leichtigkeit, weil in ihnen die Molekularaktion einen bejonders geringen Wert annimmt. Bei der Mehrzahl der Kruftallförper find benn auch die Spaltungsflächen die am meisten ausgebildeten. Es giebt jedoch auch Ausnahmen, und diese sprechen sich am deutlichsten aus in der sogenannten Zwillingsbildung, einer regelmäßigen Verwachsung, welche nach Mallard (1876) auch dem Auftreten optisch anomaler Arnstalle zu Grunde liegt. D. Lehmann hat das Wachstum solcher Körper mit seinem oben erwähnten, eigens für solche Zwecke eingerichteten Mikroskope verstollt und so die Bedingungen ermittelt, unter welchen die Bersgrößerung einen mehr oder minder unregelmäßigen Charakter annimmt. Je schneller sich neue Teile an die zuvor gebildeten Grenzflächen anschließen, je mehr die Viskosität der Lösung wächst, um so wahrscheinlicher ist es, daß eine Alterierung der Regelmäßigsteit bemerkbar wird.

Auf die Arnstallphysik, welche das Berhalten der Arnstalle gegenüber rein mechanischen, optischen, thermischen und magnetischen Aräften zu betrachten verpflichtet ist, war schon in früheren Abschnitten gelegentlich Bedacht zu nehmen, und ftatt einer zusammenhängenden Darftellung ihrer neuesten Entwicklungsstadien genügen an dieser Stelle wenige Worte. Gine felbständige Thermodynamik ber Arystalle suchte 1897 v. Fedorow zu begründen. Das eigenartige Phänomen eines Zusammengehens ber Arnstallisation mit dem Aufleuchten eines ichwachen Lichtes, icon 1858 von S. Rofe wahrgenommen, murbe 1895 von E. Bandrowsty zum Gegen= stande besonderer Nachforschung gemacht, die allerdings noch nicht wohl zu abschließenden Ergebnissen führen konnte. Die Biëzoelektrizität, jene von J. und Ph. Curie aufgefundene Sigenschaft pproelektrischer Arnstalle, die sich darin äußert, daß nicht nur wie sich von selber versteht — Temperaturerhöhungen, sondern auch Bug und Druck bas Hervortreten von Polarität in gewissen Achsen auslösen, ist von Roentgen und später (1897) höchst umfassend von W. Voigt (geb. 1850) untersucht worden, der auch die Anderungen feststellte, welchen Winkel= und Volumengrößen bei irgendwie ge= artetem Drucke unterliegen. Daß auch die optischen Erscheinungen mit betroffen werden, hat F. Pockels bewiesen und als notwendige Folge der hierüber obwaltenden theoretischen Ansichten erhärtet. Von Faradans Nachweis des Arnstallmagnetismus bereits die Rede; Plücker hat 1849 den Zusammenhang zwischen Spaltungsrichtung und magnetischer Kraftbethätigung aufgebeckt und 1859 die magnetische Induktion bei Arnstallen der Brüfung burch das Experiment unterstellt. Zwischen elektrischer und kalorischer Leitungsfähigkeit der Arnstalle waltet, wie Matteuccis

und Badftrome Beobachtungen ergaben, eine weitgebenbe Inalogie ob, und 3. Bedentamp wies 1897 nach, baß ichon bie Arnitallbilbung ale folde eleftrifche Bolaritat mit fic bringt. Die Rryftalloptif bat ben Schat ihrer Bahrheiten, ber fich feit Sungens' Beit ftetig vermehrte, noch beträchtlich anmachfen feben, feit fie ihre Objette fpegiell im polarifierten Lichte untersuchte. Das fogenannte Stauroftop ift eine Er-Bit ber zu prufende Rruftall findung &. v. Robelle (1855). berart orientiert, daß von bem ihn paffierenden Lichte ein verhaltnismäßig marimalar Aruchteil ausgeloscht wird, fo findet feine Berlegung fta wiffe freugformige Interferengfigur (oravgos, lche zu besonderen Meffungen t biefer eigentumlichen Licht-Beranlaffung gi und Karbenring ra und Groth theoretisch und praftisch nach alle n au bildet.

Unmöglich fann es unfere ficht fein, die Erweiterung bes Befitftanbes ber Mineralogie bezüglich neuer Mineralverbinbungen ichilbernd gu verfolgen, wie fie teils burch bie Ratur felbst, teils aber auch durch die Technif befannt geworden find. Die Bielgahl folder Rorper, beren es ju Linnes und Saups Zeiten noch nicht allzu viele gab, ist zumal in den letten Jahrzehnten ganz ungeheuer angewachsen, wie schon ein oberflächlicher Blick in die periodische Litteratur beweift. Die Namen H. und B. Rofe, Dana, Daubree, J. A. Phillips (1832-1887), B. Q. Moiffenet (geb. 1831), Beboty, Dohr, Groth, B. Q. v. Zepharovich (1830-1890), R. M. Zerrenner (1818 bis 1878), E. A. H. Laspeyres (geb. 1836), D. Argruni, R. Debbecke, R. Brauns, um nur einzelne aus einer großen Fülle herauszugreifen, sprechen in dieser hinsicht eine sehr beredte Sprache; vor allem seien auch die mufterhaften Spezialarbeiten von J. F. K. R. Klein (geb. 1842) hervorgehoben. Der Einzelfall der Edelsteinkunde hat auch sein eigenes Schrifttum erzeugt; Rompendien besitzt man von Schrauf (1869), Groth (1887; 2. Auflage, 1896) und C. Doelter y Cifterich (1892), mährend die fünstliche Darftellung ber Schmucffteine F. A. Fouqué (geb. 1828) und M. Levn in einem felbständigen Werke ("Synthèse des minéraux

.

. ...

...1

<del>"</del>

·

. T

ak . s. e

eine gang ftrenge Scheibung zwischen beiben fachlich verwandten Disgiplinen nicht wohl burchgeführt werben fann. Es follte jedoch jest ber Ubergang gur eigentlichen Gefteinstunde vollzogen werben, und nur ber Umftand will noch beachtet fein, daß in neuefter Beit ber auch für jene grundlegende Begriff bes Rruftalles eine gewiffe Umbildung erfuhr, über beren Bebeutung und Ginfluß die Atten zwar noch feineswegs geschloffen find, an ber aber ber Siftorifer gewiß nicht achtlos vorübergeben barf. Wir benten bier weniger an die von S. B. 3. Bogelfang (1838-1874) unterichiebenen Rryftallite, mifroftopifch fleine Gebilbe, in benen jener Forfcher ichft noch neutral verhaltenden bie gegen pol prozeffes erblidt, und benen Unfänge ber lumen an Fenftern, bie bon neuerdings 23. iert wurden, zurechnen möchte; ihm mit hingebendem wir benfen vielmehr har an die burch D. Lehmanns uns bereits befannte "Moletularphyfit" eingeführten fluffigen Arnftalle. Die Möglichfeit bes wechselseitigen Diffunbierens fefter Rorper ift nach Biolle und Colon weiter oben (Abschnitt XV) Gegenstand ber Besprechung gewesen, und daß auch Kryftalle, in geeignete Berbindung miteinander gebracht, positiv zusammenfließen konnen, ift burch Lehmanns Beobachtungen (1895) als eine jedem Zweifel entrückte Thatjache an-Die Deutung ber einschlägigen Vorkommnisse mußte zuerfennen. aber, wie dies nicht anders erwartet werden konnte, zu lebhaften Diskuffionen den Anftog geben, als beren Niederschlag und einst= weiliges Fazit man Lehmanns erft 1900 veröffentlichte Mono= graphie des fluffigen Krnftallzustandes betrachten darf. Dieselbe zielt hauptfächlich barauf ab, einen stetigen Prozeg ber Transformation von ben flüssigen zu ben Rrnftallen zu erhärten; die Beweismethode ift wiederum vorwiegend die mifrostopische, indem beide Arten von Licht, polarifierte wie das natürliche, zur Anwendung gelangen. dem der Tropfen der Prüfungsflüssigkeit — als solche empfiehlt sich Azornphenetol am besten — zwischen Objektträger Deckglas frei spielen konnte, ließ sich in ihm beutlich fryftallinische Struftur erfennen; burch Farbung fonnte die

Terennbarkeit noch namhaft gesteigert werden. Auch eine Gestalt= = veränderung des Tropfens im Magnetfelde kam zur Beobachtung. **Lehmann** vermeint mithin um die Notwendigkeit, daß aus der Definition des Wortes "Kryftall" das Eigenschaftswort fe ft auszgeschaltet werden muffe, nicht herumkommen zu können, und da :: ihm zufolge schon die Tropfenform einen sicheren Anhaltspunkt r bafür gewährt, in welches Kryftallsystem der starr gewordene Körper = fich einordnen lassen werde, so erscheint dem Karlsruher Physiker nachstehend mitgeteilte Begriffsbestimmung dem wirklichen Sachverhalte am besten zu entsprechen: Gin Krnftall ift ein anisotroper, mit molekularer Richtkraft begabter Rörper, beffen Aggregatzustand fest ober fluffig fein tann. Rriterium des zweitgenannten Zustandes soll lediglich bas Fehlen jeglicher Elastizität zu gelten haben. Bielleicht gewährt für die Erforschung dieser Molekularverhältnisse eine gewichtige Unter= ftützung der von dem Beidelberger Zoologen D. Bütschli (geb. 1848) geführte Nachweis (1898), daß die Mikrostrukturen anorganischer und organischer Materien mefentlich ben= felben Normen unterliegen. Die mitroftopischen Studien D. Lehmanns und Bütschlis über Quellbarkeit, benen nach ber physikalischen Seite bin Quinde, nach ber physiologischen Seite bin Schmulewitsch Borschub leisteten, haben uns mit dem eigentümlich wabig = zelligen Bau folcher Stoffe bekannt ge= macht, ber im erstarrten Schwefel gleichfalls in die Erscheinung trat (1900). Es leuchtet ein, daß diese ins neue Jahrhundert hinübergehenden, gesicherten Resultate mikroskopischer Forschung dazu beitragen werden, die schon tiefgewurzelte Überzeugung zu verstärken, daß es der zielbewußten Arbeit folgender Generationen gelingen werbe, alle die Schranken niederzureißen, welche von einem minber fortgeschrittenen Zeitalter für die Auseinanderhaltung äußerlich abweichender, aber im innerften Befen übereinstimmender materieller Buftande aufge= richtet worden waren.

Unsere Übersicht über die Ausbildung petrographischer Methoden war im zehnten Abschnitte bis zu jenem Zeitpunkte fortgeführt worden, in welchem die von Sorby empfohlene Dünnschliff=

beobachtung fich gur Geltung burchzuringen begann. Es waren porzugeweise beutsche Gelehrte, die ben hoben Wert bes neuen Berfahrens erfaßten und bemfelben Gingang in die Laboratorien Co thaten Bebefy, vom Rath und, mit befonderem Gifer, F. Birtel, beffen "Lehrbuch ber Betrographie" (Bonn 1866; 2. Auflage, Leipzig 1893-1895) grundlegend für ben gangen Biffenszweig geworben ift, und ber auch burch fpatere jelbständige Beröffentlichungen ("Die mitroftopische Beschaffenheit der Mineralien und Gesteine", Leipzig 1873; "Microscopical Petrography", New Dorf 1876) bie Shitematif fraftig forberte. Ihre Leiftung e Untersuchungsmethobe fofort erproben bei ve wahren Charafters ber aus feurigem Fluife al n Befteine; Birtel nahm b Bafalt in feine Behandlung, folgeweise ben Bhonoli verbreitende Monographie (Bonn und zumal die über let 1 1870) entschied nicht blog die zunächst obschwebende Frage, indem die jest allseitig angenommene Rlaffifitation jener Gefteinsart nach brei Gruppen - Feldfpat=, Repheliu= und Leugitbafalte erbracht, sondern auch zugleich eine Menge methodischer Fingerzeige gegeben murbe. Die Gigenart ber porphprifchen Gefteine, welche fich durch die Ginbettung ihrer mineralischen Sauptbestandteile in eine zementierende Grundmasse von den solcher ermangelnden förnigen Gefteinen abheben, beftimmte nabe gleichzeitig Bogel= fang ("Philosophie ber Geologie und mifroffopische Gesteinstudien", Bonn 1867), und wie auf ihn ber in Erörterungen über Laven jo häufig vortommende Begriff ber Fluidalftruttur gurudgebt, so hat er sich auch ein großes Berdienst um die Erforschung der mineralischen Flüssigkeitseinschlüsse erworben, wobei ihm der vielerfahrene Mechaniter Beigler hilfreich zur Seite ftand. h. Davy, Nicol und namentlich Brewfter (1826) waren auf dieses merkwürdige Vorfommnis aufmerksam geworden, welches als unwiderleglicher Beweis gegen die Annahme einer plutoniftischen Deutung der Gefteinsbildung hingestellt wurde, allein unter dem Eindrucke der von Bogelfang und Dreffel erzielten Ergebniffe verkehrte fich diefer vermeintliche Beweis in sein gerades Gegenteil. Die Krystallflüssigkeit ist

berflüffigte Rohlenfäure, und es bleibt nur übrig, mit Birkel einzuräumen, daß mährend des Ausscheidens der Arnstalle aus dem Schmelzflusse ein ganz gewaltiger Druck geherrscht haben muß, wie er nur in gang bedeutenden Tiefen unter dem Meere, gang gewiß aber nicht in der Wasserbedeckung der Erde, denkbar erscheint. Die bon G. J. S. Jengsch (1830—1877) aufgestellte Behauptung, daß - auch organische Ginschlüsse in plutonischen Erstarrungsprodukten Forhanden sein könnten ("Mikroskopische Flora und Fauna krystal-- Linischer Massengesteine", Leipzig 1869), konnte gegenüber ben Ehatsachen, welche Q. G. Bornemann noch im gleichen Jahre befannt gab. nicht aufrecht erhalten werden, obgleich kein Geringerer : als Chrenberg berfelben Meinung zuneigte. Singegen bewahr= beiteten fich vollkommen die neuen Aufschluffe von Birkel und Bogelfang, und ferner führten bie mifroftopischen Beobachtungen von Tschermak (1869) über die von G. R. v. Fritsch (1888) ihrer bunklen Färbung halber so genannte Mineralgruppe der Ere= binnite (Augit, Hornblende, schwarzer Glimmer u. f. w.) zu einem übereinstimmenden Endergebnis. Die komplizierte Ratur der Sili= kate, welche bei der Zusammensetzung unserer Erdrinde so schwer ins Gewicht fallen, klärten S. Fischer (1870) und R. Haushofer (1839—1895) (1875) mikroffopisch und chemisch auf. Gegen die Mitte ber siebziger Jahre mar die Lehre von den gefteinbildenden Mineralien, an welche fich im geognoftischen Systeme unmittelbar die Lehre von den felsbildenden Gefteinen anreiht, in das Stadium einer autonomen naturwissenschaftlichen Disziplin ein= getreten, und als folche hat fie sich während bes nächstfolgenden Bierteljahrhunderts eines geradezu rapiden Aufschwunges zu erfreuen aehabt.

Hierzu verhalf in erster Linie das Erscheinen zweier bahnstrechender Werke des zuerst in Straßburg und seit 1878 in Heidelsberg wirkenden Petrographen K. H. K. Kosenbusch (geb. 1836); durch diese Werke ("Mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtigsten Wineralien", Stuttgart 1873, 2. Auflage 1892; "Miskroskopische Physiographie der massigen Gesteine", ebenda 1877, 2. Auflage 1892) schuf sich ihr Versasser eine so geachtete Stellung, daß man mit v. Zittel sagen kann, derselbe habe sich seitdem mit

Birtel in die Guhrerichaft auf bem Bebiete ber Befteinstunde geteilt. 3. F. R. Rlein in Berlin und A. v. Lafauly find unter benjenigen beutschen Forschern hervorragend zu nennen, die fich ber Musbilbung ber Rofenbufchichen Methobit, bejonbers in ber Bervollfommnung ber optischen Klaffifitation, mit großem Erfolge widmeten, und nunmehr wurde es möglich zu zeigen, bag jene Mineralien, Die feit Werner als afgefforifch befannt waren und angeblich nur gang zufällig und gelegentlich in gewiffen Befteinen vorkommen, thatfachlich recht häufig auftreten, bag bie meiften Gefteinsarten in Birflichteit außerft verwidelte rafentieren. Sier griff u. a. Mineralzuf mit Geschick und ufter (1856-1887) ein, ber 1880 für bie als Plagioflas inte Barietat ber Felbipate eine Identitätsbeftimmung auf 1 optischer Drientierung ermög= lichte. Ausgehend von ben Erfahrungen, welche er schon früher an ben Rontaftzonen von Schiefer und Granit in ben Gubvogesen gemacht hatte, fonnte Rosenbusch auch bie Ginfluffe feurigen Fluffes auf Sedimentarbilbungen flarftellen, beren Bebeutung bann bie neuere Beit - v. Bumbel, 3. A. Streng (1830 bis 1897), A. B. Stelgner (1840-1895), ber ben Granulit näher ergründete, und mancher andere — immer mehr erkannt hat. Die auf den Feldspatgehalt sich gründende Einteilung aller maffigen Gefteine in fieben Klaffen, welche Rofenbusch in feinem ersten Werke vorbereitete und in der ersten Auflage des zweit= genannten Berfes zur Durchführung brachte, wurde übrigens von ihm felbit dauernd nicht beibehalten, weil ihm die Berwertung rein äußerlicher, mineralogischer Kennzeichen der Anforderung nicht zu genügen schien, daß bas Syftem zugleich auch dem genetischen Eppus der Gesteine Rechnung tragen solle. dadurch wurde zwischen der Geologie und Petrographie ein fest zusammenhaltendes Band gefnüpft, und dem mit den nötigen Renntniffen ausgerufteten Geologen bot fich die Möglichkeit, aus der ihm vorgelegten Probe schließen zu können, ob der betreffende, ursprünglich magmatische Fels als Tiefengestein, Ganggestein oder — an der Luft erstarrtes — Ergußgestein im engeren Sinne angesprochen werden musse. Diese sich strenge an die

=

Ratur haltende Unterscheidung, die mit derjenigen des Jahres 1877 etwa in der Beise in Parallele gestellt werden kann, wie man das aturliche botanische System von Juffieu dem fünstlichen bon Linné gegenüberstellt, hat rasch bei vielen Anklang gefunden, - und die Arbeit der dieser Ansicht zugeneigten Petrographen kon= - zentrierte sich hauptfächlich barauf, die angegebenen Merkmale noch icharfer zu bestimmen. So haben Fouqué und M. Levy in bem früher erwähnten Lehrbuche ber Mineraliensnthese bie durch und burch frystallinischen Tiefengesteine, unter benen ber Granit tonangebend ist, noch weiter in Untergruppen zu zerlegen begonnen'; aunächst standen fie dabei nicht unter dem Ginflusse der von Beidelberg ausgegangenen Neuerung, aber ber sie leitende Gedanke war boch bemjenigen, den Rosenbusch zur Richtschnur nahm, nahe verwandt, und so konnte es nicht fehlen, daß Levy, als er mit seiner eigenen Systematik hervortrat ("Structures et classification des roches éruptives", Paris 1889), sich in vielen Punkten mit seinem Borganger einverftanden erklarte. Gine scharfere Gegenfätlichkeit offenbart sich einzig in der Anschauung über die Ganggesteine, die fich nach Levy durchaus nicht prinzipiell von den Ergußgesteinen unterscheiben, indem vielmehr das eruptive Magma, je nach ben begleitenden Umständen, das eine Mal in dieser und ein anderes Mal in jener Form erkalte. Aus diesem Grunde glaubt der französische Forscher sich nicht so ausschließlich, wie dies Rosenbusch will, der genetischen Rennzeichen bedienen zu dürfen, sondern es muffe babei auch, als gleichberechtigt, bas Auftreten ber Gemengteile, mithin ein mineralogisches Kriterium, in Rechnung gezogen werden. Man muß der von Lévy eingeführten Symbolik, welche einigermaßen an A. v. humboldts Berfuch einer geognoftischen Pafigraphie gemahnt, nachrühmen, daß fie die wichtigften Gigenschaften, welche eine bestimmte Gesteinsart kennzeichnen, sehr aut zusammenfaßt, allein zur allgemeinen Anwendung, vorab im Unter= richte, mochte fie fich weniger eignen; benn wenn zugleich Struktur, mineralogische Zusammensetzung und das geologische Moment eines mehrfachen Erstarrungsvorganges Berücksichtigung finden sollen, so muß das betreffende Symbol unumgänglich kompliziert auß= fallen. Und daß dem so sei, wird niemand leugnen, der sich

780 XX. Mineralogie und Betrographie in neuer

3. B. Levys Formeln für die primordialen D anfieht.

Dem fo gu fagen rein mineralogife auch Birtel, ber auf biefe Beife naturli Gegenfaß gu Rofenbufch geraten ift, und wenn überhaupt, feinen Ausgleich erft im 2 fonnen. Bon Birtels breibandigem Sandbu Erwähnung gefchah, urteilt bas Beschichtswei für alle Beit eine fundamentale Bebeutung handelte Wiffenschaft werde beanspruchen fi Auflage gewiffermaßen ben Schlugftein ber i in welcher die matroffopische Untersuchung fo verhalt fich die zweite Auflage zu ber me periode in der Gesteinstunde, worin die mitrochemische Methode bereits eine hohe & hat". Es ift nicht etwa die Rede bavon, ba Bortommens ber plutonifch-vulfanischen Bebilb vielmehr giebt auch er eine doppelte Tafel bi beren eine die Feldspatzusätze als wichtigstes tution benügt, mabrend die andere gleichmäßi porphyrifche Befteine und vulfanifche schriften ber gebilbeten Rubrifen gelten läßt für die Formen der dritten Art giebt der fch "lapis opsianus" ber Alten, ab. Gleichmä nach Birtel wesentlich nur die eigentlichen I lithen), mabrend die Ergufgesteine in vor nachtertiäre zerfallen.

Wir haben bis jest lediglich von den Silil beren Material, ehe es erstarrte, Bestandte Magmamasse gewesen war, und die quantitat überwiegenden, durch Niederschlag aus dem Sedimentgesteine wurden noch nicht berüh aus dem Umstande, daß Sandsteine, K Mergel u. s. w. zwar selbstverständlich au ausgedehnter petrographischer Analyse gemad sich jedoch mit ihnen nicht ein gleich hohes

verbindet, wie es den Laven eignet. Für sie reichte auch in der Hauptsache die ältere Betrachtungsweise aus, wie sie in dem uns ichon bekannten bahnbrechenden Werke von Bischof, ferner in den Schriften v. Cottas ("Die Gesteinslehre", Freiberg 1855) und 3. Roths ("Die Gesteinsanalysen in tabellarischer Übersicht und 'mit kritischen Erläuterungen", Berlin 1861) angewandt wird. Nur einige hierher gehörige Brobleme haben auch der modernen Betrographie die reichste Anregung gegeben, und zwar sind es diejenigen, bie sich auf die Entstehung ber altesten, ber archäischen Mera anhörigen krystallinischen Schiefer beziehen. Während die Bernersche Schule, auf Sauffures Schultern stehend, an eine chemische Absonderung der die Erdoberfläche bedeckenden Baffermassen bachte, erklärten hutton und seine Anhänger Gneis, Blimmerschiefer und Phyllit für echtes Sebimentgeftein, bei beffen Absehung nur die damals noch weit höhere Erdwärme um= schmelzend mitgewirkt habe, und v. Berolbingen wollte, ba ja bie Busammensetzung aus Quarz, Felbspat und Glimmer die nämliche fei, überhaupt von keinem tiefer gehenden Unterschiede zwischen Gneis und Granit wissen. Reilhau und Lyell hielten an der neptu= nistischen Erklärung dieser Schicht- und Schiefergesteine fest; freilich feien dieselben fo, wie fie fich uns jest barftellen, nicht birekt aus bem Wasser hervorgegangen, sondern sie hätten chemisch, kalorisch — und vielleicht auch elektrisch — allerlei Umwandlungen über sich ergeben laffen muffen, weshalb man fie auch am beften ben metamorphischen Gefteinen zugähle. Nur in der Interpretation des Wefens diefer Metamorphose, nicht jedoch in der Grundvorftellung wichen von biefen Borgangern, und unter fich felbst, Dana, B. Th. Birlet b'Aouft (1800-?), Scheerer, v. Cotta und Ch. H. Hitchock (geb. 1836) ab, mährend Zirkels Individualprüfung (1866) für zwei verschiedene Gattungen von Gneis, ursprüng= lichen und umgeanderten, zu sprechen schien. Für die Gesamtheit der Borgange, die gur Bilbung bes Gneifes führten, hat B. v. Gumbel 1888 das allgemein adoptierte Wort Diagenese eingeführt, und M. Neumanr ffizziert ben bamit zu verbindenden Sinn fo prazis, bag wir es für geboten erachten, feine Sate wortlich wiederzugeben. "Die diagenetische Theorie nimmt an, daß die krhstallinischen

Schiefer wohl mechanisch als Sedimente abgelagert wurden, aber unmittelbar danach unter der Einwirfung von Berhältnissen, die nur dem Urmeere eigen waren, frystallinische Beschaffenheit annahmen. Hoher Atmosphärendruck, hohe Temperatur und ein erhöhtes Lösungsvermögen des Urmeeres sollen bewirft haben, daß die vom Festlande zugeführten mechanischen Niederschläge und vielleicht auch die vulkanischen Tuffe jener uralten Zeiten bald in einen krystallinischen Zustand übergeführt wurden."

hiermit find wir einem ganzen Komplege von Fragen gegenübergeftellt worben, bie famtlich aus ber Sauptfrage entspringen: Was versteht etamorphofe überhaupt, und welche Kräfte ei beteiligt, bereits gebilbetem Befteinsmateriale eine c Natur aufzugwingen, ale biejenige ift, welche fie, v en, mit auf die Welt gebracht haben? Nachdem ichon Lagius, mit dem wir ichon im zehnten Abschnitte nähere Befanntschaft zu schließen hatten, auf jenen morphographischen Unterschied bingewiesen hatte, welcher zwischen Schichtung und Schieferung (,cleavage") ber Befteine besteht, und nachbem in ber erften Salfte bes Jahrhunderts Cedgwid, Phillips, bie beiben Rogers u. a. bie Zerteilung ber Bante in bunne Blatten näher untersucht hatten, schickte man sich seit 1850, unter Sorbns Vorgang, zur Nachbilbung ber Struftur im Versuche an, und balb drang die Unsicht durch, daß ftets von einer Drudschieferung gesprochen werden durfe. Bon hervorragenden Fachmännern hat neuerdings (1890) wohl nur noch L. A. J. Roth (1818-1892) an einer wesentlich plutonischen, wenn auch freilich feineswegs ohne jede Mitwirtung des Wassers sich vollziehenden Genese ber Schiefer festgehalten. Seitdem durch Tyndall (1856) Daubrée (1861) und F. Pfaff (1873) eine eigentliche experi= mentelle Geologie ins Leben gerufen war, ließ sich die That= sache, daß durch seitlichen Druck Schichtgestein in Schiefergestein umgeformt werden kann, augenfällig demonstrieren, und das große, von F. A. Gurlt (geb. 1829) trefflich verdeutschte Werf Daubrées ("Études synthétiques de géologie expérimentale", Baris 1879) mußte alle vielleicht noch bestehenden Zweifel endgiltig beseitigen.

Die moderne Gesteinslehre rechnet mit zwei ihrer Natur nach felbständigen, wenn schon ab und zu vereint auftretenden Formen ber Gesteinsumbilbung, mit bem Drude ober Regionalmeta= morphismus und mit dem Kontaktmetamorphismus. Außer ben schon angeführten Forschern ist als einer ber Begründer ber Lehre von der umgestaltenden Kraft des Druckes Ch. Lossen (1867) au nennen, der aber doch mutmaklich zu weit ging, als er den Sneis für eine bloße Barietät des von Dislokationsmetamor= phismus beeinflußten Granits ausgab. Daß aber ber Erfolg einseitigen Druckes ein ganz gewaltiger sein könne, haben auch Beim, Balger, B. Reusch u. a. zugegeben; wie fich bie molekulare Umlagerung bethätigen könne, suchte ber froatische Geologe **G. Pilar** ("Grundzüge der Abhssodynamik", Agram 1881) auf gra= phischem Wege einleuchtend zu machen. J. A. Goffelet (geb. 1832) bielt bafür, daß überhittes Waffer ebenfalls eine integrierende Rolle bei diesem Prozesse spiele, was auch Lepsius, als er 1893 bie vielen Belege der Geologie Griechenlands für die Gesteins= metamorphose zergliederte, bis zu einem gewissen Grade billigte. 3. Lehmann (geb. 1851) und Rosenbusch behnten die metamorphische Theorie auch auf Eruptivgesteine aus, und es muß letterem zufolge angenommen werden, daß sowohl magmatische wie auch febimentare Felfen fich bynamometamorphisch in geschieferte umwandeln konnen, mahrend S. Credner und Birkel einer derartig allgemeinen Auffassung ber Druckmetamorphose schon aus bem Grunde widersprechen, weil sonst angesichts der furchtbaren Pressungen, welche die außere Erdrinde zu allen Zeiten erlitt, bas Vorkommen von Schiefern ein noch häufigeres sein mußte, als es thatsächlich ift. Untersuchungen, die B. Salomon (1891) und F. Loewl (1895) über die Tonalitkerne vieler Berge der Zentralalpen anstellten, kommen im Resultate vielfach überein mit solchen von E. Beinschenk (1894) in der Benedigergruppe und belehren uns über bas allseitige Vorkommen regionalmetamorphischer Prozesse, mit benen sich bann allerdings nicht felten, wie erwähnt, die konftmetamorphischen verschmelzen, die Rosenbusch und J. Lehmann inwirkung eines feurigflüffigen Bafaltmagmas auf Gefteins= und ileinschlüsse", Bonn 1874) als nicht minder einflugreich nachgewiesen haben. Wenn nämlich Intrusivmaffen bie aus Schichtgeftein ober alteren Eruptivbilbungen bestehende Dede iprengen und fich gewaltfam ben Austritt erzwingen, fo muß mit ber rein mechanischen Aftion auch eine Art von Berbrennung Sand in Sand gehen. Dahin gehört die (1888) von 3. Rübemann beobachtete, dem Fichtelgebirge eigentümliche Umbilbung gewöhnlichen Schiefers in jogenannten Fruchtichiefer, ber eine nicht unbeträchtliche Kontaftzone ringe um die Austrittsftelle bes heißfluffigen Granits erfüllt. Bie häufig gewöhnlicher Ralfftein burch Sitefontatt gu feinfornigem Marmor wird, ift eine jedem tannte Thatjache. Erinnern wir echanischen Bärmetheorie molare uns daran, dar entlich auf das Gleiche hinausund molefulare Bew tommen, fo brauchen wi ge zwischen ben beiben wichtigften Manifestationen ber Gesteinsmetamorphose feinen pringipiellen Unterschied zu machen.

Bahrend unfere obige Erflärung uns der Berpflichtung überhebt, langer bei ber petrographischen Bufammensegung ber burch Absetzung sufpendierter Feststoffe aus bem Baffer entstehenden Befteine gu verweilen, erforbert anderfeits ber Gebimentations aft felbst unsere Beachtung, weil ihm ebensofehr eine physisch= geographische als eine petrographische Bebeutung innewohnt. Bon anderen Gelehrten abgesehen, die vorwiegend nur die chemische Seite des Ablagerungsprozesses interessierte, haben Ramfan, R. Barus (geb. 1850; als Physifer ber "United States Geological Survey" nach Amerika berufen) und namentlich der angesehene französische Geophysiker M. J. D. Thoulet (geb. 1843) die Vielzahl der hier konkurrierenden Fragen erörtert, und 1894 hat R. Weule die gewonnenen Einzelergebnisse zu einem Gesamtbilde vereinigt, während gleich nachher N. Bliß die Aftion der hier wirtsamen Molekularkräfte experimentell untersuchte. Um den schon von Bischof bemerkten, von 3. Roth weiter verfolgten Umftand verständlich zu machen, daß das Niedersinken der festen Teilchen im Wasser mit sehr verschiedener Geschwindigkeit vor sich geht, wurden die verschiedensten Hypothesen aufgestellt; messende Beobachtungen dagegen fehlten lange, und erft burch Barus und Thoulet wurden

biefelben nachgeholt. Man brachte den feinst verteilten Stoff in hohe, graduierte Glasröhren und maß optisch, nach Umfluß verschieden langer Zeiträume, den nunmehr eingetretenen Trübungssgrad, wobei sich zeigte, daß es sechs Jahre und länger anstehen kann, dis dieser Grad für die oberen Schichten zu Null geworden, die Gesamtmenge also in einer sich langsam versestigenden Schicht über dem Boden des Gesäßes zusammengekommen ist. Nach Barus ist das mechanische Moment an Einfluß dem chemischen, wennsgleich auch dieses nicht unterschätzt werden darf, entschieden überslegen. Bestimmend für den Prozeß sind Dimension, Gestalt und Dichte der schwebenden Partikeln, und daraus ist weiter zu schließen, daß in einunddieselbe dünne Schicht nur Korpuskeln von wesentlich gleicher Beschaffenheit Aufnahme gefunden haben. Die Flockenbildung fand Bliß hauptsächlich durch den Konzentrationsgrad der alkalinischen Lösung bedingt.

Mit dieser Durchmusterung der allgemeinen petrographischen Gesetzmäßigkeiten muffen wir es bewenden lassen; denn so wenig wir im ersten Teile dieses Abschnittes den Fortschritten der beschreibenden Mineralogie nachzugehen vermochten, ebensowenig tann die wahrhaft bestrickende Fülle neuer Gesteinsvarietäten, mit benen uns jeder neue Jahrgang der Fachzeitschriften bekannt machen will, den Gegenstand der Besprechung an solchem Orte bilden. Daß die Mehrzahl der petrographischen Forscher deutschen Ursprungs ist, hebt v. Zittels Geschichtswerk ausdrücklich hervor. paar recht charakteristische Einzelheiten seien kurz gestreift. vollständige Litteratur für sich hat das Studium der sogenannten Zeolithe hervorgerufen, wasserhaltiger Silikate, in die neben Thonerde zumeift Kalk ober Natron eingegangen ift, und von benen fich mindestens ein Dutend Spezialformen — darunter z. B. der im Phonolith häufige Natrolith — unterscheiden lassen. Oder es sei an den in mineralogisch=geologischen Kreisen wohlbekannten Triasvultan bes fübtirolischen Ortchens Predazzo erinnert, in bessen nächster Nähe man so ziemlich alle in der Tiefe oder an ber Luft erstarrten Magmabildungen zusammenfindet. L. v. Buch zuerst die Kennzeichen des Quarz= und Augitpor= phyrs an der Quelle studiert; hier sammelte gegen Ende der Gunther, Anorganifde Raturmiffenfcaften. 50

fünfziger Jahre & v. Richthofen Die Materialien zu bet fi wiffenschaftlichen Inf fofort fest begrundenden Erftlingi ("Geognostische Beschreibung von Prebazzo, St. Raffinn unb Seifer-Albe in Gabtinel", Gotha 1860), burch welche ben be belannten tertiaren Bullangesteinen - Bafalt, Anbefit, Es — noch als ältere Lava der Ahnolith zur Seite gestellt : hier haben in neuester Zeit der Ofterreicher w. Mojfisovics: ber Rorweger Broegger ihre umfaffenben Unterfuchungen an welche gur Rengufftellung einer großeren Reihe von Gefteint geführt haben. Durch die verseinerte vetrographische Anich ift mit fo manchem fast bogmatische Kraft behauptenben gebrochen worben. So galt noch vor furzem ber Granit all unter allen Umftanben archaifches Geftein, allein von Brocy und D. v. Rorbenftiblb, ber insbesondere am norwegiften Be Sulitelma auf unerwartete Lagerungsverhältniffe ftieß, mußten uns in den neumiger Sahren belehren laffen, bak Granit in b That junger als die älteren valävzoischen Schichtenlagen sein wil leicht sogar ins Mesozoitum bineinreichen tann. Anch bie im vullanischen Gesteinsarten haben mehrsach eine neue und forwitm Altersbestimmung erfahren, und bas Studium der zahlreich nach gewiesenen Zwischen- und Übergangsformen eröffnete eine weite und neue Perspektive; es sei nur an den Monzonit von Predazio - die Bezeichnung ist einem dortigen Berge entnommen erinnert, in beffen Geschichte man alle die Entwicklungsphafen ber modernen Lithologie sich abspiegeln sehen wollte. Disziplin auch mannigfacher technischer Anwendungen fähig ist, läkt sich unschwer barthun. Die Gewinnung des Aluminiums. dieses technisch so verwendbaren Metalles, ist hiefür ein Beweis-Man stellt es aus dem sehr merkwürdigen isländischen Arnolith ("Gisftein") bar, ben 1822 ber viel umbergeworfene Mineraloge R. Giesecke (Abschnitt X) zuerst beschrieb; man verwendet auch dazu den volithisch-erdigen Baurit, deffen chemische Eigenschaften u. a. von dem Alpinisten R. Th. Petersen (Abschnitt XVI), auch in der Geschichte der Benzole viel genannt, erforscht worden sind. Belege solcher Art ließen sich in beliebiger Menge häufen.

Einige Worte seien auch noch der viel umstrittenen Frage gewidmet, inwieweit bei ber Entstehung bes Granits und ber ihm äquivalenten Gesteinsarten das Wasser mit= gewirkt habe. Die Jungneptunisten, wie J. N. Fuche, Schafbäutl u. f. w. nahmen, wenn sie auch die pprogene Bilbung nicht ganzlich in Abrede stellten, doch wenigstens das Vorhandensein eines ftark mit Wasser durchtränkten Magmas an, und zu gewissen Konzessionen an diese Ansicht war auch Scheerer bereit, wogegen 3. B. A. Fournet (1801-1869), ber die Erstarrung fluffiger Silikate als von besonderen Regeln beherrscht erweisen wollte, Bunfen und 3. M. E. Durocher (1817-1860) bie feit Q. v. Buch zu Ehren gekommene Auffassung unverbrüchlich zu bewahren bestrebt waren. Daß G. Bischof nebst einigen Anhängern den antiplutonistischen Standpunkt sehr scharf hervorkehrte, bedarf kaum der Erwähnung, und D. Volger suchte 1854 fogar eine wechselseitige Transformierbarkeit von Kalkstein und Granit als möglich hinzustellen. Für die Ginschlagung eines Mittelweges sprachen bagegen nahe gleich zeitig (1858) Dau= brees feinsinnige Versuche und Sorbys Dunnschliffbeobachtungen. Noch ist nicht volle Sicherheit erzielt, so wenig wie über das verwandte Problem, ob ein einheitliches Magma ober Bielzahl abweichend zusammengesetter Magmen Wir kommen hierauf bei ber Lehre vom anzunehmen fei. Bulfanismus zurud und erwähnen nur, daß burch einen 1890 publizierten Auffat von Rosenbusch die Angelegenheit in ein neues Stadium getreten ist, insofern die Eruptivgesteine als Spaltungsprodukte bes an und für sich allerorts homogenen Magmas befiniert wurden. Der Trennungsvorgang ist bei einzelnen Gesteinsarten, den Rernen, abgeschlossen, bei anderen bagegen noch 3. Roth und 3. Iddings konnten sich mit ber im Gange. "Rerntheorie" nicht befreunden, und der Lettgenannte hält dafür, daß, je nach Druck und Temperatur, die nämliche magmatische Masse nach Umständen körnige und porphyrische Struktur bedingen kann, wie dies auch aus A. Lagorios (1888) umfassender Analyse bes Ausscheidungsvorganges und der vulkanischen Gläser hervorzugehen scheint.

Mus ber bibattifchen Litteratur ber Betrographie hatten wir bereits einige fundamentale Werte anzuführen, bei benen eben bie rein wiffenschaftlichen Zwede die eigentlich unterrichtlichen überwiegen. Diese letteren haben vorwiegend im Muge S. D. Langs (geb. 1846) "Grundriß ber Gefteinslehre" (Leipzig 1877), E. Suffacs "Anleitung jum Bestimmen ber gesteinsbilbenden Mineralien" (Leipzig 1885), E. Ralfowstys "Elemente ber Lithologie" (Seibelberg 1886), M. Lévys und A. Lacroig' "Tableaux des minéraux des roches" (Paris 1888); fpeziell für ben Anfanger 3. Blaas' (geb. 1851) "Ratechismus ber Betrographie" (Leipzig 1888). Einige fa, Ricerche chimiche e microweitere auslän scopiche di rocc alia, Turin 1881; F. Rutlen. Rock-Forming Minerals, 1888; 3. 3. 5. Teall, British Petrography with sp erence to the Igneous Rocks. ebenda 1888) tragen in er 1 t hervortretenben Beschränfung auf regionale Berhältniffe mehr einen monographischen Charafter. Neben einer methodischen Behandlung, wie fie ber fünftige Fachmann verlangen muß, ift jedoch auch eine andere nicht nur zuläffig, fondern fogar in hohem Dage erwünscht, welche den Bedürfniffen bes Geographen entgegenzutommen trachtet und beshalb bie makrofkopischen Unterscheidungszeichen in den Vordergrund stellt. Nach dieser Seite hin verdient ein Werkchen von F. Loewl ("Die gebirgebildenden Felsarten", Stuttgart 1893) bas vollste Lob. Die neueste Beit sieht mehr und mehr, nicht nur schriftstellerisch, die Betrographie sich von der Mineralogie loslösen und nach Selbständigkeit ringen, so daß auch an den Hochschulen mit der Errichtung neuer lithologischer Lehrstühle, ohne jedweben weiteren Lehr-Das vorläufig nur in Ginzelfällen auftrag, vorgegangen wird. gegebene Beispiel dürfte bald allgemeinere Nachahmung finden.

## Einundzwanzigstes Kapitel.

## Der Eintritt der wissenschaftlichen Erdkunde in die Naturwissenschaften.

Die Wissenschaft von der Erde hat eigentümliche Schicksale gehabt. 3m Altertum hatten ihr Strabo und Ptolemaeus zu Ansehen und selbständiger Geltung verholfen, und sogar das Mittel= alter ift aus der Geschichte der Geographie keineswegs ganglich zu Die große Zeit der Entdeckungen gab begreiflicherweise bem geographischen Interesse einen erneuten und fräftigen Unstoß, aber tropbem die Litteratur an Umfang und teilweise auch an Gehalt bedeutende Dimenfionen annahm, wollte es boch zu keiner rechten spstematischen Gestaltung eines Wissenszweiges kommen, ber allerdings zu ben verschiedensten anderen Disziplinen in engstem Berhältnis ftand und beren Geschicke zu teilen verurteilt schien. Erft das 17. Jahrhundert sah eine Underung sich vorbereiten, allein der Flug, den die Erdkunde unter der Führung zweier Deutschen nahm, erlahmte balb wieder, und die trefflichen Leistungen eines Philipp Clüver und Bernhard Barenius blieben isoliert. Ersterer bearbeitete mit großem Geschicke, gestützt auf ein umfassendes Wissen und auf eine wahrlich nicht verächtliche Autopsie, die Länderkunde unter dem geschichtlich-antiquarischen Gesichtspunkte; Barenius veröffentlichte 1650 seine "Geographia generalis", worin er den Umfang und das Wesen einer allgemeinen physischen Erdfunde mit einer genialen Sicherheit zeichnete und biefel be, die vorher nur aus einer wenig geordneten Sammlung von Rohmaterialien beftand, auf ben richtigen Weg brachte. Wir werden im zweitnächsten Abschnitte erfahren, was die neuere und neueste Beit aus bem Erbe bes trefflichen Mannes gemacht hat; ihm felbst entfiel bie Feber, noch ehe er bas breißigfte Lebensjahr erreicht hatte. Uber hundertundfunfzig Jahre bietet bann die Entwidlung ber Geographie fein sonderlich anmutendes Bilb bar. Die einen liegen biefelbe lediglich als einen Beftanbteil ber Mathematit gelten; andere betonten ausschließlich bas gefchichtlich=ftatiftifche Element; und gumal bie Lehrbücher des 18. Jahrhunderts tragen ber Mehrzahl nach eine troftloje Durre Die Beftrebungen zweier philound Gebanke fophisch benten. bloß einen beichränften Erfola. ichen Borlesungen, die er Jahr-3. Rant hat durch zehnte lang an ber Uni nigsberg hielt, die naturwiffenschaftliche Seite ber Erdfi chtig geforbert, aber perfonlich gab er feine gusammenhängende Darftellung in ben Druck, und erft feine von Auberen herausgegebenen Kollegienhefte machten feine Auffassung einem größeren Leferfreise zugänglich. Bas ber Biffenschaft fehlte, hatte auch 3. G. Serber (1744-1803) flar erfannt, und feine 1784 gehaltene Schulrebe "Bon ber Annehmlich feit, Rüplichkeit und Notwendigkeit ber Geographie" läßt bedauern, daß sich seine eigene schöpferische Thätigkeit einzig und allein demjenigen Teile der Wissenschaft zuwandte, den man seit 1882, dem Borgange F. Rapels (geb. 1844) folgend, als Anthropogeographie bezeichnet, und ber zwar, richtig aufgefaßt, von der Naturwissenschaft auch nicht losgelöst werden kann, immerhin aber zunächst für die Geschichte fruchtbar werden mußte. Noch immer war das Berhältnis der Geographie zur Naturwissenschaft ein unklares und unbestimmtes, und erst das neue Jahrhundert bahnte einen erheblichen Fortschritt an. Zwar war der Mann, dem wir die Erneuerung ber Erdfunde verdanken, von Beruf ebenfalls kein Naturforscher, aber ber systematische Geist, der ihn beseelte, hat gleichwohl die Mängel, die aus einer zu wenig eraften Vorbildung geflossen waren, auszugleichen vermocht, und wenn wir davon sprechen, daß die Wiffenschaft, die bis dahin heimatlos und wenig geachtet dastand, ihre Aufnahme in das Gesamtspftem als gleich=

berechtigtes Glied durchsetzte, so benken wir immer an Karl Ritter (1779—1859) aus Quedlinburg.

Die letten Jahrzehnte haben uns eine Fülle litterarischer Arbeiten gebracht, deren Autoren die Bedeutung Ritters nach den verschiedensten Seiten bin klarzustellen bemüht maren, und wenn man felbst zuzugeben geneigt sein follte, daß mancher derfelben feine Aufgabe etwas allzu fehr panegprisch aufgefaßt haben follte, so bleibt doch wahrlich noch genug reelles Verdienst übrig. Rnabe und Jüngling war Ritter so glücklich gewesen, einer Erziehung teilhaftig zu werden, welche die in ihm schlummernden Reime jum Wachstum ju bringen vorzüglich geeignet war. Sein Hauslehrer J. C. F. Guts-Muths (1759—1839) war ein eifriger Geograph und gab in diesem Fache Unterricht an der von dem berühmten Bädagogen Salzmann (1744—1811) begründeten Anftalt Schnepfenthal in Thuringen; in diese trat Ritter nach seines Baters allzu frühem Tobe ein und empfing hier eine Summe von Anregungen, die für sein ganzes fünftiges Leben nachwirkten. Er murbe fpater ber erfte orbentliche Professor für Beographie an einer beutschen Universität, nämlich in Berlin, und wenn auch diese erste Schwalbe nicht sofort einen Sommer machte, wenn es auch noch ziemlich lange dauerte, bis das gute Beispiel die entsprechende Nacheiferung fand, so war doch immer= hin das Gis gebrochen, und die Erdkunde, noch vor kurzem ein Sammelsurium bisparater Wiffensstoffe, begann sich ihrer mahren Stellung bewußt zu werden. Und wenn wir Ritters geistige Arbeit analysieren, so muffen wir doch auch sagen, daß er für die junge Wissenschaft, deren anerkannter Führer er wurde, ein durchaus zutreffendes Prinzip aufstellte, nämlich dieses: Wie sieht inner= halb eines gegebenen Bereiches die Erdoberfläche aus? Man erkennt, daß vorerst nur die Morphographie, die also rein deskriptiv vorzugehen hat, zum Worte kommt; allein es läßt sich gar nicht vermeiben, daß, wenn erft einmal ber Sinn für die Oberflächengestalt als solche geweckt ist, bald auch die kausal begründende Morphologie in ihr Recht treten muß. Mus dem trüben und verwirrenden Durcheinander deffen, mas man damals politische Geographie nannte, lenkte Ritter ab und hin zur Betrachtung beffen, mas ber Natur angehört und bleibend ift, und die Beit feines erften Auftretens, mahrend beren fich faft alljährlich die einschneibenoften Grenzveranderungen auf der Landfarte vollzogen, war gang bagu geschaffen, ben Fachgenoffen recht beutlich zu machen, daß es boch für die Erdfunde höhere Biele geben muffe, als bie Berbuchung ber Buftanbe, welche Wille und momentanes Waffenglud ber Dachthaber auf unferem Planeten fchaffen. Und wenn bann auch die Richtung, welche bamals entitand, in bem Beftreben, eine regelrechte Bedingtheit ber geichichtlichen Ereigniffe burch bie geographischen Berhaltniffe nachzun eit ging und sich zu febr in televlogische ? uffen wir in diefem Abschweifen vom geraben Wege n Ginwirfung ber zeitgenöffischen Naturphilosophie erfennen, vie zeitweise ben ganzen Umfreis und ber fich gerade ein fo philomenschlichen Wiffens beher sophischer Ropf, wie es Ritter war, am wenigsten entziehen konnte. Bu einer höheren Auffaffung ber Geschichte hat der Bersuch, darguthun, daß alles fo fommen mußte, wie es fam, doch unzweifelhaft geführt, und in neuester Beit hat &. Ragels politische Geographie (1896) ben Ritterichen Grundgebanken wieber aufgenommen und, unter Abscheidung manchen Beiwerkes, als einen im Kerne gesunden hervortreten lassen, obwohl, wie gleich bemerkt sein möge, die erwähnte neue Auffassung des Wechselverhältnisses zwischen Erdfunde, Geschichte, Volkswirtschaftslehre und Soziologie ungleich umfaffender angelegt ift, als dies vor nahezu hundert Jahren angängig gewesen wäre.

Mächtig hat auf Ritter auch das Beispiel A. v. Humboldts gewirft, den er zu Franksurt a. M. in dem Hause, dessen Kinder er zu unterrichten hatte, persönlich kennen lernte. Der große Reisende besaß, wie wenige, die Gabe, anschaulich zu schilbern, und man kann sich also leicht denken, daß dem jungen Manne, der den Beruf der Erdwissenschaft schon damals richtig herausgefühlt hatte, Erzählungen unschätzbar sein mußten, dei deren Anshörung er sofort ein Bild der in Rede stehenden Landschaft vor seinem geistigen Auge auftauchen sah. In einem Briefe, der um 1805 an den treuen Gutselluchs geschrieben ward, giebt der

junge Mann seinen Gefühlen lebhaften Ausdruck: "Noch nie wurde von irgend einer Gegend ein so anschauliches, in sich vollkommenes Bild in mir erweckt, als durch Humboldt in mir von den Korsdilleren entstand." Der berühmte Essay von den Steppen und Büsten, den die "Ansichten der Natur" brachten, und der heute noch dazu dient, in geographischen Seminarübungen zu geographischem Denken die beste Anleitung zu geben, wurde auch von Kitter beswundert. Man dars die Bedeutung, welche der Eintritteines Mannes von dem Wesen und von der Anziehungskraft A. v. Humboldts in den Kreis der Franksurter Geistesaristokratie sür eine empfängsliche, junge Seele gewinnen mußte, kaum hoch genug einschäßen.

Seit 1803 bereits batiert auch Ritters eigene schriftstellerische Thätigkeit, die von vornherein das Ziel, dem der Autor zusteuert, mit aller Bestimmtheit wahrnehmen läßt. Gin Atlas der physischen Berhältnisse von Europa, der 1806 erschien, gefiel trot seiner Magerkeit allgemein und leitete eine neue Epoche der geographischen Graphit ein, die bann fpater, als ber altere Bermann Berg= haus (1797—1884), von Humboldt dazu veranlaßt, eine um= fassende Kartensammlung unter bem Namen Physikalischer Atlas (1836 — 1848) herausgab, einen großartigen Triumph feierte. In neuerer Zeit ist dieses ausgezeichnete Werk, unter der Mitarbeit einer ganzen Reihe namhafter Fachautoritäten, wiederum aufgelegt worden (feit 1886), und unter der Agide britischer Forscher wird gerade um die Zeit der Jahrhundertwende ein die Detaillierung und Arbeitsteilung noch weiter treibendes, neben der Lehre auch die Spezialarbeit in erster Linie forderndes Werk vorbereitet; allein so unfäglich weit diese modernen Leistungen das bescheibene Werkchen Ritters inhaltlich und technisch überragen, so barf man boch nicht vergessen, daß sie Zweige eines Baumes barftellen, den ber jugendliche Ritter gepflanzt hat. Gine größere felbständige physische Geographie, die derselbe plante, kam nicht zur Bollendung, weil 2. v. Buch, der selbstherrliche Gelehrte, den uns Abschnitt X in seiner Eigenart kennen lehrte, die Beröffentlichung bes ihm zur Begutachtung vorgelegten Manuffriptes widerriet. Und vielleicht war es gut, daß dieser etwas harte Ausspruch befolgt ward, benn inzwischen konnte Ritter durch Reisen nach der Schweiz

und nach Italien feinen geographischen Blid noch weiter ausbilden und fich fo mit ftarferer Ausruftung berjenigen Geite ber Erdfunde gumenben, die recht eigentlich als die ihm fongeniale bezeichnet werben fann. Das große, zweibandige Wert, welches bem nicht verwöhnten Zeitalter zeigte, was aus einer bisber gering geachteten und wesentlich nur als Schulfach anerkannten Biffenfchaft zu machen fei, tam 1817 in Berlin beraus ("Die Erdfunde im Berhaltnis gur Ratur und gur Geschichte bes Menschen ober allgemeine vergleichende Geographie als fichere Grundlage bes Studiums und Unterrichtes in phyfitalifchen und hiftorifchen Biffenis eben burch Ritter vermittelten schaften"). Befites froh nen uns faum von bem gewaltigen die neue Leiftung in allen Ge-Eindrucke ein Bild me lehrtenfreisen hervori mentlich war A. v. Sumboldt des II Lobes voll, als er einen ing, ber vielfach mit feinem eigenen fich bedte, zugleich in ichoner, anregender Sprache bargeftellt fand. Das Werf erfreute fich, feiner miferablen außeren Ausstattung jum Trope, auch balb einer weiten Berbreitung, und bieje machte in Balbe eine zweite Ausgabe notwendig. Leider entwarf für biefe der Autor einen allzu umfänglichen Plan, den er trop fiebenunddreißigjähriger, angestrengtester Arbeit nicht mehr zu verwirklichen imstande war. Denn als den Achtzigjährigen der Tod abrief, waren erst neunzehn Bande fertig gestellt, in denen Afrika wie es damals nicht anders fein konnte - ziemlich kurz, Afien aber mit ungeheurer Ausführlichkeit abgehandelt ist. Noch fein Geograph, selbst nicht der mit Recht als Länderbeschreiber hoch geachtete K. Malte Brun (1775—1826), der sich aus einem geborenen Dänen in einen vollkommenen Pariser umgewandelt hatte, war in jo hohem Maße der Kunft mächtig gewesen, durch eine Art von Zeugenverhör der Reiseschriftsteller die Bodentonfiguration der entlegensten Länder aufzuklären, und in dieser virtuosenhaften Behandlung des morphographischen Elementes ist der hohe Wert dessen, was Ritter seiner Wissenschaft war, vielleicht mit noch höherem Rechte zu suchen, als in der Betonung

der vergleichenden Geographie, auf welche dieser selbst das Hauptgewicht legte. Denn es ist ihm nicht gelungen, jene Bezeichnung in ganz eindeutiger und einwurfsfreier Beise zu befinieren, und auch die eifrigen Erörterungen, benen der Begriff feitens der Geographie der Gegenwart unterzogen worden ist, führten zu keiner vollständigen Verständigung. Gine gewisse Gefahr lag unzweifel= haft in dem Streben, den Boben, auf dem fich die geschichtlichen Ereignisse absvielen, als deren unumgängliche Voraussehung hinzustellen, und vor allem in einer Zeit, welche noch unter ben Nachwirkungen des in Abschnitt II gekennzeichneten naturphilo= sophischen Traumes ftand, lag die Gefahr nabe, daß Anhänger der Ritterschen Richtung, minder schüchtern, als der Meister selbst, auf Abwege gerieten. Das ist benn auch nicht ausgeblieben. So ist 2. B. die "Philosophie der Erdkunde oder vergleichende allgemeine Erbkunde" (Braunschweig 1845; auch später wieder aufgelegt) von E. Rapp, so wenig man ihrem Verfasser wird Geist und Renntnis absprechen wollen, ein sprechendes Zeugnis für eine Berquickung ber Geographie mit ganz frembartigen Betrachtungen, wenn auch gewiß intereffant für jeden, der die Übertragung Begelicher Dottrinen auf ein dem Anscheine nach dazu ganz ungeeignetes Gebiet tennen lernen will. Am höchsten steht unter den Schriftstellern, welche die Ritterschen Grundsätze namentlich auch für Schule und Selbstunterricht fruchtbar zu machen bemüht waren, zweifellos E. A. Th. v. Roon (1805—1879), der berühmte spätere Heeresorganisator des preußischen Staates. Abgeneigt jedweder Übertreibung, dafür aber im Besitze einer noch gründlicheren mathe= matisch = physikalischen Borbildung, als sie Ritter selber eigen war, hat er in seinem nachmals mehrfach umgearbeiteten Lehrbuche ("Grundzüge der Erd-, Bölfer- und Staatenfunde", Berlin 1832) der strebenden Jugend ein wertvolles Geschenk gemacht, das heute noch seines hobegetischen Wertes keineswegs verluftig gegangen ift. Auch die explorative Thätigkeit des Geographen hat der Berliner Altmeister, so wenig ihm auch von fremden Ländern und Bölfern mit eigenen Augen zu sehen vergönnt war, mächtig gefördert, und der größte aller Afrika=Reisenden, die es je gegeben hat, Heinrich Barth (1821—1865) holte sich in Ritters Vorlesungen über das Mittelmeerbecken den unstillbaren Trieb, dieses selbst und die es im Süden begrenzenden Negerstaaten zu erforschen.

Man bat oft Sumboldt und Ritter als die beiben Choragen ber modernen Geographie gepriesen, und es ift auch in ber That um fo mehr geftattet, beibe Manner im gleichen Atemauge gu nennen, weil fie burch mehr benn funf Dezennien - beibe gahlten hochbetagt ber Natur im gleichen Jahre ihren Boll - enge verbunden arbeiteten und lehrten und sich überhaupt gegenseitig zur willfommenften Erganzung gereichten. Beutigen Tages ift bie große Mehrzahl ber zur Abgabe eines Urteiles Berufenen ber Unficht, daß die Erdfunde an ber Grenge gwifchen Raturund Beifteswiffenichaften fteht, und ba nun Sumbolbt in feltener Bollte urwiffenschaften, aber boch mit ftarfem hiftorifchen trat, mährend Ritter, von ber anderen Seite berübergefommen, die Unentbehrlichfeit phyfitalifchnaturhiftorischer Anschauungs- und Forschungsweise für fein Fach ebenfo unumwunden anerkannte, fo wurde burch bas Ineinandergreifen ber geiftigen Arbeit biefes Diosturenpaares gerabe bie fpater auch methodologisch jum Durchbruche gelangte Auffaffung bes Befens ber Geographie vorbereitet. Gang in Diefem Ginne wirfte auch der deutsche Gelehrte, dem man in den sechziger und siebziger Jahren neidlos eine führende Rolle, fo im In- wie im Auslande, zuerkannt hat. Defar Pefchel (1826—1875), durch feine Stellung als Herausgeber der geschätten geographischen Wochenschrift "Das Ausland" von felber in den Mittelpunkt einer umfaffenden sammelnden und fritisch = reserierenden Thätigkeit gestellt, hat, so weit er auch in diesem und jenem von Ritter abwich, doch in beffen einigendem Beifte fortgearbeitet und redlich bazu beigetragen, Deutschland die Position einer Bormacht für theoretische Beographie zu mahren, die ihm in jener Zeit, ohne jedwede Uberhebung, vindiziert werden kann, mährend es sich allerdings andere Nationen um so eifriger angelegen sein ließen, der Erdkunde auf dem Wege der Entdeckungen neues Thatjachenmaterial zuzuführen. Auch Peschel blieb es nicht erspart, daß nach seinem allzu frühen Hinscheiben an seinen Schriften vielfältige und zum öfteren herbe Kritik geübt wurde, gerade so, wie er selber mit solcher Ritters Grundlegung der vergleichenden Erdkunde nicht verschont hatte, und gerade sein zumal in formaler Hinsicht

mustergiltiges Hauptwerk ("Neue Probleme der vergleichenden Erd= kunde als Versuch einer Morphologie der Erdoberfläche", Leipzig 1868; vierte Auflage, posthum, 1883) hat ihm scharfen sachlichen Wiberspruch eingetragen, weil, wie nicht zu leugnen, manche seiner genialen Konzeptionen den ftrengen Anforderungen nicht genügten, welche die deutschen Geologen, in der Schule L. v. Buchs herangebilbet, zu ftellen gewohnt waren. Pefchel bezeichnete es als eine Hauptaufgabe bes forschenden Geographen, aus ber Rarte bie Gefete ber Umbildung ber Erdoberfläche heraus= zulesen, und damit ging er zu weit, denn die Karte, auch die im großen Maßstabe ausgeführte, kann unmöglich von allen ben verwickelten Verhältniffen Rechenschaft geben, die hier berücksichtigt werben muffen. Aber auf ber anderen Seite gebührt ihm boch auch das Verdienst, die Geographen nachdrücklichst auf das Kartenstudium hingewiesen zu haben, und selbst wenn die exakte Forschung nicht alle Einzelheiten beftätigt hat, die in Beschels reizvollen Effays über Ruften =, Thal = und Infelbildung und verwandte Fragen enthalten sind, so wird man gleichwohl demjenigen, der eigene Untersuchungen über physische Erdkunde anstellen will, die Lektüre der "Neuen Brobleme" auch noch in zukünftigen Zeiten anraten burfen.

Wenn wir vorhin sagten, es sei die Gigenschaft der Geographie, eine Brücke zwischen Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft zu schlagen, so gut wie allseitig anerkannt worden, so haben wir jest allerdings eine Zusathemerkung dahin zu machen, daß es auch eine gegenteilige Auffassung giebt, die zwar nicht durch zahlreiche, wohl aber durch sehr beachtenswerte Ausnahmen repräsentiert ist. Sie konzentriert sich in G.R. Gerland (geb. 1833), der zwar selbst sich als Anthropologe und Ethnologe die wissenschaftlichen Sporen verdient hat, aber gleichwohl den Menschen nicht als Objekt speziell geographischer Untersuchung gelten lassen will. Ihm zusolge (1887) zerfällt die Erdkunde, von ihrer eigenen Geschichte abgesehen, in die vier großen Bestandteile der mathematischen, physikalischen, biologischen und topischen Geographie. Der an dritter Stelle genannte Zweig hat es nur mit den die räumliche Verbreitung der Pflanzen und Tiere regelnden Gesehen zu thun; die topische

Geographie ift einerlei mit ber von naturwiffenschaftlicher Grundlage ausgehenden Landerfunde, welche auch als fpezielle Erbfunde ber aus ben brei anderen Disziplinen gujammengejegten allgemeinen Erdfunde gegenüberfteht. Das Wort ift gut gewählt und, worauf einer ber gewiegtesten neueren Dibaftifer unseres Raches, M. Rirchhoff (geb. 1838) aufmertfam macht, ber beutichen Sprache eigentumlich; andere Ibiome muffen fich mit einer Umfchreibung behelfen, felbst wenn fie über ausgezeichnete lanberfundliche Sammelwerte verfügen, wie fie etwa die Frangofen von 3. Elijee Reclus (geb. 1830), Die Italiener bon Giobanni Marinelli ( ten haben. Statt bes in ber That sitalische Geographie hat sich neueretwas unbeftir nfif - franzöfisch auch "Physique bings auch bas nonum ! ; be" - eingebürgert, welches ber terrestre", "Physiq Meteorologe A. A. M ry (: 10-1888) zuerst geprägt zu haben fcheint, und welches fpater burch R. 3. Zoepprig (1838-1885), einen von der Physit zur Geographie übergetretenen und um die erafte Behandlung geographischer Brobleme überaus verbienten Gelehrten, bei uns recht eigentlich eingebürgert worden ift. Bas Berlands Motiv für feine antianthropogeographische Stellungnahme anlangt, so gipfelt es hauptfächlich in ber Abneigung, für die nämliche Wissenschaft eine Berechtigung zweier verschiedener Methoben anzuerkennen, und in Birklichkeit muß ja auch die Forschungsmethode eine andere sein, je nachdem man es mit den nach unwandelbarer Regel sich abspielenden Erscheinungen der unbelebten Natur oder aber mit Gescheniffen zu thun bat, die auch von dem wechselnden Willen des Menschen beeinflußt erscheinen. Gegen diese scharfe Trennung wird aber eben von anderer Seite eingewendet, daß die Erdfunde ihrem innersten Besen nach als Grenzgebiet nicht auf ein scharf umgrenztes Untersuchungs verfahren angewiesen sei, sondern ihr Vorgehen nach der Eigenart

allerinnigiten Wechselbeziehungen zwischen der Geographie einesteils, der Naturwissenschaft — und zwar ganz besonders der anorganischen — anderenteils als gegeben annimmt und ersterer damit auch das

der ihr vorgelegten Fragen einzurichten habe. Auf alle Fälle jedoch wird man Gerland so weit entgegenkommen dürfen, daß man die

Recht zuspricht in einem Geschichtswerke, wie diesem, ihren Plat eingeräumt zu erhalten.

Dies wird um so einleuchtender, wenn man dazu übergeht, die Entwicklung ber Erdkunde zum akademischen Rominalfache zu verfolgen. Professoren und Professuren des Lehrsaches hat es auch schon in früherer Zeit gegeben, aber immer nur mehr zufällig und gelegentlich. Übrigens ist auch in dieser Beziehung Deutschland vorangegangen; die junge Universität Göttingen berief zu Anfang ber fünfziger Jahre des 18. Jahrhunderts die drei Freunde 3. Tob. Mager, Lowit und Frang als Professoren der Aftronomie, der praktischen Mathematik und der Geographie, die bis dahin in Nürnberg für das große kartographische Atelier von 3. B. Somann und zugleich für die mit diesem enge verbundene fosmographische Gesellschaft thätig gewesen waren. Im neuen Jahrhundert war, wie wir erfuhren, Ritter der erste Universitäts= lehrer der nach Anerkennung ringenden Wiffenschaft, aber noch bei feinen Lebzeiten fand das von Berlin gegebene Beispiel Rachahmung. Göttingen erhielt in J. E. Bappaeus (1812-1879), Wien in F. Simony (Abschnitt VI), treffliche Bertreter ber Erd= kunde, doch waren einstweilen noch die Arbeitsgewohnheiten der drei Männer so verschiedene, daß Fernerstehende der inneren Zu= sammengehörigkeit der nach drei scheinbar ganz selbständigen Rich= tungen gegliederten Disziplinen kaum bewußt werben konnten. Erft feit 1870 tam neues Leben in die akademische Geographie. Pefchel übernahm den für ihn neu gegründeten Lehrstuhl in Leipzig, deffen Rierde er beklagenswerter Beise nur vier Jahre bilden sollte; H. Guthe (1825—1874) wurde an das Polytechnikum in München berufen, wo ihm freilich auch nur eine kurz dauernde Wirksamkeit vergönnt war; in Berlin trat H. Kiepert (1810—1899) bas Erbe Ritters an. Und in dem Maße, wie es möglich war, die geeigneten Berfonlichkeiten bafür zu gewinnen, folgten die anderen Hochschulen nach, so daß im Jahre 1900 nur noch zwei Universitäten beutscher Zunge — Rostock und Basel — einer selbständigen geographischen Professur entbehrten. Aber auch das Ausland blieb sehr bald schon nicht mehr hinter dem deutschen Vorbilde zurüd; ja, einzelne Staaten schlugen sogar ein noch lebhafteres Tempo ein. Bedachtsam, wie es seine Art ist, hielt sich Großbritannien ansänglich noch etwas zurück, trat aber dann um so entschiedener in die gleiche Bahn ein, und heute kann es mit Genugthuung ausgesprochen werden, daß die Rezeption der Geographie unter die akademischen Lehrgegenstände als eine vollendete Thatsache anzusehen ist.

Bie es die Umftande erheischten, fonnte man bei ber Auswahl ber Lehrer nicht ängftlich nur auf folche bedacht fein, Die eine im engeren Sinne geographische Fachbildung genoffen hatten, weil ja eben eine folche zunächst nur ganz ausnahmsweise zu erlangen gewesen war. Geologen traten in den Bordergrund, aber Bhyfifer, Mathematifer und Anauch Siftorifer rwiffenschaft stellten sich in bie gehörige ber ve Reihe, und es muß als ein ches Rennzeichen für die innere Uffimilierungsfraft ber wographie angesprochen werben, daß die aus bem verschiedensten wiffenschaftlichen Beerlagern bervorgegangenen Kollegen fich rasch als Einheit fühlen lernten und dies sowohl nach außen, als auch in ihrer litterarischen Arbeit bethätigten. Und bald ftellte fich fogar heraus, daß in letterer bie naturmiffenichaftliche Seite überwog, fo bag fogar fleine Grengftreitigfeiten mit Aftronomie und Geologie nicht ausblieben, die vielleicht unter dem streng spstematischen Gesichtspunkte ihr Mißliches haben, dabei aber doch wieder von der immanenten Expansivfraft der jüngeren Schwester kein unvorteilhaftes Zeugnis ablegen. Die innere Busammengehörigkeit ber Gesamtwissenschaft von der Erde mit dem großen Verbande der Naturwissenschaften überhaupt wird nicht mehr ernstlich bestritten, und für beibe Teile fann biefer Unnäherungsprozeß in letter Inftang nur Borteile bringen.

Darüber belehrt uns auch ein Blick in die Fachlitteratur, die in neuester Zeit so große Ausdehnung erlangt hat, daß selbst der Eingeweihte sich nur mühsam auf dem laufenden zu erhalten und von den zahllosen Bereicherungen Alt zu nehmen vermag, welche einerseits der Länderkunde, anderseits der allgemeinen Erdkunde zuströmen. Ungemein groß ist die Anzahl der einschlägigen periodischen Organe, indem zu den Fournalen im engeren Sinne noch die Veröffentlichungen der über den ganzen Erdball ausgesäeten

:

geographischen Bereine hinzutreten. Manche unter biesen geben auch nicht bloß Jahresberichte ober zwanglose Hefte, sondern sogar monatliche Reitschriften beraus: dahin gehören die "Royal Geographical Society" in London und die "Gesellschaft für Erdkunde" in Berlin, die auf eine stattliche Lebenszeit zurückblicken darf, da fie ichon 1828 unter den Auspizien humboldts und Ritters bearundet worden ist. Deutschlands Eigentum ist übrigens das= ienige Organ, dem allseitig eine über die nationalen Grenzen weit binausgehende, zentrale Bedeutung zuerkannt wird. Im Jahre 1852 fchuf A. H. Betermann (1822—1878), damals schon als Rartenzeichner hoch geschätzt und als Leiter des groß angelegten geographischen Institutes von Justus Perthes (1749—1816) für ein solches Unternehmen, wie kein zweiter, geeignet, eine gleichmäßig für Förderung und Verbreitung der Wiffenschaft bestimmte Reitschrift, die noch jest jedem Kachmannne des In- und Auslandes aleich unentbehrlich ift. Betermanns "Geographische Monats= hefte" haben, feitbem 1885 G. A. Supan (geb. 1847) bie Oberleitung übernommen hat, sogar noch eine wertvolle Ausgestaltung baburch erfahren, daß neben Driginalabhandlungen und fortlaufenden Mitteilungen über die neuesten Fortschritte der erobernden Geographie auch kritische Berichte über die stets weiter sich verzweigenden schriftstellerischen Leiftungen aller Bölker eingefügt Es braucht faum bemerkt zu werden, daß völlige Abwurden. rundung dieser Referate auf verhältnismäßig kleinem Raume gar nicht angestrebt werben fann; wer nach Bollständigkeit trachtet, greift nach einem anderen Werk, welches seinen Wunsch nach Möglichkeit zu befriedigen bestimmt ist. Ein "Geographisches Sahrbuch", ebenfalls bei Perthes herausgegeben, rief 1866 E. Behm (1830-1884) ins Leben, und einige Zeit später übernahm 5. Wagner (geb. 1840), ber bis dabin mit Behm gufammen= gearbeitet hatte, die Redaktion, stets bestrebt, alle Disziplinen, die irgend als wichtig für den Geographen gelten können, wenn sie auch nicht im engsten Sinne geographische find, in den Gesamt= bericht hereinzuziehen. Auf folche Beise ist ein fortlaufendes Generalrepertorium der geographischen Wissenschaft ent= standen, welches auch vom Naturforscher, mag er nun Astronom. Geologe, Zoologe, Botaniker ober Physiker sein, mit dem größten Rußen zu Rate gezogen wird. Eine Reihe anderer Werke von ähnlicher, nur minder weit ausgreisender Tendenz, aus denen wiederum der Geograph reiche Belehrung schöpfen kann, hat schon wiederholt in früheren Abschnitten Erwähnung gefunden, wie z. B. Heins "Jahrbuch für Astronomie und Geophysik", sowie die "Fortschritte der Physik", deren dritte Abteilung ausschließlich solchen Dingen gewidmet ist, die für den Geographen und für den Physiker gleiches Interesse besitzen.

Das reißend schnell erfolgte Bachstum ber Geographie, welches marfanter Buge überfichtlich gu wir vorstehent e Urfachen gehabt, und nicht bie schildern suchter., unwichtigste unter biefen ma für bas 19. Jahrhundert charafteriftifche Erweiterung ber geographischen Borigontes, mit welcher fich für viele Bolter, auch für folche, die bis dahin folche Reigungen nicht an ben Tag gelegt hatten, die Erwerbung überfeeischer Besigungen verfnüpfte. Seit ben großen Jahren ber portugiesisch-spanischen Conquista war fein analoger Fortschritt mehr zu verzeichnen gewesen; Afrika, Afien, Amerika find ben modernen Geographen beute ziemlich ebenjo genau befannt, wie es ihren Genoffen vor hundert Jahren die entlegeneren Teile Europas gewesen waren, und nur im inneren Australien und in den beiden Polarzonen harren noch weit ausgebehnte Territorien der Erschließung, jo daß mithin dem anbrechenden Jahrhundert im großen und ganzen mehr die Pflicht genauerer Kenntnisnahme, biejenige erfter Erforschung zuzufallen scheint, eine Pflicht, zu beren Erfüllung zu allererst umfassenbste Anleihen bei ben verschiebensten Naturwissenschaften gemacht werben mussen. Allein auch die letteren hinwiederum zogen und ziehen unmittelbarften Nuten aus den großen Forschungsreisen, und es tann im Ginzelfache dem, der auf diesen hochwichtigen, wechselseitigen Befruchtungsprozeß zweier Wiffensgebiete fein Augenmerk richtet, zweifelhaft vorkommen, wo gerade mehr gegeben oder mehr empfangen worden ift. Es kann ja keinem Zweifel unterliegen, daß in erster Reihe die biologischen Disziplinen ihren Nugen aus dem Einblicke in eine fremde Welt gezogen haben, die fich mit jeder Expedition eröffnete, aber es fam boch auch die Physik der Erde nicht zu kurz, wenn wir einmal biefes Wort in seinem weitesten Sinne nehmen, so daß es also auch die Geologie in sich begreift. Denken wir nur an die großartigen Resultate ber Bolarforschung. Vor hundert Jahren hatte die Geographie von demjenigen Teile der Erde, der jenseits bes füblichen Polarfreises liegt, trot ber Fahrten Cooks noch so aut wie gar keine und von der arktischen Kalotte nur eine höchst bürftige Renntnis, und auch im 19. Jahrhundert ging es zuerst nur langfam vorwärts. Gine wirklich staunenswerte Thätigkeit ent= faltete in den hochnordischen Meeren 28. Scoresby (1789-1857), ber schon 1806 mit ber "Resolution" den damals nördlichsten Bunkt (81°30' n. Br.) erreichte und später (1823) in seinem großen Werke über den Walfischsang einen ungeheuren, noch lange nicht gehobenen Schat von Erfahrungen nieberlegte, die fich hauptfächlich, soweit nicht das engere Thema, das der Titel andeutet, in Betracht kommt, auf Hydrographie und Meteorologie beziehen. Einiges von bem, was feit Scoresby zum eifernen Bestande ber Dzeanographie gehört, wurde bereits in Abschnitt VI vorübergehend mitgeteilt. Das Meer zwischen Oftgrönland und der Inselgruppe Spigbergen war einstweilen das belebtefte; hier ftellte 1823 General E. Sabine, ben wir schon kennen, und ber sich damals dem Rapitan Clave= ring angeschlossen hatte, seine berühmten magnetischen Meffungen und Pendelbeobachtungen an; hier war (1829—1831) der Schauplat ber Entbedungen bes Dänen W. A. Graah; hier wagte 1827 28. E. Parry (1790-1855) feinen fühnen Borftoß mit Schlitten und Booten, der bis zu 82° 45' führte und nur beshalb nicht fort= geführt werben konnte, weil sich zeigte, daß man auf eine große, nach Süben treibende Scholle geraten war. Bu Beginn ber zwanziger Jahre erforschten auch die Russen auf fünf Schiffen, die Graf F. B. Lütke (1797-1882) befehligte, die seit Barent' Zeiten fast in Vergeffenheit geratenen Meere um Novaja Semlja, und im äußersten Often von Sibirien wurden seit 1805 von Siratowskoj, Bebenftrom, Anjou und gang besonders von F. v. Wrangell (1795—1870) wichtige Bereicherungen ber Karte erzielt; ihnen folgte A. Th. v. Middendorff (1815 bis 1894), dessen Opfermut man die erste genauere Kenntnis von einer

bis dahin gang unbefannt gewesenen Bobenform, ber gefrorenen Tundra Nordfibiriens ju banten hat. Ein noch höheres Intereffe begann fich aber gegen bas Ende bes zweiten Dezenniums auf bie ein wirres Durcheinander von Festland, Gis und offenem Baffer darftellenden Archipele ber fogenannten nordweftlichen Durchfahrt zu fonzentrieren, die man, nachdem bas mubevolle Ringen eines Frobifher, Davis, Subjon, Baffin u. a. zweihundert Jahre früher zu feinem praftifch verwertbaren Ergebniffe geführt, nautischerseits fo gut wie gang unbeachtet gelaffen hatte. Seit 1818 folgten John Pas (1777 1956) u. a. bem von jenen Beroen gecen ward (Abschnitt VI) 1829 bas gebenen Beifpi Glück zu teil, i Mordpol ber Erbe, b. h. benjenigen Buntt auf chem die Reigungsnabel fich genau fenfrecht gur So bene nftellt. Bom nordamerifanischen Binnenlande aus orga erte oer unternehmende, zu trauriger Berühmtheit gelangte John Franklin (1786-1847?) die Forschungsarbeit, unterftust von Beechen, 3. Richardion, Bad, Rendall und anderen tapferen Begleitern, die jum Teile, wie ihr Führer, der Unwirtlichfeit ber Giswelt erlagen. Franklin nämlich, ber für feine Leiftungen bereits bie bochften Anerkennungen erhalten batte, jegelte im Jahre 1845 zu einer neuen, wesentlich der Erkundung der geomagnetischen Verhältnisse gewidmeten Fahrt aus, von welcher feiner der Teilnehmer zurückfehren follte. Man glaubte annehmen zu sollen, daß das Unglück die beiben Expeditionsschiffe "Erebus" und "Terror" im höchsten Norden betroffen haben muffe, allein im Jahre 1859 wurde mit vollster Sicherheit festgestellt, daß das Unglud sich unter verhältnismäßig niedriger Breite, nämlich in Ring Williams-Land, ereignete, und daß bort innerhalb der beiden Jahre 1846—1848 die gesamte Mannschaft der Kälte und dem Hunger erlegen war.

So entsetlich dieses Schicksal der Unglücklichen auch erscheint, so wenig ist in Abrede zu stellen, daß die Geographie der arktischen Länder aus der Ungewißheit, in welcher man über ein Jahrzehnt geschwebt hatte, sehr erhebliche Vorteile zog, denn eine ganze Ansahl von Expeditionen ist nur zu dem Zwecke in Szene gesett worden, um die Kulturwelt von dem stillen Vorwurse, der in der

Ungewißheit von Franklins Ausgang lag, zu befreien, und wenn auch die meisten derselben hierzu nicht oder doch nur indirekt bei= tragen konnten, so wurden doch von ihnen um so zahlreichere andere Probleme gelöst. Ganz besonders verdient machten sich F. Q. Mac Clintock (geb. 1819), ber, einer von Rae und Collinson gefundenen Spur folgend, 1859 den endgiltigen Nachweis von der Bernichtung ber Franklinschen Reisegesellschaft erbrachte, und R. J. Mac Clure (1807-1873), dem es mit einigen anderen Genossen gelang, in drei furchtbar schweren Jahren (1850-1853) von der Berings-Straße aus den Atlantischen Ozean zu erreichen. Er errang sich, von anderen Ehren ganz abgesehen, den für die feit brei Sahrhunderten vergeblich angestrebte Forcierung ber Nordwestpaffage ausgesetten Preis von 10000 Pfund Sterling, indem er freilich die für den Welthandel betrübende Nachricht hinzu= zufügen gezwungen war, daß irgend welche Ausnützung dieses Beges sich für alle Zeiten von selbst verbiete. Belcher, Kellett, E. A. Inglefield (geb. 1820) und manch anderer erfahrener Seemann haben diese von Gis starrenden Ranale besucht und die Thatsache konstatiert, daß dort, wo in einem Jahre eine fast freie See fich ausbreitete, im nächsten Sahre wirre Badeismaffen die Fortbewegung bes Schiffes verhindern. Dann trat eine längere Pause ein, und erst mit den siebziger Jahren belebte sich aufs neue die Entdeckerthätigkeit im Bereiche ber nordwestlichen Durchfahrt. A. H. Martham, Allen Young, vor allen aber G. Nares (geb. 1831) haben ihr Glück versucht, und es ist insbesondere gelungen, das Westgestade des aus dem Atlantischen Dzean längs Grönland hinaufführenden Wasserweges genau kennen zu lernen, Grinnell-Land, welches nach dem erften Präfidenten der Amerikanischen Geographischen Gesellschaft, B. Grinnell (1799-1874), seinen Ramen empfangen hat.

Dieser Mann ist es gewesen, der die Polarexpeditionen seitens der Bereinigten Staaten in Fluß gebracht hat. Ohne Grinnells stete und freigedige Geldhilse wären diese Fahrten, die Zugleich die Erreichung einer möglichst hohen Polhöhe ins Auge gefaßt hatten, sicher nicht thunlich gewesen. So aber drangen De Haven 1850, E. R. Kane (1820—1857) 1853 und

3. 3. Sanes (geb. 1832) 1860 burch bie Davis-Strage in ben Smith-Sund und aus biefem in ben Rennedy-Ranal vor, indem fie die infulare Natur Grönlands überaus mahricheinlich machten und auch unter hohen Breiten noch offenes Baffer nachwiesen. Behn Jahre fpater war Ch. F. Sall (1821-1871), ber fich burch mehrmaligen Binteraufenthalt in ben Subjonsbaplanbern gang au die Lebensweise ber Estimos gewöhnt hatte, fo glücklich, auf berfelben Route 82º 26' n. Br. zu erreichen; er felbft bezahlte ben Erfolg freilich mit bem Tobe, und feine Befährten mußten, nachbem ihr Fahrzeug "Bolaris" im Gife erdrückt worden war, in gefährlichfter Schi ppenfahrt das nachte Leben retten, aber tropdem hat efindliche Naturforicher E. Beffels (1847-1895) wertvolle Eint e in die Physik der Polarwelt thun fönnen.

Im Jahre 1869 war auch Deutschland als eines ber bie Bolarforschung betreibenden Länder in Reih und Blied getreten. Der unermübliche Agitator, ber es foweit brachte, war A. Betermann, ber zugleich für bie von ihm enthusiaftisch verfochtene Dottrin bon ber Erifteng eines freien Nordpolarmeeres Stimmung machte. Diefelbe, vielfeitig gebilligt, fand u. a. Unterstützung von seiten des italienischen Mathematikers G. A. Plana (1781-1864) und schien burch bie Rudtehr ber Sanesichen Erpedition gesichert zu sein, hat sich aber weder durch wissenschaftliche Argumente noch durch die Erfahrung retten laffen. Jedenfalls aber belebte sie vorerst die Hoffnungen, und die beiden Schiffe, welche 1869 R. Koldewen (geb. 1837) und fein Rollege B. F. A. Hegemann (geb. 1836) an die Oftkufte von Grönland führten, gingen unter anscheinend sehr gunftigen Auspizien in die See, vermochten aber nicht die erwartete hohe Breite zu gewinnen. Dagegen vervoll= ständigte sich die Kenntnis Spigbergens, der Baren-Insel und der noch weiter öftlich gelegenen Archipele; B. M. Reilhau (Abschnitt X), J. Lamont, N. A. E. v. Nordenstiöld (geb. 1832) und D. Torell (1828-1900), sowie ber beutsche Zoologe M. Th. v. Henglin (1824 — 1876) find da besonders namhaft zu machen. Seit 1870 begann dann auch der Schleier von dem fast ängstlich gemiedenen Karischen Meere zu fallen, welches der

sonft mit Recht seines Scharfblickes wegen verehrte beutsch-ruffische Raturforscher R. E. v. Baer (1792 - 1876) irrig als den Gis= feller Europas verdächtigt hatte, und nachdem mehrere Fangfaiffe das Becken anstandslos zu durchkreuzen so glücklich gewesen umfuhr zuerst Rapitan E. H. Johansen die ganze **Doppelinsel** Nowaja Semlja. Das zwischen ihr und Spizbergen gelegene Meer murbe 1869 von Beffels, 1871 von 3. Baner (geb. 1842) und R. Wenprecht (1838-1881), 1872 vom Grafen 3. R. Wilczek (geb. 1836), der mit dem Geologen S. Hoefer (geb. 1843) reifte, burchforscht, und ein Sahr später fanden Bager mb Bepprecht das Frang Joseph=Land auf, wo sie ihr Schiff einbüßten, so daß nur eine mühselige Eiswanderung Menschen und Tagebücher, lettere voll des wertvollsten wissenschaftlichen Stoffes. Die Strecke zwischen Ob= und Jenissej= au retten vermochte. Mündung hatte sich inzwischen auch als eine verhältnismäßig prattitable erwiesen, und barauf bauend entwarf v. Nordenstiöld, ber sich ber materiellen Unterstützung seiner Mäcene D. Dickson und A. Sibiriakow versichert halten durfte, den Blan einer Erzwingung ber nordöftlichen Durchfahrt. Derfelbe mard 1878 und 1879 glücklich verwirklicht, und zwar stellt diese Ervedition. da die Gefahr des Ginfrierens hier keine gleich große ift, dem Belt= handel durchaus nicht ein fo völlig hoffnungslofes Prognostikon, wie dies hinsichtlich der Umseglung Nordamerikas der Fall gewesen In neuerer Zeit haben E. Nansen, deffen wir noch zu gedenken haben, und Baron E. Toll die Kenntnis der nördlich von Sibirien sich hinziehenden Meere und der ihnen angehörigen Archipele besonders gefördert, mahrend leider die Fahrt der "Jeanette" nahe ber Lena-Mündung ein so trauriges Ende fand, daß nur wenige Überlebende den näheren Hergang erzählen konnten. Franz-Joseph= und Gillis=Land, zwei für besonders schwer erreichbar geltende Infelfompleze, find von B. L. Smith, Nanfen u. a. gleichfalls wieder aufgefunden und teilweise untersucht worden.

Zeitweise mochte es den Anschein gewinnen, als solle dem Streben, das Banner der Forschung auf einem dem Pole nächst benachbarten Punkte aufzupflanzen, als einem ziemlich aussichts= losen Halt geboten werden. Das war damals, als Wepprecht,

von feiner zweiten Gisfahrt glüdlich zurudgefehrt, auf ber Berfammlung beutscher Naturforscher und Arzte zu Graz (1875) ben Gedanten entwidelte, von ben toftspieligen Borftogen gegen ben Nordpol abzusehen und bafür die Bolarzone mit einem Gurtel miffenichaftlicher Stationen zu umziehen, beren Beobachtungen, plangemäß durchgeführt, uns über viele Fragen, die bie bisberige haftenbe Durchjagung weiter Erdräume habe ungeflart laffen muffen, Aufschluß zu liefern geeignet fei. Die Anregung bes erfahrenen Forichers fand eine beifällige Aufnahme; mehrere internationale Polarfonferengen - befonders 1881 in St. Betersburg - haben für eine folche miffenschaftliche Belagerung ber rt, und nachdem fich die einzelnen ben Ortlichkeiten verftandigt hatten, Staaten über bie ihnen wurden die Beobachtun - von Deutschland im Ringua= Fjord, von Ofterreich-Ungarn auf Jan Mayen u. f. w. - eingerichtet, und ber Bewinn aus diefer geistigen Sinterlaffenschaft bes fruhzeitig weggerafften Bepprecht ift ein febr beträchtlicher gewesen. Immerhin raftete aber auch ber alte Drang nach bem höchsten Norden nicht, und in allerneuester Zeit ist man, wie alle Welt weiß, bem Biele wieder einen guten Schritt naber gefommen burch die Großthat des Norwegers Fritjof Nanfen (geb. 1861), ber, einer von ihm theoretisch erichloffenen Driftströmung von Dit nach West folgend, das Nördliche Eismeer auf ganz neuem, viel weiter polwärts gelegenem Wege durchschnitt (1893-1896) und, indem er sein wackeres Expeditionsschiff "Fram" zulett verließ, zusammen mit F. J. Johansen (geb. 1867) benjenigen Bunkt erreichte, der sich dem Pole am nächsten befand (unter 86° 15' n. Br.) Im Sommer 1900 wurde allerdings dieser "Record" wieder durch den Italiener II. Cagni überholt, der den Bergog der Abruggen auf feiner Entdeckungsfahrt begleitete und noch einige dreißig Rilometer nördlicher als Nanfen mit wenigen Begleitern vorgedrungen zu sein scheint. Hingegen mußte, wie schon Abschnitt XV ausführte, das allzu vermessene Unternehmen des schwedischen Ingenieurs Andree, mittelft Luftballons den Nordpol zu überfliegen, notwendig scheitern. Es ift ja, angesichts der oben gekennzeichneten Fortschritte der aeronautischen

Technik, nicht ausgeschlossen, daß der angedeutete Weg durch die Luft noch einmal als der zum Ziele führende erkannt wird, allein zur Zeit war dieses Beginnen noch verfrüht, und die von der Wehrzahl der Sachverständigen an Andrée gerichteten Warnungen haben eine traurige Bestätigung gefunden.

· Eine nahezu vollständige Lösung hat mittlerweile auch das taufendjährige grönländische Problem erfahren. Dasselbe ift offenbar ein zweigeteiltes: Hängt Grönland irgendwie mit einer = anderen Kontinentalmasse zusammen, und wie ist sein Inneres be= = fchaffen? Der von Rane eingeschlagene Weg durch den Smith= Sund und Kennedy-Ranal ist von den Amerikanern ausdauernd perfolgt worden, und zwei Marineoffiziere der Union, A. B. Greely (geb. 1844) und R. Peary, haben burch ihre — teilweise überaus gefahr- und opferreichen - Buge bie Infelnatur Gronlands außer Zweifel gestellt. Daß biefe Infel eine ungeheure Eismaffe, ben Riesengletscher ("Sermitsoak") der Eingeborenen darstelle, war ichon durch die wenig über ben Ruftenbezirk hinausgreifenden Begehungen der dänischen Forscher R. J. B. Steenstrup (geb. 1842), 3. A. D. Jenfen (geb. 1849), A. R. Kornerup (1857-1881) und durch die Erkundigungen H. F. Rinks (1819-1893), des genauesten Kenners der Insel, wahrscheinlich gemacht worden, aber es blieben gleichwohl noch Zweifel bestehen, und um diese zu heben, unternahm es v. Nordenffiold 1882, mit einer wohl ausgerüfteten Reisegesellschaft die Eiswüsten des Inneren systematisch zu durchforschen. Zwei Lappländer drangen bis ungefähr zur Achse der Insel vor, und ihre Melbungen ließen ersehen, daß, soweit ihre Augen gereicht hatten, die Behauptung der Eskimos gerechtfertigt war. Die vollständige Durchquerung gelang F. Nanfen, ber 1888 mit Schlitten von der Oftfufte ausging und nach Erduldung der größten Mühfale glücklich bie Weftkufte in ber Nähe von Godthaab Durch v. Nordenstiöld und Nansen ist die Geographie mit einer fundamentalen Erkenntnis bereichert worden: Es giebt auch in ber Gegenwart noch ausgebehnte Land= maffen, die fich im Buftande vollkommener Bereifung befinden und eisfreier Zwischengebiete ganglich ent= behren.

In der arktischen Region darf sich, wie unsere Übersicht enach, ber Mensch, soweit er auch noch vom Endziele selbst entsernt ge blieben ist, schöner Erfolge rühmen; minder zufriedenstellend ift ber Erfolg ber bisberigen Bemühungen um die Erforichung ber Umgebung bes Gegenpoles ber Erbe. R. Frickers Buch "Antartis Berlin 1898) zieht die Summe bessen, was man beim Schlusse des 19. Jahrhunderts thatfächlich wußte; wie viel noch zu thm übrig bleibt, zeigt uns Supans Berechnung, welcher zufolge ber bislang noch von keinem Menschen betretene Flächenraum ber Südpolarzone bemjenigen Europas an Größe kaum nachsteht. Cooks Spuren mar in größerem Magstabe zuerst wieder in ben Jahren 1819 bis 1821 ber ruffifche Seemann F. v. Bellingshaufen (1778—1852) nachgegangen, der im ganzen 260 Längengrabe zurücklegte und einige neue Infeln entbeckte. Die bisberige bochste Gub breite von 74° 15' war 1823 diejenige, welche der Robbenschläger 3. Weddell sublich von den Sud-Orkaden bestimmte. Biscoe entdectte 1830 Enderby= und Grahams = Land, 1834 Remp das Remp = Land, 1839 Balleny Clarie= und Sabrinaland, 1840 Wilkes den seinen Namen tragenden Archipel, und beinahe gleich zeitig ward James Rog (1800-1862), bes gleichfalls berühmten John noch thatkräftigerer Neffe, des Glückes teilhaftig, die beiden Bulfane Erebus und Terror, aftive Feuerberge von fehr bedeutender Sohe, aus der Ferne sehen und so die wichtige Thatsache tonstatieren zu durfen, daß das vulkanische Phanomen bie gange Erde umfaßt. Rog erreichte ben Parallel von 7809'. Dann traten, obwohl Nares, Dallmann, Bove den füblichen Polarfreis überschritten, längere Pausen ein, und erst in der allerjüngsten Zeit ist durch Borchgrewingk und De Gerlache, der in die Rähe des füdlichen Magnetpoles gelangt zu sein scheint, wieder ein tüchtiger Ruck nach vorwärts gemacht worden. bis jest der Physiker der De Gerlacheschen Expedition, H. Urctowsfi in Lüttich, über beren Ergebnisse bekannt gegeben, läßt besonders in geophysikalischer Hinsicht großen Soffnungen Raum geben. Die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts werden, wie man jest mit vollster Zuversicht hoffen darf, durch eine vom Deutschen Meiche unterstützte Expedition ausgezeichnet sein, die sich auf die 2:

Rerguelen-Inseln zu basieren und von da aus die Erreichung einer möglichst hohen süblichen Breite anzustreben hat. Als Führer ist ber Berliner Geograph E. v. Drygalsti ausersehen, der sich in ben neunziger Jahren mehrere Winter an der Westfüste Grönlands aufgehalten, die Lebensverhältnisse im Polarklima durch eigene Ersahrung kennen gelernt und durch ein großes Werk über das Winneneis und dessen verwickelte Bewegungsformen seine Befähigung gür aktive Polarsorschung dargethan hat.

Eine gedrängte Überschau über die doch gewiß gewaltigen Fortschritte, welche die Erkundung der Polargebiete durch die Arbeit eines Jahrhunderts gemacht hat, durfte an diefer Stelle nicht fehlen, weil dadurch die eigentliche Geographie kaum mehr als die Gesamtheit der Naturwissenschaften gefördert worden ift. Niemand wird von einer Reise, die in eine an fremden Menschen, Tieren und Pflanzen reiche Gegend führt, ein Gleiches verlangen wollen, weil ja hier das Interesse sich in den mannigfaltigsten Richtungen zerfplittern muß, allein mit ein paar Beispielen wollen wir doch auch auf den vielfältigen Rupen hinweisen, welchen die Lehre vom Bulkanismus und überhaupt die gesamte bynamische Geologie aus Forschungsreisen geschöpft haben. Bon A. v. Humboldt und Q. v. Buch ift bereits genugsam die Rede gewesen. F. W. Junghuhn (1812-1864) machte uns mit den Bulkanen bes Hinterindischen Archipels, R. v. Seebach (1839-1800) machte uns mit benjenigen Zentralamerikas bekannt, und auf bemfelben Gebiete haben in früherer Zeit A. Dollfus = Montferrat (1840 bis 1869), Montessus de Ballore und vor allem M. Wagner (1813-1887), in neuerer Pennefi und R. Sapper gearbeitet, welch' letterem die physische Erdkunde für die Durchforschung der großen amerikanischen Landbrücke zu besonderem Danke verpflichtet ift. Südamerikas thatige und erloschene Feuerberge sind mehrfach das Forschungsobjekt von P. Güßfeldt (geb. 1840), B. Reiß (geb. 1838) und A. Stübel (geb. 1838) gewesen; Stübel entnahm ihnen das Material zu einer 1897 publizierten, auch theoretisch intereffanten Monographie, die eine Reihe neuer Gesichtspunkte Auf ein anderes Feld werden wir gelenkt, wenn wir ge= wiffer Expeditionen in die Buften= und Steppenterritorien

Innergiens und Auftraliens Erwähnung thun. Sochaffen und die weftlich angrengenden Lander find aus nahe liegendem Grunde ftets die Domane der auch für Raufafien und Armenien befonders beforgten Ruffen gewefen; aus früherer Beit 3. F. 28. Parrot (1792 - 1840) und B. S. Abich (Abschnitt X), aus fpaterer N. A. Sfjewerzow (geft. 1885), R. Iwaichingow (geb. 1819), B. b. Sfemenow (geb. 1827), ber in Bohmen geborene Geologe 3. Stolicata (geb. 1838) und, an hervorragenofter Stelle, D. v. Prihemalstij (1839 - 1888) ju nennen, ber fich ben erfolgreichsten Forichungsreisenden aller Beiten würdig anreiht. Mit ihm we etten Jahren ber Schwebe Sven emalstijs Lebenswert wieber auf-Sebin (geb. 1 tbedungen im Bamir, fowie im Genahm und fich burch feine biete bes Lop = Roor ben erfolgreichften Forschungsreifenben aller Beiten als ein minbeftens gleichwertiger Benoffe gur Geite geftellt, wo nicht alle feine Borganger übertroffen hat. Die "Beitrage gur Geologie von Auftralien", welche L. F. B. Leichhardt (1813-?) hinterlaffen hatte, wurden 1855 herausgegeben und gaben zuerft einen Begriff von der Buftennatur Neuhollands; ihr Berfaffer ift feit bem 3. April 1848 verschollen, und trot allen Anstrengungen, die es sich B. Georg Neumayer (Abschnitt XIII) kosten ließ, um Licht in das dunkle Schickfal feines Landsmannes zu bringen, blieben die näheren Umstände ungewiß. Um endlich auch noch an einem dritten Belege bie rein naturwiffenschaftliche Bedeutung geographischer Aufklärungsarbeit zu erläutern, weisen wir noch hin auf die oftafrikanischen Gletscherfahrten Sans Meners (geb. 1858). Als die verbienten Miffionare J. L. Krapf (1810-1881) und J. Rebmann (1820-1876) um 1850 von dem Borhandensein hoher Schneeberge unter dem Aquator zu berichten begannen, brachte ihnen die gelehrte Welt unverhülltes Mißtrauen entgegen, weil ihre angebliche Autopsie mit physikalischen Thatsachen in Widerspruch stehe, und nunmehr, nachdem (1897) H. Mener ben Kilimandjaro und (1899) Macfinder ben Kenia erklommen hat, ijt Wefen der Gletscherbildung in manchen Punkten noch klarer geworden, als es bei ausschließlicher Berücksichtigung ber Vorkomm= nisse höherer Breiten möglich gewesen wäre. Die Meereskunde

endlich, deren noch schüchterne Anfänge wir dereinst zu würdigen hatten, ist ein Achtung gebietender, inhaltreicher Wissenszweig gesworden, seitdem in die zur Ersorschung des Weltmeeres dienenden Seesahrten, die wir später im Zusammenhange betrachten wollen, durch internationale Übereinkunst System und Ordnung gebracht worden ist.

So steht auch nach ihrer explorativen Seite hin die Erdfunde zur Gesamtheit der uns hier beschäftigenden Naturwissenschaften in engster Wechselbeziehung. Durchsmustert man für beibe die geschichtliche Entwicklung, so kann man auf Schritt und Tritt Bestätigungen erblicken. Die Geographie hat in neuester Zeit vielsach liebevolle historische Bearbeitung gefunden, und es haben sich insbesondere v. Nordenstiöld, F. v. Wieser und S. Ruge (geb. 1834) nachhaltig mit diesem Teile der Wissenschaft beschäftigt. Die historisch startographischen Sammelwerke v. Nordenstiölds, der "Faksimile-Atlas" (1891) und der "Periplus" (1897) sind Denkmäler von außerordentlichem und ganz eigenartigem Werte.

## Zweiundzwanzigstes Kapitel.

## Die Genlunie der neueften Beit.

Bon ben brei T welche die Beologie, bem Bejete ihrer inneren Entwicklung gei f, gerlegt ju werben pflegt, ift ber s in Abschnitt XX vorausgenommen eine, die Betrographie, worben, weil feine Berwandtichaft mit ber Mineralogie fich als eine zu enge gestaltet bat, um eine Trennung von biefer gugulaffen. Sobann fann in einem Werfe, wie bem vorliegenden, ben rapiben neueren Fortichritten ber Balaontologie, die mit ber Beologie eigentlich nur noch burch hiftorische Reminiscenzen gusammengehalten wird, nicht mehr nach Gebühr nachgegangen werden. Wir werden uns ihr gegenüber, die ja nur ihrer urfprünglichen Bestimmung nach zu ben anorganischen, ihrem inneren Wesen nach aber zu den organischen Naturwissenschaften gehört, mit einem fehr summarischen Überblicke bescheiben muffen. Go verbleiben denn für diesen Abschnitt hauptsächlich nur die Stratigraphie, welche für jeden Ort die Aufeinanderfolge der Schichten festzustellen hat, und die bynamische Geologie, welche man, wie sich der Sprachgebrauch gegenwärtig gestaltet Morphologie der Erdoberfläche inhaltlich gleichzuseten berechtigt ift.

Die Paläontologie wird angesichts des Entwicklungsganges, den die Biologie seit Lamarck (1744—1829) und Ch. Darwin genommen hat, suverän durch den Entwicklungsgedanken beherrscht. Bis 1860 war es umgekehrt; damals stand, wie K. A. v. Zittel (geb. 1839) in seiner "Geschichte der Geologie und Paläontologie

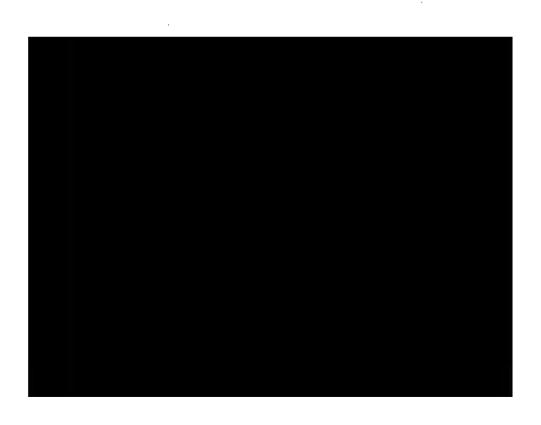

bis 1893). Die räumlich natürlich ftart überwiegenbe Zoopalaontologie ift faft gang aus bes Berausgebers eigener Feber bervorgegangen, indem nur G. Scubber für bie Bearbeitung ber foffilen Infetten beigezogen murbe; ber phytopalaontologifche Teil war in die Bande von Bh. BB. Schimper (1808-1880) und, nach beffen Sintritt, von A. Schent (1815-1891) gelegt. Im Intereffe ber Lernenben wurde biefem umfaffenben, gunachit nur bem eigentlichen Forscher als fteter Ratgeber bienenben Berte ein fürzeres Lehrbuch (München-Leipzig 1895) nachgefandt. auf bem Sandbuche alle bieienigen Rompendien fußen, welche ben naturhiftori hervorfehren, liegt in ber Ratur Schriften bon R. Spernes (1884), ber Sache; bi 2. Doederlein (1890) und F. Ber-3. Steinmann (get nimene Berechtigung für Diejenigen, nard (Paris 18! nie auch das entwicklungsgeschichtliche benen fowohl bas i fpeziell in ber Schichtenfunde aus-Intereffe mangelt, die fich natürlich auch folche Lehrbücher, aubilden beabsichtigen, 1 offilien beschäftigen; folche besitt welche fich nur mit ben unfere Litteratur von S. & 3 (geb. 1845) (1887 und 1893) und von F. S. E. Raufer (geb. 1809) (1892).

Die neuere Lehre von ben versteinerten Tieren faßt biese nach zehn sogenannten Formenkreisen zusammen, die eben von der Boologie als folcher ebenfalls anerkannt find, wie benn überhaupt daran festzuhalten ift, daß ausgestorbene und lebende Drganismen völlig den gleichen Normen untergeordnet werden muffen. Es find die Rreise der Protogoen oder Protisten (Urtiere, Spongien (Schwämme), Coelenteraten (hohlttere), Echinobermen (Seefterne, Seewalzen, Seelilien und Seeigel), Brogoen (Moosforallen), Würmer, Brachiopoben (Armfügler), Wollusten (Muscheln, Schnecken, Ropffügler), Arthropoden (Gliedertiere, mit der wichtigen Unterabteilung der Kruftazeen oder Krebstiere), Inseften und Wirbeltiere ober Bertebrata (bie wieber in Fische, Amphibien, Reptilien, Bögel und Säugetiere zerfallen. Die genealogischen Berhältnisse hat namentlich M. Neumayr (1845-1890) durch feine "Stämme des Tierreiches" (1889) aufzuklären gesucht, und speziell den Wirbeltieren ist v. Zittel in

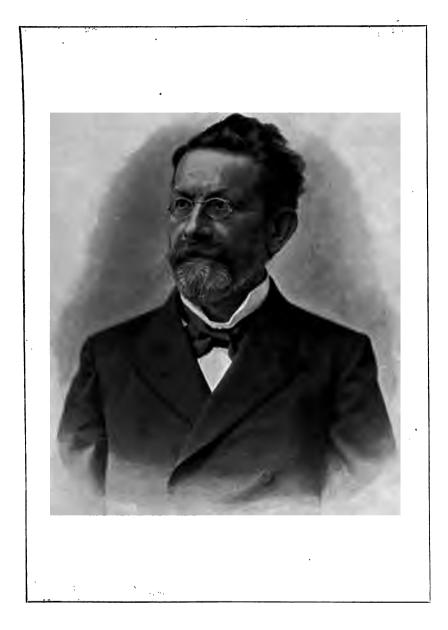

Karl Alfred v. Zittel Originalanfnahme von Franz Hanfstaengl

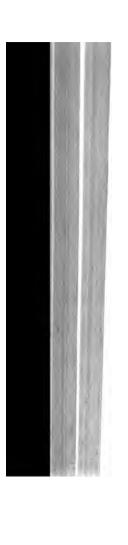

biesem Sinne naber getreten, nachdem R. Owen (1804-1892) burch seine Betrachtung der Babne ale eines bestimmenden Sattors die Spftematif auf eine neue Bahn gebracht batte. Gebiß, wie auch nicht minder an bas ganze innere Efelett, fnüpft auch die Rinetogeneje von G. D. Cope 1840-1897 an, beffen Albsicht gunächst barauf gerichtet ift, ben Ginflug ber umgebenden Umstände - Klima, Lebensweise u. i. m. - auf die Beitaltung bes tierischen Körpers zu erkennen. In anderer Beije bat der große englische Philosoph Berbert Epencer geb. 1820) biefen sekundären Sinwirkungen eine erhöhte Beachtung zu vindizieren gesucht und ist baburch teilweise auf dieselben Erwägungen geführt worden, benen bereits früher (1868) D. Bagner in feiner Di= grationstheorie einen beredten Ausdruck verlieben batte. die hier kurz skizzierte Richtung der Palaontologie im Auge behält, wird das Interesse begreiflich finden, das solche Tierformen, die man als Rollektivtypen bezeichnet, und in denen sich Züge verschiedener Familien, Ordnungen, Klaffen zusammenfinden, hervorrusen. Unter ihnen erregte jedenfalls das größte Auffehen der viel berufene Archäopternx (Urvogel), von dem bisher nur zwei Exemplare, und zwar beide Male im Lithographenschiefer von Solnhosen (Mittel= franken) aufgefunden worden sind, nämlich 1860 und 1877 durch den im Aufsuchen seltener Bersteinerungen überaus geschickten Zuerft glaubte A. Wagner (1797 Steinbruchbeamten Heberlein. bis 1861) ein mit Federn versehenes Reptil vor sich zu haben, aber eine noch tiefer gehende Untersuchung von Owen (1863) machte die Logelnatur des seltsamen Geschöpses höchst mahrscheinlich, und als W. Dames (1843—1899) bas zweite, nach Berlin gefommene Exemplar in ähnlicher Beise allseitig prüfte (1884), wurde diese Thatsache über allen Zweisel erhoben.

Die Versteinerungstunde der Pflanzen hat in der uns hier besichäftigenden Jahrhunderthälfte, neben dem Österreicher A.v. Ettings = hausen (1826—1879) und dem britischen Liassorscher W. C. Wilsliamson, ihre beiden bedeutendsten Repräsentanten in Schimper und Schenk gehabt. Letzterer war auch unter seinen engeren Fachsgenossen der entschiedenste Deszendenztheoretiker. Die Tertiärssolora war das Arbeitsgebiet von A. Braun, A. Massalongo,

Lebensarbeit nicht mit fo großartigen Ergebniffen hatte abichließen tonnen, ware ihm nicht vergonnt gewesen, sich so tüchtiger Mitarbeiter erfreuen gu burfen, wie fie ihm in A. Schwager, einem hervorragenden Renner ber chemisch = geologischen Untersuchungsmethoden, in D. Reis, ber fich besonders mit foffiler Ichthpologie beschäftigte, in A. Leppla, S. Thurach, S. Lores und namentlich in L. v. Ammon (geb. 1850) gur Berfügung ftanden - felbftthätigen Forschern, beren Leistung gegenüber ber dominierenden Berfönlichkeit des oberften Leiters vielleicht nicht immer in gebührender Beije hervortreten tonnte. Die nachjolgerichaft in ber Oberaufficht über die Landesaufnahme ift an v. Ammon übergegangen, der sich neuerdings hauptsächlich der bis 1845 gang wenig beachteten und auch feitdem nur gelegentlich in Monographien bedachten Rheinpfalz annahm und auch zu ben gründlichften Erforschern ber beutschen Glagialbilbungen gablt. Seine Charafteriftit ber Umgebung Münchens in geologischer Beziehung (1894) barf als ein Mufter folcher Regionalbeschreibungen angesehen werden, wie fie als Führer bei Exturfionen ju bienen pflegen.

Bu ben in stratigraphischer Hinsicht best bekannten europäischen Ländern gehört ohne Frage die Schweiz, deren Bodengestalt dem Forscher doch genug Schwierigkeiten bereitet. B. Studer und A. Escher, der Sohn des Erbauers des Linthkanales, stehen hier am Eingange einer neuen Epoche, und die von beiden Männern herausgegebene Karte hat noch 1894 eine dritte Auflage ersebt. A. Favre (Abschnitt X) und E. Renevier (geb. 1831) haben die Alpen der französischen Schweiz außerordentlich sleißig durchforscht; für Graubünden ist G. L. Theobald (1810—1869), für das schweizerische Hügelland ist F. Mühlberg (geb. 1840), für die tektonisch rätselvollen Glarner Alpen sind A. Heim (geb. 1849) und A. J. Rothspletz (geb. 1853) bahnbrechend vorgegangen. Die schwerwiegende Kontroverse, welche bei dieser Aufnahmearbeit hervortrat, wird uns noch in diesem Kapitel beschäftigen.

Unter welchen Umftanden Öfterreich zu seiner Geologischen Reichsanstalt gelangte, ist uns bereits bekannt. Die Leistungen, welche von derselben ausgegangen sind, haben die Bedenken, welche sich ihrer Begründung entgegenstellten, so vollständig wie nur

In Preußen nahm die Landesdurchforschung im Jahre 1862 einen lebhafteren Aufschwung, und zwar übernahm Benrich die Oberleitung, um sie durch mehr als dreißig Jahre beizubehalten. Seit 1873 war er zusammen mit 28. Hauchecorne (geft. 1899) Direktor ber — mit ber Berliner Bergakademie vereinigten preußischen Geologischen Landesanstalt; unter ihm haben die meisten berjenigen Geologen gearbeitet, welche sich nachmals einen Namen als felbständige Forscher gemacht haben. M. G. Berendt (geb. 1836), E. A. H. Laspeyres (geb. 1836), B. v. Branco (geb. 1844), Th. Ebert (geb. 1857), R. Loffen (1841-1893) und S. Rlogs, um nur einige bekannte Ramen zu nennen, gehören zu diefen Silfsarbeitern. Gine durch die Feinheit ihrer Ausführung berühmt ge= wordene Karte des Nordwestens der Provinz Sachsen lieferte 1864 3. 28. Ewalb (1811-1891). Für Schlefien mar neben Benrich besonders J. Roth (1867) thätig, und G. Gürich gab 1890 eine vollständige Darstellung des Schichtenbaus dieser Proving. norddeutschen Flachlande, wo seit 1870 L. Menn (Abschnitt X) bie schleswig = holfteinschen Lande, seit 1881 R. A. Jentsch (geb. 1850) Altpreußen bearbeiteten, handelte es sich hauptfächlich um bie Gliederung des Diluviums, und deshalb werden wir hierauf fpater noch einmal zurudzukommen haben. Breugens Westprovinzen waren die befondere Domane des Oberberghauptmanns B. v. Dechen, dessen großer Atlas in den Jahren 1855 bis 1884 erschien, und 1883 wurde von ihm seine geologische Übersichtskarte in zweiter Auflage herausgegeben. Die großen Umwälzungen des Jahres 1866 brachten auch einen Zusammenschluß der spstematischen stratigraphischen Arbeiten Breugens mit denen der annektierten Länder zuwege. Den Harz hatten F. A. Roemer, A. v. Grodbeck (1887 — 1887) und F. Klockmann fo genau durchforscht, daß seine überaus verwickelten tektonischen Berhältnisse, beren Rarftellung fich A. v. Roenen (geb. 1837) bemüht hat, nunmehr als in den wichtigen Punkten geklart gelten konnen. In ben Jahren 1871 und 1883 veröffentlichte v. Grobbect seine Geognosie des Harzes. Nassau war schon in den fünfziger Jahren von F. und G. Sandberger fehr eraft aufgenommen worden.

Bom Rumpfe Europas wenden wir und feinen Gliebern gu. Die Byrenaische Salbinfel stand, wie wir und erinnern, lange Beit febr gurud, und erft 1864 gestattete bie von E. Boulletier be Berneuil (Abichnitt X) und E. Collomb angefertigte Aberfichts farte eine wenigstens allgemeine Drientierung. Die feit 1872 in wirkliche Thatigkeit eingetretene Geologische Kommiffion Spaniens hat 60 Blätter, freilich noch in ziemlich großem Maßstabe, vollendet, und ein paar Jahre fpater hat auch Bortugal unter C. Ribeiro und 3. F. N. Delgado eine fruchtbringende Birlfamteit zu entfalten begonnen. Weit fchlimmer fieht es begreiflicherweise mit der großen sudoftlichen Salbinfel aus. Daß die Türfei an Leuten und an Gelb zu schlecht bestellt ift, um wiffenschaftliche Amede fordern zu helfen, verfteht fich für jeden Renner ber bortigen Buftande von felbit, und auch die fleineren, autonomen Balfanftaaten fönnen erft allmählich baran benken, folche weiter aussehende Arbeiten aufzunehmen. Die Geologische Landesanstalt Rumaniens fonnte feine dauernde Thatigfeit entfalten; indeffen haben Stefanesen, Draghiceann und L. Mragec tüchtige Darftellungen ber Bebirgsftruftur ber Nordumrahmung ihres Baterlandes geliefert, und über die Dobrudicha verbreiteten Licht R. Peters (1867) und 3. F. Bompedi (1899). Als tüchtigfter Renner bes Balfans gilt, nachbem v. Sochftetters Bereifung einen erften Grund gelegt hatte, F. Toula, ber feit 1875 biefem unwegfamen Bebirge feine Aufmertfamfeit guwendet: Gerbiens Renntnis ift burch 3. Cvijić, die Renntnis Montenegros burch R. Saffert mannigfach gefordert worden. Für Nordgriechenland und die aegaeischen Injeln brach eine beffere Beit an, als von 1874 an öfterreichische Geologen - Reumanr, Bittner, Teller — dort ihre an neuen Aufschluffen reichen Aufnahmen zu machen anfingen; im Sahre 1880 schlossen sich ihnen beutsche Fachgenoffen - R. Lepfius, Buding - an, beren geologische Rartierungsarbeit vornehmlich ben flaffischen Landschaften Attita und Elis zu gute fam. Für ben Peloponnes als Ganges und für Theffalien ichuf feit 1888 A. Philippion (geb. 1864) ein festes Fundament; zwar find feine Arbeiten in erfter Linie ber Beographie gewidmet, allein mit richtigem Tatte wird an einem beweisfraftigen Beispiele gezeigt, daß die Erdfunde nur auf geologischem Boden erwachsen

schönen Arbeiten über die Bogesen beschenkt hat. Baden trat erst in den fünfziger Jahren in die Reihe der sustematisch bearbeiteten deutschen Länder ein; Benecke, E. W. Cohen (Abschnitt XIV), A. H. v. Eck (geb. 1837) sind unter den Schwarzwaldgeologen in vorderster Reihe anzusühren, und von Ph. Plat erhielten wir 1888 eine geologische Übersichtskarte des Großherzogtums. Die Schichtenkunde Württemsbergs stand schon um 1850, dank einem Quenstedt und v. Alberti, auf einer ungewöhnlich hohen Stuse. Bon 1863 an war die geoslogische Landesaufnahme dem Statistisch Topographischen Bureau zugeteilt, und D. Fraas (1824—1897) hat, in späterer Zeit mit Unterstützung seines Sohnes E. Fraas, jahrzehntelang diesem Werke seine Kraft gewidmet, so daß seit 1893 eine ausgezeichnete Karte nebst detaillierter Beschreibung vorliegt.

Für Bagern war fast bis zum Beginn ber gegenwärtigen Periode von seiten der eigenen Landeskinder nicht Genügendes geleistet worden. Die Forderung, an Stelle der zum öfteren zwar recht tüchtigen, aber immer doch nur vereinzelten Lokalbeschreibungen eine systematische Durchforschung treten zu lassen, stellte 1849 ber in allen Sätteln gerechte v. Schafhäutl, und obwohl die Regierung nur bescheidene Mittel vorerst diesem Zwecke dienstbar zu machen in der Lage war, so fügte es doch das Glück, daß zunächst als Uffistent, von 1854 ab jedoch als Direktor des Geologischen Bureaus, welches mit dem Oberbergamte verbunden wurde, einer der unermüdlichsten und erfolgreichsten Forscher für die große Aufgabe gewonnen wurde. Dies war W. v. Gümbel (Abschnitt X), einer der universellsten Geologen der Neuzeit, deffen Publikationen wohl kein irgendwie mit Geologie und Mineralogie im Zusammenhang jtehendes Problem unberührt lassen. Es war ihm das Glück beschieden, den weitaus größeren Teil der gestellten Riesenaufgabe jelbst erledigen zu können, denn nur Unterfranken, Pfalz und ein Teil Altbayerns harren zur Zeit noch der abschließenden Kar-Bier große, selbständige Bande enthalten den Text zu tierung. ben musterhaft ausgeführten Kartenblättern, und aus der "Geologie von Bayern" (Kassel 1894) kann sich jedermann die für irgend einen konkreten Fall wünschenswerte Belehrung holen. fordert jedoch die Gerechtigkeit, anzuerkennen, daß v. Gümbels

De Konincks Studien über das belgische Kohlengebirge sette 3. A. Gosselet fort, dessen "Prodromus" einer Geologie des Landes (1880) die dis dahin erreichten Resultate einheitlich zu überblicken gestattet. Die 1877 in Fluß geratenen Arbeiten einer Landesdurchsorschung wurden E. F. Dupont (geb. 1841) unterstellt, und den im Maßstade 1:20000 hergestellten Karten dieser Landesdehörde erteilt v. Zittel das Prädikat "musterhast". Außerdem wirkt seit 1896 ein von M. Mourson beaufsichtigter "Geologischbelgischer Dienst" zunächst im montanistischen und weiterhin auch im allgemein-wissenschaftlichen Interesse. Was ersteres für einen Staat zu besagen hat, dessen Wohlstand großenteils auf den metallurgischen Gewerben und auf der Glasindustrie beruht, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung.

Das Baterland ber wiffenichaftlichen Stratigraphie, Großbritannien, ift auf bem einmal betretenen Wege ruftig fortgeschritten. De la Bedje, ber uns als erfter Chef ber geologischen Landesaufnahme in befter Erinnerung fteht, hatte bis 1871 R. Durchifon zum Nachfolger; bis 1881 war A. C. Ramfan (1814-1895) an ber Spige, bem fein eigener Rachfolger, Archibald Geifie (geb. 1885), ein schönes biographisches Denfmal gesetht hat. Beilie ift noch jest ber oberfte Leiter. Die "Survey" gerfällt in brei Abteilungen mit je einem eigenen Borftande, und gwar, ber geographischen Blieberung folgend, für England-Bales, Schottland Wenige schottische Distritte abgerechnet, ift bie eigentliche Feldarbeit als abgeschloffen zu betrachten, und man geht emfig daran, die alteren Rarten, die noch ju fehr den minder entwickelten Kenntnisstand ber Bergangenheit verraten, burch verbefferte gu erfegen. Ch. Lapworth hat es burch feine Analyje bes ftrafigraphischen Befundes dabin gebracht, die überaus verwickelten Lagerungsverhältniffe Sochichottlands aufzuklaren, und andere Geologen find ihm darin gefolgt, von Ausländern insbesondere A. Rothplet.

Im Norden Europas haben Holland, das nur in der Umgebung Mastrichts anstehendes Gestein ausweist, und Danemark, wo sich nur die Kreideinsel Möen und die Granitinsel Bornholm im gleichen Falle besinden, den Geologen nur ein beschränstes kann. So ist denn auch das beste, was über Orographie und Oberflächenbeschaffenheit des süblichsten Ausläusers der Balkanshalbinsel geschrieben ward, aus dem geographischen Lager hervorsgegangen, indem J. Partsch (geb. 1851) ein nachgelassenes Manustript seines Lehrers, des Breslauer Geographen K. Neusmann (1823—1880), durch zahlreiche eigene Zusätze bereichert, der Öffentlichkeit übergab ("Physikalische Geographie von Griechenland", Breslau 1885).

Unverhältnismäßig gunftiger, als um jede der Halbinseln im Westen und Often Europas, ist es um die mittlere, um die apenninische, bestellt. Daß auch schon vor der nationalen Ginigung ein lebhaftes geologisches Treiben in den Einzelstaaten waltete, ist und bekannt, aber recht zielbewußt konnte sich basselbe boch erft feit der Schaffung einer Zentralanstalt zu Ende der sechziger Jahre geftalten. G. Meneghini (Abschnitt X), G. Capellini (geb. 1833), Pellati u. a. haben bei den bisher vollzogenen Aufnahmen vorzugs= weise die Hand im Spiele gehabt. Bis jest sind, neben einer . großen Übersichtstarte, von Sizilien, Kalabrien und einigen anderen Landesteilen besondere Blätter ediert worden, und fortlaufende Beröffentlichungen der Zentralstelle ergeben dazu die wünschens= werten Erläuterungen. Ganz Vorzügliches hat auch Frankreich in seinen Departementskarten aufzuweisen, und wenn auch, da eine Bielzahl von Bearbeitern in Betracht tommt, der Wert aller einzelnen Eremplare kein ganz gleichmäßiger ist, so verbürgt boch ber Name vieler Teilnehmer die vollendete Büte. Es genügt, Daubree und die Jurageologen A. Lory und E. Thirria besonders zu nennen. Die Phrenäenforschung darf sich eines A. Lemmerie (1801—1878) und E. De Margerie rühmen. Ungemein bequem haben es bie Franzosen allen Denen gemacht, die das an Belehrungsstoff so reiche Land auf Ausflügen genauer kennen lernen wollen; giebt es doch sogar, aus der Feder von A. A. De Lapparent (geb. 1839), eine "Geologie auf der Eisenbahn" (Paris 1888), die es fogar dem die Gegend Durcheilenden ermöglicht, sich von beren stratigraphischer Eigenart ein Bild zu entwerfen. Ahnliches darf auch vom Nachbar= lande Belgien gesagt werden, wo A. Dumonts umfassende Arbeiten noch immer den Grundstock der gefamten Forschungsthätigkeit bilden.

und E. v. Toll nach bem äußersten Nordosten brachten wichtige Ergänzungen. Dem Altai hat B. v. Cotta eine wertvolle geologischmontanistische Spezialschrift gewidmet (Leipzig 1871). Zentralasien und das Plateau von Pamir wurden und werden von J. Muschtetow (geb. 1850) und G. Nomanowsti, sowie von dem anläßlich der geographischen Erkundung genannteu Stoliczka dem Zustande totalen Unbekanntseins entrissen, in welchem sie sich noch vor kurzem befanden.

Das Riefenreich China stellt sich auch geologisch noch in manchen Teilen als eine terra incognita bar. Bervorragenbe Leiftungen hat man jedoch von R. Bumpelly, ber in ben fechziger Jahren die Mongolei und Nordchina bereifte; von F. v. Richt. hofen, der um 1870 mehrere Jahre in den öftlichen Provingen weilte und uns in einem flaffischen Werte (1877 bis 1885), beffen zweiter und vierter Band bierber geboren, ein fest gefügtes Gerufte für den Aufbau eines fünftigen Gebäudes gezimmert hat; endlich von bem Ungarn Q. v. Locab, ber in ben neunziger Sahren, als Begleiter bes Grafen Szechenni, viele noch gang jungfrauliche Regionen bes Reiches ber Mitte zu feben Gelegenheit hatte. Bas man von ber Geologie Koreas weiß, verdanft man R. Gottiche. Ms Japan sich entschloß, europäische Bildung bei sich heimisch gu machen, berief es ben beutschen Geologen E. Raumann (geb. 1854) gur Leitung einer geologischen Landeserforschung, und als biefer nach Deutschland gurudfehrte, fetten bie Japaner Baba und Rochibe das von ihm begonnene Werf fort. 3. Reine (geb. 1835) groß angelegte Beschreibung bes Inselreiches (Leipzig 1881—1887) macht ben erften gelungenen Berfuch zu einer überfichtlichen Darftellung bes Bobencharafters und Gebirgsbaus.

Vom Festlande Hinterindiens ist aus naheliegenden Gründen noch wenig zu berichten, und auch das ehemals spanische Kolonialgebiet ist sast nur in vulkanologischer Beziehung etwas genauer bekannt. Die niederländische "Insulinde" hat in K. Martin, K. E. A. Wichmann (geb. 1851) und vor allem in dem durch sein Krakatau-Wert als vorzüglicher Kenner der Landesnatur legitimierten R. D. M. Verbeek gewiegte Schilderer gefunden. Das geologisch gründlichst durchsorschte Territorium Usiens ist jedoch zweisellos Hindostan mit seinen östlichen und westlichen Annexen. Auch für diese seine wichtigste Kolonie hat Großbritannien eine "Geological Survey" ins Leben gerusen (1846), und damit war der Anstoß gegeben, zur Entstehung einer an neuen Thatsachen fruchtbaren Himalahageologie, für deren hervorragendste Bertreter B. Th. Blanford (geb. 1832) und H. B. Medlicott (geb. 1829) zu halten sind. Ihr orienties rendes Werk von 1879 hat R. D. Oldham 1893 in zweiter Aufslage herausgegeben. Den Basallenstaat Beludschistan nahmen zwei in britische Dienste getretene Deutsche, E. L. Griesbach (geb. 1847) und F. Noetling — letzterer auch ein Kenner der Verhältnisse Burmas —, in ihre besondere Obhut.

Wer sich näher mit der Erdkunde beschäftigt hat, der weiß, wie ungemein viel unsere topische Kenntnis Westasiens noch zu wünschen übrig läßt, und wundert sich folglich nicht, zu vernehmen, baß es mit ber Geologie noch minder gut bestellt ift. Für das gesamte Rleinasien ist P. v. Thihatchews (1812—1890) Werk ("Géologie et paléontologie de l'Asie Mineure", Paris 1867-1869) trop aller unvermeidlichen Mängel noch immer die beste Quelle, während für Rappadofien E. Naumann, für Lyfien E. Tiete erhebliche Erweiterungen unseres Wissens herbeiführten. Sprien und Palästina find zunächst dem Amerikaner F. W. Lynch und dem Franzosen 2. Lartet, in der Folgezeit aber vier Forschern deutschen Namens, D. Fraas, R. Diener, M. Blandenhorn und 3. Walther (geb. 1860) zu Dank verpflichtet. Dieser lettere hat eine höchst ansprechende Skizze der Sinaihalbinsel mit ihrer Korallenwelt entworfen. Die Geognofie Perfiens forderten R. Gremingks (1819-1887) Beschreibungen (1853), und man ist leider seitdem noch nicht viel über ben bamit erreichten Standpunkt hinausgekommen; ebenso wie auch seit 28. G. Palgraves (1826—1888) Bereifung unfere Ginsicht in die Oberflächenbeschaffenheit Arabiens nicht die münschenswerten Fortschritte gemacht hat. Über die Insel Cypern hat man von A. Bergeat dankenswerte Mitteilungen empfangen.

Das geologische Gemälde Afrikas ist gleicherweise noch ein recht unvollständiges und buntscheckiges. Einzelne Gebiete sind, wie die zusammenfassenden Darstellungen von G.Gürich (geb. 1859) (1887) und M.Blandenhorn (geb. 1861) (1896) darthun, ziemlich allseitig, recht viele andere noch gar nicht erichloffen. Für Marotto tonnte nur in flüchtigen Streifzügen, unter benen biejenigen von R.v. Fritich (1879), D. Leng (1880) und Th. Fifther (1899) bie folgenreichften waren, einige gesicherte Beobachtungen gewonnen werben; ber frangofifche Rolonialbefit ift burch S. Coquand und Ch. Tiffot ber Renntmisnahme zugänglicher gemacht worden. Über Agppten und feine bereinft bis zur großen Seenregion vorgeschobenen Tributarlander haben B. Schweinfurth (geb. 1836), M. Sidenberger, 3. Balther, über Abeffnnien hat 28. Th. Blanford, über Aquatoria Emin Pafca von Saufe aus befanntlich ein ehrlicher Schlefier bes Damens Schniger (1840-1892) - gearbeitet, und feit vier Jahren läßt ber Khebive auch amtlich Materialien für die geologische Untersuchung der Rillander fammeln. Bas man für die tolonifierten Ruftenftriche besitzt, ift lückenhaft, obwohl es an wertvollen Anfängen teineswegs gebricht; wir wollen nur die Studien Bechuel-Loeiches (geb. 1840) über die als Laterit befannte, einen fehr großen Teil bes "buntlen" Kontinentes beherrschende Bobenbilbung (1883) und E. v. Stromers mit größtem Gleiße burchgeführte Uberichan über die Berhaltniffe bes Oftens und Rameruns ("Geologie ber beutschen Schutgebiete in Afrika", München 1896) namhaft machen. 3m füdafrifanischen Dreieck, welches schon um beswillen die Aufmerf famteit ber Forscher erregte, weil zwischen gewiffen bortigen Schichtenfolgen und folchen, die man aus Borderindien kennt, eine auffallende Ahnlichfeit obwaltet, ift burch Griesbach, Burich, A. Schent, F. M. Stapff (1836-1897), ben berühmten Beologen ber Gotthardbahn, und manch anderen wenigstens ein guter Grund gelegt worden. Die 1897 von G. A. F. Molengraaf eingerichtete Anftalt der Südafrifanischen Republik durfte durch den Krieg unheilbar betroffen worden fein. Über Madagastars geologische Berhaltniffe verbreitet eine Abhandlung von R. Baron (1889) einiges Licht, und die nordwestlichen Archipele wurden namentlich von G. Gartung und C. Doelter (Abschnitt XX) besucht und beschrieben.

Insofern Australiens Festland merkwürdig monotone Bilder sowohl in stratigraphischer wie auch in tektonischer Hinsicht darbietet, hat es das Interesse der Geologen einstweilen noch nicht sehr nachhaltig zu sesseln vermocht. Doch versteht es sich von selbst, baß die wohl organisierten Staaten — nur Queensland steht ansscheinend noch aus — Institute für die Landesersorschung begründet haben, durch deren geregelte Arbeit die älteren Angaben von Leichschardt, F. E. Woods (1863) und W. B. Clarke (1878) beträchtslich vervollständigt worden sind. Bon der australischen Inselwelt ist zu allererst Neus Seeland, das Dorado des Kulkansorschers, zu erwähnen; v. Hochstetter, F. F. v. Haast (1822 — 1887) und vor allem J. Hector haben uns vorzügliche Schilberungen von der geradezu abenteuerlichen Mannigsaltigkeit der vulkanischen Bilbungen der Nordinsel geliesert. Die Silande Polys, Melas und Mikronesiens sind ausnahmslos entweder vulkanische Aufschüttungen oder Korallenbauten und darum minder geeignet, dem Aufnahmegeologen lohnende Arbeit zu liesern.

Wir wenden uns jest ber Neuen Welt zu und fonstatieren, daß Britisch=Nordamerika schon seit 1843 eines geordneten geolo= gischen Dienstes teilhaftig ist. W. E. Logan (Abschnitt X), fodann A. R. Selwyn und zulett G. M. Dawson (geb. 1849) find folgeweise mit der Leitung der Untersuchungen betraut gewesen. und sowohl General= wie auch Spezialkarten wurden reichlich her= gestellt. Die Verfassung der Vereinigten Staaten ließ einheitliche Unternehmungen dieser Art nicht in Gang kommen, und es blieb ben Einzelstaaten überlaffen, für sich die entsprechenden Bor-So erhielt Bennsplvanien 1864, aus ber tehrungen zu treffen. Reder der Gebrüder Rogers, ein vortreffliches Wert über seine Alleghanies, und in Newyork war J. Hall (1811—1898) bis in jein hohes Alter Direktor des Institutes, welches er 1837 hatte begründen helfen. Gegenwärtig entbehren nur noch wenige Staaten eines geologischen Amtes, und auch die Staatsregierung ließ sich von 1860 an die Sache mehr angelegen sein, um zunächst die damals noch zahlreichen Territorien, benen jede selbständige Instanz für solche Zwecke fehlte, geologisch begehen zu lassen. F. B. Handen (1829—1887) erhielt diesen Auftrag und entledigte sich desselben im Berlaufe von fast zwei Dezennien in mustergiltiger Beise. Gleich darauf wurden unter Cl. King (geb. 1842), J. W. Powell (geb. 1834) und J. D. Whitnen (1819-1896) besondere "Surveys" für den 40. Parallel, für die Rocky Mountains und das

Land weitlich von 100° w. Q. organisiert, mit beren Ergebniffen teilweise Lepfins die beutschen Lejer befannt gemacht bat. Endlich fam bann 1879 ein Bentralinftitut guftanbe, feit 1894 von Ch. D. Balcott (geb. 1850) geleitet, unter beffen Agibe ein gewaltiger Stab von Mitarbeitern bas Land vornamlich im Intereffe ber Bobenfultur und bes Bergbaus burchforicht. Aberfichtstarten der Union wurden 1881 von C. S. Sitchcod und 1892 von Mac Gee gezeichnet. Für Merito, bas Land ber politischen Wirren, wollten bie Arbeiten bes Friedens nicht recht gebeiben; indeffen haben von 1890 an zwei jungere beutsche Geologen, 3. Felix und DR. Lent, Die bestehende Lude nach Doglichfeit ausgefüllt. Bon ben Bermubas gab 3. Rein 1864 eine geologifde Stigge, und die fpanischen Antillen bearbeitete im gleichen Ginne 1871 F. be Caftro. Bentralamerifa ift noch an recht vielen Stellen ein geologisches Mufterium, und es find bie Renntniffe, die wir von ben bortigen Berhaltniffen erlangt haben, wefentlich denfelben Männern zu banten, beren ber geographische Abschnitt ehrend gedacht hat, an erfter Stelle R. Capper (jest in Leipzig).

Bas im Jahre 1856 von ber geologischen Struttur Gubameritas einigermaßen zuverläffig befannt war, bringt eine Uberfichtefarte bes Diterreichers &. Foetterle (Abichnitt X) gur Seitbem haben die nordweftlichen Staaten in S. Rarften (geb. 1817), 3. G. Cawfins, Th. Bolf, B. Reif und Al. Stübel Intereffenten gefunden, die eine Reihe wichtiger Thatjachen feitstellten. Gehr gut befannt ift ber Galapagos Archipel, mit bem fich Th. Bolf, G. Baur und A. Agaffig (geb. 1835) beschäftigt haben. Die palaontologischen Grundlinien für Chile gog 1887 R. A. Philippi (geb. 1808), und Batagonien wurde feit Beginn ber achtziger Jahre burch G. Steinmann, Sauthal und vor allem burch & Ameghino, ber bie Frage nach bem tertiaren Bortommen des Menschen in Fluß brachte, fehr allseitig erfundet. Gine in ber zweiten Salfte ber neunziger Jahre nach bem Fenerland unternommene Expedition des schwedis ichen Geologen D. v. Nordenffiold hat die miffenschaftliche Erichließung biefer abgeschiedenen Infel über bas von Ch. Darwin erreichte Niveau binausgeführt. Argentinien haben S. R. Burmeister (1807—1892), L. Brackebusch, der Autor einer schön ausgeführten geologischen Karte des Staates, und Ameghino nicht bloß in den Elementen stizziert, sondern teilweise sehr genau erforscht. Brasilien übertrug dem Nordamerikaner D. A. Derby (geb. 1851), dem längere Zeit der Böhme F. Kaper zur Seite stand, eine Landesaufnahme, an der noch rüstig gearbeitet wird, und für die großenteils von Deutschen besiedelten Südoststaaten der großen Republik war und ist H. v. Ihering thätig. Unsere Einsicht in die Verhältnisse Guyanas stügt sich der Hauptsache nach auf die von S. S. Sawkins (1806—1878) im Jahre 1871 mitgeteilten Beobachtungen.

Die Stratigraphie und Tektonik der antarktischen Welt suchte 1886 S. Reiter, freilich nicht ohne Widerspruch seitens Tieges und Bittners, in einheitlichem Bilbe barzustellen. Was von der arktischen Zone zu fagen ift, deckt sich mit den im vorigen Abschnitte enthaltenen Angaben. Wir wollen nur hinzufügen, daß über die Geologie von Spithergen A. G. Nathorft (geb. 1850), über diejenige der Baren-Insel G. De Geer ausführlich gearbeitet haben. Island fesselt fast ausschließlich den Bulkanologen und den Gletscherforscher; Sartorius v. Waltershaufen, R. Bunfen, F. Birkel (Abschnitt XX), A. Helland, R. Reilhack lieferten wichtige Beiträge zur Kenntnis der Insel, die auf die Jahre 1847, 1851, 1861, 1885 und 1886 entfallen. Th. Thoroddfen, geborener Islander, ift seit Jahren für die Landeskunde seiner Beimat mit bem rühmlichsten Gifer eingetreten. Bur allgemeinen geologischen Orientierung ist aber noch immer das zu wenig befannt gewordene Wert "Island; ber Bau feiner Gebirge und beffen Boben" (München 1863) von G. G. Winkler (geb. 1820) au empfehlen.

Hit zu nehmen, welche eine so unermüdliche und in sehr vielen Fällen auch zielbewußt organisierte Feldarbeit mit sich bringen mußte. In der That ist man am Ende des 19. Jahrhunderts so weit gekommen, mit leidlicher Bestimmtheit auszusagen, wie sich die Anordnung der Schichten auf einem sehr großen

Teile ber Erboberflache gestaltet, ober, was auf basfelle binaustommt, welches in einem gegebenen geologifchen Reitalter bie Berteilung von Land und Baffer gemejen ift. Mis Q. v. Buch am Enbe feines thatenreichen Lebens ftanb, war die Einteilung der Erdrinde in Formationen in den großen Rugen vollendet, aber allerdings tonnte die feinere Blieberung erit nach und nach erfolgen, wie fich eben bie ftratigraphischen und palaontologischen Materialien Denen, welche fich an ber schwierigen Arbeit beteiligten, gur Berfügung ftellten. Unfere nachfte Bflicht wird mithin barin befteben, die bemerfenswerteften Fortidyritte in ber Löfung ber Mufgabe ju regiftrieren, als beren Biel wir bas folgende bezeichnen fonnen: Durchführung einer moglichit icharfen Detailgliederung jener machtigen Stodwerte, mit beren Abgrengung man um 1850 gu ftanbe gefommen war. Es ift auf biefem Bebiete jo ungemein viel geschehen, und es ift die Einteilung, wie bies bei naturhiftorischen Bestimmungen feine Geltenheit zu fein pflegt, jum ofteren fo fehr ins einzelne getrieben worben, bag eine genaue Aufgablung ber in Betracht fommenden litterarifchen Arbeiten gur Unmöglichkeit gemacht ift. Die Richtung jedoch, in der fich dieje Bestrebungen bewegen, wird auch durch die Mitteilung einiger befonders in die Augen fallender Thatfachen ausreichend gefennzeichnet.

Die sonst übliche palaontologische Methode versagt gegenüber den archäischen Schichten, da sie eben versteinerungslos sind. Die 1854 von B. E. Logan (Abschnitt X) erweckte und auch von einigen anderen amerikanischen Geologen genährte Hoffnung, im Eozoon Canadense doch ein der Gneisformation angehöriges Lebewesen — eine angebliche Foraminisere — als Leitsossill erhalten zu haben, wurde allerdings von K. A. Moebius (geb. 1825) zu nichte gemacht, und auch später aufgefundene, vermeintlich tierische Reste der präkambrischen Schichten, die Ch. Barrois um 1890 für sehr wichtig erklärte, sind von anderer Seite sün rein mineralische Bildungen erklärte worden. Lediglich auf die Lagerungsverhältnisse Bezug nehmend, haben aber doch Logan (1863) für Kanada und v. Gümbel (1868) für das bayerisch böhmische Grenzgebirge eine anerkannte Alterseinteilung zu stande

gebracht, und in beiden Fällen ist die Ubereinstimmung, so weit auch die Gebiete auseinanderliegen, eine ziemlich große. Über die Selbständigkeit bes Kambriums gegenüber dem Silur wurde bis in die fiebziger Jahre zwischen Murchifon und Sedgwick ein förmlicher Krieg geführt, der die Fachmänner Großbritanniens in zwei feindliche Beerlager schied. Längere Zeit schien Murchison, ber sich gegen die Selbständigkeit einer präsilurischen Formation im Paläozoikum erklärte, den Sieg behaupten zu wollen, allein die Folgezeit hat doch wesentlich seinem Gegner Recht gegeben. 3. B. Marcous (geb. 1824) Bemühen, von der kambrischen Schichtenreihe nach unten zu eine takonische abzugrenzen, blieb Dagegen nahm man gewisse, burch "Kolonien" ohne Erfolg. fremdartiger Tiere gekennzeichnete Lagen dem oberen böhmischen Silur weg und eignete fie nach bem Borschlage E. Raysers, bem im Harz ähnliche Versteinerungsgruppen begegnet waren, dem unteren Devon zu. Die Devonformation hat in Belgien durch Gosselet, im rheinischen Schiefergebirge durch v. Dechen, die Gebrüder Sandberger und G. Rapfer, im Harz durch M. Roch, in ben Oftalpen burch R. Hoernes (geb. 1850) und F. Frech (geb. 1861) ihre normative Abrundung erhalten. Frech hat auch in der Neubearbeitung von Bronns "Lethaea palaeozoica" (1897) die drei untersten Stochwerke der paläozoischen Hauptformation den neuesten Anschauungen gemäß dargestellt. Weniger hat sich an Grenzen und innerer Gliederung des Karbons geändert, für welches die Arbeiten von De Roninck, Goffelet, F. Roemer, S. B. Geinig maßgebend blieben; H. Mietsch hat 1875 eine "Geologie der Rohlenlager" geliefert, an die sich neuestens die Darlegungen von E. Holzapfel in Aachen über Auftreten und Zusammenhang der deutschen Kohlenbecken anschlossen. Um so mehr Anlaß zur Kontroverse bot das Oberstockwerk, dem, wie erwähnt, Murchison den Namen Permisches Syftem beigelegt wissen wollte. Marcon ersette diesen in dem Aufsate "Dyas et Trias", den 1859 die Genfer Zeitschrift "Bibliotheque Universelle" brachte, durch das ben deutschen und teilweise auch den nordamerikanischen Berhält= nissen angepaßte Wort Dyas, Rotliegendes und Zechstein umfaffend. Seit dem Ende des fiebenten Dezenniums fennt man, wie

v. Gümbel und Stache barthaten, Analogien dieser Bildungen auch in den Alpen; für sie ist die italienische Lokalbezeichnung Berrucano herrschend geworden. Bor allem aber wiesen die indobritischen Geologen dieser Formation auch die Gondwanaund Talchirstuse zu, und da für sie in der Pflanzengattung Glossopteris ein ausgezeichnetes Leitsossil ermittelt war, so fonnten gleichzeitige Ablagerungen auch in Australien und, woraus schon hingewiesen ward, nicht minder in den südafrikanischen Karrooschichten nachgewiesen werden. Indessen besteht neuerbings wieder Neigung, die Trennung zwischen Kohlen- und Dyassormation ganz sallen zu lassen, wie denn der berühmte französische Geologe A. De Lapparent nur von einem "Système permocarbonisere" spricht.

Die meist umstrittene Formation, und gwar nicht nur etwa ber mesozoischen Mera, sonbern überhaupt aller Stockwerfe ber feften Erdfrufte, ift bie Trias. Diejenige ber Mittelgebirge gwar blieb, nachdem v. Alberti und v. Buch die wohlbefannten Grundfinien entworfen hatten, von tief gehenden Distuffionen ziemlich verschont, und nur bie Anbringung gahlreicher Zwischenhorizonte behufs feinerer Differenzierung - zumal bes Reupers - hat viele Fachleute beschäftigt, unter benen an erfter Stelle v. Bumbel gu nennen ift. Dagegen wurde ichon in Abschnitt X angebeutet, bag es außerordentlich schwer war, fnnchrone Blieder ber in feichtem Baffer abgesetten gewöhnlichen und ber aus einer Tieffee abgeichiebenen pelagifch alpinen Trias gu beftimmen. Sier ging die junge Wiener Reichsanftalt bahnbrechend vor, und ihr tamen zu Silfe von italienischer Seite (1855 bis 1860) B. Curioni (1796-1878) und A. Stoppani, von beutscher v. Gumbel (feit 1854), von schweizerischer B. Merian und Efcher v. d. Linth. Das Jahr 1854 brachte eine fundamentale Arbeit von Eduard Suef (geb. 1831) über die fogenannten Roeffener Schichten, und 1857 lieferte v. Sauer fein mit Recht berühmtes Nord = Sud = Profil durch die Alpen, welches von Paffau bis Duino (nachft Trieft) reicht und in ben Raibler Schichten ein neues, genau bestimmtes Glied ber Alpentrias feftlegte. Es hat vierzig Sahre gedauert, bis diefem erften gelungenen

Verfuche ein zweiter folgte, der insofern leichter war, als man inzwischen über sehr viele Dinge klarer zu urteilen gelernt hatte, insofern aber auch recht viel schwerer, weil diesmal eine unverhältnismäßig größere Menge von Ginzelheiten richtig unterzubringen war. Dieser zweite meridionale Alpenquerdurchschnitt hat A. Roth= pletz zum Autor. Um auf die Sturm= und Drangperiode der Alpengeologie zurückzukommen, betonen wir nochmals, und zwar unter ganz anderem Gesichtspunkte, das Jahr 1857. kamen nämlich österreichische, deutsche und schweizerische Gelehrte überein, die Vorarlberger Alpen, mit deren Spezialaufnahme v. Richthofen betraut war, einer gemeinschaftlichen Befichtigung zu unterziehen, und beren Ergebnis, welches A. v. Pichler (1819 bis 1900) für Nordtirol in den großen Zügen bestätigt fand, gestattete eine weitere Identifizierung der mitteldeutschen und der alpinen Trias. Die an Reichtum und feiner Detailentwicklung ihrer Fauna unübertroffenen St. Cassianer Schichten begannen nunmehr in ben Vorbergrund zu treten. Den damals erreichten Umfang des Wissens über die in Rede stehenden Brobleme charakterisiert eine noch jett als Quelle ersten Ranges zu betrachtende Monographie v. Richthofens ("Geognostische Beschreibung der Umgegend von Predazzo, St. Caffian und der Seißer Alp", Gotha 1860), der auch für die im Vermzeitalter erstarrten Borphyr= und Melaphyr= bildungen eine autoritative Bedeutung zukommt. Die Banerischen und Salzburger Alpen waren bis dahin noch etwas seitwärts liegen geblieben, aber seit 1861 brangen v. Gümbels Aufstellungen in weitere Kreise, und zwar wurden die dem Salzachthale angehörigen Werfener Schichten als Buntfanbstein, die oberöfterreichischen Guttensteiner Schichten als Muschelkalf und endlich die schon angeführten Raibler Schichten als Reuper angesprochen. Einzelkorrekturen abgesehen, hat sich diese Bliederung bis zur Gegenwart behauptet. Um die Mitte der sechziger Jahre erwachte, hauptfächlich durch v. Mofsisovics und G. R. Laube (geb. 1839) angeregt, ein neues Leben, doch hat sich nicht alles, was insbesondere der Erstgenannte an neuen Thatsachen zu schaffen geglaubt hatte, aufrecht erhalten lassen, und vor allem hat über die Berechtigung einer norischen und juvavischen Provinz die

Kontroverse bis in unsere Tage angehalten; sie wurde nicht selten mit einer Bitterfeit geführt, die nicht angebracht ift, wenn jebe ber ftreitenben Barteien bavon überzeugt fein muß, baß es auch ber anderen ichlieflich boch nur um die Bahrheit, und nicht um perfonliche Rechthaberei, ju thun fein fann. Aber wenn man nur Die Summe aus biefer Gulle redlichfter Arbeit gieht und überfieht. baß einzelne Fragen noch ungelöft dem 20. Jahrhundert überantwortet werben, fo muß man boch fagen: Die alte Streitfrage nach Alter, Ratur und palaontologifcher Bugehörigfeit ber einzelnen Abteilungen ber Sochgebirgetriae ift in ben wesentlichen Bunften geloft. Auch fur Die burch gang besonders schwierige teftonische Umbildungen tompligiert gewordenen Lagerungsverhältniffe ber baberischen Nordalpen ift burch M. Rothpley, G. v. Boehrmann, E. Fraas, R. Schaefer, Saushofer u. a. ber Schleier faft allenthalben gelüftet worben, und die Gebiete, innerhalb beren noch völlige Unficherheit herricht, find jebenfalls nur noch in einer gang geringen Angahl vorhanden.

Bir wiffen, daß Gregin, v. Buch und Quenftedt bie Juraformation und beren Berfällung in die befannten brei Etagen Lias, Dogger und Malm, von unten her gerechnet, zur allgemeinen Anerfennung gebracht hatten. Die gehn Stufen, welche 1855 D'Drbigny aufstellte, und welche in der Mehrzahl der Falle an örtliche britische Bortommniffe - "Drfordien", "Bortlandien" u. f. w. - anfnupften, haben fich Geltung verschafft. Die noch einigermaßen schwankenbe Bezeichnung ber Stockwerte figierte in der zweiten Salfte der fünfziger Jahre Al. Oppel (1831 bis 1865), der fich im übrigen ber Terminologie D'Drbignys bediente und nur gewiffe Bildungen, für welche der frangofische Forscher eine Altersdiffereng angenommen hatte, als gleichzeitig und lediglich in der Fagies verschieden erflärte. Im gangen giebt Oppel 32 Horizonte durch die Juraformation; Reumanr und 28. S. Baagen (1841-1899) traten in Die Jugitapfen ihres Lehrers und übertrugen beffen Bonen auch auf Lander, in denen neue juraffische Bildungen aufgefunden worden waren. Neumanr haben wir auch (1885) eine hervorragend tüchtige

Leistung auf dem Gebiete der Paläogeographie erhalten, indem der= jelbe eine Karte publizierte, welche die Verteilung des festen und flüssigen Elementes für das Jurazeitalter ersichtlich macht, und dieser trot aller seitdem gemachten Einwendungen unstreitig höchst gelungene Bersuch gewährte auch die Möglichkeit, einen Ginblick in die Anordnung der tellurischen Klimagurtel für jene Epoche thun zu können. Bemerft fei, daß neuerdings viele Geologen die Liasbildungen selbständig erfassen und nicht mehr dem eigentlichen Jura zugezählt wissen wollen. Auch die obere Grenze bes letteren schien durch Oppels Einschiebung (1865) bes Tithons zwischen Jura und Kreide fluffig werden zu wollen, allein verschiedene neuere Paläontologen, vorab v. Zittel, betrachten den Tithon als das oberste Glied des Jura und als zeitliches Aquivalent der von russischen Forschern wahrgenommenen Wolga-Damit sind wir also schon hart an die unterste Kreidestufe, an bas nach ber lateinischen Benennung ber schweizerischen Stadt Neuenburg so bezeichnete Neokom, herangekommen, welches 3. Ewald von dem unmittelbar darüber liegenden Gault zu trennen lehrte. In den fünfziger Jahren legten die Franzosen E. Sebert (1812-1890) und S. Coquand (1813-1881), die allerdings unter fich wenig einig waren, den Grund gur Differenzierung der mittleren und oberen fretazischen Bilbungen, und Beberts vier Glieder Cenoman (Le Mans), Turon (Tours), Senon (Sens), danische Stufe haben sich Bürgerrecht in der Wissenschaft verschafft. Eine rätselhafte, mächtige Gesteinsschicht ber Nordalpen, nach schweizerischem Borgange als Klysch bekannt, scheint neueren Untersuchungen zufolge gleichfalls als ein oberes Areideglied von fehr ungewöhnlicher Fazies angesehen werden zu müssen.

Welche Verdienste sich Ch. Lyell um das Tertiär durch die Sinteilung in Co-, Mio- und Pliocän erworben, steht uns in guter Erinnerung; was er für England begonnen, setzte J. Prestwich (1812—1896) fort. P. Partsch und E. Sueß verseinerten unsere Kenntnis erheblich durch ihre Analyse der Miocänbildungen des Wiener Beckens, und gelang 1863, die teils aus dem Meerc, teils auch aus Süßwasser entstandenen Molassebildungen der Schweiz

und des ichwibiich = banerijchen Alpenvorlandes ihrem relativen Mirer nuch icharf in bestimmen. Die tertiare Konchpliensaung wurde Junt die trefflichen Arbeiten von &. Candberger und c. & Beintauff fo grundlich untersucht, daß fie brauchbare confirm für die einzelnen Tertiärhorizonte zu liefern vermochte. Bur illem iber bat die neue Gruppe des Oligocan, welche Bennin in & v. Buche Todesjahre über bas Gocan feste, die Emmeinn weientlich erleichtert: & Sandberger, Bebert, 2. Abenen. E Sueg u. a. haben mitgearbeitet, und v. Rittel sent medricklich bervor, daß ber ungeheure Stoff, der feit etwa mungar Jahren durch das Aufjuchen tertiarer Berfteinerungen in Den verichwedenien Lindern des Erbenrunds angehäuft worden ift, num in feiner Beise dazu veranlagt habe, von der feststehenden Niederung bei Tertiars nach vier Etagen abzugehen, wenn es nens den Anichein gewinne, als jolle die Ausbehnung bieser Eniremant und Amerika einige Abanderungen notwendig machen.

I. stere Arteilung bes Phillipsichen Ranozoikums fennt mm er E. A. r. Morlot 1820 - 1867), ber im Sahre 1854 neie Krmenklatur in Borichlag brachte, bas Quartenar, wojür Brunn bewer Quartar jeste. Dasjelbe gerfällt in Diluvium — ran Budlund — oder Plistocan — nach Lyell — und 1 1 111 22 Eringe alluviale Bildungen entstehen, jo lange tier i errer ellen Umitanden Menschen auf der Erde, so daß mir die beriode, beren nahere Betrachtung ber amirte Aufgabe ausgeschloffen ist, mit einem überwiegenben In der Angeriebe fich zeitlich bedt. Seitbem es bei ber meder Mermabl ber Sachveritändigen feststeht, daß jene giganmer Burch, Die nach der Meinung der v. Burchschen Schule Die großen Beitriebemaffen vom Gebirge in die Chene hinausgefiefe weren fellten, nur gang ausnahmsweise wirklich stattgefunden meen formen. ift das Wort Diluvium mit Glagialbilbungen Bemin geworden, und diese letteren fallen ber terrestrischen Merrengie ju, mit deren moderner Entwicklungsgeschichte sich die omme umd lepte Abreilung Diefes Abschnittes gu beschäftigen hat.

Diese Anigabe ist dem Historiker ungemein viel leichter, als sie wat vor wenigen Jahren gewesen wäre, durch das große und





gehaltvolle Werk ("Morphologie der Erdoberfläche", Stuttgart 1894) gemacht worden, welches A. Pen d in Wien (geb. 1858) in F. Ratels Sammlung geographischer Handbücher erscheinen ließ. Die sehr weit gezogenen Grenzen besfelben umfassen ein gewaltiges Arbeits= feld, welches sich auch auf die angrenzende Erdphysik erstreckt, und es muffen beshalb einige ber von Penck behandelten Materien unserem etwas abweichenden Plane gemäß abgetrennt und dem nächstfolgenden Abschnitte zugewiesen werden. Wir sprechen zu= nächst von den Agentien, welche für die Erdrinde aktiv=form= gebend im großen Stile hervorgetreten find, und faffen diefelben als tektonische zusammen, indem wir ein in neuerer Zeit herrschend gewordenes Wort verwenden, das fich bei näherem Zusehen auf Senecas "Naturales Quaestiones" zurücführen läßt. Sierher gehören die Lehren von den Umsetzungen der Meere und von der Gebirgsbildung, sowie die Theorien der Bulfane und Erderschütterungen; benn wenn es auch Erdbeben geben mag, deren Urfache nicht eigentlich eine interne Störung des Gleich= gewichtes im Erdgezimmer ist, so trifft doch für die allermeisten Erscheinungen dieser Art zu, daß ein tektonischer Borfall auslösend gewirkt hat. Auf tektonischem Wege hat das Antlit der Erde — diesen bezeichnenden Titel hat E. Sueß seinem 1883 begonnenen und der Bollendung noch entgegenharrenden Werke über dynamische Geologie gegeben — im Großen und Ganzen die Züge erhalten, welche wir an ihm mahrzunehmen in der Lage sind, aber eine unermeglich große Arbeit im Rleinen und Ginzelnen ift von ben gerftorenden Rraften geleiftet worden, die wir feit Lyell, der ja eben die Worte des römischen Dichters "Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo", zum Leitmotive seiner aktualistisch= geologischen Betrachtungsweise gemacht hatte, als Erofion und Denudation zusammenzufassen gewohnt wurden. Die Erosion tritt in den benkbarft verschiedenen Gestalten, ein mahrer Proteus, auf und beraubt das zuvor feste Felsgestein in deffen oberen Lagen und Schichten des Zusammenhanges, worauf die Denudation einjest und die losgelöften Bestandteile fortschafft. Irgendwo jedoch muffen dieselben bleiben, weil ein Substanzverluft unmöglich ift, und jo steht den erosiven Prozessen an anderen Orten regelmäßig Atkumulation gegenüber. Dieses Wechselspiel genau zu verfolgen, ist der Zweck der geologischen Dynamik, und wir hinwiederum wollen aus der ungeheuer stoffreichen Litteratur, welche darüber angewachsen ist, einen kurzen Auszug geben, wie er sich am besten dieser nur die Hauptpunkte berücksichtigenden Darstellung einzu fügen scheint.

Bon ben Anfichten, die man fich in ber erften Salfte bes Sahrhunderte über bie fatularen Berichiebungen ber Bafferlinie gebilbet hatte, ift gur Genuge bie Rebe gewesen. Der alteren Auffaffung, welche im Lande das Tefte, im Baffer das Bewegliche erblickt hatte, trat bie Autorität Q. v. Buche entgegen, gegen bie lange Jahre feine andere fo leicht aufzufommen imstande war. Und ber Altmeister hielt, durch die Erfahrungen feiner fanding vifchen Reife in einem gang bestimmten Gebanfenfreise festgebannt, unentwegt baran feft, bag bie Deere abfolut unveranberlich feien, und bag nur bas Festland fich auf und ab bewege. Auch noch geraume Zeit nachher war dies die allgemeine Meinung. bie namentlich D. Beichel in feinen ichon erwähnten Gfans über vergleichende Erdfunde mit aller Grazie feines Stiles befürwortete. Much die burch geschicte Sammlung und Interpretation aller für eine Berlegung der Bafferlinie fprechenden Rennzeichen fehr nütlich gewordene Schrift von F. G. Sahn (geb. 1852) ("Untersuchungen über bas Auffteigen und Ginten ber Ruften", Leipzig 1879) fteht noch unter bem Ginfluffe ber Lehren v. Buchs. Dem gegenüber vertrat in Wien Eduard Sueg in dem schon oben naber gefennzeichneten Werfe über das Erdantlig, beffen zweiter Band (Brag = Bien-Leipzig 1888) ausschließlich diese Fragen behandelt, die schon vor mehr benn hundert Jahren von schwedischen Belehrten gehegte Unficht, daß Meeresumfenungen die eigentlich maßgebenbe Urfache feien. Immerhin riet Gueg, eine ichon 1848 von R. Chambers (1802 - 1871) gegebene Anregung aufgreifend, jur Unwendung einer neutralen Terminologie; ipreche man von einer positiven ober negativen Bewegung der Niveaulinie, jo fei basfelbe erreicht, was man fonft burch die Worte "Ginfen bes Landes" und "Auffteigen der Rufte" ausdrude, aber es fei ber Art ber Erflarung in feiner Beife vorgegriffen.

Mine train higher blody batte, but you by after Ettenth-Tracion, here directioning principal and native/trace Meliter Edgestella S. Branest, S. Departur pt 1965; Th Server, S.St. Beefer sold if it if a relative and a good detection have. Another, and girdle pring verticates extent, set her deleases in in these gialfide The year, to make phonography Discoveries had Manuscriptor at including not in this becomings, its as weight title in our profes jet but Bally artist rede, let sell into Lot by Specifica Stategy on your day not at-Advance Riveron by Billburksfor Server, Brougedown are Birg. his laterature drivent from Elpotters, in Trainer and Sugar, Self-Sart oter Joy, by reducibes Woverentingerappe here yet betteken Stations hier Schronic wid und bedetmária consprete Ettamataines ser Educementes pelafpatient for objects priding with requir or problems Sign has prove took language province charge-ride Betterprays for 1990dec Mellerwiter by Spice bits lativa into pintoning tentpolingue errorite. S. Binger hat begin and dround antideligal Brillians for Strateonolities Bal-Miller to tes 2 \$ \$ cladede sale \$ \$ except billion wit Supriors by MighlandsSchmidners original artist ments to where chipse bring his hard-tipe Shiller

nabe, jest gleich von ben neueren Untersuchungen über Ruftenbilbung ju fprechen. F. v. Richthofen in feinem "Führer", M. Settner (geb. 1859), Sahn, Philippion, Bend u. a. haben fich bemüht, möglichft umfaffenbe genetifche Tafeln ber Ruftenformen aufzuftellen, fo daß man alfo aus der Ramengebung fofort auf die Rrafte ichließen fann, welche bei ber Berausbilbung eben biefer Art von Rufte in Birffamfeit gewesen find. ftorenbe Gewalt ber Branbungswoge untersuchten M. C. Ramfan (1814-1891) und 3. Beitie, aber erft v. Richthofens chinefifche Reise stellte bie - allerdings schon von Ramfan geahnte gigantische Energie biefer in geologischer Borgeit jedenfalls noch großartiger aufgetretenen Naturfraft ins richtige Licht. tonnten, falls nur bie Rufte eine positive Bewegung ber Grenglinie von Baffer und Land aufwies, gewaltige Bebirgemaffen burch jogenannte Abrafion abgetragen und fortgeschwemmt werben. Aber auch bann, wenn nicht gleich tiefe Eingriffe in bas Land gemacht werben, ift gerade eine fteile Felstufte ber Befahr fteter Berftorung burch bie mit Felsbloden belabenen Bellen, Die nach Beifie ein formliches Bombarbement unterhalten, ausgesett. Beuge beffen ift unter anderen bie in ihrer Ifolierung ein treffliches Beispiel abgebende Felseninsel Belgoland, beren geologische Gefchichte n. a. 1848 R. D. B. Bibel, 1883 R. A. S. Sjoegren (1822-1893) und E. Tittel (1894) geichrieben haben; diefelbe wird, einem niemals gang raftenden Gubftangverlufte ausgesett, ununterbrochen fleiner, wiewohl es - bies wies ichon 1883 D. Schneiber (geb. 1841) nach, und anderweite Bestätigungen folgten - nicht richtig ift, bem Gilande eine bereinft fehr viel großere Ausdehnung auguschreiben. Der ausspülenden, minder widerstandsfähiges Geftein beseitigenden Aftion der Meereswellen wollten auch verschiedene Fachmänner, fo G. vom Rath (1830-1888) und J. Rein, die Bildung jener tief ins Inland einschneibenden Buchten aufgeburdet miffen, welche man als Fjorde aus Norwegen, Grönland und Gudamerifa fennt, beren geographische Berbreitung zuerft Beschel an ber Sand genauer Rarten zu ermitteln trachtete, und über beren außere, morphographische Gigentumlichteiten &. Ragel und B. Dinfe Licht verbreitet haben. Renerdings allerdings icheint die von Dana

angebeutete Hypothese, daß die Fjorde von Hause aus gewöhn = liche, später erst ins Meer hinabgetauchte Thäler seien, durch Depen und Eduard Richter (geb. 1848) eine so seste gründung erhalten zu haben, daß die verschiedenen Erosionstheerien, mochten sie nun dem sließenden Wasser oder — nach Helland — dem bewegten Eise die Hauptrolle zuteilen, nur noch sekundar ihren Einfluß gestend machen können.

Besteht bas Ruftengelande nicht aus festem Besteine, sondern aus weicherer Masse, und steigt es nicht steil aus bem Meere auf, fondern als Flachkufte, so wird die auch jest nicht fehlende Berstörungsarbeit einigermaßen paralysiert durch das Bestreben des in das Land eingreifenden Wassers, sich der mitgeführten Fest= törper durch Aufschüttung wieder zu entledigen. Neben den Wellen streifen fortwährend auch die von D. Krümmel (geb. 1854) bierauf untersuchten Gezeitenströmungen Festlandteile ab, und wenn gelegentlich unter dem Ginflusse meteorologischer Gleichgewichtsftorungen größeren Betrages fogenannte Sturmfluten einsegen, ift fast immer ausgiebiger Landverlust die Folge. Kür Ditfries= land hat G. Gilter (geb. 1842), für die nordfriesische Rufte und ben ihr vorgelagerten Infelfrang E. Traeger, für die Riederlande A. Blink das Wesen solcher Katastrophen einläßlich geschildert. Geographischerseits hat man die im Laufe langer Zeiträume vor fich gegangenen Ruftenveranderungen häufig jum Bielpunkte monographischer Erörterung gemacht; erwähnt seien nur Th. Fischers (geb. 1846) Studien über die füdfrangofische Lagunen füste und diejenigen von R. Credner (geb. 1850) über bie vorpommerische Bodben= tufte. R. Adermanns "Beiträge zur physischen Geographie ber Oftsee" (Hamburg 1885) enthalten einen Schat einschlägiger Beob-Als erhaltenden Faktor sehen wir das Meer wirken, achtungen. wenn es die von J. G. Forchhammer (1794—1865) und Senft (Abschnitt X) erforschten Marschbildungen veranlagt, wenn es die Strandwälle erbaut, die nach E. Pechuel=Loesche nirgendwo fo großartig wie an ber südwestafrikanischen Loanda-Rüste zu finden sind, und wenn es die langs aller sandigen Flachfüsten zu findenden Dünenwälle aufturmt. Das Wandern der Dünen, zumal im flaffischen Lande - haffkufte ber Oftsee - haben uns L. Sohnete,

M. Beggenberger, B. Lehmann, R. Reilhad, B. Comabn, M. Rwed unter ben verschiedensten Gesichtspuntten geschilbert, und Die neueste Beit bat uns mit zwei bebeutenben Werfen barüber beschenft. Das zuerst ruffisch erschienene von Sotolow hat (Berlin 1894) A. Argruni in unfere Sprache übertragen, und gang neuestens erhielt, zugleich mit ber zuerft in Betracht tommenden Ingenieurwiffenschaft, auch unfere Disziplin einen trefflichen Sandweiser in Gerhardts "Sandbuchs bes Dunenbaus" (Berlin 1900). Die Charafteriftif ber Dunenlandichaft bilbet einen ber Glange puntte in Bende "Morphologie", und ebendort wird auch, teilweise im Anschluffe an die gediegenen Borarbeiten bes Ameritaners Shaler, die Mitwirfung ber Organismen bei ber Ruftenbilbung umfichtig gewürdigt. Den im Ruftenfande gebilbeten Rippel- ober Rraufelungsmarten haben G. S. Darwin, F. A. Forel (geb. 1841) und Sterren Sunt Beachtung gefchentt, und E. Bertololys alle fruheren Angaben fritisch verarbeitende Schrift (1900) über biefe Bildungen lagt und erfeben, bag bier ein in jeder hinficht mertwürdiges morphologisches Problem porliegt. Wenn an ber Meeresfufte ein Alug mundet, ber nicht burch einen tiefen Binnenlandeinschnitt, ein Aftuarium - Elbe, St. Lorenzo, La Plata -, feinen Weg nimmt, fondern burch Detritusanhäufung fich ein Borland, ein Delta - Rhein, Ril, Drinofo, Miffiffippi -, geschaffen bat, welches gegen bas Meer ju ftetig fortschreitet, jo wird die Morphologie vor ein felbständiges, verwideltes Problem geftellt. Beichel, E. Reclus und R. Credner erprobten an bemfelben ihre Rraft, und bes Lettgenannten Radweis, daß Deltabilbung und negative Strandverschiebung faft immer gufammengehoren, geftattete einen tieferen Ginblid in die Berhaltniffe, unter welchen fich folde, die Bewähr langerer Dauer in fich tragende Schlammanhäufung bethätigt. Die Modalitaten ber Bildung von Seehafen murben von Rrummel, v. Richthofen und Chaler unter bem genetischen Besichtspuntte itubiert.

Die Geologie konnte auch nicht umfin, die verschiedenen Arten von Inseln nach bestimmten Rubriken zu klassifizieren; Bersuche, dies zu erreichen, gehen bis in das 17. Jahrhundert zurück. Der

one St. Stations upt 1982; and Bullet brigateless thansis. by Joseph and Blood for Sance you become from produce par material, generate par beauty distances, and heights light on Markety Spinister practicities Delectrolisms and une merphengisten Stranzes Indonésia. Design Dallese Sellien and M. Richbert, N. Richberton, Dutte . (September), Strange hant, Supra, Street, president to hearder, he mander Section Socialisates, he Section on Sectional Communication has account bestmoon greeture frequencing proprintingships meter, being Jopen Schill ander nucleon/date Scharrengell one one Recalleguetes has been. The other Statement lest directionnelle best to Mindpain 5 tons Warp. Streetlings made have Discou, its book W. Dangers but ... Die Discous über the decisions for Bendleschi and forederentic and the De-Section for prediction Stepper, Section (new sale Succes), Head Salardo". New York Little: he Salarastican rivered pelicited swelle. met entheless firms for afficient our motor for, make Intention & S. Contract and R. Sourcert are passer Brigada mesograpic set his natificidate dynamical consumption. Set Revellence tapes grown belook, not our weglek ness fish force his dentificabilitiesper section-new disappraises. the adversage, betted septim Reductivaper to Streetly Steman, feit der Korallenfelsen ergaben, besser mit der älteren Lehre als mit der Elevationshypothese von Murray und mit den Anschwemmungshypothesen von A. Agassiz und R. J. Guppy vereinigen, die für gewisse Fälle, wie sie z. B. die Saumrisse Floridas darbieten, aber doch auch recht wohl zutressen können. Für den Bereich der Südsee ist die Krönung vulkanischer Aufschüttungen durch Korallenbauten von K. G. Gerland (Abschnitt XXI) wenigstens sehr wahrscheinlich gemacht worden.

Der Bulfanismus foll auch die erfte Ctappe unferer Darlegungen bilben, wenn wir uns nunmehr von ben bynamischen Bechfelbeziehungen zwischen Meer und Festland weg ausschließlich bem letteren guwenben. Mit welcher Babigfeit noch um bie Mitte bes Jahrhunderts die stellenweise boch eine gewiffe Eigenwilligfeit befundenden Lehrmeinungen v. Buche festgehalten murben, bavon haben wir uns in Abschnitt X überzeugt, fo daß also die gegenteiligen, mit ber Ratur beffer übereinstimmenden Anfichten von Brevoft, Fr. Sofmann und B. Scrope nur fehr allmählich burchzudringen vermochten. Doch vollzog fich biefer Prozeg immerbin, ungefähr in bem Berhaltnis, in welchem überhaupt Chells attualistische Theorie, die ja trefflich zu Scropes Lehre von der Muffchüttung ber Rraterberge pafte, Terrain gewann. gang erneute, im Jahre 1862 beforgte Ausgabe bes Bertes von Scrope, beffen erfte Auflage bereits 1825 erfchienen war, hatte faum mehr ben bereits vollendeten Gieg vorzubereiten; aber als instematisches Lehrbuch steht dasselbe ("Considerations on Volcanos", London 1862) noch jest in fehr hohem Anfeben. G. A. v. Rloeden (1814-1885) hat dasfelbe (Berlin 1872) bentich bearbeitet. Die geläuterte Doftrin fonnte fich auch, ba ja unfer Biffen von der Erde ftets umfangreicher ward, auf gablreiche neue Erfahrungsbaten ftugen. G. Sartung bereifte 1862 bie nordwestafritanischen Archipele und brachte von dort wertvolle Aufschlüsse über die vermutlich durch Explosion entstandenen vulfanischen Sohlräume (Calberas) mit; F. Junghuhn erforschte genau (Abschnitt XXI) während ber fünfziger und sechziger Jahre die Feuerberge Javas; burch Cartorius v. Baltershaufen wurde (Abichnitt X) nicht nur bas auch von Bunfen, & Birtel und G. G. Bintler

(1820) durchforschte Filand, sondern auch der Ätna genauer bekannt, bessen durch A. R. B. F. v. Lasaulx (1839—1886) herausgegebene Monographie über jenen Berg (Leipzig 1880) eine vorbildliche Meisterleiftung barstellt. Palmieri (Abschnitt VI) überwachte von seinem Besuv-Observatorium aus Jahrzehnte lang mit treuer Fürforge alle Phasen ber Ausbrüche biefes Aufschüttungskegels, und nächst ihm ift S. J. Johnston-Lavis als spezieller Bulkangeologe zu nennen, ebenso wie die beiden Gemmelaro (Carlo, 1787 bis 1866; Giorgio, geb. 1832?), D. Silvestri (1835-1890) und A. Riccò (Abschnitt XIV) als Atna-Biographen anzusprechen sind. Die Liparischen Inseln, vorab Stromboli, wurden in vulkanologischer Sinficht einer trefflichen Beschreibung von A. Bergeat (1899) gewürdigt. Santorin endlich fand in F. A. Fouque (geb. 1828), Jul. Schmidt, R. v. Fritsch, J. W. Reiß (Abschnitt XXII) und A. Stübel die Männer, die dieser merkwürdigen Bulkanruine, den antiken Inseln Thera und Therasia, ihre Aufmerksamkeit zuwandten. Fügen wir dann noch hinzu, daß Islands Bulkanwelt uns neuerdings von Th. Thoroddfen und Reilhack gründlichst erschlossen worden ist, so können wir von den aktiven Bulkanen absehen, bemerken jedoch, daß auch die jerloschenen durch v. Leon= hard, v. Gümbel, D. und E. Fraas, F. Sandberger, 3. A. Streng, R. Zoeppris, A. Stelzner, E. Broft, v. Dechen, 3. 28. Jubb (geb. 1840), 3. Geikie u. a. — wir nennen nur einige bekanntere Namen — allseitig studiert worden sind. den feuerspeienden Bergen Asiens sind diejenigen Kamtschatkas burch C. Diener, diejenigen bes japanischen Inselreiches durch E. Naumann und die beiben Milne, biejenigen der Philippinen durch Semper beschrieben worden. Die reiche Litteratur über ben Hinterindischen Archipel, natürlich großenteils in niederländischer Sprache geschrieben, zu welcher in allerneuester Zeit noch F. Rinne burch feine Angaben über Celebes einen bankenswerten Beitrag geliefert hat, kann hier kaum auszugsweise analysiert werben. Afrika, früher nur wegen seines Bico de Teyde auf den Canarien genannt, ben neuerbings D. Simony (geb. 1852) und A. Rothplet behufs verschiedenartiger geophysikalischer und geologischer Beobachtungen bestiegen haben, muß seit ein paar Jahren auch von der aktiven

Bulkangeographie berücksichtigt werden; Graf S. Teleki (geb. 1845) entbeckte einen noch thätigen Feuerberg im Jahre 1888 auf der Reise, bie er zusammen mit L. v. Hoehnel (geb. 1857) im Gebiete bes Rubolf- und Stefanie-Sees ausführte, und 1894 folgte eine entsprechende Entbedung am äußersten sübwestlichen Ende bes großen zentralafrikanischen Grabens, in der Landschaft Ruanda; diesmal war es Graf G. A. Goepen (geb. 1866), dem der wichtige Fund gelang. Die Festlandmasse Australiens entbehrt auch nach ben allerneuesten Landesdurchforschungen ganglich einer aktiven Außerung subterraner Kräfte, aber um so reichlicher ist mit solchen Bethätigungen die ozeanische Inselwelt ausgerüftet, welcher auch Neu-Seeland Die uns aus dem vorigen Abschnitte zugezählt werden muß. bekannten Förderer der Geologie dieser Erdstriche haben sich speziell auch um die Ergründung der vulkanischen Verhältnisse verdient Hamaii mit seinen Riesenkegeln und mit seinem mertgemacht. würdigen Feuersee Kilauea, den neuerdings 28. Meger und A. Marcuse genau beschrieben, war das Gebiet, auf dem sich Dana zum großen Bulkanologen ausbilbete. Subamerikas thatige und erloschene Feuerberge find von R. A. Philippi in Santiago und B. Güßfeldt (Abschnitt XXI), diejenigen Zentralameritas sind von den uns ichon aus Abschnitt XXI in guter Erinnerung stehenden Forschungsreisenden und seit einer Reihe von Jahren mit besonderem Gifer von R. Sapper, dem zweifellos besten Renner der Republik Guatemala, in Monographien so eingehend behandelt worden, daß gerade hier ein wesentlicher Fortschritt über M. v. humboldts Standpunkt hinausgeführt hat. Meriko dankt es Pieschel, J. Felix und M. Lent, daß feine durch Größe und Formenschönheit ausgezeichneten Bulkane auch wissenschaftlich besser bekannt geworden sind. Das nordwestliche Felsen= und Kaskaden= gebirge Nordamerikas besitt, von ganz ungeheuren Lavafeldern abgesehen, auch noch viele Anzeichen rührigen vulkanischen Lebens, welchen die Staatsgeologen der Union, F. B. Handen, C. E. Dutton (geb. 1841), J. C. Ruffel u. a., forgfältig nachgegangen sind. Die zur damaligen Zeit genauesten Angaben über die geographische Berteilung der Bulkane enthielt die fehr inhaltreiche Schrift von M. W. Fuchs (1837—1886) "Bulkane und Erdbeben" (Leipzig 1875).

The Specializer Stridenseague liber had String het meller cities Discovery helps life by a Partic Widow stellade printed about the set like inference loss printing garproperties a distringuished body by and in Substituting physical configurations trafficulties : frequencies." Her graffic Specialized privates below. East have introdisconting importan-Districted ages, new look 5th for Purpotinger C. Deleclittles" made more bands love scouler recognition Stational last Mayour assessment, meter parts on it is distance part state; and been now & Ohntide, M. Brack and D. Look commission. and it. Such Salarm Spee Spr. Dudy on Enlarge, before or Served present, both the Scener and two sufficiency breed Stationary stant E-mathematerisks mild biller have speed Warfaces middle The Stageting printer States and too Dronouelliners iff in her some authoritism Scientisch-Lorge, we tolk the 185 Street Steel, Ball (1886), Total Steel, S. Street, (Seet: printed mobes Sell, prilposetic excitore mellor, memgive out provering discours but worker, no hear sed the Sufficient the property of the last last best best best , Herrory are Wholl for Straphone and Despropriate" (Mice. \$477 , trees barth brise Epopolishers after his Degenera (Miles 2017: seradigit believe providence Street Studege S. Sieger Widerlegungsversuche von J. Roth und P. Scrope nichts, wie denn dem letzteren Mallet selbst wieder (1874) mit Entschiedenheit entgegengetreten ist. Den modernen Bulkanismus zu verstehen, muß man, da F. Loewl (1887) die absolute Unmöglichkeit der direkten Kommunikation zwischen den Kratern und dem vermeintlichen Magmameere des Erdinneren dargethan hat, zur Annahme von isolierten Essen seine Zuslucht nehmen, wie sie schon Seneca vermutet, W. Hopkins (1793—1866) des näheren zu bestimmen gesucht und endlich Dutton als "Maculae" für eine unabweisliche Notwendigkeit erklärt hat.

Bon ben neueren theoretischen Untersuchungen, zu benen namentlich auch Bend, Sollas und 3. Preftwich (1812-1896) burch bas Studium bes Aufschäumens gashaltiger, ploglich von barauf laftenden Drucke befreiter Fuffigfeiten bantenemerte Beitrage lieferten, nehmen zwei ein fehr hobes Intereffe in Anfpruch. Durch Jahre hindurch fortgefestes Begeben eines in Diefer Begiehung vorbem wenig genannten Bebirges tonnte 2B. v. Branco 1894 in ber Rauben Alb Schwabens nicht weniger benn 125 Daare ober Explosionetrichter nachweisen, wie fie in ber Borbereifel burch Steininger und v. Dechen, burch R. F. Raumann auch in ber Auvergne längft erforscht worben waren, und eine tiefgebenbe Unalpje bes Bilbungsprozeffes verhalf bem erftgenannten Geologen ju ber Überzeugung, bag praformierte Spalten feinesmegs eine Borbedingung für vulfanische Eruptionen feien. Mannigfach berührt fich diefe Auffaffung mit berjenigen A. Stubels ("Die Bulfanberge von Ecuador", Berlin 1897). Auch bier merben Die Ortlichfeiten, aus benen Die emporgepreßte Lava ftammt, als peripherifche Berbe innerhalb ber gepangerten, alten Erdfrufte befiniert, aber als treibende Urfache betrachtet Stubel nicht etwa mit Ph. Carl (Abschnitt XV) eine burch ben Leibenfroftschen Effett bedingte Explosion, sondern die im nachsten Abichnitte zu besprechende Thatfache, bag mit bem Abfühlungsprozeffe gefchmolzener Maffen eine Raumausbehnung parallel geht. Biemlich übereinstimmend erblickt man in ben Fumarolen, Solfataren, Mofetten, Benfirs und Schlammbulfanen, welch lettere v. Bumbel 1879 zuerft in ihrer Bedeutung flargeftellt

and all televis somellastile Milesoper refers for, for larger Electric terrality softwards Electric field beidgest Electric terralities for Stationary on Letter terr and Electric terralities were seens Driedle exhibited Miles provide Statemann.

Doe for the orth Julia hat Substantions dansflowingless intines habenneshing pridge Ballions and Achiekes for he Belgrari role mels mechanic nor is reaction literarished Strikewayee seek her diteren Durantuckin-Produken listen, fack to Sulice to Enderhottesently by Site from sell back light Terfordering Schericksberring Serverotter, and list Blatt patelles. For stingle Berkelber her Deventonsprore mer auf ill her beloom: Naharl Sath ppl. 1807, no. prings Nadjolger Working Statute It the policy may constall man posted. Minney Selectedadar has Statedar ov Cycon Swing-Stations Mids in look to Conscidings of purcounter Pennyages piper-up and not been, it sall Delevine, he Substit build Ball-obeles reprog she she hat henyeth eliginat. Exmeny prospet meter left, left Sories below Soldbelanes. power by , Providulge parkers Electro by Enthalm and Buffear patients. They take, he distind only declarat said his Shipter results attributely ill in Nover or Selen, hill Side: Name whom in most dubbliship provincements and Middle to

beziehung zu seten, zu manchen Bedenken Anlaß geben mußte. Die Seismologie, die kaum irgendwo so eifrig gepflegt wird, wie in dem so häufig verheerten Japan, betrachtete es und betrachtet es noch heute als ihre Sauptaufgabe, in ben geficherten Befit recht vieler empirischen Daten zu gelangen. Dazu dienen die sleißigen Erdbebenkataloge von H. Berghaus, v. Hoff (1841), Perrey (1841—1874), Mallet (1885), J. W. Muschfetow-Orlow (1894), sowie die fortlaufenden Berichte über derartige Katastrophen, wie man sie R. W. Fuchs und späterhin E. Rubolph zu danken hatte. Sodann gab man sich viele Dube, monographisch gewisse Einzelvorkommnisse von allgemeiner Tragweite recht genau bis ins Detail zu beschreiben; die Erdbeben von Belluno (1873), Phofis (1870—1874), Agram (1880), Großgerau (Ende ber fiebziger und Anfang ber achtziger Jahre), Nizza (1887), sowie die häufigen und zum Teile unheilvollen Erbstöße an der neapolitanischen Küste (Casamicciola) und endlich die in neuester Zeit erfolgte Herausbildung Laibachs als eines wahren Erdbebenzentrums gaben nur allzu reichen Stoff für solche So haben fich mit bem Agramer Borfalle, um nur von ihm zu sprechen, folgeweise M. Hantken v. Prutnik (1827—1893), (B. Pilar, F. Waehner eingehend beschäftigt, und G. Pilars, Grundzüge der Abyssodynamik" (Agram 1881) sind hauptsächlich zu dem Rwecke abgefaßt, um die damals gewonnenen Gesichtspunkte für eine generelle, freilich wohl allzu vulkanistisch angelegte Erdbebentheorie zu verwerten. Uber alpine Erdbeben lieferten E. und F. Sueß, dieser des ersteren Sohn, sowie S. Hoefer (Abschnitt XXI) wertvolle Untersuchungen. Der fächfischen Bortommniffe nahm fich S. Credner, der bayerischen 2B. v. Bumbel an; in den rheinischen Gebirgen nebst Vorland ging 3. Noeggeraths Erbe auf v. Lafauly und v. Seebach über; die Sudetenländer wurden von L. H. Jeitteles (1830—1883), R. Leonhard, G. Dathe u. a. seismisch erforscht: für die rheinische Ebene zwischen Schwarzwald und Vogesen sind die Arbeiten von R. Langenbeck, für die Schweiz diejenigen von A. Beim, 3. Früh und A. Tarnuzzer maßgebend. Ungemein viel Reues wurde, nachdem im Spätherbst 1891 das zentrale Nippon von einem furchtbaren Verhängnis betroffen worden war, von 3. Milne,

Ralling Court and Industrial State in the Proceedings of the Name August Sounds of Japan" in Tay printers. See hilly good-Statistics Tree, organ Statistics Committees or Steel State Inella har Platentistranges eterpologies, Move Minercentury Load ets. and he fire, we see \$1.4.66 (gds 1811 - 6. () earners (gds 1811) past King, Sidparite for Citypoliterary, and Successpore and Recor-Special production in the Singe places weeks, become all yout, the select Dister cololists preclarar moles, the 5 Miry Steel beselfop. Der Deutife Meitgenig sein nerrhelte Gamme bie ben the contributed freedomics on Employ 5 ft; Santolin with sen 18. Occilerat and, near 150, nee 5. Markelin's parent, making his parity in Station processes Concepted M. Albert been on Cales over objections Measurable to be Qualities printed and . Their Safety had not look new 3, 900000 general Stateger Assembaging Consulter" for Societies Steambethereteening his find proce, tustings to this socie bank even bemailden Palipelitealt or Correctors, Salle Sall also houses out alignature, and Sporting Bulgaten. Day Sales part and he seed, milital emperities demonstrate in Tables Ser lidera !

Die Innkentige Selbremennschante, ib. wie Optional Durandert was Selbr Lette (Sentrales Alle, gesätige des Selbranders). Die James Spannien inn Streit,

Į

Göttingen begründete Observatorium für Geophysik bedient sich einer von seinem Leiter E. Wiechert vorgeschlagenen Abänderung. Statt der bifilaren Austängung empsiehlt Aug. Schmidt (1900) eine trifilare zu Messungen der Schwere und der — stetigen oder plöglichen — Modisikationen des Schwerezustandes. In Hohenheim bei Stuttgart hat K. Mack eine Beobachtungsstation gegründet, auf welcher die verschiedenen Modelle kritischer Prüfung unterstellt werden. Den seltensten Fleiß verwandte v. RebeursPaschwiß darauf, mit Hilse des uns aus Abschnitt III erinnerslichen analytischen Berkzeuges der trigonometrischen Reihen aus den von dem Zeichenstiste des Horizontalpendels dargestellten Kurven die verschiedenen Elemente zu sondern, welche dei der Versetzung des Untergrundes in Schwingungen irgendwie mitwirken, so daß sogar die periodischen Einslüsse der wechselnden Anziehung von Sonne und Mond erkannt werden konnten.

Haben so die Beobachtungen brauchbare Daten ergeben, so geht der Seismologe baran, ein graphisches Bilb bes Bor-Bielleicht von einer zufälligen Bemerkung ganges herzustellen. v. Buchs angeregt, hatte P. N. C. Egen (1793—1849) schon 1828 den Verlauf einer Erberschütterung auf der Rarte verfolgt, und Mallet, v. Seebach, v. Lafauly, Hopfins zeigten, wie man, den stärkst erschütterten Punkt der Oberfläche, das Epis zentrum, festhaltend durch Verzeichnung der Homoseisten -Murven synchronen Erschütterungsbeginnes — und Isoseisten — Rurven gleich starter Erschütterung — sowohl die Zentrumstiefe, wie auch die Fortpflanzungsgeschwindigkeit Stoßwelle angenähert ermitteln könne; die Foseisten zu konstruieren, erweist sich die von Forel in Aufnahme gebrachte Stale der seismischen Stoßgrade als nüglich. Den mathematischen Teil des Problemes förderten Aug. Schmidt (1890), (3). Maas (1895), v. Koevesligethy (1895); neuerdings gewähren auch des polnischen Mathematikers M. P. Rudzki Studien über Wellenfortleitung in Gesteinen eine aussichtsreiche Ber-Des ungarischen Geophysikers Resultate sind besonders insofern interessant, als aus ihnen folgen würde, daß Erdbebenwirkungen, beren Zentralgebiet - von Zentralpunkten kann kaum

to file to - less tel liegt, yet outr on Christian beauttripe, not allestings set Mexicola December, but eigenfricht Ery ber derfrieße liege Stanberre auf Laubenbe tone Eilenverre auter bem Baben, mit sernisten unte Middig meder upermente Einstelnungen der im Josistensy met Antisionseilen in settinberen Mehrenverre, mit bilde Mallet, S. Blatt, Sammer unt M. Ling, Blate, no bilde Mallet, segulativ beier. En meligt best bis severe Midweldert bestie dies ein geliebe Majati sie Mehrbert-oprophiere, auf midde mit sein, mit bes diesen Enforme proceit bedeute Einstelle geliebe meller beitet, den pres, bit den Eurerard, S. Mortifiant Levis liferantifik melligien.

Deset pete et tributique Beter velveringe Britanpas I relationatieller unt distinațieler. De schoollames en set û disch unt Mercelle poetant mehr, in melleconjec timbre hiefy set, alte leupen hat ber paparelike Jeritere pringe grate in pass is est ant Jeritegra gingeren timin tie bech insen Supereriprinen particlifies. Mante-ories secregal indjunctive. De termes pretipită în Jung, seen un habitantica difente-private unt displitieres une intely life sinkelphales directoristicate unt displicates une private merghelegistes directoristicate unt private merghelegistes directoristicate unt private merghelegistes directoristicate to Miles Dünung bekannten Form der Meereswellen zur Seite stellen ließe. Die mikroseismischen Erzitterungen ("Tremors" der Engländer), die J. Wilne mit seinem automatischen Pulsationssmesser, v. Rebeur=Paschwitz und J. Kortazzi mit dem Horizontalpendel zu verfolgen gelehrt haben, faßt man nicht als eine rein seismische, sondern als eine zum Teile auch meteorologische Erscheinung auf; G. H. Darwins Rechnungen belehrten uns, daß Luftdruckveränderungen meßbare Niveauungleichheiten des Festbodens in ihrem Gesolge haben.

Auch auf hoher See werden seismische Gleichgewichtsstörungen nicht selten beobachtet, und E. Rudolphs umsichtige Nachforschungen (1887 und 1898) haben uns mit einem reichen Materiale bezüglich der Seebeben und submarinen Bulkanausbrüche vertraut gemacht. Die neuere Seismologie unterscheibet jedoch von ben eigentlichen Seebeben scharf die bei litoraler Lage bes Epizentrums fich einstellenden Erdbebenfluten, über deren Art und Berbreitung namentlich v. Hochstetter und F. E. Geinit (geb. 1854) ausgedehnte Untersuchungen gepflogen haben; teilweise auch in ber Absicht, aus ber Zeit, welche bie feismische Woge zur Durchlaufung einer bestimmten Meeresstrede benötigte, die mittlere Meerestiefe näherungsweise zu berechnen. Der merkwürdiafte aller bis beobachteten Fälle über Wellenfortpflanzung Baffer und Luft fällt in das Jahr 1883, als die kleine Insel Mrakatau in der Sunda = Straße durch jähe Explosion des auf ihr gelegenen Bulkanberges fast vollständig vernichtet wurde. Ein aus gewiegten britischen Fachleuten bestehender Ausschuß veröffentlichte hierüber (London 1888) einen von G. J. Symons (geb. 1838) redigierten Gesamtbericht, und die hart betroffene niederländische Kolonialregierung beauftragte den Ingenieur Verbeet mit der Abfassung eines offiziellen Werkes (Batavia 1884—1885), aus dem hervorgeht, daß seit Menschengedenken kein ähnlicher Rraftausbruch der Natur die Erde in Schrecken gesetzt hatte. Höchstens läßt sich damit vergleichen die mesopotamische — Roachische — Erdbebenflut, von welcher neben der Bibel auch das in Reilschrift auf uns gekommene "Izdubar-Epos" erzählt, und beffen auslösende Urfachen E. Sueg in der geiftvollen Ginleitung pr bleen prefer, polymeridge Birds conpositals petercontent for

Lifercials develops from sight andrested by place the hight-inequality. He whaten in yarry Breastin, his 5th is no veryge Julies legiglid have filter one gong near Beldwors or report begons, tollow more to Buttlemany less deligation order ends; and person but of presents, said attent Similar Dallang, leather we stoom hard, disciproscoting but for-are merionius Ridringel Fer-agrice Britishipale to Bellistury, Iradin. English six Demoths - Euro. H. Banner Timmert L.; Wattier A. L. oil perceptite Demolphic suggest better Reliefs as, such all sales asserting, an authorize, hellstaff, for Doubline Shift, Subseques and Historie some fee Sim-Species into Executivent/Scarce care this between \$ Early September 1875 heads him., Printedness him Wigner. star was Spelp bet Sockhotten, sell state tong andler stilling sal for Now his papellide Smiles School Scott, Seller is bei Moore Melega -: Elle ant Strength -: emalese Rategin to pr your fit florings and Floring print beloatingsteller, inches; "Betrickpaper the No. Biotocowat by Bo-Stagetchoop." These 1479; Sellinger, "Brown is not below Block. mily one Propriet autodoportation, not or may belongfulfo

ber teftonischen Schichtenbislotationen mi ausgebilbet und in einem von erfterem gemeinschaftlich herausgegebenen Werfe ( Die Experimentalgeologie, von 3. (Abichnitt XX) por affem von Dau folde Rwede eifrig ausgebilbet, hat ga Schrumpfungslehre geliefert, indem 3. man ftarfem Lateralbrude ausfeste, i mationen gebracht werben fonnten, wenn man Foffilien, jumal Belemnite gequetichten Felsbanten entnimmt. @ auch ber Erbfunde gang neue Berft burch basielbe Bufammenhange liegenben Rettengebirgen - Aper Alben, Rarpathen, Rantafus, Nordindi wurden, beren fich zuvor kaum je e worden war.

Auch andere Gedanken über die Ent neuerer Beit gahlreich in die Offentlichkeit liche Gleitungstheorie befitt man bo Geologie", Stuttgart 1888); eine burch bewirfte Schichtauftreibung wollen 3 und, wenigftens innerhalb gewiffer Gren als gebirgsbilbenbe Urfache anerkannt n verschiedenem Radius benft fich A. ? gusammengesett, und an ber Berühru Ruppeln follen Spannungen herrichen umzusegen vermögen. Unter ben Amei Freunde die ifoftatische Theorie (1 R. Futterers Erläuterungen auch worden: fie geht von ber Sppothese fläche in der Hauptsache eine Bleich und' beshalb entspricht einer Gedimental eine Bobenfenfung. Gine fritische B Unichanungen faßt M. Philippfon noch lange nicht das lette Wort gefpr h**ppothes**e jedoch die am besten mit den verwickelten Thatsachen zu vereinbarende sei.

Die humboldt=Buchiche Zeitrichtung verkannte gwar feines= wegs gang bie Bedeutung ber zerstörenden Raturfräfte, aber in ihrem wahren Werte lernte man deren Beteiligung bei ber Ausmobellierung unferes Erdreliefs mahrend ber heroischen Beriode doch noch nicht kennen. Lpell und Senft (Abschnitt X) haben bie Ratur bes Bermitterungsprozesses aufgetlart, beffen einzelne Stadien vielleicht am grundlichsten in bem großen Berfe von 3. Roth auseinandergelegt wurden. Mellard Reade, Fraulein 6. Stabler, A. J. Abie (1808—1879), v. Richthofen u. a. zerfaserten die bei der Erosion sich folgenden Borgange; 3. Balther ftellte fest, inwieweit die ungleiche Barmeaufnahmefähigkeit der einen Fels zusammensetzenden gesteinbildenden Mineralien dem Berfalle ber Felsmasse vorarbeitet; R. Lang (1849 - 1893), M. Blumde, R. Agmann verbreiteten sich über die Frostwirkungen, benen nach und nach auch bas festeste Gestein unterliegt; Dung wies in Pflanzen, in nitrifizierenden Sporen, ein nicht gleichgiltiges Moment der Gesteinszersetzung nach. Uber Rarbilbung murbe erfolgreich von Bend und C. Richter, über Rarrenfelder von F. Reller (1800 - 1881), R. Diener, F. Simony, dem Berfaffer eines prächtigen Tafelwertes über die Dachsteingruppe (Wien 1895), und am eingehendsten von M. Edert Auf die von B. v. Gumbel zuerst als würdiges gearbeitet. Forschungsobjett erflärten Erdppramiden richteten U. Favre, F. Ragel und, mit besonderer Betonung der morphologischen Seite, Ch. Kittler (1897) ihre Aufmerksamkeit. Vor allem aber galt es, zu ermitteln, wie die Korrasion, die Erosion des fliegenden Baffers, einfest und fortarbeitet. Die Unter= suchungen v. Richthofens, Pencks, Loewls, Gilberts, Phi= lippsons haben hier Rat geschafft und uns u. a. einen tiefen Einblick in bas Befen ber rudschreitenben Erofion ermöglicht, die sich im Zurückweichen der Wasserfälle (Niagara) zu eikennen giebt. Endlich lernte man, da man ja durch v. Richt hofens China = Werk darüber unterrichtet war, welch gigantifd, Staub= und Lößablagerungen im zentralen und öfiletze

Asien die Landoberfläche in ihren natürlichen Formen geradzu verhüllen, die gerftorende und tonftruftive Aftion der be wegten Luft richtiger beurteilen, und damit stand in engite Bechselbeziehung die Ergründung der die Büstenbildung regelnde Berhältniffe. J. Walther, R. Schirmer, H. Reiter, R. A.v. Bittel Arajnow, Muschketow und viele andere beschrieben uns b wichtigsten tellurischen Büstengebiete, und fo emanzipierte ma sich von dem hergebrachten Begriffe der Bufte als einer trostloi monotonen Sandfläche und fah, wie fich diefelbe als Sand-, Ries Stein = und Lehmwüste bem Auge barftellen fann. Db auch b Gletschererofion einen fräftigen Faktor der Oberflächenbildu abgabe, darüber find noch jett die Aften nicht geschlossen. Allseit wird zugegeben, daß das Gletscherbett durch das darüber hinziehend mit eingebackenen Gestkörpern versette Gis abgenütt, geschramn aufgearbeitet wird, zumal da nach den Versuchen von Blüme und Finsterwalder (1890) eine fehr starte, durch die grof Kälte hervorgerufene Verwitterung die Auflösung und A splitterung des Gesteines vorbereitet. In beschränktem Umfan halten eine glaziale Erofion z. B. Zoepprig, Beim, R. A. Balge (geb. 1842), Salomon für möglich, wogegen Benck, 28. M. Davis A. v. Boehm u. a. die zerftörende Wirkung zumal der mächtiger eiszeitlichen Alpengletscher weit höher einschätzen. Immerhin wir mit einer eigentlichen Ausfurchung ober Auspflügung vo Längsthälern und Seebecken, wie sich bies A. C. Ramfan ur 3. Tyndall in ben siebziger Jahren zurechtgelegt hatten, höchster bedingt gerechnet.

Wirfungen der Erosion und der mit ihr in der übergroße Mehrzahl aller Fälle sich paarenden Denudation erkennt d Geologe auf Schritt und Tritt. Für die approximative Bestin mung der Denudationsbeträge haben G. Karsten, Heim, Pen Forel, E. Brückner u. a. Regeln gegeben. Die gewaltsan Denudation führt zu katastrophalen Borkommnissen, für der Gesamtheit Penck den glücklich gewählten Namen Massentran port vorgeschlagen hat. Dahin gehören die oberflächlichen Er fälle, über deren Modalitäten F. Sandberger (1880) sich ve breitete, die Muhrbrüche, denen F. Frech (1898) eine d

Signalizate will exhibited a Milestricky where, and his lifecettifacture, height have let six A from 1987; sedden manages Stringbrookes start gauge Shritoin are Jug in hartigen the ortonic thanders bearries from leteries with thirlight and not provide principles that he benefit hear fitted; were sed no deluctor speec Brightrats and Brightrahom Thorn Reckelry, Dole and Rolled and Chaffe andhad announcementer, believin after out assented registered Date Coderage a present balon. Brafter Lipzyfor 12 and 54 fee. Statistics to debies his abits to requires briefs, stiffer influence, reclinations and Electrology systems may ployled application and Earth policeds priors and farmer Ber-Mindistrative and bear beforest one betweentide frebliker Sales never Disputer (Santa 1880) and 1879. Shee 1880: Sanchomen ridgesex, lates & S. Novrei set 3 Brand disliditerrie belierfunde stet Egelieinge begriebe, belieb its not bee beautifules Jacides protest planne familierit Between six Diggs Steet . But to Exception by Every-Broadcarree - Smithle Stiers, Shrivey St. Regist -for the Charlester principes, such as notices registrate pa method. lish by not you less assemblidges (http://www.berce S. Schwill) time test bilgigden fieldt, av Milesy gefren dieAlejisitation der Dolinen, welche durchaus nicht bloß durch unter indigen Infammenbruch entstanden zu denken sind, sondern siehr häusig als das Eudprodukt einer längeren Reihe oberstächtigen verlaufener Exosions- und Denudationsvorgänge, ähnlich wie bieden exusionten Kare, darftellen.

Beitand am traftigften bethätigt fich ber Überzeugung fel aller Geologen miolge bie Rorrafion bei ber Bilbung ber Thaler Die Auffahrung affer Längs- und Querthäler als rein tektonische Biddungen hat fich überlebt, mogen auch nach Hartung, H. Renfc n Drogaloti, Kjerulf u. a. gelegentlich Spaltenthäler wo kommen, wie man ja in gar manchen Ländern — Kjerulf fut et die Romenen, Diener und Blandenhorn haben es für Spring bendernitet - formliche Rete von Bruchlinien aufzubelen implande id. Bon ben Längsthälern gilt in ber Hauptsache, bas ma auf leife borgezeichneter, geotektonifcher Grunblage Die andfpulende Aftion ber Gemaffer fraftig bethatigt bat. Sie bie Bilbung ber Durchbruchthaler intereffierten fich iden juifering J. Roemer und 28. v. Gümbel; eraft begründeten after eine neme Phase dieser Theorie die Himalahageologen Mebtrett und Blauford, und ihnen find Tiege, ber in ben Anvertheniandern gearbeitet hatte, die Nordamerikaner Gilbert und Bameli, fomie die öfterreichischen Geographen Supan, Loewl und & Dilber beizugesellen. Dazu treten bann noch neuere Unterrindungen von Bend. Futterer, Frech u. a. Man barf es als Regel ansiprechen, daß fliegenbes Baffer bann mit erhöhter Exergie ausuagend wirft, wenn bas vorliegende Belande in tettenischem Debungszustande befindet, wie er burch Sittung, Schollenverschiebung u. f. w. herbeigeführt werben kann. Die Univertigen batten besonders gute Gelegenheit, fich mit ber Namer der Aussiatilen Crofion vertraut zu machen, weil sich in drem Imbe bie riefigen Cafion-Rlammen vorfinden, beren Cridentee Lutton in einem fundamentalen Werke ("Tertiary Birry of the Grand Caston", Washington 1882) geschrieben hat. Mer Ausselteme überblickt und die ihm sichtbaren Thäler etwa wat den morphogenetischen Rennzeichen v. Richthofens ober **Bends zu unbrigieren unternimmt,** muß auch sein Augenmerk auf

the Westershielers sugare, melds by other Briffonis imag and its brighter Riseste has Mellings berlegte. Dell v. Pladi gall state product Psychiatrowns to Believete ne o his saitriado activ maternar Miller may bene Carlo tello R. Willer ligations fide-to use 1888 Herbitch on Rapin. Steen beet. ingramments. Reside on 2006 time Mintrony Author, in Sensor on - male somewhat, after made stript below . , or many Everlaguing has "Brath-chd-cites". Her added-tide Predictions Belief infrances Dates for allgoreton Moranoscopi filter oft pp felter imperiorms and one followish infrarisons Reprinting India offers y R. ton and extracts Citada-villam, we below 196sing SERveriera, Tadoria, is Realizable, Ottoboroctis, Waldefelow, S Flore. Suprescentilly R is Redect and St. Rowtliffs heaving holes. Day Supplement houses being help for Water Dates 148 commits, and risklink generated meriter mer, in his Balanter Die ingelbis belein fann.

On their senior are in Hillpare I not no depoiding for educates Marsheligic pales, notes on to Displating her this relation to the Supristance has the relation to the success and martin their total statement out; or related total success to the control of the success distributed produces findight for their out for the part platformers and adjustments are not believed.

"Gegend von München, geologisch geschilbert" (München 1894) Bald reihten sich auch aus anderen Gegenden ahnliche Chaute ristiten der biluvialen Glazialresiduen an, großenteils ausgeich von Gelehrten, beren ichon im ersten, topographischen Teile bied Abschnittes zu gebenten war. Wir nennen nur Beim, Brudner und E. Du Basquier für bie Norbichweig; Bend, Frih un R. Sieger für die an Miniaturhügeln dieses - keltischen reiche Drumlinlanbicaft bes Bobenseenebietes: Ramens 3. Partich (geb. 1851) in zwei muftergültigen Monographia (Breslau 1892; Stuttgart 1894) für Subeten und Riesengebinge 6. M. Berenbt, Reilhad, &. Bahnichaffe, Roetling, S. Saal und E. Geinit für bie norbbeutsche Ebene; v. Siemirabgli mi Rifitin für Aufland; 3. Geifie für Großbritannien. Die w R. D. Stapff und D. Lang noch mit Geschick vertretene Drift theorie, welche bas Berfrachten ber Findlinge und Mortner trümmer burch schwimmenbe und allmählich schmelzenbe Gisberg beforgen läßt, mußte im lettvergangenen Dezennium enbgültig be reinen Glazialtheorie, beren erster Bortampfer D. Torel war, weichen. Bends Radweis, bag bie Grundmoranen ge den Residuen einer Moranenlandschaft den quantitativ bedeutenbster Beitrag leisten, ist mit ber Drifthppothese völlig unvereinbar.

Rächst dieser einschneibenden prinzipiellen Erkenntnis ist nod eine zweite als das Haupterträgnis der modernen Glazialforschum zu verzeichnen, nämlich dasjenige, daß die Eiszeit keine ein beitliche war, daß sich vielmehr längere Interglazial verioden zwischen die Zeiträume ausgedehntester Uber eisung einschoben. Die britischen Untersuchungen I. Geikie ("The Great Ice Age and its Relations to the Antiquity of Man' London 1874; 2. Auslage 1894) brachten diese Frage in rasche Fluß, und Pencks Analyse der — bei Innsbruck gelegenen — Hoettinger Breccie bestätigten die Thatsache, daß man Gesteins lagen mit sossillen Pflanzenresten, die auf ein verhältnismäßig sel warmes Klima hindenten, mitten zwischen anderen Schichten antrist deren zeichrummte und gekriste Steintrümmer, deren Gletscher schiefte zweisellos glazialen Ursprung verraten. Als so gut wierredend kann eine dreimalige Eiszeit gelten, deren Ablage

Magnificacy, but Marketterrallication or new Desirables of Sugar-Sugarities, but Marketterrallication over him familiaries of the Marketterrallication of the Sugarterralization of the sea and Judge Sugarplayers Street, by publish for Demonstring for gigantides demonstr or Sulliger Sulfer sections of Succession and Sulfer, but not now storm Sugar are Super-Town augmenture market scale. Six he logic Sugar-Sulfer-conjugation assistes and Surple-allient, statistical Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulferalization potential Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulfer-Sulf

De stadiste Statentes for Manage is being beige beforebet sector, and in its alternative State and ten bysamidymental-rapides Destinant groups motive, in behalf of Many Millertenature. Notes for belieffest associated from Businessies is Note-Lorent and N. Brands minimo are not such all the station from populates and Statent intervented Park sufficies, altern from populates and Statent intervented Park sufficient, altern from other State and Statents.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

## Erdmessung und Erdphysik in der zweiten Hälfte des Iahrhunderts.

Bir haben bie neuere Geschichte ber hoheren Geobasie, beren Pflicht es ift, uns über bie mabre Geftalt bes Erbtorpers aufzuklären, bis gegen bie Mitte bes 19. Jahrhunderts fortgeführt. Man war schon ziemlich weit gekommen, hatte bie Rotwendigfeit erfannt, Meridianmeffungen mit Langengrabmeffungen zu verbinden und ben rein gephätischen Operationen auch ftets phyfikalifche Beobachtungen parallel geben zu lassen. Auch die Technik dieser schwierigen Prozeduren batte burch bie uns befannten Arbeiten von Gauß, Beffel und Baeper, sowie durch des Speierer Mathematifers F. M. Schwerd (Abschnitt IX) Werk "Die kleine Speierer Basis" (Speier 1822) ungemein gewonnen; aus letterem erfah man, daß bei Aufbietung hober Afribie auch von einer verhältnismäßig furzen Grundlinie aus fehr genaue Ergebniffe erzielt werben konnen. Giner unferer gründlichsten Sachkenner, der bayerische General R. v. Orff (geb. 1828), bemerkt in einer zur Drientierung über diese Fragen äußerst geeigneten, akademischen Rede ("Über die Hilfsmittel, Ziele und Resultate ber internationalen Erdmessung", München 1899) von Schwerds fühnem Unternehmen Folgendes: "Sein Berfuch, Die 19,8 km lange Dreiecksseite Speier Dggersheim burch Messung einer fleinen, nur 860 m langen Basis zu kontrollieren, fiel so günstig aus, daß sich Bessel veranlaßt sah, bei ber 1834 unternommenen,

burch die Genauigkeit der Ausführung berühmt und mustergültig gewordenen Gradmessung in Ostpreußen sein geodätisches Retz auf die nur 1822 m lange Königsberger Basis zu gründen." So wertvoll übrigens alle diese mühsamen und methodisch fruchtbaren Messungen waren, so trat die ganze Angelegenheit doch erst dann in ein ganz neues Stadium ein, als W. v. Struve seine große russische Dreieckskette in Angriff nahm, denn die dahin waren die vermessenen Flächenräume, verglichen mit der Erdobersläche selber, so klein, daß aus ersteren auf Ungleichsörmigkeiten der Erdogestalt, salls solche vorhanden sein sollten, kaum mit einiger Sicherheit geschlossen werden konnte.

Der Meridianbogen, über bessen exakte Bestimmung der berühmte beutsch-russische Aftronom in seiner 1860 erschienenen Schrift berichtete, hatte dagegen die stattliche Länge von 25°10'; er reichte vom nördlichen Gismeere bis zur Donau, und 45 Jahre waren für die Gesamtaufnahme erfordert worden, indem die Borarbeiten bereits 1810 begonnen worden waren, dann aber freilich burch die friegerischen Zeiten eine langere Unterbrechung erfahren hatten. Im Jahre 1855 war die Feldarbeit beendigt, und nach weiteren fünf Jahren lagen die Refultate abgeschlossen vor. Außer dem Chef und bem norwegischen Mathematiker Hansteen (Abschnitt VI) hatten noch General C. v. Tenner und N. H. Selander (1804 bis 1870) hervorragend mitgearbeitet. Diesem großen Werke stellte sich als im Prinzipe ebenbürtig zur Seite Maclears (Abschnitt V) Revision der älteren Gradmessungsarbeiten in Südafrika ("Verification and Extension of La Cailles Arc of Meridian at the Cape of Good Hope", London 1866); die schon früher gehegte Bermutung, daß es nicht angehe, die Sud- und Rordhälfte der Erde als zwei absolut kongruente Halbellipsoide aufzufassen, fand ihre Bestätigung. Und man war inzwischen in die Lage gekommen, solchen Thatsachen im Interesse einer umfassenden Gesamtanschauung die richtige Seite abzugewinnen; dazu verhalf der Wissenschaft jener treffliche Mann, ben wir seinerzeit als Gehilfen Bessels die Arena betreten saben, in welcher er so Hervorragendes leisten sollte.

General 3. 3. Baeber ftand bereits im 67. Jahre eines bewegten, ganz dem Baterlande in ben verschiedensten Bethätigungs=

formen gewidmeten Lebens, als er bie Ginleitung gu ber großen Unternehmung traf, welche feinen Ramen unfterblich gemacht bat. Rury guvor war er, auf besondere fonigliche Orbre, ohne vorhergegangenen Frontdienst zu den "Offizieren von der Armee" berfest worben; man hatte ihm zwar bie Führung einer Brigabe übergeben wollen, aber auf M. v. Sumboldts Borftellung bin war bavon Abstand genommen und bem hochverdienten Manne eine Stellung zugewiesen worben, welche ihm volle Duge fur bie Lojung feiner Lebensaufgabe gewährte. Tuchtige Brigabiers, fo hatte ber große Naturforscher gemeint, habe man genug, aber nur einen Baeper. Die beiben Schriften, welche berfelbe gu Anfang ber fechziger Jahre herausgab ("Uber die Große und Figur ber Erbe", Berlin 1861; "Das Deffen auf ber fpharoidifchen Erboberfläche", ebenda 1862) find vom bedeutenbiten Erfolge gewefen; die erftere in agitatorifcher, die zweite in theoretifcher Beziehung. Baeper ichlug vor, es möchten alle Staaten, die burch ihre geographijde Lage bei einer mitteleuropaifchen Grabmeffung beteiligt feien, Delegierte zu einer biefen Plan einheitlich regelnden Konfereng entfenden, und biefe Anregung traf allenthalben auf vollftes Berftandnis. Im Oftober 1864 fand bie Berfammlung ftatt, und auf ihr entstanden ein Zentralbureau und eine permanente Rommiffion, ju welch letterer bereits ein Jahr guvor ber Brund gelegt worden war. In Balbe überzeugte man fich, daß ber ursprüngliche Plan, ber wohl manchem ale ein allzu fühner erschienen sein mochte, noch wesentlich erweitert werden mußte, und fo trat 1867 an die Stelle ber mitteleuropaischen eine europaische Grabmeffung, an ber fich alle europäischen Rulturvolfer - bie Türkei schloß sich begreiflicherweise aus - beteiligten. verblieb Borfigender des Bentralbureaus und forgte für die fortlaufende Beröffentlichung ber jährlichen Generalberichte, mahrend eine alle brei Jahre wiedertehrende Tagung ber Ronferengen in Aussicht genommen und feitdem auch durchgeführt wurde. Unter ber Leitung biefer oberen Inftangen gebieh ein Plan gur Reife, ben fich 28. v. Struve 1857, bald nach Bollenbung feiner großen Breitengradmeffung, gebilbet hatte, und mit dem Jahre 1863 begann jene umfaffende Parallelmeffung, welche fich von

Statemen on Driver See Cold in Solvens wilcode and her near Report Mindoon VC: predi Segmentors Messales for goldestigion data securificiani. Reser also men tin Recogni fied. Summaringly gripes, by made may more help one Separateorage ps man December of the State of and the Rendering Bed Delpted States, on Photos paleonomycontent. middenic for higher little. Stationar of the fire and high language abeliancies Strille principes, and Province Strillage, Street, published for its promitties Strips intellectuation Sectionshipsigns, and not ber Stemmelvelegepitelige ber der Bentleren, im Stembillion makes marks that you gothern through not framigh than-Marin Markette, melde hat Minaritery authoritidan Stellands from Soil in her Elect Works are no by Jobelestermonth ther one Extended need for Jugar for Robe technique. below produce Geometr couper may, by Sod, and Audio by order One has prefer Designationalis no. 1418, and 1454 pr East igand-wischenb

Delet set son pr. mide School der de Stelle auf derfp hat Stellepen beich per unteren Samelindungen gepring meeten. Die bie Stemelbergrechen in hat begeißselt mar Januare restort, gelten alle servente School Sattledingen par ben Selen 1987, mit bir besond tie ben Samelantschillelle jalls angemerkt sein möge: a=6378,249; b=6356,515;  $\alpha=1:293,47$ . Die in Amerika durch selbständige Gradmessungen ermittelten Bahlenwerte teilt uns J. H. Gore ("Geodesy", London 1891) mit; nach Harfneß (Abschnitt XIII) ist  $\alpha=1:300,2$ , was also wieder ganz auf Bessel hinauskommt. Die Bereinigten Staaten haben, seitdem um 1830 der Schweizer F. R. Haßler (1770—1843) Direktor des Küstenvermessungsdienstes wurde, der Erdmessung kräftigst unter die Arme gegriffen, was um so mehr wert ist, als von vornherein angenommen werden muß, daß sich Ost- und Säbhälste unseres Planeten zu einander nicht anders wie Nord- und Sübhälste verhalten werden.

Un Spothejen über bie Abmeichung ber Erbgeftalt bom geometrifchen Spharoibe hat es in neuerer Beit niemals gefehlt. Der in Abschnitt X und XXII genannte radifale Reptunist B. Bifchof behauptete 1867, bag man burch Lotungen bie rein iphärische Rundung bes Meeresbodens werde ausmitteln konnen; E. Ritter (1801-1862) in Genf fprach fich, gleichfalls in ben fechziger Jahren, babin aus, bag bie Meridianlinie eine - von der Ellipse allerdings nur unerheblich differierende — Kurve vierter Ordnung fei; ber Neapolitaner E. Fergola (geb. 1830) endlich folgerte 1874 aus feinen Rechnungen, daß die Erde zwar wohl mit einem Rotationsellipfoide zusammenfalle, aber beffen geometrifche Achfe ftimme nicht mit der Umbrehungsachfe überein. Bu behaupten hat fich feine biefer Doftrinen vermocht, und auch die burch Th. F. v. Schubert (1789-1865) und Clarte - in beffen Schrift von 1880 - rechnerisch geprüfte Sypothese, Die mahre Erdgeftalt moge ein breiachfiges Ellipfoid fein, wie fich bies nach Jacobi (Abschnitt VIII) auch mechanisch rechtsertigen ließe, befriedigte auf die Dauer nicht. Clarte hatte für die drei ungleichen Achsen a, b, c (a > b > c) bezüglich die nachstehenden Werte berechnet: 6377,556; 6376,837; 6356,719 Rilometer.

Die Erde war also, darüber herrschte schon um das Jahr 1870 fein Zweisel mehr, weder ein exakt zweiachsiges, noch ein exakt dreiachsiges Ellipsoid. Was aber ist sie denn in Wirklichkeit? Auf die sich nun bald durchsehende Erkenntnis bereitete Listing vor durch den Rat, man solle die durch eine absolut ruhende

Bafferfläche gekennzeichnete Fläche, einerlei ob sie eraft geometrisch sei ober nicht, als eigentliche Repräsentanz des etwas unbestimmten Wortes Erdgestalt betrachten und die Gigenschaften berfelben, für die fich ber Name Geoid (200eidig, Erbe-ühnlich) empfehlen möchte, birekt studieren, um nachher die Übereinstimmung ober Nichtübereinstimmung mit einer nach mathematischen Gesetzen gebildeten Fläche ergrunden zu konnen. Das Geoid mar offenbar, wie dies ja auch schon Gauf und Beffel erkannt hatten, eine Kläche, für deren fämtliche Punkte das kombinierte Poten= tial (Abschnitt III und VIII) ber Schwere und Zentrifugalkraft gleiche Werte annimmt. Was die Festlegung desselben anlangt, so kann dieselbe nur durch das Ineinandergreifen breier verschiedener Methoden erfolgen; ehe wir jedoch dieselben schildern tonnen, muffen wir einen Schritt ruchwarts machen und furz bei einem Zeitpunkte verweilen, ben man wohl als benjenigen ber ifeptischen Resignation bezeichnen könnte, der aber notwendig war, um die wahre Natur des überaus verwickelten Problemes, welches es zu lösen galt, an das Licht zu bringen. Bis in die sechziger Jahre herein war der Standpunkt, auf den man sich stellte, und ben auch die Baegerschen Schriften zum Ausdruck bringen, etwa ber folgende gewesen. Die ruhige Meeresfläche, durch Kanäle unter den Festländern fortgesett gedacht, hat eine geometrisch=sphäroidische Beliebig viele Gradmeffungen, nach der Methode ber Gestalt. kleinsten Quadrate sorgfältig ausgeglichen (Abschnitt III), mußten unter dieser Boraussetzung stets den nämlichen Wert der Abplattung liefern; des ferneren führen, einen schon 1743 von A. C. Clairaut gefundenen Lehrfate gemäß, auch Messungen des Sekundenpendels (Abschnitt VI), an möglichst vielen Erdorten vorgenommen und durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung von Fehlern befreit, zur Bestimmung ber Abplattungsgröße. Diefer erwähntermaßen für fast selbstverständlich gehaltenen Annahme trat 3. Ph. Fischer (1818—1887) schroff entgegen in einer Schrift ("Untersuchungen über die Gestalt der Erde", Darmstadt 1868), die sich allerdings wegen der Fremdartigkeit des Inhaltes und der ganzen Unschauungs= weise nur langsam ihre Geltung erkämpfte, nachgerade aber boch einen Umschwung in den bei der Erdmessung beteiligten Kreisen herbeiführte. Sieben Jahre später gestaltete H. Bruns (Abschnitt XIII und XVI) in einer zwar kleinen, aber überaus inhaltreichen Monographie ("Die Figur der Erde, ein Beitrag zur europäischen Gradmessung", Berlin 1876) Fischers mehr negative Kritik zu einem umsassenden Programme der künstigen Erdmessungsarbeit aus, indem er gewisse normative Sähe ausstellte, die seitdem allgemein anerkannt werden. Das Geoid ist eine völlig regellose, jedoch gegen außen allerorts konveze Fläche; dem Geoide läßt sich ein ihm ziemlich genau angepaßtes Normal= oder Reserenzellipsoid zuordnen; die jeweiligen Abweichungen zwischen Geoid und Ellipsoid müssen durch zweckliche Verbindung von Gradmessung, Nivellement und Schweremessung ermittelt werden.

Bon ber geodätischen Seite biefes Arbeitsprogrammes ift genug gesprochen worden. Das Nivellement wird feit balb breihundert Jahren, nachbem ichon bei Beron und Bitruvius Anfage bagu nachweisbar find, gur bireften Deffung von Sobenunterichieben angewendet, und die geobatischen Schriftsteller, unter benen wir G. Stampfer, R. DR. v. Bauernfeind (1818-1894) und B. Jordan (1842-1899) besonders namhaft machen, haben die Theorie und Bragis des Berfahrens bis zu hoher Feinheit ausgebildet, indem fie vor allem eine ftete und scharfe Rontrolle der Teilung der Nivellierlatten durchführten und möglichft ausichließlich vom Nivellieren aus ber Mitte Gebrauch machten, wodurch der Refraktionsfehler fast gang ausgemerzt wird. Uber alle europäischen Länder erftredt fich jest ein Bragifionenivellement, mittelft beffen man auch alle etwaigen Sohenveranderungen geodynamischer Ratur festzustellen in den Stand gesetzt wird. Auf nivellitischem Wege fand man, daß die Niveandifferenzen der einzelnen Meeresspiegel, die natürlich auf Mittelwaffer gwischen Ebbe und Glut bezogen werben, angerft geringfügig find; man fennt ferner die Sobenabstande ber einzelnen Meere genau, und wenn beshalb auf den Sobenmarten unferer Bahnhofe bie vertifalen Abstande von ber Ditfee auf die Normalnull von Swinemunde bezogen find, jo fann man durch bloge Abdition und Subtraftion ohne weiteres auf die Normalnull von Amfterdam, Marfeille,

Triest und Benedig übergehen. Jedem solchen Nullpunkte entspricht eine Ortsfläche gleichen Potentiales, und jedes Land hat strenge genommen sein besonderes Geoid. Um von einer dieser Flächen zur anderen überzugehen, dient ein unabhängig von Stokes (Abschnitt XII) und G. R. Dahlander (geb. 1834) hergeleitetes Theorem, welches zeigt, wie der Abstand zweier dem nämlichen Systeme angehöriger Niveauflächen von der wechselnden Größe der Schwerkraft abhängig ist.

Dieses Element genau zu bestimmen, sind schon seit geraumer Zeit die mannigfaltigften Anftrengungen gemacht worden. ganze Reihe verschiedenartiger Apparate find zu diesem Zwecke in Gebrauch genommen worden. Wir nennen das uns bereits aus ber Seismologie bekannte Horizontalpendel, mit dem auch S. H. Darwins (Abschnitt XXII) bifilarer Mehapparat Ahnlichkeit besitt, ferner Perrots und R. W. Pfaffs auf das Prinzip der Keberwage begründetes Geobarometer, bas Bathometer von William Siemens, bem weiter unten näher getreten werben muß, bie Gasvolumeter von Bouffingault, A. Iffel (geb. 1842) und E. E. N. Mascart (geb. 1837) und insonderheit die in Abschnitt VI bereits unter diesem Gesichtspunkte erwähnte Mit Silfe ber letteren haben Bh. Plantamour (geb. 1816) in Genf und R. v. Orff in Bogenhausen bei München langfam periodische — nach Issel braduseismische — Schwankungen bes Erbbobens festgestellt, deren Ursache mutmaklich eine meteorologische ist. Als zweckbienlichstes Mittel, sei es, ben wirklichen Betrag ber Erdschwere an irgend einem Orte zu finden (absolute Messung), sei es, zwei Punkte bezüglich ihrer Schwerkraftverhältniffe zu vergleichen (relative Meffung), wird jedoch für alle Zeiten die Länge des Sekunden schlagenden Bendels angesehen werden, denn fic ift der Erd= Sabine. birekt proportional. Ch. S. Beirce, D. E. Schiöt (geb. 1846), Reumaner und vor allem der öfterreichische Oberft R. v. Sterned haben die Technik der Pendelmeffung ungemein vervollkommnet, und zumal der kompendiose, leicht tragbare Apparat v. Sternecks, beffen Sicherheit Rochs Berbefferungsvorschläge (1899) noch erhöht haben, lieferte bereits die wertvollsten Daten hinsichtlich ber geographischen Berbreitung der Erdschwere. Einige Angaben über letteren Gegenstand dürfen an dieser Stelle nicht sehlen.

Den großen Reifen Gabines, S. Fofters, 2.3. Duperrens, welche hauptfächlich biefen Zweck verfolgten, ift etwas Bleiches in ber zweiten Sahrhunderthälfte allerdinge nicht an bie Geite gu itellen, aber bie tonjequent burchgeführten Beobachtungen von E. Blantamour (1815-1882), C. A. F. und C. F. BB. Betere, helmert u. a. haben uns boch mit einer Fulle wichtigen Dateriales befannt gemacht. Umfängliche Reihen ergaben bie feit 1865 im Gange befindlichen vorderindischen Meffungen von 3. B. Bafevi (1832 - 1871) und D. Beavifibe (geb. 1850), ber fich ersterem später anschloß. Gemeiniglich bediente man sich bes Raterichen Reversionspendels (Abschnitt VI), bem 3. Finger (geb. 1841) im Jahre 1881 bas Rommutationspendel jubftituierte. Dit besonderem Fleiße fultivierten bie letten Jahre bie relativen Schwerebestimmungen an ber Sand bes Sternedichen Apparates. So find foldje auf bem Montblanc, in Bultowa, in Ropenhagen, auf ber Infel Bornholm, gang besonders aber im Bereiche ber Alpen vorgenommen, wo 3. Defferichmitt namentlich Die Schweig ins Muge faßte, mahrend Belmert und v. Sterned ein Schwereprofil von Rord nach Gub quer burch bie Tirolet Berge legten. Es fand fich, bag bem Glachlande Gubbentichlands und Oberitaliens, wie letteres ichon weit früher (Abichnitt VI) mahrgenommen worden war, ein Schwereuberichuß, dem eigentlichen Sochgebirge hingegen ein Schwerebefeft entspricht, fo bag man wohl annehmen muß, es lagen hier entweder in größerer Tiefe Maffen von fehr geringer Dichte verborgen, ober es fei beim Gebirgefaltungeafte gleichzeitig ein ausgebehnter Doblraum entstanden. Auch ameritanische Beobachter haben folch eigentumliche Schwerevariationen in ben Rochy Mountains fonitatiert.

Mit diesen Anomalien der Gravitationsverteilung hängen auch die bei einzelnen Erderhebungen nachgewiesenen Lotablenkungen und Lotabstoßungen zusammen. Das negative Berhalten des doch gewiß eine ungeheure Steinmasse darstellenden

himalaga-Gebirges hatte Airy, Stokes und 3. S. Bratt (1809 bis 1871) zu teilweise sehr eigentümlichen Spekulationen veranlaßt, beren Wiberlegung einen ber Gründe bilbete, benen man bie Entstehung des oben genannten Fischerschen Buches verdankt. 28. v. Struve, Ph. Reller, W. Thomfon haben die Lotftorungen generell behandelt, und Baeper zeigte an bem Bei= spiele ber Granitkerne bes Harzes, wie burch jene die großen geodätischen Operationen beeinflußt werden. Im Jahre 1881 fnüpfte ber Geologe R. A. Loffen (Abschnitt XXII) an Baepers Nachweisungen an und legte die Bedingtheit der Lotdeviationen burch ben geognostischen Charafter des Geländes im einzelnen bar. Für Indien wurde von R. Strachan (geb. 1835), im Raukasus von General S. Stebnitfi (1832-1897) die Lotrichtung fest-Die Kongresse bes Gradmessungstollegiums ließen und laffen sich durch einzelne damit beauftragte Mitglieder fortlaufenden Bericht über die Fortschritte dieser Untersuchungen erstatten, wie bies namentlich durch Helmert zum öfteren geschehen ift.

Mit biefem letteren Geobaten, beffen Rame uns auf ben letten Seiten wiederholt entgegengetreten ift, haben wir uns nun noch etwas eingehender zu beschäftigen. Robert Helmert (Abschnitt XIII), seit 1886 Direktor des einer Neugestaltung unterzogenen f. preußischen Geodätischen Institutes, hat von allen neueren Forschern für die Lehre von der Erdgestalt ohne Zweifel das Meiste gethan, und sein großes Handbuch ("Mathematische und physikalische Theorien der höheren Geodäsie", Leipzig 1883 bis 1884) wird noch für längere Zeit der Ratgeber für den Praktifer, eine Fundgrube für kommende Generationen bleiben. Der erste Band entwickelt in vollster Ausführlichkeit, und mit Buziehung aller mathematisch verfügbaren Hilfsmittel, die Lehre von den späroidischen Messungen; hier wurde der größte Rugel= freis ersett durch eine kurzeste ober geodätische Linie, und statt die sphärische Trigonometrie anzuwenden, bedarf der Rechner einer selbständigen Theorie der geodätischen Dreiecke. Eine solche gaben Grunert (1837) und Christoffel (1868). Der erwähnte Band ift mithin rein mathematischen Inhaltes, und die Mechanik tritt erst im zweiten Bande hinzu, welcher mit einer äußerst betail=

lierten Betrachtung ber ben Niveau- ober Geoibflachen gutommenden Eigenschaften anbebt und insbesonbere, auf ben Attrattionstallil (Abschnitt XV) gestügt, die für die gesamte Geophysit fundamentale Frage erörtert, welche Beftaltveranberungen folche Flachen unter bem Ginfluffe von Maffenumfegungen erleiben Dadurch werben bie alteren Berechnungen über bie auf Infeln, an Festlandrandern und im Inneren ber Kontinente obwaltenben Schwereverhältniffe, welche 3. F. Saigen (1797-1871), 3. Sann u.a. angestellt hatten, in ihrem Busammenhange mit ben Grundlehren flargelegt und es fann gumal die von Fane gu Anfang ber achtgiger Jahre aufgestellte, im Anfange mit vielen Zweifeln aufgenommene Anficht ihre Bestätigung finden, daß die Erbrinbe unterhalb ber Ogeane fompafter ale unter ben Feftlandern fein muß. Rachftbem fpricht fich Selmert auch über bie Möglichfeit aus, burch Ronbenfation aller ftorenben Maffen auf einer fpharifden Silfsflache angenaberte Berte für die irgendwo das Geoid vom Referenzellipsoide trennenden Entfernungen zu erhalten; biefelben find nicht fo bedeutend, wie man anfänglich gebacht hatte, und nach 28. Bergefell (1891) werben fie faum je 250 m im einen ober anderen Ginne über-Speziell für Europa wird ben Eröffnungen gufolge, welche Belmert bem in Berlin gufammengetretenen Geographischen Beltfongreffe von 1899 machte, diefe Bahl noch erheblich, nämlich auf etwa 100 m, eingeschränft werden muffen. Auch barnach wird gefragt, ob man durch Mondbeobachtungen, wie dies Maupertius, 3. A. Guler (1734-1800) und neuerdings 3. Bifchoff (1889) für möglich erflart haben, zu einer Ginficht in Die gestaltlichen Berhaltniffe bes Geoides gelangen fonne; Die Theorie ift unangreifbar, aber thatfächlich wird man auf diefem Wege ebenfowenig zu einem befriedigenden Resultate burchdringen konnen, wie burch Befolgung bes von Laplace gegebenen Rates, aus gemiffen Storungen ber Mondbahn auf die Abweichung ber Erbe von ber Rugelgestalt gu ichließen. Auch Belmert ftimmt völlig mit ben burch Bruns normierten Dagnahmen für die weitere Thätigfeit der internationalen Erdmeffung überein. Gradmeffungen in Breite und Lange, Schwerebestimmungen, nivellitische Festlegungen ber Expends wither left to final ember. Schilertholdig miller sold to colore Schools embedge and notice is too Stellings and colories section, and logicalize and looses to Soldings and colorings section, and logical lates for Soldings of Schools Schools (Schools Schools) and Soldings State organization sections, and has arbeited Schools Schools and Soldings Schools and Soldings Soldings Soldings for Soldings 
Had by Didge and he interes Science-termining has designed primary primary to her in Science Stock resigned of physicism Stock of Stock town Stock Sto

parallelevipedifcher Form, ben ihnen bas preugische Kriegsminifterium, gufammen mit einer Rasematte in Spandau als Experimentier raum, überlaffen hatte. Damals fant fich A = 5,505. Auch war man imftanbe gemejen, bie vertifale Abnahme bet Erb angiebung für bie beschräntte Sohe eines Bimmers ale megbar nachzuweisen. Ungemein eraft ift auch Bilfings (Abschnitt XIV) Berfuchsanlage, bei ber die Beranberung ermittelt wird, welche in ber Bewegung eines ichwingenben Doppelpendels eintritt, wenn man ihm einen ftorenden Korper nabert; ber Mittelwert aus Bilfings Beobachtungen belief fich auf 5,579. Gehr geiftvoll erbacht, jeboch fchwerlich fo hober Genauigfeit fabig find bie Methoden von 28. Lasta (1889) und Berget (1892), Die bei aller Berichiebenbeit barin übereinfommen, daß ein mit Gluffigfeit gefüllter Raum eine ftarfere Attraftion als ein ungefüllter ausübt. Rach Lasfas Angaben wurden meffende Berfuche aufcheinend noch nicht ausgeführt; nach Berget mare A = 5,41 gu feten. Soviel fteht also unter allen Umftanben feft, daß ber Bert ber mittleren Erbbichte zwifden 5 und 6 gelegen ift, was Newton ichon 1687 ahnend vorausgefagt hatte.

Sinfichtlich ber Anordnung ber Dichte im Erdinneren haben die Meinungen von jeher geschwanft. Soviel war flar, daß die Dichte der Erdrinde, deren Materialien man ja gum weitaus größten Teile genau fennt, die Bahl 3 nicht überschreiten fann, und infolge beffen mußte eine Bunahme ber Dichte mit ber Unnaherung an bas Bentrum angenommen werden. Analytische Befete über bie Art biefes Bachstums haben 1863 R. D. G. Lipichit (Abichnitt XV), fpater G. S. Darwin, Belmert, R. Rabau (geb. 1835), Th. Stieltjes (1856-1894), B. J. D. Callandreau (geb. 1852) und, mit ausführlichfter Begrundung, Stapff aufgeftellt. Dafür, daß für die jeweilige Oberfläche eines Individuums aus einer Schar ahnlicher und ahnlich liegender Ellipsoide Die Dichte annahernd fonftant fei, fpricht D. A. M. Tumlirg' (geb. 1856) gelungener Berfuch, aus Schwerebeschleunigung und Abplattung das Dichtegesetz abzuleiten. Bon ber nicht unwahrscheinlichen Sypothese ausgehend, daß die Dichtedifferenzen innerhalb ber Erde hauptfächlich in ftofflichen Berichiedenheiten begründet sein möchten, kam in neuester Zeit (1898) E. Wiechert zu bem Schlusse, daß einen namhaften Teil des Erdellipsoides ein Metall=kern von Sisendichte einnehme, und zwar folgt aus seinen Rech=nungen, daß dieser Kern, vielleicht noch weniger als die Außenfläche der Erde selbst abgeplattet, einen Durchmesser von 10000 km Ausdehnung besitzen könnte.

Nachdem wir so über Gestalt und Größe des Erdballes die bem augenblicklichen Wissensstande entsprechende Drientierung gewonnen haben, werfen wir noch kurz einen Blick auf die Be= wegungsverhältnisse. Hier haben aber die Abschnitte V, VI und XV schon großenteils vorgearbeitet; von den neueren Gründen für die Achsendrehung, von der die Revolution augenfällig be= weisenden Jahresparallage, von Präzession und Nutation, ja sogar (Abschnitt XXII) von den durch das Horizontalpendel signalisierten Pulsationen ist bereits die Sprache gewesen. Es verbleibt uns also nur noch eine Nachlese. Erwähnt darf werden, daß die Be= ichleunigungen und hemmungen, welche, wie auch Rant berausgefühlt batte, auf die Erdumdrehung einwirken, von Robert Maner, S. Berg, E. Taegert u. a. in Betracht gezogen worden find; nach S. Newcomb, Ch. Delaunay und vor allem nach S.v. Glafenapp (Abschnitt XIII) ift die Möglichkeit, baß kleine Frregularitäten ber Tagesbauer mit unterlaufen, nicht gang zu leugnen; boch erheben sich dieselben seit Sahrtausenben teinenfalls über ganz winzige Beträge. Wichtiger ist die Frage, ob die Erdachse, von den erwähnten Bewegungen und von der burch F. J. Ph. Folie (geb. 1833), Nieften und Ronkar feit 1883 lebhaft verteidigten, jedenfalls fehr kleinen Tagesnutation abgesehen, eine stabile Lage hat, ober ob nicht vielleicht, worauf zuerst Bessel (1818) und H. Haebenkamp (1809-1860) (1853) hinwiesen, infolge von Massenumsetzungen eine gewisse Berschiebung der Achse im Inneren des Erdkörpers anzunehmen Aus älteren Theoremen von L. Euler und Legendre (Abschnitt III) erhellt, daß kontinuierliche Verschiebungen, wie solche nach B. Schwahn und E. A. Lamp durch die Fortführung von Schwemmstoffen in Fluffen ober durch ozeanischen Wasseraustausch awischen den beiden Erdhemisphären bedingt sein könnten, einen Ganther, Anorganifde Raturmiffenfchaften.

periodifchen tonijden Umlauf ber augenblidlichen, ftete wechselnden Rotationsachje um die urfprüngliche Erbachie bewirfen. Dieje altere Theorie bilbete B. Schiaparelli ("De la rotation de la terre sous l'influence des actions géologiques", St. Betersburg 1889) mit birefter Begiehung auf Die Erbe weiter aus, indem er beren Starrheitsgrad burch bie von ihm eingeführte Abaptionstonftante numerifch tennzeichnete und bie Art und Große der Achjenverschiebung ale Junttion jener Große ausbrudte. Durch Berbefferung eines alteren Berjahrens ber Bolhöhebestimmung von Horrebow (Abichnitt XIV), welche bem Amerifaner Talcott verdanft wird, fonnte F. Ruftner (geb. 1856) die von M. Myren (geb. 1837), Banach und A. Sall an Einzelfällen erfannte, eben auf jene Urfache gurudguführende Beranberung von geographischen Breiten allgemein verifizieren. Da erfichtlich eine folche Beranderung für zwei um 1800 abstehende Erdorte gleich groß ausfallen, aber bas entgegengejette Borgeichen tragen muß, jo wurden Rorrefpondenzbeobachtungen gwijchen ben beutschen Sternwarten und Honolulu, wo M. Marcuje mehrere Monate lang beobachtete, verabrebet, und wenn man für Deutschland und Sawaii die Ergebniffe graphisch darftellte, fand fich der Erwartung gemäß, daß beide Rurven fich wechfelfeitig ale Objett und Spiegelbild zugeordnet maren. Marcuje, ber für biefen Zwed ein photographisches Benitteleffop tonftruierte, Roftinsty, Gaillot u. a. haben ben Sach verhalt noch eingehender verfolgt, und van de Sande Bathungen wies 1893 nach, daß die Polichwantungen feit 1855 mit den Begelichwantungen im Safen von Selber forrejpondieren. Die neneften Unterjuchungen hat man von Chandler, D. Gonneffiat, van de Cande Bathungen und vor allem von Ih. R. Albrecht (geb. 1843), welch letterer in fortlaufenden, inhaltreichen Berichten der Gelehrtenwelt die neuesten Fortschritte auf diesem geophysikalisch überaus wichtigen Gebiete befannt giebt. Die vierzehnmonat liche Beriode von Chandler icheint als gesichert angesehen werden gu fonnen, wenngleich barüber, ob biefelbe gang tonftant oder innerhalb gewiffer Grengen felbst wieder veranderlich ift, noch weitere Forichung entscheiden muß.

Die mathematische Geographie im engeren Sinne ober bie Lehre von der geographischen Ortsbestimmung wird von obiger Frage natürlich ebenfalls berührt. Neue Methoden ber Breitenbestimmung hat unsere Epoche nur wenige zu ver= zeichnen; neben der Talcottschen verdient insbesondere das Berfahren bes amerikanischen Kapitans Sumner Ermähnung, welches in schwierigen Fällen durch einfache Zeichnung den Schiffsort aufzufinden gestattet. Der Seemann, wie auch der wissenschaftliche Reisende hält sich an die durch Tabellen wesentlich vervollkommnete Bestimmung der Sonnenhöhen im Mittagsfreise. Was die geographische Länge anlangt, so herrscht auf hoher See die Methode der Monddistanzen noch immer vor, von 3. Challis (1803—1882) auf die vorzunehmenden Korrektionen geprüft (1854), und die Verfertigung guter, tragbarer Uhren ober Chronometer hat sich derart vervollkommnet, daß ein solches Instrument im Uhrenprüfungsinstitute ber Hamburger Seewarte, welche den Uhrgang bald in der Temperatur heißer Dämpfe, bald in berjenigen bes Gijes kontrolliert, nur minimale Unregelmäßigkeiten aufweisen darf. Näheren Aufschluß über diese hochwichtige Seite der Beobachtungsfunft erteilt E. Gelcich (geb. 1854) ("Die Uhrmacherkunft und die Behandlung der Präzisionsuhren", Wien = Best = Leipzig 1892). Da, wo Telegraphenlinien zur Verfügung stehen, hat man für die Bestimmung ber Zeit= und Längendifferenzen durchweg die Methode der eleftrischen Zeitübertragung gewählt, und die Sternwarten Europas sind durch folche Operationen, mit benen man 1851 begann, verbunden worden. 3. v. Lamont, R. L. v. Littrow (1811—1877), Bruhns, Th. Albrecht u. a. leiteten diese Arbeiten, die natürlich erst möglich geworden waren, als Mitteleuropa burch die Thätigkeit eines Werner Siemens, A. v. Steinheil, H. Miliger (geb. 1828), R. E. Zetsche (1830 bis 1894) u. a. von Drähten bedeckt war; neuerdings hat auch die submarine Depeschierung ihr Werk zu verrichten begonnen. Als Mormal= meridian gilt bei allen Bölkern, bedauerlicherweise die Franzosen ausgenommen, seit Beginn der achtziger Jahre derjenige von Greenwich, für ben sich namentlich auch der Deutsche Geographentag bes Jahres 1884 erklärte. Der künftige Forschungsreisende findet über alles, was fein Beruf von ibm erheischt, insbesondere auch über bie Anfertigung eines auf Rurs- und Diftangmeffungen begrundeten Routiers, Rat in G. Reumayers trefflicher "Anleitung gu wiffenichaftlichen Beobachtungen auf Reifen" (Berlin 1888; 2. Auflage, 1894). Außerbem haben bie Ortsbeftimmung burch aftronomische Beobachtung in felbständigen Berfen bargeftellt R. E. E. Brunnow (1821 - 1891) ("Spharifche Aftronomie", 5. Auflage, Berlin 1881) und G. D. E. Beper (1818-1896) ("Borlefungen über nautische Aftronomie", Riel 1871). Das Gange bes Biffenszweiges, für ben auch ber Rame aftronomifche Geographie im Umlaufe ift, ftellen gufammen bie Berte von S. R. E. Martus (geb. 1831) ("Aftronomische Geographie", Leipzig 1880), Th. Epftein ("Geonomie, geftütt auf Beobachtung und elementare Berechnung", Bien 1888) und G. Gunther (geb. 1848) ("Handbuch der mathematischen Geographie", Stuttgart 1890); ebenso gehört hierher ber erfte Teil von S. Bagners "Lehrbuch ber Geographie" (Sannover 1894). Als ein Lehrmittel allerersten Ranges barf hier auch bas im Jahre 1886 von bem baperifchen Ingenieurhauptmann &. Lingg ber Offentlichfeit übergebene Erbprofil nicht vergeffen werben, eine in ungewöhnlich großem Dagftabe mathematisch treu ausgeführte Biebergabe eines elliptischen, von Cfandinavien bis jum Nordrande ber afrifanischen Bufte reichenden Meridianbogens mit allen Einzelheiten, welche beim Unterrichte in ber mathematischen Erdfunde anschauungsmäßig beachtet fein wollen.

Durch die geradezu großartige Ausbildung der wissenschaftslichen Erforschung fremder Länder hat man von früher unbekannten Orten so viele neue und von bereits vorher bestimmten Pläten so viele verbesserte Positionen erhalten, daß die Kartenzeichnung, was Bolltommenheit anlangt, ganz ungeheuer derjenigen überlegen werden mußte, die sich vor ungefähr fünfzig Jahren als die in ihrer Art beste darbot. Ein Blick auf die neuen Handatlanten oder auf die zeitgemäß aptierten Atlanten älterer Kartographen, also etwa auf die Werke eines A. Stieler (1775—1836), Th. E. v. Sydow (1812—1873), Andrée=Putzger, Debes und Wagner u. s. w. lassen hierüber auch dem Fernerstehenden

bear limit. In he Scholestown ordina & Magest and it. Done for most flings. The not providing but Rolle in mild or assembledes petition from two parametrizing and how progress, emperiper. Eater has Maken, ordered. Sells, printer Mr. Becommendated and Representation, school be party on he Lecture, that Elizarran producing limited St. Dr. objection Dispole, six of in course fire and inter prope Delecting edulat Recognite by Medpandil and offerenteen Stationin, but Silk phoping out from longe (Silk Sections of Fine care addressing the function of fine gether related, been S. S. Tilliet part, 1951; committee, and som diver flower son kriek geldigt, or her Subrea halfe has been aim sem Eboris bei Mittilbung etwo germerreiden Bilder and every autores and pige, when or to excepts. World: ant 200 horsesycroping eligeness bureast victoria on man his you to being your the best been preservided the Chrofite is noting expectations: Bein Spream how . Its mich belast Size, ak nor Brogline handridgen, frederin, handrelent ffi-5 S. Proving (1916-1995) Sc. Inc. Replacement Int. Smith, decreages and bridge ("East Sections for Englisher \$66 to Municipality, \$699 test on trapetores. Maderreses and Chiperteness Stretunger. Differs Wegeoidischen Beitalt ber Erdoberfläche Abstand nehmen; wie man gegebenenfalls berfelben Rechnung zu tragen habe, lehrten v. Schmidt und hammer ("Bur Abbilbung bes Erbellipfoides", Stuttgart 1891). Für die Biebergabe ber Bofchungsverhaltniffe ift noch immer, gufammen mit ber nach M. Steinhaufer (1802-1890) um 1770 guerft auftauchenden Darftellung ber Ifohnbien ober Niveaufurven, bes furfachfifchen Ingenieuroffiziers 3. 3. Bebmann (1765-1811) Schraffenmethobe bon 1799 im Gebrauche; ber plaftische Eindrud wird mustergiltig erreicht burch die fchiefe Beleuchtung, welche G. S. Dufour (1787-1875), ber auch als Beerführer berühmte General, bei feiner Berftellung ber großen Schweigerfarte (von 1842 an) gur Geltung brachte. Das Bringip ber farbigen Sobengonen hat befonders unter den öfterreichifchen Militärtopographen, beren Zweden bas befannte, hoch verdiente Kartographische Institut in Wien dient, Anhänger gefunden, wie die Namen F. v. Sauslab (1798-1883), B. v. Streffleur (1808 bis 1870), R. A. v. Sonflar (1816-1885) bezeugen. Der theoretischen Seite ber fartistischen Farbengebung bat in jungfter Beit R. Beuder neue Gefichtspunfte abzugewinnen getrachtet.

Mit der Lehre von der graphischen Nachbildung der Bodenformen fteben in enger Begiehung jene topographifch = morpho= metrifchen Untersuchungen, benen ebenfalls bie Aufgabe vorgezeichnet ift, regellos ericheinende Raumformen approrimativ der Meffung zu unterwerfen. Aber die Ratur von Baffericheiden und Flugbetten haben fo B. G. Breton de Champ (1814 - 1885), C. Jordan und J. Bouffinesq (Abschnitt XV) gehandelt; mathematische Formeln für die mittlere Bojchung befitt man von G. Finfterwalder (1890). Ginen ernften Berfuch, Mitteltiefen von Meeren und Mittelhohen von Kontinenten auszurechnen, magte als ber erfte 21. v. Sumboldt (1842), und biefer Berfuch ber Begrundung einer ftereometrischen Beognofie hat viele Nachfolger gefunden, unter benen besonders v. Sonflar ("Allgemeine Drographie", Wien 1872), Bend, F. Beiberich und Beuder für bas Festland, D. Arummel, B.v. Boguslawsti (Abichnitt XIII) und S. Rarftens für die Dzeane angeführt werden follen. Die umfaffende Revision

& Magazini 1991, mide ha kitesa Jameser war Si Singaliti. By Departure, Worker, & Editories. Lower, Stand. Supple at a female point, plants in less Rabinous more Ministeriori man has a me by Mylenninghaulis for deter for dealthinfits. her day to find all to good the lot written frombinson-desirahas formered in beginn and Kerteen, command battle pr secretaries. The estimate Redonnages haden the first many MR NO remarks of test Brightness in hother and Explicit greater-for Marries in Steam for Trad and S. Briddent Milescopping the Selection - Prop. Select. Selectionships or an exercise has less partly improvember and homodocides. Statistics of characters of them. If I is a Rockly late. 1941 - regregor later ladon culturare later, the Stripping and Str. December implementation Scheme", Horizo Linico, and in vertical for each or tell throughout talk oligat every professor in seed other letter moleculus (alpelitik tärdnin - Crosscore, best astronomica Saling York, S. Younger, Border, Stoa description or property provide more. But payment throug this Subsequentation part Stand ", Mondowers Std. Stateboo", Wondon, Library

these we not pay bet beguiter formed present, make me part to long such bet their five to her their their their

ichon in geringer Tiefe fühlbar zu werben auf. Die Grenglinie des Eisbodens bestimmte S. Frig (Abschnitt XIV); nachbem von 1893 an B. D. Gergejew Bobenbeobachtungen langs ber Trage der fibirischen Pazifitbahn angestellt hat, deren Ergebniffe 1899 R. Immanuel in Deutschland verbreitete, fteht feft, bag in gang Transbaifalien, mag auch die Bolhohe eine ziemlich niedrige fein, eine Bobenlage zwischen 3,28 und 9,28 m Tiefe niemals auftaut. Benfeits ber fogenannten neutralen Glache aber beginnt fich ausichließlich die innere Erdwarme fühlbar zu machen, von ber nach F. Benrichs Untersuchungen (1876), Die fich an Die Temperaturmeffungen im Sperenberger Bohrloche anlehnen, angunehmen ift, daß fie in der einfachen Formel (a + bt) - a und b tonftante Größen, t Tiefe - ihr Fortichreitungsgeset findet. Durch Stapff, 3. M. Church (geb. 1843), Breftwich, Robrid, hottenroth und am meiften burch 28. B. R. S. v. Dunfer (1809-1885) find wir in Befit eines gewaltigen Bahlenmateriales gelangt; fehr merfwürdige, teilweise von der Regel abweichende Daten ergab die nach dem Mineningenieur Th. B. Comftod (geb. 1849) benannte Silbergrube im weftlichen Nordamerifa. Aus ben über ben geothermifden Grabienten gefundenen Berten muß geschloffen werben: In ben gentralen Bartien ber Erbfugel waltet eine Sige ob, welche alle im Bereiche menich. licher Erfahrung liegenden Brade ungeheuer überfteigt. Uber den Druct in den außeren Rindenteilen liegen, wie bemertt, Die Studien von Belmert und Beihrauch vor, und die Drudverhältniffe bes Inneren fuchte 1882 A. 3. F. Sendler (1849 bis 1891) aufzuklären. Freilich legte er bie Boraussetzung einer ftarren Rugel gu Grunde, und ob unfer Planet als eine folde aufgefaßt werden darf, ift gur Beit noch eine offene Frage.

Es ist auf Grund der freilich nicht durchaus einwurfsfreien Ergebnisse, welche die Berechnung der Präzession, der Nutation und der elastischen Beanspruchung der Erdseste durch die Anziehung von Sonne und Mond lieserte, behauptet worden, die Erde könne an Unnachgiebigkeit nur mit Stahl oder gar mit Glas verglichen werden. Hopkins, W. Thomson, G. Harwin, J. G. Barnard (1815—1882) halten an dieser Uberzeugung sest,

self and Schraperstra Magniselide Melting Heldle Deledie it need nell as besteless by your beef E. Bitter and the same that is a common to a contract one make their adiana in Bred. Roset, S. R. Barrerik v. a. in ser most Shinne hings Solds had in Stitutores alle budbatte Representable to being Released or better faller. Name and the and Windowsky Delterming Six Six Didge by persons States technique, when the sole Sales. (believes on the Stimparth book such have whele), the idger St. Screetter and Statementery Treatment 15; opine, said MR 2: If proved upth \$1000; All processing motor people-position pe motive provincianes, all said there in a distriction likes Sales to see sele all sell care South one manifestiget Statement regality plots make with set bet at States Truck State and DeltaBuschessey Statesline Mansuch some on neededs Edge nettrates. Here according gles worse art Stredarcti to a dissistançan its insteadid in displaced perfections sold by E. Stiffaces upon tentil body modern gilly be, probenies "Please of the Ravin Court it Reliqui Species Compact 1999; Information Scripture Department Sen. Sect. prairies over blesses Britistalis etc. engeneridad Miate more the Arthr Schiller or Strates, on that and the implifigelnen Beltforper bas magnetische Erdield zu anderen Gelbern in Beziehungen bringen, Die nach Lage und Art ber Kraftverteilung wechseln, treten jene eigenartigen periodifchen und unperiodiichen geomagnetischen Schwanfungen ju Tage, bie ben früheren Zeiten ein Ratiel bleiben mußten und auch jest noch feineswege enbgiltig geflart find. Wenn wir junachft von ben Methoden gur Bestimmung ber Absolutwerte ber brei Elemente Deflination, Intlination und Intenfitat fprechen, jo fonnen wir anfuhren, daß die indireften, welche im Sinne ber in 266schnitt XVI gegebenen Nachweisungen die Erdinduftion nusbar machen, jest besonders beliebt geworden find. Gine generelle Theorie des Erdinduftors gab 1882 R. J. E. Schering (geb. 1854), ber jungere Bruber E. C. 3. Scherings (geb. 1883), bes Borftandes ber magnetischen Abteilung in der einft von Baug geleiteten Göttinger Stermvarte. Bilhelm Beber, Beinrich Beber, Leonhard Beber, Ludwig Beber ichnien Apparate gur leichten Ablejung von Reigung und Starte, und Ebelmanns Bertftatte (Abschnitt XVI) ftellte die Inftrumente in tabellofer Musführung gur Berfügung. 29. Schaper führte, mas Stefan nur angeregt hatte, die Berbefferung ber Strommeffung burch Einführung eines Telephons, burch, und von S. Bilb und M. Toepler murbe bie Intenfitatsbestimmung mit neuen Gebanfen Immerhin hat man auch die alten nadelapparate befruchtet. durchaus nicht ganglich verlaffen, und zumal E. Lepft trat 1887 energisch für die Wiederverwendung bes - burch Borda und M. v. Sumboldt zu Ehren gefommenen - Nadelinflingtoriums ein. Bujammenjaffende Darftellungen ber geomagnetischen Meffungepraris gaben Mirn (.. Treatise on Magnetism", London 1871; beutich von Tietjen, Berlin 1874) und 3. Lignar (geb. 1852) ("Unleitung gur Meffung und Berechnung ber Elemente Des Erdmagnetismus", Wien 1833); eine für ihre Zeit abichließende Theorie der Inflination ift von E. Sutt (Brandenburg 1874 und 1884) veröffentlicht worden. Huch fällt in unferen Zeitraum bas zweite ber großen Werfe 3. v. Lamonts ("Sandbuch bes Dagnetismus", Leipzig 1867), beffen Inhalt allerdings nur gum Teile ber tellurifchen Phufif angehört.

Magazitide Carlotaubackers, weber sed in miner Exper set issue telepoint. In heroise from tax electings In vitado Taleatro responden respector. Nel motor bio Science in Stituteday, and Parery and S. Shield St. Cla set Remetita badistante Stringer coupling Clarand import hip paymenting about, not habite frights Bretis' But tacketty british. Stadout for heat to Chiego Bernany on married factoring ractor dedictament intere til ter mekstenter Rabatore vor. I t. d. Literpe (all. \$8000 and S. St. Mindry light \$8400; but nothing Street 49 heads. Mrcs. Loud. St. British spik teter, by mak in Speculation not firling technique, printfully harved senter. So Bloom: more forces, recognisis if it forbasses (git 1865) Sectionary in Secondary String grows had were bout Strengers Strin Belongetechnisms, the he often frequency and man, and the the Sandhill and assessment Resembles Manager Mills. See Protestangelestorer benfor in the case Japan or miles Cross evolute grassed little not Donney Minipell MV; mill Proprietorio, no N. n. Galerico, notico in Earlicen nel Ber-Deliver to populational judicion benefits, by Melene a francis and break organizations between the Solin-Statute of the latter and the same adjustment by the

Der Gefteinsmagnetismus, auf ben man nach 3. B. S. Bellmanns (geb. 1854) Forschungen bereite im 16. Jahrhundert aufmertiam geworben war, wurde in neuerer und neuester Beit febr eingehend findiert, nachdem zuerft A. v. hum boldt und G. Bifchof bie Notwendigfeit folcher Studien betont und an braftischen Beifpielen ben ftarfen Gifenmagnetismus folcher Befteine, vorab ber Laven, fennen gelernt hatten. G. Folgheraiter und Bb. Reller in Rom, benen fich noch zahlreiche andere Italiener anreihten. lieferten uns eine Gulle von Daten, die auch bes theoretifchen Intereffes nicht ermangeln. Imwiefern ber Gebirgemagnetismus, über ben E. Naumann in Japan und ban Riffevorfel in Niederländisch-Indien ausgedehnte Erfahrungen gesammelt haben, mit bem Berborgenfein eifenhaltiger Gefteine gufammenhange, fteht noch dabin; Thorpe und Ruder haben fich zu gunften ber letteren Annahme ausgesprochen, wogegen Raumann ("Die Erscheinungen des Erdmagnetismus in ihrer Abhangigfeit vom Bau ber Erbrinde", Stuttgart 1887) teftonische Motive für bie in der Nabe mancher Gebirge erfennbaren Unregelmäßigfeiten im Auftreten der magnetischen Erdfraft verantwortlich machen will. Mle Gebirge weisen folche Anomalien nicht auf; dahin gehört 3. B. ber von M. Efchenhagen, bem Leiter ber magnetischen Abteilung bes Potsbamer Institutes, burchforschte Barg, obwohl in der Regel Schwerestörungen und magnetische Störungen vereint Bielleicht rührt bies bavon ber, bag ber Barg ein auftreten. uraltes Bebirge ift, während bei viel fpater geftorten, gefalteten, gefnickten Rindenpartien die subterranen Kräfte, wie man wohl annehmen barf, fich noch nicht vollfommen gur Rube begeben und das Bleichgewicht wiedergefunden haben. So möchte auch B. Andries an Ablenfungen jener eleftrifchen Erbftrome appellieren, Die durch 3. v. Lamont ("Der Erdftrom und ber Bufammenhang besfelben mit bem Magnetismus ber Erbe", Leipzig 1862), R. Bolf, G. Schering, S. Bild, B. E. Müller u. a. in ihrem oft ratfelhaften Berhalten verfolgt wurden, und deren Theorie in allerneuefter Zeit (1900) von B. Beinftein monographisch bargeftellt Bei Bergbefteigungen gemahrt bas von D. E. Meper erfonnene Bebirgemagnetometer Die Möglichfeit, fich über Die

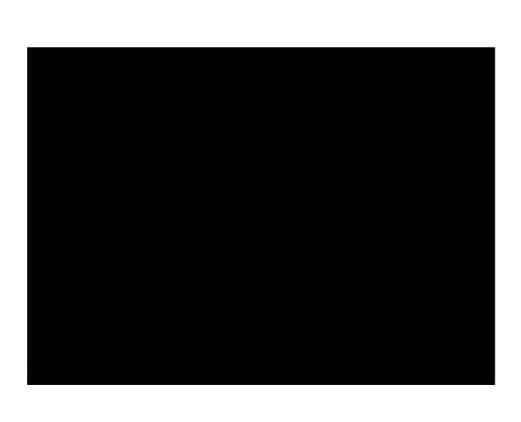

.

entwicklung der Botentialfunktion nach Maggabe von Abichnitt III Raberungswerte zu erhalten, die dann felbit wieder die drei Romponenten ber magnetischen Erbfraft und burch bieje bie brei gebräuchlichen Elemente liefern. Beitaus die größten Berbienfte tommen in diefer Sinficht bem mathematischen Talente und ber unerschrochenen Rechenvirtuofitat Abolf Schmidts gu, bem bie treffliche Reumaperiche Rarte ber magnetifchen Botentialverteilung weientlich mit zu banten ift. Beitere Forberung ber theoretischen Fragen, Die auch wegen ihrer Berwandtichaft mit ben Broblemen der Gravitation und ber Sydrodynamit Beachtung erheischen, ergaben bie Arbeiten von A. Rorn, v. Tillo, B. v. Begold, R. v. Estvos. Die andere Seite ber Theorie ift nicht minder eine vollberechtigte; es fommt darauf an, die physifalifche Ericheinungsform auf befannte Thatfachen gurud guführen. Daß fogar die Blaneten einigen Ginfluß außern, halt Leuft für eine ausgemachte Sache, und auch ber Mond ift feit Rreile Untersuchung von 1853 folder Beeinfluffung febr verbachtig: für bie Conne aber, bie nach R. Sornitein (1824 bis 1882), Ab. Schmidt und 3. A. Broun (1817-1879) ichon durch ihre Achsendrehung die magnetischen Elemente gu periobifcher Anderung veranlagt, fteht es außer Zweifel, bag ihre thermische und magnet-eleftrische Aftion in den magnetifden Buftand unferer Erbe fraftigft eingreift. Einzelhupothefen von Cornu, Quet, 3. Obitreil (1837-1888), Werner Siemens u. a. fonnen bier feiner Detailerorterung teilhaftig werben. Es ift ferner A. Schufter (Abschnitt XIV) gelungen, burch geschiefte Berwendung ber von S. Lamb (geb. 1849) für die Induftion eleftrischer Strome in leitenden Rugeln gegebenen Musbrucke in den erwähnten Gaufichen Reihen eine Conderung der rein tellurischen und ber extratellurischen Ginmirfungen ju bewirfen. Wie man also auch über die primare Ursache des Erdmagnetismus benten, ob man fie mit v. Lamont als eine unverrückbare Thatjache hinnehmen oder mit Edlund in der unipolaren Induftion auf der rotierenden Erde (Abschnitt VIII) finden mag, Gines fteht heutzutage feft: In ben Schwantungen des magnetischen Erdpotentiales fpiegelt fich die BerSalaritation has visited by East-representate modes. Six Sections Special ser has not free increase flog 100g, make her not beganning life noty and note in region; manuscripts for Strangentowal graduate Jordan, milk S. Serrer in Upong, muching on her Substitutes after Species, in ringe Substitutes.

Mr. he improvides Rollandays the lot Side Str. Importable Solder's Mag sough process for Radiching, Str. man bit she has Delectide in Notes hat. Since compressed Miller our retire probettyre Philosoper for lock by Stataddresse Sengredat, is Rachallecte, Section, Beldings sal over service bredstill paymenters, and subfession illmen beed, D. Perlant Ripothings, 1999, in the Steel gelogi medica. Acristo and Malifichal sectionales' simplefum and mbr. In Strachbelde Bereitswege is be pried Signs and its Sources Budgishndown Audantons or Steam the last order orthogon below. The arts Codyce, half the Maley. littler reter on Religiostiche, on directivel protes Middelle. blen, for his red; and assertings not property; ... It Martines (\$61 t). In Servenyough alloy on Stage on Easter hat for Sub-stalls mely as expected personally, elderady in most harder storing, field Magnetic with and Minfrequents and New Aprillage Stringering

die charafteriftische Nordlichtlinie bentlich hervortreten ließ und badurch feine mahre Natur zweifellos dofumentierte. G. Trombolt (1851-1896) hat dieje Berfuche mit Erfolg wiederholt. In morphographischer Sinficht ift zu erwähnen, bag S. Frig bie 3fochasmen ober Linien gleicher Bolarlichthäufigfeit verzeichnete, ban v. Norbenftiold die Modalitäten bes Auftretens eines Strahlen werfenden ober eines Draperie-Rordlichtes als von ber geographischen Lage bes Beobachtungsortes bedingt nachwies, und daß in neuefter Beit D. Bafchin mit ber photographifchen Abbildung bes Polarlichtes, an ber feiner Lichtichmache halber gezweifelt worben war, gludlich zustande fam. Die fpstematische Forschung kann gegenwärtig von zwei sehr verdienstlichen, auch an felbständigen Beiträgen gur Forberung unferer Ertenntnis nicht armen Kompendien ausgehen, welche Frig ("Das Bolarlicht", Leipzig 1881) und Lemftrom ("L'aurore boréale, étude générale des phénomènes produits par les courants électriques de l'atmosphère", Baris 1886) geichrieben haben.

Da bie alteren Sypothesen, welche bie Polarlichter im Ginne Rob. Mayers und A. A. De la Rives als eine ber Reibungseleftrigitat guguweisende Erscheinung befinierten, faum mehr ernsthaft in Frage fommen, jo stehen fich wesentlich nur noch zwei Gruppen von Theorien gegenüber, je nachdem auf den Ausgleichungsprozeg ober auf die Beftrahlung befonderer Raddrud gelegt wird. E. M. B. Bijfander (geb. 1849), E. Soppe, der die fpeftroffopische Abnlichfeit mit dem eleftrischen Buschellichte betonte, Angftrom, Edlund, Angot u. a. ftimmen bei mand sonstiger Verschiedenheit darin überein, daß zwischen den entgegengefesten Gleftrigitaten von Luft und Erde eine langfame Musgleichung stattfinde, die graduell zwar febr, qualitativ aber faum vom St. Elmsfeuer und Gewitter abweiche und in bem Farbenipiele ber ftart verdunnten Baje in Beiglerichen Rohren ein Analogon finde. Die in manchen Puntten gegnerische Stellung von Lemftrom, Trombridge, 3. R. Capron (geb. 1829) mißt den Fluoreszenzeigenschaften des Nordlichtes die maggebende Bedeutung bei, aber auch in diesem Lager wird nicht minder das Rurfieren eleftrifcher Strome als auslojende Urjache

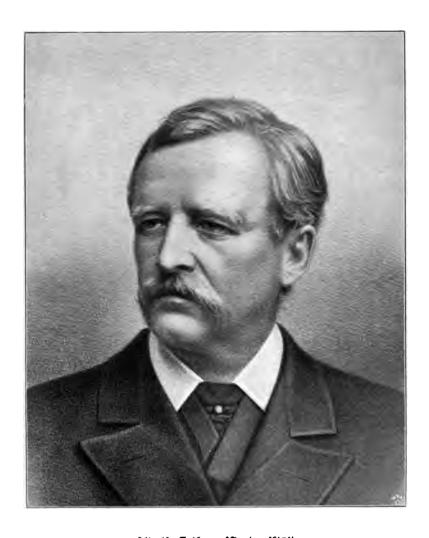

Molf Erik v. Mordenskiöld



Die durch schöne Experimente unterstützte Ansicht Eberts, daß sich magnetische Kraftlinien (Abschnitt XI) durch den luftverdünnten Raum hindurchziehen und in strahligen Lichtgebilden sichtbar werden, muß auch noch diesem Komplexe der Ausgleichs= theorien eingeordnet werden. Der wohlbekannte dänische Maane= tiker A. Paulsen andererseits macht bei den in Abschnitt XVI besprochenen Arbeiten über Licht und Elektrizitätserregung eine Unleihe, verwertet für sich bie von Hert, Arrhenius und A. Stoletow (1839-1896) gewonnenen Resultate bezüglich ber Auslösung elektrischer Ströme durch ultraviolette Strahlen und fakt ("Sur la nature et l'origine de l'aurore boréale", Ropenhagen 1894) seine Schlüsse etwa in folgender Formulierung zusammen: Das Polarlicht ift eine burch Abforption folarer Energie entstandene Fluoreszenzerscheinung der oberen atmospä= rischen Schichten, und erft burch beren Buftanbekommen wird unsere Lufthulle eleftrisch erregt. Es wird ber Forschung der nächsten Jahre überlassen bleiben, zu entscheiden, wie die Rollen eines primären und eines sekundaren Faktors in der Gesamtheit der Polarlichtphänomene zwischen Strahlung und Elektrigität zu verteilen find.

Indem wir so dem Bereiche der Lufterscheinungen überhaupt nahe gekommen sind, nehmen wir den Kaden unserer Mitteilungen über die Entwicklungsgeschichte der atmosphärischen Physik da auf, wo wir ihn im sechsten Abschnitte fallen lassen mußten. Wir unterscheiden, den Werbegang der Wiffenschaft genau beobachtend, zwischen Meteorologie im engeren Sinne, der Lehre von den allgemeinen Eigenschaften der Luft und den sich in ihr vollziehenden Bewegungen, und zwischen Klimatologie, der im Gegensate zu ersterer "ben ruhenden Pol in ber Erscheinungen Flucht" suchenden Disziplin. Wenn wir bedenken, daß diese beiden schwesterlichen Wifsenszweige einen ungeheueren Umfang und eine nicht minder beträchtliche Tiefe des Inhaltes in überraschend kurzer Zeit angenommen haben, daß ihre Litteratur ganz besonders viel= verzweigt ift, und daß allein Deutschland drei periodische Organe, die "Meteorologische Zeitschrift" — seit 1885 Nachfolgerin der "Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie" —,

R. Agmanns "Wetter" und Die ber Deutschen Seewarte in Samburg unterstellten "Unnalen ber Sybrographie und maritimen Meteorologie", fein eigen nennt, fo werben wir bie Schwierigfeit, auf fleinem Raume einer noch bagu fo rasch fortgeschrittenen Summe von Erfenntniffen gerecht zu werden, vollauf wurdigen.

Meteorologische Observatorien bat die Rengeit gablreich entstehen feben, und zwar find biefelben, wie gablreiche Bublitationen bes Amerifaners Rotch, bes Spezialiften ber Bergftationen, befunden, großenteils auf Sochgipfeln angelegt worden. Die hochftgelegene überhaupt front ben peruanischen Anbengipfel Chachani, die höchste europäische den Montblanc (Abschnitt XIV). Um die Berichiedenheit zwischen ber freien Atmosphare und berjenigen, welche Bergipipen umipult, flar hervortreten gu laffen, operieren bie Meteorologen auch gerne mit bem Frei- und Feffelballon, fowie mit Drachen, welche Regiftrierinftrumente tragen und zweifellos ein wertvolles Untersuchungsmittel ber Folgezeit abgeben. Bis 3500 m Meereshohe find diese Drachen schon zum öfteren aufgeftiegen. Soben Rugen gewährt die Beranftaltung von Rorreiponbengfahrten, bie von verschiedenen Orten aus ins Werf gefest werden; das größere Werf über die meteorologische Nutharmachung ber Aeronautif (1900), welches v. Bezold als Leiter des f. preu-Bifchen Meteorologischen Inftitutes, gusammen mit Berfon, Bafchin u. a. herausgab, gewährt einen ausgebreiteten Ginblick in dieje neue Seite ber meteorologischen Technif. Neue Instrumente und Beobachtungsmethoden hat die Zeit feit 1850 natürlich auch in Menge entstehen feben. Benannt feien die Universalautographen von M. G. Theorell (1834-1875), F. van Ruffelberghe (1846 bis 1893) und L. Cerebotani; die überaus handlichen, von ben Ballonfahrern faft ausschließlich verwendeten barischen und ther= mischen Gelbstregiftratoren ber Firma Richard in Baris; ber Bagebarograph von A. B. T. Sprung (geb. 1848), ben R. Scheel (1895) als mit gang minimalen Fehlern behaftet nachwies, bas Rapillarbarometer von Melbe (1887) und endlich bas den "Cartefianischen Taucher" verwertende Bolumenbarometer von R. T. Fifcher (1898). Die Aneroid = ober Solofterit= barometer, febr geschätt wegen ber für Reisende einzig baftebenben

Handlichkeit, aber nicht ganz von den Mängeln der elaftischen Nachwirkung (Abschnitt XV) zu befreien, wurden seit Bidi (1847) in den verschiedensten Formen hergestellt, so von B. Bourdon (1779-1854), Raudet, J. Goldschmidt (1815-1876); theo= retisch förderten die Sache der Federbarometer A. B. Schreiber (geb. 1848), 28. Jordan, Hoeltschl und v. Bauernfeind, ber bie Genauigfeit einer barometrischen Sobenmessung durch Rahlen ausbrückte, je nachdem Queckfilber= ober Metallbarometer mitgewirft hatten. Bur bequemen Kontrollierung der ftetigen Beränderungen des Luftdruckes mittelft der für ähnliche Zwecke über= haupt nicht wohl zu übertreffenden Poggendorffichen Spiegelablefung verhilft das von Roentgen angegebene Bariometer. Böhenformel behandelten G. S. Dhm, Q. Sohnde. 28. Koeppen, Radau, A. Pick, J. M. Pernter (geb. 1848), 28. Jordan, vor allem aber v. Baue'rnfeind und M. R. Rühl= mann (geb. 1846), letterer in einer Driginalmonographie (Leipzig 1870), mahrend Boepprit und M. F. Runge (geb. 1833) mit Zugrundelegung der Regnaultschen Tabellen (Abschnitt VIII) es dahin brachten, daß der Kochapparat bei allen Forschungsreisenden zur Kontrolle der barometrischen Messungen seine Dienste thut. Untersuchungen über die missenschaftliche Sygrometrie stellten E. F. August (1795—1870), Ferrel, L. A. Großmann (geb. 1856) und D. Edelmann an, und zumal das Schleuberpfy= chrometer hat sich durch Agmanns Fürsprache rasch eingebürgert. Für die Windmeffung durch Anemometer, deren Angaben fich meift auf die sogenannte Beaufort-Stale beziehen, findet man auf ben Observatorien im durchgängigen Gebrauche das Schalenkreuz von Th. R. Robinson (1792-1882), die durch den Windstoß zu hebende, um eine horizontale Achse drehbare Windstärketafel von Wild und ben Rotationsapparat von Recknagel. Regenmessung vollzieht sich überall nach einem sich ganz von selbst verstehenden Grundsate; doch giebt es auch ombrische Selbst= aufzeichner von Hellmann und Rung. Die Neuzeit unterscheibet auch die Art der gefallenen Hydrometeore und verlangt unter Umständen die Messung der Tiefe des Schnees durch das Langsche Schneepegel. Roch immer zu wünschen läßt die Verdunstungs =

mejjung übrig, obwohl es eine Unzahl von Utmo- und Evaporimetern giebt; immerhin tonnten E. B. Ebermayer, Wolfun
und D. Ragona (1820—1892) ziemlich sichere Schlüsse auf
die Quantität des unter verschiedenen Umständen auf der Erde
verdunstenden Wassers ziehen. Zusammenjassende Werke über die
atmosphärischen Feuchtigseitsverhältnisse stehen noch aus, indem nur
P. Cantonis (geb. 1844) gedrängtes, aber doch sehr brauchbares
Lehrbuch ("Igroscopi, igrometri, umiditä atmosferica", Mailand
1887) zu erwähnen sein möchte. Das meteorologische Instrumentarium hat sich neuerdings noch vermehrt durch die zur Beobachtung des Wolfenzuges dienenden Rephostope und die Sonnensicheinautographen ("Sunshine-Recorder") von welchen die Typen
von J. Maurer und W. Jordan die befanntesten sind.

Über bie atmojpharifche Eleftrigitat, welcher Balmierie. 3. Erners und 28. Thomfons ju icharfer Spannungsmeffung geeignete Apparate zu gute tommen, hatten wir schon in Abschnitt XVI und XVII Mitteilungen zu machen, welche uns jest tieferen Eingehens in die Cache überheben. Beder die Berbampfungenoch bie Konbensationsbupothese vermögen einen gang triftigen Grund bafur gu liefern, baß zu allen Beiten und an allen Orten ein eleftrisches Luftpotential vorhanden ift; die Theorie von Arrhenius bagegen, welche bie Lufteleftrigitat in ber une vom Nordlichte ber befannten Beije burch Beftrahlung entstehen laßt, indem die urfprunglich einen Ifolator barftellende Luft felbit gum Leiter wurde, tann wenigstens für die oberen Schichten eine gureichende Erflärung an die Sand geben. Die verwidelten Bedingungen diefer Erregung haben muftergiltig Elfter und Beitel geflart, die beiben Gelehrten, beren Berdienfte um Diefen Teil ber Meteorologie Abichnitt XX) faum boch genug veranschlagt werden tonnen. Gie haben auch wefentlich, gujammen mit v. Obermager und Saltermann, die Ausftrömungserscheinung, welche man St. Elmsfeuer nennt, unter neuen Gesichtspunften erforicht, und ihre burch neuere Luftfahrten voll bewahrheitete Lehre von den freien Jonen in der Atmojphare verspricht, wie wir faben, gang neue Aufschluffe über Für bieje gilt nach wie vor bes Die Matur ber Gewitter. berühmten norwegischen Meteorologen S. Mohn (geb. 1835) im

Jahre 1874 vorgeschlagene Trennung in Barme= und Birbel= gewitter. Die Ansicht Sohnctes und G. Luvinis (geb. 1818), bağ Reibung zwischen flüssigem und festgewordenem Basser, bei starker Senkung der Ssothermfläche Null, die eigentliche Triebfeder des elektrischen Entladungsprozesses sei, zählt wohl die meisten Kachmänner zu ihren Anhängern, obwohl auch die von Spring, Fick und H. J. Klein um 1880 betonte Spannungsvermehrung, welche der bisher auf viele kleine Bafferkügelchen verteilten Glektrizität durch die Roagulation zu teil wird, nicht außer acht zu lassen sein Das sehr empfehlenswerte Lehrbuch A. v. Urbanigkys ("Die Elektrizität des Himmels und der Erde", Wien-Pest-Leipzig 1888) umfaßt leider die neueren Phasen der rapid fortschreitenden Entwicklung nicht mehr, und ebenso ist, großenteils durch die Autoren felber, eine Schrift von Elfter und Beitel ("Über einige Biele und Methoden luftelektrischer Untersuchungen", Wolfenbüttel 1891) in manchen Bunkten überholt. Die spektroskopisch (Ab= schnitt XIV) genau untersuchten Blige mußte man neuerdings immer bestimmter um die besondere Modalität der Rugelblige vermehren, die F. Sauter (1896) in einer die Materie einstweilen erschöpfenden Monographie beschrieben hat. Plante (Abschnitt XVI) rechnet noch die sogenannten Perlblige hinzu. Anhangsweise sei auch der Bligröhren, der durch Ginschlagen des Bliges in Sandboden entstehenden, veräftelten Sintergebilde, gebacht. Abich, Th. Hoh, R. E. A. Wichmann (Abschnitt XXII) u. a. wurden ber Bilbungsprozeß und die petrographische Zusammensetzung dieser Berfinterungen analysiert; R. G. Fiedler (1791-1853) hin= wiederum hat mit feltenem Gifer die Örtlichkeiten ergrundet, an welchen Bligröhren aufgefunden worden find.

Von allen Teilfächern der Meteorologie steht der allgemeinen Physik keines näher als die meteorologische Optik, welcher schon 1850 Grunert eine — freilich bald wieder eingegangene — Zeitsichischt gewidmet hatte. Seitdem ist unermüdlich gearbeitet worden, sei es auf theoretischem Gebiete, sei es durch Beobachtung in der freien Natur und durch den Versuch im Laboratorium, wo man sich ja auch die Lichtstrahlen durch eine Spiegelvorrichtung, den von M. Meherstein (1808—1882) viel verwendbarer gemachten

Belioftaten, an eine beliebige Stelle fenden laffen fann. Rur geftreift feien E. Reimanns mubevolle Untersuchungen über bie Geftalt des Simmelsgewolbes und bie neueren Behandlungen ber Lehre von ber Straflenbrechung, um bie fich u. a. v. Bauernfeind, v. Oppolger, v. Sartl und Bruns verdient gemacht haben, mahrend &. Bfaff und Al. Fifcher auch bem nur felten nadzuweisenben Ausnahmefalle ber Lateralrefrattion gerecht ju merben fuchten. Die Luftburchfichtigfeit fehrten S. M. M. n. Schlagintweit (Safunlansfi; 1826-1882) und Bilb gu meffen; jur Ermittlung bes Grabes ber Tageshelle liegen erafte Deffungen von Leonh. Beber (1885) por; über bie Simmels. farbung haben Lord Rapleigh und Bernter erfolgreich gearbeitet, beffen Studien über bie - von Goethe (Abichnitt VIII) für jo wichtig erachteten - Farben truber Mittel ber meteorologischen Optif nachhaltigen Bewinn versprechen. Das Sterngligern bilbete bie miffenschaftliche Domane von R. Egner (geb. 1842) und Ch. D. B. Montigny (1819-1890), beffen Ggintillometer die flüchtige und wechselvolle Erscheinung bauernd festguhalten und zu beobachten gestattete. Die Bolarifation bes Simmelslichtes mar ichon früher ein Lieblingegegenstand ber Forichung für Arago, Bremfter und Babinet, mahrend fpaterfin B. Blajerna (geb. 1836) (1871) und in erfter Linie F. Bufch (1889) fowohl das Sonnenlicht, wie auch das diffuje himmelslicht auf dieje Eigenschaft prüften; Farben- und Polarifationserscheinungen ftudierte vereint (1873) 3. E. Sagenbach = Bifchof (geb. 1833). Farbenwechsel der Morgen- und Abendröte führte E. Lommel burchaus befriedigend auf Beugungsericheinungen gurud, und biefen gehoren auch die von Schwerd und Sohnde erflarten biffujen Lichthofe um Sonne und Mond gu, mahrend bezüglich ber größeren Lichtfrange, die oft gu merfwurdigen Phanomenen von Rebenfonnen und Rebenmonden führen, an Fraunhofers Deutung - Die Lichtstrahlen muffen prismatische Gisnabelden paffieren - festgehalten wird. Angeregt burch bas Rebelgluben und ben braunen Sonnenring (Bifhopicher Ring) bes Spatherbites 1883, welche man mehr und mehr allfeitig auf die Krafatau-Ratastrophe und die damals in die Luft geblasenen

Massen seinst verteilter Feststoffe zurückzuführen geneigt war, unterzog R. J. Rießling (geb. 1839) die beim Durchgange von Strahlen durch folche Aggregate zu Tage tretenden Diffraktions= ericheinungen gründlicher, experimenteller Bergliederung ("Unterjuchungen über Dämmerungserscheinungen", Hamburg-Leipzig 1888), und damit gewann auch jene neue physikalische Theorie der Dämmerung an Abrundung, welche v. Bezold ichon früher ber formalistisch=geometrischen Theorie Lamberts substituiert hatte. Auch Riggenbach und Pernter trugen zu genauerem Studium ber sogenannten Purpurlichter bei, mit benen gewiß auch bas von R. Wolf jahrelang beobachtete, von Amsler = Laffon und 3. Maurer (1896) kausal untersuchte Alpenglühen zusammen= hängt. Gine neue, frühere Unklarheiten ausschließende Theorie bes Regenbogens gab Pernter, und daß auch der dem Gebirgs= wanderer befannte Lichtschein um ben Ropfschatten (Beiligen= ichein, Brodengespenft) in der Hauptsache eine Refraktions= und Reflexionserscheinung verwandter Natur darstellt, ift von Bravais, Lommel, A. Heim und Aug. Schmidt in mehrfacher Bariation dargethan worden. Die Natur der von D. Jeffe (geb. 1838) entdeckten, zweifellos in ungeheurer Höhe schwebenden leuchtenden oder filbernen Nachtwolken ift trot fortgefetter Beobachtungen von Jeffe felbst und von Busch boch noch immer Gin gleiches gilt von den Irrlichtern, denen ein Geheimnis. man übrigens auf die neuerdings von Müller-Erzbach angestellten Nachforschungen hin eine gewisse Realität zugestehen muß.

Die Meteorologie selbst, die über eine ungemein verzweigte Litteratur didaktischen Charafters versügt, aus welcher hier nur die Werke von Mohn (1. Auflage, 1874; ins Deutsche, Polnische, Russische und Spanische übersetz), Sprung (1885) und Aberscromby (1887; deutsch von Pernter, 1894) herausgehoben werden sollen, hatte viel zu thun, um die Grundlage für tiesere Forschungen zu fundieren, veraltete Anschauungen zu beseitigen und nach jeder Richtung hin den Anschluß an die modernen Ersahrungswissenschaften zu gewinnen. Die kosmische Meteoroslogie ist dabei ganz in den Hintergrund getreten. Zwar ergaben die methodischen Arbeiten von Schiaparelli, Loomis, Lenst,

3. S. Poincaré (geb. 1854), E. Bagner, S. Bolis und, all befonbere tonjequent fortgefest, von R. Boernftein (geb. 1852), baß beinahe famtliche meteorologische Elemente einen gleichen Bufammenhang mit ben Monbitellungen erfennen laffen, allein die Beeinfluffung ift eine viel gu unbedeutende, als baß weittragende Schluffe baran gefnupft werben tonnten, wie dies Matthien be la Drome, Galb, Overgier, G. F. v. Friefenhof (geb. 1840) thun wollten. Daß ferner bie Fledenfrequeng ber Sonne fich auch in ben Bitterungszuständen ber Erbe offenbart, wird auf Brund ber Schriften von &. G. Sabn (1877), F. Czerny v. Schwarzenberg (geb. 1847) (1881) und Fris (1878 und 1893) nicht geleugnet werden fonnen, um jo mehr ba auch fpatere Rachweifungen von B. v. Begold, A. Broun, Ch. Delbrum (geb. 1821), S. Levanen (geb. 1842) nur im gleichen Ginne gebeutet werben fonnen; auch bie bon Gould und 28. Foerfter festgeftellte Thatfache, daß eine elfjährige Beriode von Dezillationen bei ben Tragpfeilern großer Sternwarten fich bemerkbar macht, will nicht vernachläffigt fein. In hohem Grade theoretisch intereffant find diefe Erfahrungen famtlich, aber für die Begreifung des Wechselfpieles von Wind und Better bejagen fie fehr wenig, und zumal die bynamische Meteorologie will als eine rein tellurische Biffenschaft betrachtet und behandelt werden. 218 Ginleitungstapitel für fie ift bie Lehre von ben Dieberichlagen von Wichtigfeit, und gerade bier find neuerdings erfreuliche Fortschritte zu verzeichnen gewesen. Tau=, Reif= und Rauhfroftbildung wurde von Aitken (Ab= schnitt XVII), Bollny und Afmann mit neuen, teilweise eine Umbildung der Ansichten bedingenden Erfahrungen bereichert; Die Schneefruftalle machte Sellmann jum Objette genauer, geftaltlicher Untersuchung; eine felbständige Bolfenfunde murbe bon 28. Cl. Len (geb. 1840), 28. P. Roeppen (geb. 1846), Silbebrandsfon, Abercromby u. a. geschaffen, wobei hauptfächlich die in Abschnitt XVI gitierten Bolfenatlanten gute Dienste leifteten, und bant ben Bemühungen ber schwedischen Meteorologen R. Etholm und R. Q. Hagitrom hat man zuerft (1885) gang verläffige Daten über Wolfen hohen erhalten, zu benen nachmals die von 28. Feugner

(geb. 1843), Zenker und Sprung angewandte Photogrammetrie (Abschnitt XVI) wertvolle Ergänzungen lieferte.

Die Bewegungsverhältniffe ber Luft legte man fich felbst noch in den sechziger Jahren, und teilweise noch viel länger, gang auf Grund der unzulänglichen Doveschen Windbrehungsregel zurecht, deren Genefis uns Abschnitt VI vorgeführt hat. Und doch war seit geraumer Zeit schon die Art an die Wurzel des anscheinend jo stolz emporstrebenden Baumes gelegt. Durch die früher genannten englischen und amerikanischen Meteorologen - Efpy, Ferrel, Reid, Redfield, Piddington u. f. w. -, benen auch ber viel zu wenig bekannte Mecklenburger M. Ch. Dippe (1813-1891) zuzurechnen ist, war eine Reform vorbereitet, deren Bannerträger von 1851 an Ch. H. D. Bung-Ballot wurde, von dem wir als Afustiker schon früher (Abschnitt VIII) Notig zu nehmen hatten. Auf ihn geht zurud die synoptische Meteorologie, die Technik, ben Witterungszustand einer möglichst großen Bahl von Orten, in Symbolen niedergelegt, auf einer Karte zu verzeichnen und aus diefem Schema auf das Wetter der nächsten Zukunft zu schließen. Und um das Lesen dieser Geheimschrift zu ermöglichen, stellte der Begründer der modernen Meteorologie den als barisches Wind= gefet bezeichneten Lehrsatz auf: Die Luft weht stets von einem Buntte relativ höchsten Luftbruckes nach dem nächst = gelegenen Bunkte niedrigften Barometerstandes hin, wird aber auf ber Nordhalbkugel stetig nach rechts, auf ber Sübhalbkugel stetig nach links abgelenkt. In ber Rabe bes Maximums herrscht antizyklonale, in der Nähe des Minimums herrscht zyklonale, spiralige Bewegung, und jedwebe Art von Luftbewegung in den tieferen Luftregionen, vom lauen Zephyr bis zum Wirbelsturme der Tropen, muß als Zyklone aufgefaßt werden. Wir sahen in Abschnitt VI, daß B. W. Brandes biefer Ginsicht auffallend nahe gekommen war, allein ohne Berücksichtigung der durch die Erdrotation bedingten Deviationen war feine befriedigende Darstellung der thatsächlichen Windverhältnisse zu erreichen. Nur langsam brach sich die große Neuerung Bahn. Ms U. F. F. Bettin (geb. 1820) im Jahre 1857 feine schönen Tabakrauchexperimente zur anschaulichen Berfolgung bes von

Bund - Ballot gefennzeichneten Bewegungezustandes beichrieb, machte ibm Dove fo heftige Opposition, bag fich Bettin gang von ber publigiftifchen Bubne gurudgog; erft 1884 trat er wieber mit feinen Berfuchen hervor, und nun wurden biefelben freudig als willtommene Bestätigung einer ber Biffenichaft freilich ichon in Meifch und Blut übergegangenen Bahrheit begrüßt. Als Ronfequengen ber neuen Luftaufloderungetheorie murben bie Land- und Seewinde, fowie die Berg- und Thalwinde rafch erfannt: 3. B. X. Fournet (1801-1869), 3. Sann und, burch Befeitigung gewiffer bei niebrigen Baghoben fich ergebenben Schwierigfeiten, R. A. Billwiller haben hierbei mitgewirft. Dit ben Monfunen hatte fich, von Buns Ballot noch wenig beeinflußt, A. A. Duhry (1810-1888) eingebend befaßt, und 3. Bartid flarte in bem teilweise auf R. Reumanns Bapieren beruhenben Berte, beifen in Abichnitt XXII Erwähnung gethan worben ift, die Urfache ber mit ben Monfunen verwandten griechischen Etefien auf. Much im Fortichreiten ber Sturme, über welches v. Begold, R. Lang, F. Ert (geb. 1857), Boernftein, Ciro Ferrari gahlreiche Materialien gesammelt und verarbeitet haben, fand fich bas barifche Bejet beitätigt, indem nur an ber Sturmfront der Bintel ber Bindrichtung mit dem Grabienten, b. h. ber Normalen, ber in feiner Große jonft nach den von Ih. Stevenfon (geb. 1818) aufgestellten Normen schwanft, jum rechten wird. Der bagerifche Bewitterdienft, ben v. Begold organifiert bat, erleichtert es, bie mit einer Somobronte - Linie gleichzeitigen Behörtwerbens bes erften Donners - gujammenfallenbe Gewitterfront gu zeichnen. Man fam jo in die Lage, die von den Gewittern eingeschlagenen Bege ju erforichen, welche jum Teile mit ben unter van Bebbers Agibe feit Jahren festgestellten Bugitragen der Depreffionen übereinstimmen. Busammen mit ben Bewittern, Die bier nur in ihrer bynamischen Bedeutung gur Sprache tommen, haben auch M. Bellani (Abichnitt VI), C. G. Dt. Marangoni (geb. 1840), Th. Schwedow (geb. 1840), Rl. Beg (geb. 1850) bie ortlichen Bedingungen und die Natur bes Sagelichlages von verschiedenen Seiten aus betrachtet; die plaufibelfte Theorie ber Entftehung ber Edloffen rührt von C. Rennolds (geb. 1842) ber.

Jene Luftbewegungen, die wir bisher ins Auge gefaßt hatten, waren wesentlich horizontale oder doch von der Art, daß, wenn man die Windrichtungen mit dem Anemoklinoskope Decheprens (Abschnitt XIII) auf ihre Winkel mit dem Horizonte geprüft hatte, fleine Reigungen herauskamen. Es giebt aber auch eigentliche Fallwinde von fast senkrechter Bewegungsrichtung; die warmen Fallwinde ordnen fich dem Föhntypus, die falten dem Boratypus unter. Winde dieser Art giebt es nicht nur etwa in ber Zentralschweiz und am Abriatischen Meere, sondern überall, wo die Lokalverhältnisse günstig liegen; warme Fallwinde konnten 5. 3. Rinf (Abschnitt XXI), R. Hoffmener (1836 — 1884) und A. Baulsen in den eisumstarrten Fjorden Grönlands, B. Bogel (geb. 1856) ebenso auf Sud-Georgien nachweisen. Schon barum mußte die von Desor und Martins (Abschnitt VI und VII) vertretene Berleitung des Fohns aus der afrikanischen Bufte verworfen werden; Dove that dies ("Über Giszeit, Föhn und Sirocco", Berlin 1867) mit durchschlagenden Gründen, mußte es aber bei einer negativen Beweisführung bewenden laffen. trat der Bahnbrecher der exakten Richtung der Meteorologie, Julius Sann (geb. 1839), in die Brefche, und feit 1866 brachten die Fachorgane Mitteilungen aus seiner Feder, durch welche eine strenge dynamische Auffassung des Wesens der Fallwinde begründet wurde; Sprung, Pernter und andere haben dann noch einzelne Fragen, namentlich bezüglich der Feuchtig keitsverhältniffe, weiter ausgeführt. Mit wenigen Worten läßt sich der Kern der neuen Lehre dahin präzisieren: Ein Fallwind wird burch Aspiration einer Depression ausgelöft, wenn oberhalb eines Gebirgszuges eine ruhende Luftmasse lagert, und von der Art des Gleichgewichtszustandes in der durch= meffenen Luftfaule hangt es ab, ob ber Bind als ein warmer ober falter empfunden wird.

Die großartigen Konzeptionen Doves von einer die gesamte Lufthülle der Erde gleichmäßig beherrschenden Zirkulation schienen sich zuerst mit dem Buys-Ballotschen Gesetzewenig vertragen zu wollen und wurden deshalb längere Zeit kaum mehr beachtet. Auch was J. Thomson im Jahre 1857 hierüber veröffentlichte,

tam nicht gur Renntnis weiterer Rreife. Erft Ferrel (.The Motions of Fluids and Solids on the Earth's Surface", Baihington 1882) nahm bas Birfulationsproblem wieder auf, und Bernter, Berner Siemens, Sprung, BB. D. Davis find in Die gleiche Bahn eingetreten. Es fteht jest feft, bag bie beiben Salbtugeln ber Erbe ber Git zweier großen, felbstandigen Birtulationefpfteme find, und daß die Parallelfreise von + 351/,0 als Orte relativer Rube, als Anotenlinien, ju gelten haben. Die Studien & Teifferenc be Borts über bie atlantischen Bindfpfteme laffen fich mit Ferrels Schluffen in Gintlang fegen, wenn man an biefen gewiffe, burch die Natur der Sache gegebene Korreftionen anbringt. Uber weit ausgedehnte Birbelbewegungen in ber Atmojphare tonnen mir als wahrscheinlich urteilen, seit wir durch die einschlägigen Unterfuchungen von S. v. Belmholy (1887) und G. D. Raufenberger (geb. 1852) (1895) einen Einblid in bieje - auch durch Bolfenbeobachtungen als reell nachzuweisende — Bewegungsform erlangt haben.

Der Bemühungen Figrons, eine wiffenschaftliche Betterprognose ins Leben zu rufen, gedachte Abschnitt VI. erwünschtefte Drientierung über bie Pflichten und Methoden berfelben gewährt uns van Bebbers "Sanbbuch ber ausubenben Bitterungefunde" (Stuttgart 1885-1886) nebft zwei Rachtragen ("Die Bettervorherfage", Stuttgart 1891; "Die Beurteilung bes Wetters auf mehrere Tage voraus", Stuttgart1896); baneben barf, wer fich allfeitig unterrichten will, eine von peffimiftischerem Beifte diftierte und die Lofalprognose über die synoptische Methode ftellende Schrift von S. 3. Rlein ("Braftifche Anleitung gur Borausbestimmung bes Betters", Leipzig 1885) nicht außer Er-Im Großen und Gangen haben fämtliche wähnung bleiben. givilifierten Staaten Die organisierte Prognose adoptiert, wie 5. Brocard (geb. 1845) bes naheren berichtet ("Organisation actuelle du service météorologique en Europe\*, Migier 1881). Die Bentralftation eines jeden Landes giebt Wetterbepeichen an Die Unterstationen ab; bieje find in der von D. E. Rraufe (1880) porgeschlagenen Chiffernsprache gehalten und feten ben Empfänger in den Stand, feine Betterfarte auszufüllen und zu lefen. Die Ginführung des amerikanischen "Circuit=Systems", welches die einzelnen Orte von der Zentralftelle unabhängiger macht, betreibt van Bebber eifrig. Neben der praktischen Witterungskunde in ihrer allgemeinen Form ift auch die von Bruhns, 28. Roeppen und 3. R. Lorenz v. Liburnau (geb. 1825) gepflegte Agrarmeteoro= logie, die nur einen Teil der meteorologischen Elemente zu berücksichtigen hat, und weiter die Ruftenmeteorologie anzuführen, welche im staatlich geregelten Sturmwarnungswesen gipfelt. Endlich ift in neuester Zeit noch die von den meteorologischen Kongressen in ein System gebrachte maritime Meteorologie hinzugekommen, für welche Neumager schon manche Lanze gebrochen hat. seefahrenden Nationen haben die Ozeane in sogenannte Gradfelber abgeteilt, und jede einzelne stellt von ihrer Parzelle die durchschnittlich herrschenden Luftdruck-, Temperatur- und Windverhältnisse durch Sammlung von Schiffernachrichten flar; für Deutschland tritt die von Neumaner mustergiltig organisierte Seewarte ein. Ferner gehören hierher die nautischen Manövrierregeln, mittelft deren man die von ben tropischen Drehstürmen — hurricane, Taifune — brobenben Befahren beträchtlich abgeschwächt hat. Dove, van Bebber, Schück, Gelcich, E. R. Th. Knipping (geb. 1844) find biefer Aufgabe näher getreten, zu beren Lösung auch maschinelle Hilfsmittel — Hornkarten, Zyklonographen — herbeigezogen werden muffen.

Die Klimatologie ist in der angenehmen Lage, sich auf ein als klassisch anerkanntes Werk berusen zu können. Dasselbe ist uns von Hann geschenkt worden ("Handbuch der Klimatologie", Stuttgart 1883; 2. Auflage, 1897) und enthält den gesamten, im Verlause der letzten Jahrzehnte fast unübersehder angeschwollenen Thatsachenstoff in systematischer Verarbeitung. Wegen der vorzüglichen Bearbeitung einzelner Kapitel stellt sich ihm das mehr aus einer Sammlung selbständiger Wonographien bestehende, von A. Woeikow (geb. 1842) herausgegebene Lehrbuch ("Die Klimate der Erde", Jena 1887) würdig zur Seite. Die Lehre vom Klimazerfällt ersichtlich in einen allgemeinen und in einen speziellen Teil; dieser letztere, der zweckmäßiger Klimatographie genannt würde, hat für jede geographische Sinheit — Zone, Land, Bezirk — die allgemeinen und wieder auch die besonderen Züge des dort

herrschenden Klimas zu zeichnen. Hier kann von einem geschichtlichen Werden nur im hinblide auf die Methode gesprochen sein, welche ohnehin dem Arbeitsbereiche der allgemeinen Klimatologie zufällt, und so wird es naturgemäß auch nur diese letztere sein, mit welcher wir uns an diesem Orte zu beschäftigen haben.

Dem folgren Rlima, welches ausschließlich von ber Sonnenbestrahlung abhangt, ftellt bie Biffenschaft bas phyfifche Rlima gegenüber, welches ben burch bie wechselvolle Beschaffenheit ber Erdoberfläche bedingten Beranberungen Rechnung trägt. erftgenannte hinwiederum erheischt die Lösung zweier Aufgaben: es foll ermittelt werben, welchen Abschwachungen bie folgre Barmeenergie beim Durchgange burch die Atmofphare ausgefett ift, und wie fich ber gebliebene Reft fobann auf bie eingelnen Barallelfreife verteilt. Bu allererft ift es ba alfo unfer Beftreben, ju erfahren, wie groß bie Connentonftante ift, b. h. wie viele Kalorien an ber außeren atmofpharischen Begrengungsfläche, wo noch feine Berichludung ftattgehabt haben fann, auf bie Flächeneinheit entfallen. Durch Borrichtungen, welche man als Byrheliometer und Aftinometer fennt, fuchten folgeweise Bouillet, Crova, Biolle, D. Froelich (geb. 1843), M. G. Bartoli (geb. 1851), 3. Maurer, Ferrel und - in besonders umfaffender Beife - ber ameritanische Aftro= und Geophyfifer G. P. Langley (geb. 1831) jene wichtige Bahl gu beftimmen; Benauigfeit im ftrengften Wortfinne ift bier faum erreichbar, aber dafür, daß die Solarkonstante zwischen 3 und 3,5 liegt, iprechen die beften Bahricheinlichfeitsgrunde. Bermandte Studien leiteten in neuefter Beit 3. Scheiner gu ber Uberzeugung, bag die Sige auf ber Sonne felbft, oft nach Sunderttaufenden von Graden geschätt, viel geringer ift, als gemeiniglich angenommen wird. Um die feleftive Abforption gu ftudieren, bient Langlens Bolometer, welches festzustellen erlaubte, daß die Berichludung die furzwelligen Strahlen, die bann ermahntermaßen Fluoreszenz erregen, weitaus am ftarfften find. Un bem mathematischen Brobleme, aus Tagesbauer und Meridianhohe ber Conne die Große des Tagesquantums ber Connenwarme und hieraus burch einen weiteren Integrationsprozeg das Jahresquantum zu finden, beteiligten fich Men on Singers (set Examines and S. M. Tracker (1981-188). Help, below storn M. Mondy (pik 1921). All Miranes, M. Manifelder, and an and help Middle print Sh. M. Manifelder, and an interest Middle print Sh. M. Manifelder, and an and help Middle Middle Storm Middle and to be propositioned by Science Middle Middle Middle Storm Middle and S. Drangtons (pik 1981), and med algorithm Middle 
Erbe beraus, an die fich eine Reihe fleifiger Arbeiten aus der Leip giger Schule anichlog. Silbebrandsjon und DR. Rijfatichew (gel 1840) unterftugten burch bie fartographische Biebergabe gewiffe hierauf bezüglicher Berteilungsverhaltniffe Boeifows theoretifch Die als Silfsbisgiplin ber Klimatologie nicht gi unterschägende, icon in Abschnitt VI berührte Phanologie fand zwei außerordentlich hingebende Forberer in bem Giegener Bota nifer S. R. S. Soffmann (1819-1891) und in beffen Schule E. Ihne (geb. 1859). Ersterer glaubte noch vorzugeweise in bei Ermittlung ber für jebe Pflanzenart örtlich als fonftant betrachteten Temperaturjummen bas Beil ber jungen Biffenschaft gu finden wie dies auch, wiewohl mit teilweise weit abweichender Interpretation ber Brundlagen, R. Linger (1869) und ber Dorpater Phyfifer M. 3. v. Dettingen (geb. 1836) (1879) gethan hatten: Ihne bagegen, beffen "Inftruftion" in ben meiften Lanbern als Sandweifer für die Beobachtungen ber Phajen bes Bflangenlebens gilt, legt bas weit hobere Bewicht auf bie Rurvenbarftellung und damit auf das geographische Moment und hat in die gange Behre burch feine phanologischen Sahreszeiten ein gang neues Ferment hineingetragen. Als hervorragender phanologischer Methodifer werbe auch ber finlandische Chemifer A. Moberg (1813 bis 1895) genannt. Gine gewiffe Berwandtichaft waltet ob zwischen der Phanologie und ber Forstmeteorologie, deren Schopfer unbeschadet einiger Anfage aus früherer Zeit - recht eigentlich E. B. Chermager durch fein Fundamentalwert "Die phyfifalifche Einwirfung bes Walbes auf Luft und Boben" (Berlin 1873) geworden ift. S. v. Roerdlinger (geb. 1818), A. Müttrich (geb. 1833), 3. Schubert, Loreng v. Liburnau, Boeifom, E. Brudner und viele andere trugen dazu bei, daß wir über die anjänglich fast gar nicht gewürdigte, nachher wieder unnatürlich überichatte flimatifche Bedeutung großer Baldbeftande Rlarheit gewonnen haben. Die Quinteffeng unferes Biffens befteht darin, daß ber Bald als Bewahrer ber Feuchtigfeit eine Unnaberung bes Rlimas an ben maritimen Charafter bewirft, und banach läßt fich fofort beurteilen, imwieweit 28aldabtreibung einen Landstrich dauernd gu schädigen vermag.

schon vor längerer Zeit Lambert und S. G. Tralles (1763 bis 1822), später aber L. W. Meech (geb. 1821), Ch. Wiener, G. Roelslinger u. a., mit dem besten Ersolge zulett Ch. A. Angot (geb. 1848), der zuerst auch die Absorptionsverluste mit in seinen Kalkül aufnahm. Brauchbare Näherungssormeln für die Beziehung zwischen dem Jahresbetrage der Sonnenstrahlung und der geographischen Breite entwickelten W. Schlemüller und S. Haughton (geb. 1821), und noch allgemeiner suchten das, wie man wohl sagen könnte, thermosgeographische Problem W. Schoch (1856) und C. L. Madsen (1897) zu sassen; nur darf man nie vergessen, daß man lediglich geschickt errechnete Interpolationsformeln und keine eigentlichen Naturgesetze vor sich hat. Sehr allgemeine Ziele hatte sich auch W. Zenker ("Die Verteilung der Wärme auf der Erdobersläche", Berlin 1888) vorgesteckt.

Das physische Klima hängt, wie ichon A. v. Humboldt herausfand, einesteils von dem Lageverhältnisse des betreffenden Ortes zu Meer und Festland, anderenteils von der Bohen= lage ab, beren einzelne Möglichkeiten zumal in Boeikows Werke grundlichft erörtert wurden. 28. Roeppen und A. Supan gaben Regeln an die hand, um die einzelnen Klimaformen gegeneinander abzugrenzen, mährend ber Gebanke, auf mathematischem Wege ben Begensat zwischen Bafferklima und Landflima zum Ausbrucke zu bringen, durch Forbes (Abschnitt VIII), Precht, Benter und R. Spitaler der Verwirklichung näher gebracht wurde. Temperaturverhältnisse des in Oftsibirien gelegenen nördlichen Rältepoles, dem aber auf Nansens Anregung hin wohl ein zweiter in Grönland zugeordnet werden muß, hat uns S. Wild authentischen Aufschluß gegeben. Gine Windstatistif der Erde verdankt man dem Amerikaner J. H. Coffin (1806—1873), dessen "Winds of the Globe" (Washington 1876) S. J. Coffin und Woeikow der gelehrten Welt zugänglich gemacht haben, und dem Deutschen A. Supan ("Statistif der unteren Luftströmungen", Leipzig 1881). Unsere Ginsicht in die Rolle, die Gis und Schnee in klimatischer Binficht fpielen, ift wefentlich durch Woeitow gefordert worden (1889), und im gleichen Jahre kam F. Ragels Untersuchung über die geographische Bebeutung des gefrorenen Baffers auf der pischen Meeres eingehend ergründete und sodann für diese Studien ein noch ungleich ausgiebigeres Material versügbar machte, konnte er ("Alimaschwankungen seit 1700, nebst Bemerkungen über die Klimaschwankungen der Diluvialzeit", Wien «Olmüt 1890) die Existenz einer die ganze neuere Zeit beherrschenden Klimaperiode von durchschnittlich 35 Jahren zu hoher Wahrscheinlichseit erheben. Die Forschungen des letzten Jahrzehntes haben vielsach zur Bestätigung von Brückners Entdeckung gedient.

Ehe wir von der atmosphärischen Physik Abschied nehmen, wollen wir noch erinnern, daß die Geschichtssorschung auf diesem Gebiete, vor siedzig Jahren von Th. Siber (1774—1854) schüchtern angeregt, in unseren Tagen durch die Arbeiten B. Koeppens und G. Hellmanns in lebhasteren Fluß gebracht worden ist. Des letteren "Repertorium der deutschen Meteorologie" (Leipzig 1883) läßt nur das eine Bedauern auftommen, daß es sich eben programmgemäß auf die deutsche Fachlitteratur beschränkt. Höchst wertvoll sind auch die von Hellmann besorgten "Neudrucke von Schristen und Karten der Meteorologie und des Erdmagnetismus". Die von Greely edierte "Bibliography of Meteorology" (Washington 1888—1889) scheint leider noch nicht über den zweiten Band hinausgewachsen zu sein.

Der Lehre von der Luft folgt diesenige vom Wasser, welche die Dzeanographie an die Spihe zu stellen hat. Diesem Wissenszweige sind die nachhaltigsten Errungenschaften zu teil geworden durch die rein wissenschaftlichen Meeresdurchsorschungen, mit denen sast sämtliche seesahrende Bölker vorgegangen sind. Deutschland hat in den Jahren 1874 bis 1876 die "Gazelle" unter G. E. F. v. Schleiniß (geb. 1834) ausgesandt, später die "Pommerania" für die Untersuchung der Ostse in Dienst gestellt, 1894 die Plankton-Expedition unter dem Zoologen B. Hensen (geb. 1835) organisiert und endlich durch Reichszuschuß die zwar auch zunächst der Seetierwelt gewidmete, aber auch sonst ergebnisseiche Fahrt der "Valdivia", die K. Chun (geb. 1852) leitete, möglich gemacht. Österreich-Ungarn gehörte die 1858 unter dem Kommando B. v. Wüllerstorf-Urbairs (1816—1867) zur Weltumseglung ausgeschiefte "Novara" an, und aus seiner Marine

ging die "Pola" hervor, welche, von Kapitan Pott geführt, von den Meeresforschern J. Luksch, J. Wolf, R. Natterer u. a. zu gründlichster Erkundung des öftlichen Mittelmeeres und des Roten Meeres benütt ward. Großbritannien stellte "Lightning" und "Borcupine", vor allem aber den "Challenger" (Frank Thom= jon, Ch. Whville Thomfon (1838—1882), Nares, Murray), der vier Jahre lang (1872 — 1876) in allen Erdmeeren umher= schweifte. Frankreich hat "Travailleur" und "Talisman", Nor= wegen "Böringen", die nordamerikanische Union "Tuscarora", "Gettisburg", "Effex" und "Dolphin, Rußland endlich "Bitiaz" ausgesandt. Die Kunft, dem Meere Antwort auf wissenschaftliche Fragen abzugewinnen, hat ungeahnte Fortschritte Der viel zu wenig bekannte A. M. R. Chazallon (1802 — 1872), E. Stahlberger (geft. 1875) und neuerdings besonders W. Seibt schufen die so genau arbeitenden, selbstthätigen Mareographen, im Anschlusse an den einfachen Auslösungs= mechanismus des ameritanischen Midshipmans Broofe ent= standen die verbesserten Lotapparate von Belknap, Sigsbee, White nebst dem durch Farbenveränderung des Wandbelages erreichte Tiefe signalisierenden Registrierinstrumente B. Thomson und dem die Mitteltiefe eines Gewässers an= nähernd angebenden Drudbathometer von William Siemens; die Grunduntersuchung trat in ein neues Stadium durch die Dredge=Upparate von Murray=Renard, D. Torell und 3. 3. Chybenius (1836-1890) und, gewiß nicht zulegt, von 5. A. Meyer; für die Durchfichtigkeitsmeffung murde neben ber alteren Verfenkungsscheibe von Secchi auch die noch in weit größerer Tiefe Lichtwirfung verratende photographische Platte nugbar gemacht; Reihentemperaturen in bestimmten Tiefen mißt man einerseits mit dem vervollkommneten Extrem= thermometer von W. A. Miller (1817-1870) und Cafella, andererseits mit dem Umfehrthermometer der Firma Regretti= Zambra; für die zugleich eine Funftion des Salzgehaltes darstellende Bafferbichte endlich find moderne Konstruktionen von Uräometern und zugleich das Abbe=Arümmeliche Doppelbild= Refraktometer im Gebrauche. Arealvermessung der Meeresräume auf der Karte gestattet das Polarplanimeter mit einer die ältere Abwägungsmethode weit übertreffenden Genauigkeit vorzunehmen.

Den neueften Beftimmungen S. Bagners gufolge fann bie terreftrische Bafferfläche als bas 2,57 fache ber Lanbfläche angenommen werben. Der im großen und gangen als fanftgewellt ju bezeichnende, in geringerer Tiefe mit Ruftenablagerungen und ben Ralt- und Riefelpangern wingiger Tiere überbedte und erft in großer Tiefe einen monotonen, anorganischen Thonübergug aufweisende Deeresgrund weift Ginsentungen auf, bie noch über die Maximalberghöhen hinausreichen; Die "Benguin-Tiefe" im fühlichen Großen Dzean finft bis zu 9427 m ab. Die Bafferfarbung hat man, mit den von F. A. Forel und B. Ule fonftruierten Bergleicherohrchen operierend, in vielen Deeresteilen beftimmt, und F. Boas, R. Abegg und Spring haben Die theoretifche Frage, wie bas reine Blau bes falgfreien Baffers und beffen Mobifizierung burch Salzbeimischung zu erflaren fei, allfeitig ventiliert. Die Chemie bes Meerwaffers, welche gunachit bie Ermittlung bes fogenannten Chlorfoëffigienten erforbert, murbe folgeweise von E. v. Bibra (1806-1878), 3. Davy, 3. Roth, D. Pettersjon (geb. 1848), D. S. Tornoe (geb. 1856), Thorpe und Ruder und zusammenfaffend von 3. 9). Buchanan (geb. 1844) behandelt, und durch diese Arbeiten fonnte 3. G. Forch= hammers (1794 - 1865) altere, damals muftergiltige Angabe über die festen Meeresbestandteile berichtigt werden. eigentümliche Bindung ber Rohlenfäure im Meerwaffer entbedten Tornoe und D. G. F. Jacobsen (1840 - 1894). Uber die Temperatur verteilung in ben Ozeanen endlich wurde von Bhville Thomfon, Mohn, Krummel, Supan und gang besonders von dem jungen deutschen Forscher Berhard Schott fo viel Licht verbreitet, daß man zur Zeit eine Reihe allgemeingiltiger Erfahrungsfate aufzuftellen in der Lage ift. Die zuerft von Scoresby (Abichnitt VI) miffenschaftlich erforschte Gismelt der Polarmeere, in der Antartis gestaltlich mehrfach anders als in der arktischen Bone beschaffen, hat durch Wenprecht ("Die Metamorphofen bes Polareifes", Wien 1879) und R. Fricker ("Die

Definition of Bernstein and State attractions Lockeds, Briggs and velocity former and State Statementalists of Locked grams and the Statement Stat

James are per Equantil for Moore terripolitic, makes all new her mean find and the Mindrawoter. Durch the believe Madric Interes beeth 46.0 K. Spaper Stripolit LV; Strabel, Martine her herbitants. M. Strabe ups, 1967; S. S. Strabel, ight trans hat bede Lot for Spacetime Consequently than mathematic Discherizing exhibits. Some and Solpe Stripe of S. S. Parrix, 1986—1980; and S. Schott methods and will general Mediumps for Ministrative course. See Ministrative Conference for Ministrative courses. See Ministrative Conference and will general the Conference for Ministrative courses. See Ministrative Conference and the Ministrative Conference and the Ministrative courses the Ministrative course the Ministrative courses the Ministrative courses the Ministrative courses the Ministrative courses the Ministrative course the Ministrative courses the Ministrative courses the Ministrative courses the Ministrative course course the Ministrative course course the Ministrative course course the Ministrative course course the Ministrative course course the Ministrative course course course the Ministrative course course cour

von R. Credner (1888) und F. G. Sahn (1896) auf fid gezogen.

Die Bezeitenlehre, welche bie burch coleftische Anziehung aus gelöfte, tägliche Doppelwelle zu betrachten bat, fteht in ber Sampt fache noch jest auf dem von Laplace (Abschnitt VI) bereiteten Boden ift aber, wie die Schriften von Mirn ("On Tides and Waves Ebinburgh 1847) und & Muerbach ("Die theoretische Subro dynamif, nach bem Gange ihrer Entwicklung in neuester Beit i Rurze dargestellt", Braunschweig 1881) zeigen, doch erheblich übe ben Altmeifter hinausgegangen. Abgefeben von Mirns Ranal theorie, der feine aftuelle Bedeutung mehr zuerfannt werde fann, und ber von Ger rel vertretenen Meinung, daß beim Gegeiten phanomene ftebenbe Schwingungen bie Sauptrolle fpielten itehen fich in unferer Beit die wesentlich nur noch hobegetisch un bibaftifch zu verwertende itatische Theorie und die praftifc allein bedeutsame bynamifche Theorie gegenüber. Erftere fan bei Miry und in B. Thomfon-Taits , Treatise on Natura Philosophy", (Oxford 1867; 1. Band beutsch burch S. v. Selm holy und B. Bertheim) eine flaffifch gu nennende Charafteriftil Un der Fortbildung der dynamischen Fluttheorie, welche durch Darftellung der praftisch wichtigen Clemente - Fluthobe, Safen zeit - in Reihenform nicht bloß eine allgemeine Überficht, sonder tonfrete Lojungen bargubieten gefonnen ift, haben 23. Thomfon B. S. Darwin, van ber Stof in Batavia und unter bei Deutschen mit hobem Erfolge R. N. 3. Boergen (geb. 1843 gearbeitet. Die von ber reinen Orbitalbewegung untrennbare Begeitenftrome, als Ranalftrome guerft 1851 von Gir & E Beechen in Betracht gezogen, hat B. Thomfon als die natürlid Ronfequeng biefer Art von Wellenbewegung hinzustellen gewuß Sier und ba fompliziert fich die verwickelte Erscheinung burch da Gindringen ber Flutwelle in Flugmundungen (Mascaret hierüber orientierten uns die Beschreibungen und Erflärungen De Rrummel, Comon, Bagin, v. Schleinig und D. Leng (ge 1848), der das zumeist vom Amazonas und chinesischen Alusie befannte Stauphanomen auch in Ufrifa mahrgenommen bat. nabe verwandten Wirbelbildungen ber Schlla und Charubd

wurden erst in unseren Tagen (1891) von Ph. Keller befriedigend erläutert.

Grundverschieden von der Wellenbewegung ift die ftromende Bewegung. -Wir unterscheiden von den sich auch äußerlich sichtbar machenden, schnelleren Strömungen die über einen ungeheuren Raum ausgebehnte, äquatoriale und polare Baffermaffen in Austausch bringende Vertifalzirkulation, die besonders Zoepprit studiert hat; auf sie ist die von A. Puff (1890) näher erforschte Aufpres= jung kalten Polarwaffers in niedrigen Breiten zurückzuführen. Des weiteren lernte die Wiffenschaft unterscheiden zwischen den - von E. Wisogki (1892) in ihrer Sigenart gekennzeichneten -Meerengenströmungen, welche burch ungleiche Bafferdichte in den verbundenen Meeregräumen entstehen und deutlich Ober= und Unterftrom von entgegengesetzer Richtung erkennen laffen, und jenen majestätischen Birkulationssystemen, die nach Rrummels Morphographie der Meeresräume (1879) eben nur den Welt= meeren eigen find. 28. B. Carpenters (1813-1885) Theorem, daß folche Strömungen durch Ungleichheiten des Niveaus, der Dichte, der Temperatur und durch Luftbewegung ausgelöst werden könnten, konnte späterer Forschung nur in seinem vierten Bestandteile standhalten, und auch Mührns angestrengtes Trachten, eine thermische Theorie der Strömungen zu geben, führte nicht zum Ziele. Aber im Jahre 1879 zog Zoepprit endgiltig den Schleier von diesem Geheimnisse fort, indem er analytisch Folgendes bewies: Durch Abhafion der in regelmäßiger und gleichgerichteter Bewegung - Baffate - befindlichen Luft an der Bafferfläche wird diefe in Mitleidenschaft gezogen, und dieser Impuls pflanzt sich, falls nur ge= nügend Beit gegeben ift, durch innere Reibung bis in beliebige Tiefen fort. Durch Krümmel, S. Fritz, P. Hoff= mann, Mohn u. a. ift diefe Theorie, welche den alten Begriff ber Driftströmung generalisiert, namentlich mit Rucksicht auf Stromteilung, Rompensationsströme und Einfluß der Erdrotation weiter ausgebaut und durchaus als zutreffend befunden worden. Abweichend, nämlich als Reaktions= ober Uspirationsströmungen sind nach F. L. Etman (geb. 1830)

nur die Gegenftromungen in ber Rabe von Strommundungen aufaufaffen.

Die bentsche Litteratur befitt im "Sandbuch ber Dzeanographie" (erfter Teil von B. v. Boguslamsti, Stuttgart 1884; zweiter Teil von D. Krummel, ebenda 1888) einen in jeber Beziehung verläffigen Sandweifer. Gin Bert v. 3. 3. Bilb ("Thalatta; an Essay on the Depth, Temperature and Currents of the Ocean", London 1877) ift für feine Beit gleichfalls von großer Bebeutung gewesen. Bur erften Ginfuhrung ift ein fleines Buch von E. Geleich ("Grundzüge ber phyfischen Geographie bes Meeres", Wien 1881) und ein ebenfolches von Krummel ("Der Dzean", Leipzig-Brag 1886) fehr paffend.

Da wir die Eigenschaften ber Teftlandoberfläche ichon im vorigen Abschnitte ber Besprechung unterzogen haben, so bleibt uns jest nur noch bie Sybrologie bes Gugmaffers - Geen, ftromenbe Bemaffer, Grundmaffer, Schnee und Gis ber Sochgebirge - übrig, um die Geophpfif abzurunden. Bas die itehenden Baffer angeht, fo fann &. A. Forels "Sandbuch ber Seenfunde" (Stuttgart 1900) als Inbegriff ber einschlägigen Lehren gelten. Es tommen gur Behandlung die in die Beologie übergreifende Bildung ber Geebeden, Die durch Erofion, Muswirbelung (Evorfion), Ginfturg und durch die verschiedenften Arten von Aufstauung und Abdammung entstanden fein tonnen; fodann die Ruftenbildung, beren Typen Forel felbit genetisch feststellte; nachitdem die Beschaffenheit des Seemaffers (Salgieen) und die Bewegungserscheinungen. Neben ben Bindwellen und Stromungen, die nur ein vertleinertes Bilb berjenigen bes Meeres abgeben, fommen auch bie in Abschnitt XVI geftreiften Interferenzwellen ober "Seiches" in Frage, beren genaue Berfolgung mit E. Sarafins (geb. 1843) "limnimetre enrégistreur transportable" (1879) ftatthaft geworden R. Merian (1797-1871) gab die Formel an, der fich alle biefe ftebenben Wellenbewegungen unterordnen, und im zweiten Bande von Forels großem Berfe "Le Leman" (Bafel-Genf-Lyon 1895) wird das Seicheproblem umfaffend distutiert. Er auch wies Seiches im Bobenfee, Sarafin und Du Pasquier wiefen fie im Gee

von Neuchatel nach; nächst dem Leman ist aber, dank den Bemühungen E. v. Cholnokys, der ungarische Plattensee ("Balaton") mit einer ganzen Reihe selbständiger Seiches bekannt. Db die im Michigansee beobachteten periodisch alternierenden Bewegungen in diese Kategorie oder in die Reihe der echten Gezeiten gehören. bleibt dahingestellt; daß aber in Meeresstraßen Seiches auftreten können, haben Miaulis und Krümmel für den Euripus bei Euböa sichergestellt. Über die Seetemperatur, deren Ber= halten Forel ben Grund zu seiner Ginteilung aller Binnenseen ohne Rücksicht auf die geographische Lage — in polare, gemäßigte und tropische lieferte, haben Delebecque, H. Hergefell, Rudolph u. a. Material beschafft, und A. Geistbeck konnte eine genetische Rlaffifikation des See-Gifes durchführen, über deffen tektonische Störungen E. Goebeler wertvolle Mitteilungen gemacht hat. Die bedeutsamste Entdeckung auf diesem Gebiete machte 1891 Ed. Richter, indem er die fonst gleichförmige Abnahme der Temperatur mit der Tiefe als durch eine Sprungschicht unterbrochen nachwieß, innerhalb beren es unverhältnismäßig rasch fälter wird. Seemonographien, wie sie A. Delebecque über frangofische, De Agostini über italienische, B. Salbfaß über beutsche, Bend, Richter und 3. Müllner über österreichische Seen, Ule speziell über den Starnberger See, der Bodensee-Verein über diefen und die ungarische Geographische Gefellschaft über den Plattenfee veröffentlichten, verleihen der Seenfunde eine feste Basis. Wird der Seeboden durch Isobathen plastisch abgebildet, so markieren sich auf der Karte auch deutlich jene unterseeischen Flugrinnen, wie sie von Hoernlimann und Forel im Genfer= und Bobenfee, von Issel auch an der ligurischen Rufte nachgewiesen, von E. Linhardt aber (1892) spezialistisch beschrieben worden sind.

Mit den Seen vereint behandelt die Geophysik auch die Sümpfe und Moore. Unsere Litteratur besitzt nach dieser Seite hin eine Musterleistung in dem Buche von Senft ("Die Humuss, Torfs, Marsch= und Limonitbildungen als Erzeugungsmittel neuer Erds rindelagen", Leipzig 1862). Wit den norddeutschen Hochmooren beschäftigte sich besonders eingehend der Pflanzengeograph A.H. Grises bach (1814—1879), während die baherischen Torsmoore, deren genetische Zustände bereits zu Beginn des Jahrhunderts der gelehrte Natursorscher F. v. Schrank (1747—1835) zutreffend dargelegt hatte, durch Ch. Gruber und A. Baumann geographisch und naturwissenschaftlich gewürdigt wurden. Für die Spezialität der Mineralmoore sind die Untersuchungen von A. Bieber (1887), für die mit Muhrbrüchen und Schlammrutschungen vergleichbaren — zumeist auf Irland beschränkten — Moorausbrüche diesenigen von B. Klinge (1897) maßgebend.

Aber die Bafferbewegung in Fluffen waren wir icon in Abschnitt XV bas Rotwendigfte beizubringen veranlagt, weil bafür hydrodynamische Lehren als bestimmend zu erachten find. Rachgetragen feien nur M. Forfters forgfältige Stubien über Klußtemperatur (1894), welche die breißig Jahre alteren von 5. 28. Serger (geb. 1822) ergangten und erheblich weiterführten, und biejenigen von Martel, Dung, E. Aubin und A. Schwager über Flugwafferfarbung. Das Befen der Ub erichwemmungen, benen v. Sonflar die erfte Monographie (1883) widmete, ift, bant ben von S. Gravelius in Deutschland eingeführten Forschungs. ergebniffen von Riftatichem, jest flarer benn fonft zu überbliden, jo daß auch die von Belgrand, B. Conne und D. Lueger geforberte Sochwafferprognoje auf Erfolge rechnen darf, jumal da Sonfell, Claffen, Bollny, 3. Schlichting und, als befter Renner ber Thaliperren, D. Inge die baulichen Schutvorrichtungen gegen Baffergefahr auf eine hohe Stufe gebracht haben. Die Theorie und Bragis ber Lehre von ber Weichiebeführung in Stromen ift von 3. Rreuter in ein nicht blog für den Ingenieur, fondern auch für den Geographen ansprechendes Suftem gebracht worden.

Alles Flußwasser stammt aus dem Grundwasser, welches neueren Untersuchungen zusolge nirgends auf der Erde sehlt; G. A. Schweinfurth (geb. 1836) vermochte es allenthalben unter der Sahara nachzuweisen. Den oft verwickelten Wechselbeziehungen zwischen Grundwasser und Flußgerinne sind A. J. E. Dupuit (1801—1866), H. Hoefer, J. Sohka und K. Cranz nachzegangen, so daß auch der unnatürlich scheinende Fall plötslichen Versiegens eines Wasserlaufes völlig ausgehellt wurde. Das Grundwasser tritt in der Form von Quellen zu Tage, und seit E. Mariotte

war man bis tief in unfer Jahrhundert herein der Meinung gewesen, Boben= und Quellwaffer seien nichts als eingebrungenes Regenwaffer, burch eine undurchdringliche Schicht vom Eindringen in tiefere Regionen abgehalten. In seinem schönen Werke "Zeit= strömungen aus der Geographie" (Leipzig 1897) hat E. Wisopki die Phafen in der Entwicklung unferes Wiffens von den Quellen scharf gekennzeichnet. Die zumeist nach D. Bolger genannte, von ihm und R. Jarz (geb. 1842) energisch verteidigte Quellbildungs= hppothese ist eigentlich das geistige Eigentum des böhmischen Arztes A. P. F. Nowat (1807-1880); das in den oberften Schichten der Erdrinde zirkulierende Wassergas sollte eine Verdichtung zu Wasser Nächst den besonderen Widerlegungen von Sann und Wollny hat zur Aufrechterhaltung der älteren Ansicht hauptsächlich das Kundamentalwerk "Les eaux souterraines" (Paris 1887) von G. A. Daubree (Abschnitt X und XXII) beigetragen, in welchem die Wandlungen des phreatischen, d. h. des potentiell zum Wiederhervorkommen an die Oberfläche bestimmten Baffers mit befannter Meisterschaft geschildert wurden. Von den heißen Quellen oder Thermen erregten das Interesse des Forschers stets am meisten die intermittierenden Springbrunnen oder Genfirs, die auf Island, Neuseeland und im nordamerikanischen Pellowstone=National= parte durch ihre Bielgestaltigkeit den Beschauer fesseln. Mackenzie (1814), Bunfen (1846), Hanben (1872), D. Lang (1800) und A. Andreae (1893) haben die phyfikalischen und geologischen Bebingungen diefer Spezialform eruptiver Thätigkeit von verschiedenen Standpunkten aus gebeutet; für den nicht feltenen Fall, in welchem die Genfirs eine gewisse Launenhaftigkeit ihres Sprudelns bethätigen, burfte Bunfens Unnahme am beften gutreffen, daß der durch Birtulationen Auswurf örtliche bewirkte Baffermaffen eine plögliche Entlaftung der Bafferfäule von dem das Aufkochen jo lange verhindernden Drucke bewirkt habe.

Als Begründer der modernen Physis der Gletscher ist in Abschnitt VI L. Agassiz geseiert worden. Ihm folgten auf diesem Bege, von seinen dort erwähnten Genossen Schimper, Desor und Gunot abgesehen, J. Tyndall, A. Dupré (1808—1869).

Ch. Grad (1842-1890), D. Dollfus-Auffet (1797-1870), F. A. Forel, Sagenbach = Bifchof, F. Rlode (1847-1884) und eine große Angahl anderer Forscher. Die erste moberne, bie Uhnlichfeit ber Bewegung von Gletschern und Fluffen treffend bervorhebende Behandlung bes Bewegungsproblemes gab (. Théorie des glaciers des Alpes\*, Chambern 1843) ber gelehrte savonische Bischof 2. Rendu (1789-1858). Gine Bufammenftellung alles beffen, was die Zeit von den Gletschern wußte, ein noch heute fehr brauch bares Buch ("Die Gleticher ber Jestzeit", Burich 1854) gab ber Phyfifer Monffon, und dreißig Jahre fpater ging von ber gleichen Universität eine analoge Leiftung aus, indem der Geologe A. Beim fein noch jett als Lehrnorm anerkanntes, wenngleich natürlich in Einzelheiten überholtes "Sandbuch der Gletscherfunde", (Stuttgart 1885) verfaßte. Um einige fpringende Bunfte ber Gleticherlehre gu betonen, ftellen wir eine furze Rachforschung in ber Beitgeschichte an. Den Sochichnee und Firn, aus bem bas eigentliche Gletichereis feine Rahrung zieht, machten ber tuhne Sochgebirgswanderer Buffelbt, F. Simonn, 3. Bartich, M. Bend, A. Ragel, Eb. Richter jum Gegenstande ihrer Forschungen, aus benen ber Wegenfat zwifchen flimatologifcher und orographifcher Schneegrenze hervorging; die Lawinenbildung behandelte als erfter zusammenfaffend ber eibgenöffische Forstmann Coaz (1881): die Thatfache, daß die Kornftruftur nicht blog dem Gletschereise, fondern dem Gife überhaupt eigne, fand R. Emden (1890) auf; über die eigenartige Plaftigitat gegen Drud und Sprobigfeit gegen Bug bes Gletschereises vrientierten Berfuche, die S. v. Selmholy und Tyndall anftellten; die Gleticherbewegung mag man (Forel, Thuball) durch die Ortsverschiebung quer gelegter Steinreihen oder photogrammetrisch (Abschnitt XVI); für die Gletscherbewegung wurde die Erflärung der Regelation - Aneinanderhaften geprefter Gisftude - burch 3. Thomfon und Faradan (1859) wichtig. Gehr viel barf biefer gange Teil ber Erbphpfit hoffen von E. Finfterwalbers neuer, von Spothefen ganglich Abstand nehmender, rein geometrischer Theorie der Gletscherbewegung (1898), welche in hochft glücklicher Barallelifierung die für ftationare Aluffigfeitsbewegungen (Abichnitt XV) festgestellten Thatfachen

für diese anscheinend ganz regellose Bewegungsform verwertet. Des gleichen Autors Identifizierung von Innen= und Oberflächen= moränen wird sich aus jener Auffassung als unabweisliches Korollar ergeben.

Als bemerkenswerte Analogien des europäischen Gletscher= phänomenes, welches sich übrigens auch im alpinen Thpus anders als im ftandinavifchen offenbart, find ber von Guffelbt und 2. Brackebusch beschriebene Bükerschnee ("nieve penitente") der argentinischen Kordilleren, die aus den Reiseberichten v. Midden= borffs und F. v. Brangells (geb. 1844) bekannten sibirischen Tarinne und das tief im Boden geognostische Schichten bilbende Steineis zu betrachten, "fossiles" Gis, über welches Dall. N. Bunge (geb. 1842) und vor allem E. v. Toll spannende Mitteilungen gemacht haben. Den Gletschern nur in seinen Außen= partien vergleichbar, in seiner Hauptmasse aber bewegungslos ist auch das durch die Reisen v. Nordenstiölds und Ranfens (Abschnitt XXI) genauer bekannt gewordene grönländische Binneneis. E. v. Drygalsfis Reisewerk ("Grönland-Expedition der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1891—1893", Berlin 1897) giebt für das Studium der Physik dieses echt paläokrystischen Eises ganz neue Direktiven, welche einen lebhaften Meinungsaußtausch in Fachtreisen hervorgerufen haben. Der Glazialforscher barf endlich auch nicht Umgang nehmen von den Gishöhlen, deren Eigenschaften G. B. Schwalbe (geb. 1841), der eifrigste Arbeiter auf biefem Gebiete, wefentlich auf bie Barmetonung des durch Felsrigen einsichernden meteorischen Wassers zurückzuführen geneigt ist. Dagegen treten Ed. Richter und E. F. Fugger (geb. 1842), der gründlichste Kenner alpiner Gisgrotten, Gisleiten und Windröhren, entschieden dafür ein, daß das Gis lediglich die Folge der in der stagnierenden Luft nicht zu verscheuchenden Kälte sei, und H. Crammers stetig fortgesette Temperatur= und Feuchtigkeitsmeffungen in einer besonders aus= gezeichneten Höhle (1899), die auch gelegentlich einmal eisfrei wird, bestätigten diese Annahme. Das Höhleneis selbst ist nach H. Lohmann fogenanntes Babeneis, von eigentümlich zelligem Gefüge.

Bwifden Geophyfit und phyfitalifder Beographie lagt fich, jo fonnen wir am Schluffe biefes Abichnittes fagen, ein wirflicher Unterschied taum fonstatieren, und die Mehrzahl ber Beteiligten betrachtet beibe Bortbildungen als innonnm. 3. Mullers "Lehrbuch ber tosmifchen Phyfif" (5. Auflage von C. F. B. Beters, Braunichweig 1894) bietet ungefähr entsprechenben Biffensinhalt. Mus der fast unübersehbaren Fulle ber unterrichtlichen Berte führen wir hier, neben ber uns ichon befannten "Allgemeinen Erdfunde" von Sann-Brudner- M. Rirchhoff (Abichnitt XXI), besonders an B. M. Davis - Snybers , Physical Geography" (Bofton-London 1898) und M. Supans "Grundzuge ber phyfifchen Erbfunde" (Leipzig 1885; 2. Auflage, 1896). Die Gefamtheit aller auch im weiteren Ginne bier einzubeziehenden Probleme fucht, mit besonderer Berüchfichtigung bes litterarischen und geschichtlichen Elementes, S. Bunthers "Sandbuch ber Geophyfif" (Stuttgart 1897-1899) inftematisch abzuhandeln.

# Chrombanapathic Account

#### Rudblid and Rusblid

the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of the state of experiments of experiments of the state of experiments of



Doch foll bies nicht etwa in ber Beise geschehen, bag wir gewiffermaßen eine Lifte ber großen Entbedungen und Erfindungen auf ben einzelnen Arbeitsfelbern ber eraften Biffenschaften entrollen. Eine folche Bujammenftellung wurde hochft mubfam fein und tropbem ichwerlich ein befriedigendes Ergebnis liefern. Beit mehr empfiehlt es fich, in großen Bugen bie bewegenben Grundgebanten gu fenngeichnen, von benen angunehmen ift, daß fie auch im neuen Jahrhundert fortwirfen und in noch glanzenberen Errungenschaften die ihnen innewohnende Kraft bethatigen werben. Sind boch vor allem, um zunächst nur biefen einen, aber hochwichtigen Buntt hervorzuheben, die Menschen bes 20. Sahrhunderts mit gang anderen phyfifchen Erfenntnismitteln ausgeruftet, welche ihnen ben Borfahren gegenüber eine begunftigte Stellung fichern. Unfere Ginnesmahrnehmung hat fich beträchtlich verschärft. In einer akabemischen Antrittsrede (Leipzig 1900) hat D. Wiener, ber erwähntermaßen (Abschnitt XVI) für bie Farbenphotographie gang neue Bege aufzuzeigen fo glüdlich war, "bie Erweiterung unferer Sinne" jum Begenftande einer tief eindringenden Erörterung gemacht. Jeder Apparat, jedes Inftrument foll bagu bienen, die tragere Sinnesthätigfeit bes Menfchen gu Schon 1855 hat der große Psychovervollkommnen, zu verschärfen. physiter S. Spencer biefen Gebanken fehr bestimmt ausgesprochen. Nehmen wir aus der Lehre von den durch das Nervensustem vermittelten Beziehungen zwischen Leib und Seele, wie wir darüber in Abschnitt XVII uns furz äußern konnten, ben zuerst von Berbart (Abschnitt II) eingeführten Begriff ber Schwelle herüber, jo kommt offenbar jeder Vorrichtung, die menschlicher Kombination für die Zwecke des Zählens, Meffens und Bägens ihre Entstehung verdantt, eine gemiffe Benauigkeits= ober, nach Wiener, Ber= hältnisschwelle zu, jenseits beren die Borrichtung keine Dienste mehr zu thun vermag, und die Aufgabe des mit dem Forscher verbundenen Mechanifers ift es, diese Schwelle möglichst tief herabzudrücken. Gine ber trefflichen modernen Wagen, wie fie Physiter und Chemifer für ihre feinen Bestimmungen brauchen, ist ungefähr zehntausendmal empfindlicher, als die empfindlichste Stelle unseres Körpers, beffen Verhältnisschwelle benigemäß ziemlich hoch liegt. Wie ungemein unfer Gesichtsfinn durch die Berbeffe= rung optischer Instrumente und Methoden gewonnen hat, ist in den vorhergehenden Abschnitten oft genug dargelegt worden. der Gehörfinn tann sich auf ben Gesichtssinn stüten, feit besonders Th. Simon (1898) die telephonische Bedeutung des elektrischen Lichtbogens aufgebeckt hat. Ganz unverhältnismäßig verfeinert wurde der Zeitsinn, wie wir dies zumal anläßlich der iogenannten Momentverschlüsse des Astrophotographen festzustellen in der Lage waren. Eine Zeitsekunde ift gewiß ein kurzer Zeit= abschnitt, jo furz, daß in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts der Aftronom Rothmann ausdrücklich betonen zu muffen glaubte, die Messung von Sekunden sei kein Ding der Unmöglichkeit. Und durch die in Abschnitt XVI besprochenen Bersuche Feddersens mit dem rotierenden Spiegel ist die Möglichkeit der Festhaltung einer Hundertmilliontelsekunde dargethan worden! Legt man das Erg, d. h. diejenige Einheit des Energiemaßes zu Brunde, welche der Hebung eines Milligramms um einen Centimeter — oder eines Centigramms um einen Millimeter u. f. w. - entspricht, so ist ber Borteil eines gemeinfamen Mages für Ginne und Instrumente gewonnen, und die Energieschwelle, unter die hinab die Kähigkeit des Wahrnehmens von Unterschieden nicht mehr reicht, kann in Erg angegeben werden. Rach M. Wien liegt für Auge und Ohr diese Energieschwelle ziemlich an berselben Stelle; ein Hundertmilliontelerg ist gerade noch imstande, einen Reiz auf jedes dieser beiden Organe auszuüben, und das Sehorgan übertrifft etwa hundertmal eine empfindliche photographische Platte. Ganz unverhältnismäßig reizbarer noch ift Paschens Galvanometer, welches dem Jahre 1893 entstammt. Wissenschaft orientiert uns nicht allein über die Leistungsfähigkeit und über die zweckmäßigste Armierung unserer Sinne zum Zwecke der Lösung bestimmter Aufgaben, sondern sie zaubert sogo neue Sinne hervor. Die große Entdeckung Roentgens (Al schnitt XVI) hat die Menschheit in den Besitz eines neuen Sinn gesett, von bessen latentem Borhandensein bis dahin nichts geabworden war. Überfliegen wir also nochmals die lange Reihe Erfolgen, durch welche dem Menschen der Gegenwart ein so at Bünther, Anorganifche Raturmiffenfchaften.

ordentlich viel weiterer Spielraum fur Die Bethatigung feiner Krafte geichaffen worben ift, fo burfen wir wohl mit voller Berechtigung Die Behauptung aufftellen: Das Beichlecht Des 20. Jahrhunderte ift gum tieferen Gindringen in die Beheimniffe ber Ratur unvergleichlich viel beffer ausgerüftet, als es bas ihm vorhergehende mar. Denn unjere Nachfolger fonnen ben freiesten Gebrauch von ben neuen Silismitteln machen, welche ihnen bas vorhergebende Gafulum gur Berfügung itellte, und wenn fie mit bem überfommenen Bfunde wuchern, werden fehr bald von der Bafis ber als unveräußerliches Erbe ber Folgezeit überlieferten Erfenntnismittel aus neue Eroberungszüge in bas Reich bes Unbefannten unternommen werben. Bir wiffen es jest mit Sicherheit, daß Goethes verponte "Bebel und Schrauben" eben boch bagu gut find, ber Ratur ihre Geheimniffe abzugwingen; nur muffen es eben die richtigen Sebel und bie richtigen Schrauben fein.

Freilich, auch die weiteft gebende Berfeinerung der Beobachtungs- und Experimentalmethoben wurde nicht ausreichen, große Fortschritte auf ber schwierigen Bahn ber Erfenntnis zu machen; es muß mit jenen vielmehr die rein theoretische Arbeit, die induftiv unausgesett neues Erfahrungsmaterial fammelt und beijen Berhalten gum bisher anerfannten Spfteme ber Biffenichaft auf beduftivem Bege figiert, ftets gleichen Schritt halten. Daß diefer Barallelismus, der nicht fehlen barf, wenn nicht die Wiffenschaft der Gefahr, in rohe Empirie oder in abstruje Gebankenschwelgerei zu verfallen, ausgesett fein foll, in allen weientlichen Buntten mahrend bes größten Teiles bes abgelaufenen Jahrhunderts auch wirklich eingehalten worden ift, wird Der nicht leugnen, ber von dem auf den fruberen Blattern beschriebenen Entwidlungsgange Ginficht genommen und fich dabei überzeugt hat, wie mit fraftigem Rucke die beutsche Forscherwelt sich von den Banben der naturphilosophischen Spekulation befreit und den Unichluß an die anderwärts nicht jo lange unterbrochene, normale Bewegung wiedergewonnen hat. Über die leitenden Besichtspunfte einer ergebnisreichen Reihe von Dezennien flart vorzüglich auf ein Bortrag, ben ber geniale Phyfitochemiter 3. S. van t'Soff

in der ersten allgemeinen Versammlung der zu Nachen zusammen= getretenen deutschen Naturforscher und Arzte am 17. September 1900 gehalten hat. Da ber Vortragende ein dem von uns ange= strebten nächstverwandtes Ziel im Auge hatte, so wird es gewiß nicht getadelt werden, wenn diese Darstellung bei den überaus interessanten Ausführungen jener Rede eine Anleihe macht. wird zwischen ben allgemeinen und speziellen Biffenschaften, welch lettere auch wohl konkrete heißen, ein Unterschied gemacht, ber sich, mit van t'hoff zu sprechen, junächst auf die "Wissenschaften der leblosen Natur", also eben auf diejenigen bezieht, denen dieses Werk gewidmet ist. Die allgemeinen Wissenschaften zerfallen wieder in die "drei mathematischen Grundwissenschaften" der Quantität (Arithmetif), ber Dimenfion (Geometrie) und ber Bewegung und Kraft (Mechanif); die lettere bildet die Brücke zu den beiden "experimentellen Naturwissenschaften", Physik und Daß diese beiden letteren sich nach Inhalt und Methode gegenüberstehen, fühlte man zwar auch schon am Ende des 18. Jahr= hunderts ganz gut heraus, aber angesichts der Thatsache, daß dazumal der Umfang der einzelnen Disziplinen ein unverhältnis= mäßig bescheibenerer als gegenwärtig war, sah man vielfach noch über die Verschiedenartigkeit hinweg, behandelte Physik und Chemie zusammen im nämlichen Leitfaden oder Handbuche und fand es nur natürlich, daß beide Fächer sehr gewöhnlich durch Personal= union zusammengehalten wurden. Wenn wir die Namen Cavendifh, Clément, Gay=Lussac, Faraday nennen, so sehen wir, daß die erwähnte Annahme auch in der realen Welt ihre vollständige Bestätigung fand, und noch um die Mitte des Jahrhunderts mochte es selbst dem kundigen Beurteiler zweifelhaft erscheinen, ob er einen Bunfen zu den Chemifern, denen er berufsmäßig angehörte, oder nicht mit gleichem Rechte zu den Physikern stellen solle. In unseren Tagen hat der so ungeheuer angewachsene Stoff die Trennung gebieterisch durchgesett, aber die Borteile, welche bas frühere Berhältnis mit sich gebracht hatte, waren doch auch so große und einleuchtende gewesen, daß sich in der physikalischen Chemie ein selbständiger Wiffenszweig herausbildete, der nunmehr unter weit vorteilhafteren Auspizien dafür thätig ist, daß die beidet

in ber Entdedung unbefannter Spitemglieber Ronfurreng machen und a priori auf bas Dajein neuer, noch unbefannter Grundftoffe mit vorgezeichneten Eigenschaften ichließen ju tounen, Die bann auch wirflich aufgefunden murben. 2. Deper, Mendelejem, RL Bintler fteben unter biefen begnabeten Entbedern im Borbergrunde. Und weiterhin fiel mit ber Ausbildung ber Chemie bie irrige Borftellung, daß die Molefularstruftur ber fogenannten organischen Substang von berjenigen ber anorganischen im innersten Beien verichieben fei. Boehlers Darftellung bes Sarnftoffe, Berthelots Bufammenfegung ber Ameijenfaure haben mit bem unfagbaren Boftulate einer chemifch thatigen Lebensfraft ein für allemal aufgeraumt, und Bafteurs Berfuch, Die gefallene Definition unter einem neuen, anscheinend bestechenben Gefichtepuntte wieder aufleben gu laffen, mußte ichlieglich auch wieder aufgegeben werben. Die Suntheje ber Farbftoffe, Altaloibe und Glytojen, wie fie burch b. Baeper, Graebe, Liebermann, Labenburg, Die beiben Rijcher u. a. in Die Wege geleitet worden ift, bat den Triumph der Runft im Berlegen und Mufbauen bem Muge ber gangen Welt offenbart und ben Rachfolgern die berechtigte Soffnung erwedt, eine Fulle ahnlicher, noch ungelöfter Aufgaben auf gleiche Art bewältigen zu konnen. Balenglehre und Stereochemie führten weiter, mas im Sinblide auf eine mathematische Behandlung einschlägiger Fragen von Richter, Bengel, Dalton, Gap-Quifac, Graf Avogabro angebahnt worden war, und gang ebenjo entstand unter ben Sanden von Gulbberg und Baage ein wirfliches Lehrgebaude ber chemischen Statif, wie es Graf Berthollet mehr benn jechzig Sahre zuvor mit prophetischem Auge geschaut hatte, ohne es mangels ber erforderlichen Baumaterialien felbit ichon in befriedigender Feitigfeit aufrichten ju tonnen. Die Thermo- und Eleftrochemie endlich haben, dant ben raftlofen Anftrengungen eines Soritmann, Thomjen, Bibbs, S. v. Belmholt, Ditmald, Arrhenius, Rernft, um bei einigen besonders befannten Namen stehen zu bleiben, das ftellenweise minder fichtbar geworbene, wenngleich zu feiner Zeit ganglich abgeriffene Band zwischen Phofit und Chemie neu geschlungen und ben osmotischen Drud als

Einblick in den innersten Zusammenhang der Dinge anstreben läßt, der eigentliche Urgrund der Phänomene aufgedeckt. Dahin gehört in allererster Linie der Faradansche Kraftlinienbegriff samt den Maxwellschen Erweiterungen, dahin die Annahme, daß neben den gewöhnlichen Stoffteilchen auch die durch ihre Beweglichkeit gekennzeichneten Jonen den Raum erfüllen, dahin endlich die elektromagnetische Lichttheorie, welche die Überzeugung verstärken mußte, daß es der Zukunft noch beschieden sein werde, alle Bewegungen, jo spezifisch sie sich auch auf den ersten Blick ausnehmen mögen, auf eine generelle Ursache zurückzuleiten. Und mit dieser rein geistigen Vertiefung und Erweiterung unserer Renntnisse, die eine fast ungeheuer zu nennende Hinausschiebung unseres Gesichtstreises bedingten, geht hand in hand eine noch weit mehr in die Augen fallende Vervollfommnung der Mittel, mit deren Silfe wir die Natur zwingen, uns zu willen zu sein und uns Verrichtungen abzunehmen, welche — soweit daran überhaupt früher gedacht werden konnte - hunderte von Menschen in Aktion setzen mußten. Wenn wir die Worte Spektralanalyse und Luftverflüssigung, Elektrotechnik und Roentgen-Radioskopie aussprechen, so haben wir damit die Kluft, welche zwischen uns und der dritten Generation vor uns klafft, genugsam charakterisiert. Die Kinetik des Athers aber hat uns auch dazu befähigt, eine rationelle Auffaffung des Bejens der Bewegungslehre anzubahnen, welche selbst uralte Fragen, mit benen man schon ganz und gar fertig zu sein glaubte, in völlig neuem Lichte erscheinen läßt. Der dritte Band der nach des Autors Tode herausgegebenen fämtlichen Werke von H. Hert ("Die Prinzipien der Mechanik in neuem Zusammenhange dargestellt", Leipzig 1894) mag wohl als ein Zukunftsprogramm dieser grundlegenden Wissenschaft erscheinen, dessen Ginlösung dem herangebrochenen Jahrhundert überlassen bleibt.

Die Chemie ist, wie van t'Hoff andeutet, in dem einen Bunkte überlieferter Anschauung treu geblieben, daß sie noch jetzt den Gegensatz Clement=Berbindung aufrecht erhält. Nicht nur jedoch hat sie die Anzahl der Clemente, von denen vor hundert Jahren erst eine viel kleinere Menge bekannt war, auf rund achtzig erweitert, sondern sie hat es auch dahin gebracht, der Astronomie

B. v. Struve, Argelander, Schoenfeld, Ch. und M. Wolf, Seeliger u. a. in die Stellarastronomie eröffnet haben, nur innerhalb unseres engeren Sonnenspstemes auf ganz festen Füßen, und dem nächsten Jahrhundert erwächst die Verpflichtung, Vermutungen über die Natur weit abliegender Fixstern- und Nebelsspsteme zu befräftigen, Gewißheit über viele Fragen zu schaffen, die sich die Astronomen des 19. Jahrhunderts aufzuwerfen bescheiben mußten.

Die Biffenschaften von der Erde beruben gum großen Teile auf einer nicht bloß fammelnden und beschreibenden, sondern ihre Errungenschaften auch unter bem Ginfluffe von Mathematif und Phyfit einheitlich zusammenfaffenden Mineralogie. genommen ward dieselbe aus dem 18. ins 19. Jahrhundert wejentlich nur als Raritätentunde, im beften Falle als Mufeumswiffenschaft, vergleichbar der unter analogen äußeren Umständen sich langfam entfaltenden Berfteinerungslehre. Das ift nun grundlich anbers geworden. G. Beig und F. Neumann ichufen, an Sann antnupfend, eine ftrenge, geometrische Rrnftallographie; Seffel und Bravais begründeten diefelbe urfachlich, und unter ben Sanden von Gabolin, Cohnde, Minnigerobe, Schoenflies, Fedorow ist biese Teilbisziplin zugleich auch ein wichtiger Unneg ber allgemeinen Molekularphyfit geworden. Der naturhiftorischen Seite nahm fich Dobs mit größtem Gifer an, und indem die Rennzeichenlehre der gefteinsbildenden Mineralien, wie ber felsbildenden Befteine von den vervollkommneten Dethoden ber Chemie und Mifroftopie, Gorbys Dunnichliffen an erfter Stelle, geeigneten Gebrauch machte, zweigte fich von der Mineralogie im engeren Ginne, beren Inhalt und Grengen bie Werte Groths pragnant zu erfennen geben, eine bald felbständig ge-Bon M. Levy, Birtel und wordene Befteinstunde ab. Rofenbuich ausgehend, werden diejenigen, die nach uns fommen, noch ein reiches Mag von Aufgaben zu erledigen haben; ftellt boch faft jede neue wiffenschaftliche Reise, jede Gebirgserschließung und Bergwerksunternehmung den Mineralogen und Lithologen vor neue Funde, beren Ginordnung in das Spftem von ihm verlangt wird.

Die Geographie hat als strengwissenschaftliche Dberflächen= funde ihre Anerkennung als ein unentbehrliches Verbindungsglied zwischen Geistes= und Naturwissenschaften durchgesett, und zwar ist es die anorganische Seite dieser letzteren, mit welcher die Erd= funde die innigften Beziehungen unterhält. Bon ihr die Geologie burch einen scharfen Schnitt loszutrennen, ist unmöglich, benn in ber terrestrischen Morphologie liegt ein beiben gemeinsames, unendlich ausgedehntes Grenzgebiet vor, welches auch nicht gehörig angebaut werden kann, ohne daß die Lösung des Rätsels oder der Rätfel, welche das Erdinnere umschließt, in Angriff genommen würde. Der Bruch mit den alten Ratastrophenlehren eines Cuvier und v. Buch hat die wohlthätige Folge gehabt, daß die Erdbildungs= lehre sich denselben Normen anbequemen mußte, welche für alle physikalischen Wissenschaften gelten. Sie geht jett, wenn wir van t'hoffs Worte wiederholen durfen, bavon aus, "daß feine fatastrophalen Singriffe, wie diese speziell auf geologischem Gebiete früher angenommen wurden, in die Entstehung der Erde eingegriffen haben, sondern daß die Erde sich entwickelt hat unter den= selben Gesegen, welchen sie jett gehorcht, und nach welchen ihre Geschichte auch einmal zum Abschlusse kommen wird." v. Hoff, Lyell, G. Bischof in früherer, durch Sueg, Penck, A. und J. Geikie, de Lapparent, v. Richthofen u. a. in neuerer Zeit ift biefes Pringip ber langfamen Entwicklung, mit welchem sich gelegentliche abrupte Kraftäußerungen der in der Erdrinde wirkenden Agentien sehr wohl vereinigen lassen, zur Herrschaft gelangt, und mit ihm die Anerkennung des Grundsates, daß — ebensowenig wie irgend ein Stoffteilchen — ein Bruchteil der bei der Umbildung des Erdreliefs thätigen Kräfte verloren Dieje erklärende Geologie konnte nur entstehen und gehen kann. gebeihen auf Grund einer exakten Schichtenlehre, zu deren Zustande= kommen zweierlei Boraussezungen unerläßlich waren: Gründliche geognostische, im Bunde mit der geographischen Exploration vollzogene Durchforschung der bekannten Pla= netenoberfläche und instematische Ergründung bes Bu= sammenhanges, in welchem die Schichtfolgen zu den eingeschloffenen foffilen Reften ftehen. Die junge Wiffenschrhundert selbständiger Existenz zurücklicken noch kaum auf er Jahrhundert selbständiger Existenz zurücklicken kann, hat in diese Zeitspanne nicht nur ihren nächsten Zweck, die hilfreiche Dieneri der allgemeinen Geologie zu sein, glänzend erreicht, sondern is als autonome Naturgeschichte der versteinten Lebewesen unter der Führung eines Owen, Marsh, Schenk und vor aller v. Zittel in die engste Fühlung zur Organologie getreten un stellt innerhalb der doch teilweise noch bunt durcheinanderwogende Spekulationen über Entwicklung und Deszendenz den eiserne Bestand gesicherter Thatsachen dar, mit welchem sich erstere unte allen Umständen abzusinden genötigt sind.

Die mathematifche und phyfitalifche Erdfunde, weld feit zwei Jahrzehnten in einer noch universellere Biele anstrebende Geophyfit ihre Beiterführung und Bollenbung gu finden begam laffen nicht minder deutlich erfennen, welch gewaltige Ergebniffe bi Arbeit eines Jahrhunderts zu liefern imstande ift. Um 1800 ma Die aftronomische Fixierung erft für recht wenige Orte ber Erd eraft burchgeführt; heute fennt man von jedem irgendwie befannte Blage fehr genau die geographischen Roordinaten ber Breite Lange und Meereshohe. Damals war man froh ju wiffen, ba die Erde als ein abgeplattetes Umdrehungsellipsoid betrachtet werde fann, aber die Folgezeit ift über dieje Erfenntnis weit binaus gegangen, und während die theoretisch wie praftisch gleichwichtige Untersuchungen eines Baug, Beffel, Ph. Fifcher, Mirn, Stofe die Bufammenfaffung geodätischer und experimenteller Berfahrungs weisen für eine möglichit genaue Bestimmung ber mahren Erd gestalt ermöglichten, beuteten Bruns' und Belmerts Arbeite über bas Beoid an, daß dem Sauptprobleme felbit eine gan andere, ungleich weiter gestectte Fassung erteilt werben muffe. Da Riesenwerf ber internationalen Erdmeffung, von der Umfid und Thatfraft 3. 3. Baepers zustande gebracht, wird, wie wi hoffen, im beginnenden Sahrhundert gu Ende geführt werden un für beliebig gemählte Buntte die Raumbeziehung bes Geoides gut Referenzellipfoide zu überbliden erlauben. Gur bie burch Bau in ein neues Gahrmaffer geleitete, burch Reumager mit bem ei forderlichen Ruftzeuge verfebene und burch Ab. Schmidt mathe

matisch erheblich geförderte Lehre vom Erdmagnetismus dürfte mit der Entschleierung der Südpolarzone eine neue Epoche anheben; das Mysterium des Polarlichtes rückte seiner Aufhellung bereits wesentlich näher infolge der neuesten Untersuchungen über Ratho= benftrahlen und Jonenverbreitung. Was Dove für die Meteorologie vorbereitet, ist zum großen Teile seiner Vollendung näher geführt worden, und das 20. Jahrhundert braucht nur auf ben von seinem Borläufer aufgezeigten Pfaden ruftig weiterzu= schreiten, um sich in den Besitz einer voll befriedigenden Witte= rungsprognoje gefett zu feben. Die Anfänge einer rationellen Klimatologie gehen auf etwas mehr denn hundert Jahre — Societas Palatina — zurück, aber die Humboldt=Buchsche Periode griff bereits kräftig fördernd ein, und die neue Jahr= hundertwende fann jenem ersten, unsicheren Tasten das in den Hauptpunkten nicht mehr zu erschütternde Lehrspftem gegenüber= ftellen, welches Sann und Woeikow begründet haben. Bielleicht noch draftischer jedoch offenbart sich uns der Gegensat zwischen einst und jett in einem Vergleiche der damaligen und der jetigen Hydrologie, vorab der Meereskunde; J. F. W. Ottos "Hydrographie" vom Jahre 1800 halte man neben die neueren Gefamt= darstellungen unseres einschlägigen Wissens, wie wir sie etwa von Krümmel und Thoulet erhalten haben, und man wird sich überzeugen, wie unfäglich tiefer und gefestigter unsere Ginsicht sowohl burch theoretische Arbeit, als auch namentlich durch die Erd= umspannenden ozeanographischen Forschungsreisen der meisten maritimen Kulturvölker geworden ift.

Unserem Rückblicke haben wir stets auch einen Borblick in bas neu heraufziehende Jahrhundert beigesellt; es war unser Bestreben, festzustellen, welches Vermächtnis die uns beschäfstigenden Zweige der Naturwissenschaft den nächsten Jahrsehnten übermitteln. Die Erbschaft ist eine so bedeutende, daß der Erbe sie nur freudig aufnehmen kann, obwohl ihm keine leichte Verpslichtung auserlegt ist, wenn er sich anheischig macht, sich dersselben in jeder Beise würdig erweisen und das reiche Gut dereinst in entsprechend vermehrtem und vervollkommnetem Stande an das 21. Jahrhundert weitergeben zu wollen. Allein auch die Hilss

mittel sind andere als diejenigen geworden, mit welchen sich unse Bäter und Großväter zu behelsen gezwungen waren. Welchen Bojchub gewährt nicht allein der Besit eines allumsassenden, al Seiten der Wissenschaft von der Natur gleichmäßig besruchtende Gesehes, wie es dassenige von der Erhaltung der Arbeit ist! MRücksicht auf dasselbe dars man, ohne sich der Gesahr, Lügen gestragu werden, auszusehen, das nene Säsulum als das energetisch bezeichnen; die große Entdeckung des Dreigestirnes R. Maye Helmholts-Joule wird eine beherrschende Rolle spielen, und d Natursorschung bleibt sich ohne Zweisel immer dessen bewust, die unter diesem Zeichen siegen soll.

Allerdings muffen wir dabei Berwahrung gegen jene icha afzentuierte Formulierung einlegen, welche bem Worte energetij von einigen Naturforichern, als beren Bortführer Ditwald betrachten ift, erteilt worden ift. Danach ftunde dasselbe i icharfften Gegenfate zu mechanistisch, und ber genannte, tha fraftige Bertreter ber physitalischen Chemie halt foggr, wie er i Sahre 1895 ber Lübeder Naturforscherversammlung auseinande jeste, durch eine recht entschiedene Betonung und energische Durc führung bes Energiepringipes eine Ubermindung bes "miffer ichaftlichen" Materialismus für möglich. Es wird jedoch weiten Kreifen bieje Bezeichnung als eine nicht gutreffende empfunde werden, denn unter materialiftijder Beltanichanung verite man zumal in Deutschland die von 3. Doleichott (1822-189 und 2. Büchner (1824-1899) eingebürgerte, naive 3dentifigierm aller forperlichen und geistigen Borgange, die heutzutage, ba besonders den Errungenschaften einer eraften Binchophnif, unt den Mannern der Biffenichaft nur noch fehr wenige Anhang jählen dürfte. Bas aber Ditwald jo nennt, ift boch etwas i innerften Rerne Berichiedenes, benn es handelt fich nur barm alle Bewegungsvorgange auf die genau beichriebene Bewegungen gemiffer gleichartiger Rorperelemente 31 rüdzuführen, und vor dem Beriuche, auch den Unterichied gwijch Bewußtseins- und Bewegungsericheinungen aufzuheben, macht a icheinend, von einigen ertremen Monisten abgesehen, die gan moderne Biffenichaft Salt. Wie die Philosophie ju Berfe

geben hat, wenn sie der Naturwissenschaft wirkliche Unterstützung bringen will, darüber belehrt uns namentlich John Stuart Mills "Induftive Logif" (London 1843; ins Deutsche von Gompert, Leipzig 1884—1886, übertragen). Wir muffen darauf Berzicht leisten, so großartige Konstruktionen auszuführen, wie sie uns unter den ernft zu nehmenden Werken vielleicht am umfaffendften in B. Ch. Wieners (1826—1896) atomistischer Rosmologie ("Grundzüge der Weltordnung", 2. Aufl., Leipzig 1869) entgegentreten. Aber solange wir uns auf das Gebiet des Anorganischen beschränken, hat eine rationelle Atomistik ihre volle Daseinsberechtigung, und die Polemik gegen die Laplacesche Weltformel, mit welcher sich übrigens auch H. v. Helmholt in seinen gemeinverständlichen Vorträgen beschäftigte, können wir uns nicht aneignen. Der große französische Mathematiker, den wir in den voraufgehenden Kapiteln fo häufig zu nennen hatten, warf einmal den tecken Bedanken bin, wenn die erakte Naturforschung am Ende ihrer Leistungen angelangt jei, so muffe fie eine analytische Formel aufzustellen in der Lage fein, burch welche fämtliche Ereigniffe ber unbelebten Natur, von einer Weltkatastrophe in der Entfernung der ent= legensten Nebelflece herab bis zu dem durch irgend einen Denudationsprozeß bewirktenAbspringen einesSteinchens von einer Felsmafje, im voraus dargestellt wären. Jeder= mann nimmt die beabsichtigte Utopie wahr, welche in einer solchen Forderung steckt, aber jedermann sollte doch auch zugeben, daß in den vierhundert Jahren, die seit der Wiedererneuerung der exakten Disziplinen durch Peurbach, Regiomontanus und Copper= nicus dahingeflossen sind, eine nur gelegentlich unterbrochene, sonst aber nahezu stetige Annäherung an jenen Idealzustand zu konstatieren ift. Die Entwicklung ber Naturmiffenschaften bewirft eine afymptotische Annäherung an das Laplacesche Ideal, welches nur bann zur Chimare wurde, wenn man verlangte, baß dasselbe in absehbarer — wenn auch noch so langer — Zeit that= sächlich erreicht werden sollte.

Mit der angegebenen Einschränkung nun, daß wir den bewußten Gegensatz mechanistischer und energetischer Naturerklärung nicht anerkennen, halten wir daran fest, daß dem beginnenden Jahr=

hundert ein martanter energetischer Bug aufgeprägt fein werde, Bene Lübeder Rebe Ditmalbs ftand mit ber Thatfache in Berbindung, bağ im Jahre 1894 eine aus L. Bolgmann, G. Quinde, B. v. Lang, E. Biebemann und G. Selm (geb. 1851) beitebenbe Rommiffion niebergefest worben mar, bie einen Bericht über Energetif zu erstatten hatte, und eben auch in Lübed trat Selm ale Berfechter ber auch von Ditwald angenommenen Anficht auf, mogeger Bolumann in langerer, wohl von ber Debrzahl ber Theilnehme gebilligter Darlegung ausführte, Die alte theoretifche Bhuit tonne noch lange nicht ale ein überwundener Standpunt gelten. Auch auf ben nachftfolgenben Naturforicherversammlunger fam man gelegentlich auf bieje bie Beifter jo lebhaft bewegend Frage gurud, und wiederum mar es Boltmann, ber 1899 in München für bie von allen großen Reprafentanten ber erafter Biffenichaften feit Remton ihren Untersuchungen gu Grund gelegte Auffaffung eine Lange brach. Der Energiefan wir bas Leitmotiv aller einer eraften Ginfleibung fahiger Broblemftellungen und Broblemfojungen fein, aber bi bisher erprobte Methodit der Runft, Fragen an Die Ratu ju richten, braucht feiner grundfaglichen Anderung unter jogen ju merben.

Indem wir oben der Überzeugung Raum gaben, daß jeder Erfenntnisssortschritt nur asymptotisch vor sich gehen könne, und daß die Zeit, welche zur Erreichung der letzten Ziele ersordert wird, von unendlich langer Dauer sein musse, haben wir zugleich, wie sich dies für einen Ausblick in eine unbekannte Zukunst geziemt, Stellung genommen zu der dereinst von E. du Bois Reymond angeregten und von lebhaftester Diskussion seitdem getragenen Streitstrage, ob es dem Menschen überhaupt vergönnt sei, die zu den letzten und verborgensten Quellen des Erfennens svorzudringen Daß das Wort "ignoramus" — "wir wissen nicht" — für die Gegenwart noch recht häusig am Plaze sei, wird zwar allseitig zugestanden, aber eine ziemlich hitzige Gegnerschaft erhob sich geger des genialen Physiologen "ignoradimus" — "wir werden gewisse Dinge niemals wissen". Es erscheint aber doch im Grunde sas müßig, sich über die Zeiten, welche wissenschaftlicher Chiliasmus

einmal aubrechen zu sehen hofft, den Ropf zu zerbrechen. Die Eigenart des menschlichen Dent= und Apperzeptionsvermögens ist nun einmal, was vor allem der fritizistisch gebildete Naturforscher niemals vergessen sollte, an gewisse Schranken gebunden, und zudem kann niemand, der ernstliche geschichtliche Studien getrieben hat, darüber im unklaren sein, daß uns jeder nachhaltige Fort= schritt im reinen Erkennen, wie in ber Bezwingung ber Naturfräfte nur immer bor neue Ratfel ftellt. Wohl uns, daß es sich so verhält, wenn anders einer der schärfsten Denker, beren sich Deutschland je zu rühmen hatte, wenn Leffing im Rechte ift mit seinem Ausspruche, bag bas Ringen nach ber Bahrheit ftets dem Besite ber Bahrheit vorzuziehen fei! Und jo geben wir zum Schlusse der Hoffnung Raum, daß Der= jenige, der nach Ablauf des 20. Jahrhunderts die Bilanz der Säkulararbeit zu ziehen beauftragt ist, zu einem gleich befriedigenden oder wo möglich noch befriedigenderen Resultate seiner Thätigkeit geführt werden möge; gleichzeitig aber auch der sehr begründeten Bermutung, daß berfelbe bei richtiger Abschätzung Deffen, mas gesichert hinter ihm und unerforscht noch vor ihm liegt, mit dem sterbenden Laplace ausrufen wird: "Ce que nous connaissons c'est peu de chose; mais ce que nous ignorons c'est immense!"

## Titteratur.\*)

- B. Bhewell, History of the Inductive Sciences, 3 Bande, London 1847 (3. Ausgabe); überfest von J. J. v. Littrow, Stuttgart 1840 bis 1841.
- B. Dannemann, Grundriß einer Geschichte der Raturmiffenschaften, zugleich eine Einführung in bas Studium ber naturmiffenschaftlichen Litteratur, 2 Bande, Leipzig 1896.
- 3. A. Lange, Geschichte bes Materialismus und Kritit feiner Bedeutung für bie Gegenwart, Bferlohn 1866.
- D. Boedfer, Gefchichte ber Beziehungen zwifchen Theologie und Naturwiffen ichaft, 2. Abteilung, Guteroloh 1879.
- 3. C. Boggendorif, Gefchichte ber Phyfit, Leipzig 1879.
- M. Seller, Gefchichte ber Phyfit von Ariftoteles bis auf Die nenefie Beit 2 Banbe, Stuttgart 1882-1884.
- F. Rosenberger, Geschichte ber Physik in Grundzügen, 3 Bande, Braun schweig 1882—1890.
- G. Gerland, Geschichte ber Phufit, Leipzig 1892.
- R. E. Dühring, Kritifche Geschichte ber allgemeinen Pringipien ber Dechanit Berlin 1873.
- E. Mad, Die Geschichte und die Burgel bes Capes von der Erhaltung be Arbeit, Brag 1872.
- E. Mach, Die Mechanif in ihrer Entwicklung historisch fritisch dargestelli Leipzig 1888.
- E. Mad, Die Pringipien ber Barmelebre, historisch = fritisch entwidel Leipzig 1896.
- E. Soppe, Weichichte ber Gleftrigitat, Leipzig 1884.
- (B. Albrecht, Geichichte ber Eleftrigitat mit Berudfichtigung ihrer Unwer bungen, Bien-Beft Leipzig 1885.
- \*) Die zahllosen Biographien und Netrologe, die hervorragenden Natu sorichern in selbständigen Berken und Akademieschriften gewidmet wurde sind im Texte vielsach berücksichtigt, konnten hier aber ebenso wenig aufgezäh werden, wie die sich stetig mehrenden Briefsammlungen. Auf Oftwald "Klassister", ein ganz unentbehrliches Quellenwert, ist an vielen Textesstelle bingewiesen worden.

- E. Netoliczka, Mustrierte Geschichte der Elektrizität von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage, Wien 1886.
- F. Rosenberger, Die moderne Entwidlung ber elettrischen Prinzipien, Leipzig 1898.
- L. Lange, Die geschichtliche Entwicklung bes Bewegungsbegriffes und ihr voraussichtliches Enbergebnis, Leipzig 1886.
- S. Ropp, Geschichte ber Chemie, 4 Teile, Braunschweig 1843—1845.
- S. Ropp, Beitrage zur Geschichte ber Chemie, Braunschweig 1869.
- S. Ropp, Die Entwidlung ber Chemie in ber neueren Zeit, Munchen 1871.
- C. B. Blomftranb, Die Chemie ber Zettzeit, bom Standpunkte ber elektrifchen Auffassung aus Bergelius' Lehre entwickelt, heibelberg 1869.
- A. Labenburg, Borträge über die Entwidlungsgeschichte ber Chemie in den letten hundert Jahren, Braunschweig 1887 (2. Ausgabe).
- E. v. Meyer, Geschichte ber Chemie von den altesten Beiten bis zur Gegenswart, Leipzig 1895.
- M. v. Baeper, Die chemische Syntheje, München 1878.
- 5. Kolbe, Meine Beteiligung an der Entwidlung der theoretischen Chemie, Leipzig 1881.
- G. B. A. Kahlbaum, Monographien zur Geschichte der Chemie, Leipzig, von 1897 an (bis jest fünf Hefte).
- 28. Oftwalb, Lehrbuch ber allgemeinen Chemie, 2 Bände, Leipzig 1885 bis 1886.
- 28. Oftwald, Elektrochemie, Leipzig 1896.
- G. A. Jahn, Geschichte ber Aftronomie vom Anfang bes 19. Jahrhunderts bis zum Ende bes Jahres 1842, Leipzig 1844.
- 3. S. Maebler, Geschichte ber himmelstunde von der altesten bis auf die neueste Zeit, 2 Bande, Braunschweig 1872—1873.
- R. Bolf, Geschichte ber Aftronomie, München 1877.
- A. M. Clerke, Geschichte ber Aftronomie mährend bes 19. Jahrhunderts, beutsch von H. Maser, Berlin 1889.
- R. Bolf, Handbuch ber Astronomie, ihrer Geschichte und Litteratur, 2 Bande, Burich 1890—1893.
- 3. C. Houzeau = A. B. M. Lancaster, Bibliographie générale de l'astronomie, Brüssel 1882.
- R. M. Mary, Geschichte ber Krystallfunde, Karlsruhe 1825.
- F. v. Robell, Geschichte der Mineralogie von 1650 bis 1860, München 1864.
- F. A. Quenftedt, Grundriß der bestimmenden und rechnenden Krystallographie nebst einer historischen Einleitung, Tübingen 1873.

- A. Graf b'Archiac, Histoire des progrès de la géologie de 1834—1850 7 Bande, Paris 1847 bis 1856.
- R. A. v. Bittel, Geschichte ber Geologie und Palaontologie bis Enbe be 19. Jahrhunderis, München 1899.
- 3. Geilie, The Founders of Geology, London 1897.
- G. Bunther, Mleganber b. Sumbolbt, Leopold v. Buch, Berlin 1900
- D. Beichel, Geschichte ber Erdfunde bis auf M. v. Sumboldt und R. Ritter Minchen 1877 (2. Auflage, beforgt von G. Ruge).
- E. Bijosti, Beitftrömungen in ber Beographie, Leipzig 1897.
- 3. Forbes, Abriß einer Geschichte ber neueren Fortschritte und bes gegen wärtigen Zustandes in der Meteorologie, deutsch von B. Mahlmann Berlin 1836.
- B. hellmann, Repertorium ber beutiden Meteorologie, Leipzig 1883.
- 3. C. Boggenborff, Handwörterbuch jur Geschichte ber eratten Biffen schaften, 2 Banbe, Leipzig 1863; 3. und 4. Band, herausgegeben von B. W. Feddersen und A. J. v. Dettingen, 2 Bande, ebenda 1898

## Register.

Die fettgebrudten Bahlen geben die Stelle an, welche nabere biographische Daten beibringt.

Amagat, 561. Ябье, 546. 579. 588. 766. 915. Umbronn, 405. Abbot, 512. 857. Abegg, 628. 916. Abel, 51. Abercromby, 903. 904. Abich, 281. 288. 812. 901. Abildgaard, 275. Achard, 258. Adermann, 845. Abami, 863. Abams, 97. 98. Adhémar, 317. 913. Adie, 861. Aepinus, 8. Agamemnone, 855. Agaifiz, A., 832. 847. 848. Agaifiz, L., 129. 130. 302. 303. 316. 317. 815. 865. 923. Agricola, 371. Ahrens, 724. Mirn. 100. 108. 169. 399. 400. 413. 421. 576. 877. 890. 891. 918. 938. Mitten, 667. 904. Alberti, von, 286. 295. 821. 836. Albertus Magnus, 26. Albrecht, G., 646. Appun, G., 556. Arago, 61. 95. 100. 104. 158. 164. Albrecht, Th. R., 882. 883. 166. 168. 169. 172. 174. 175. 193. Alechsejew, 663. 202. 227. 448. 449. 592. 618. 902. Alfred, Bring, 260. 913. Alhazen, 6.

Althans, 416. Altmann, 22. 129. Ameghino, 832. 833. Umici, 579. Ummon, von, 822. 865. Amoretti. 42. Umpère, 139. 186. 192. 193. 197. 208. 223. 499. 597. 610. 611. 616. 646. Umsler=Laffon, 513. 903. Anderlini, 701. Anderson, 480. Andersjohn, 568. Anding, 445. Andreae, 923. Andrée, 528. 808. 809. Andree-Bugger, 884. Undreme, 236. 561. 676. Unbries, 892. Andrussow, 827. Angot, 896. 911. Ungftröm, 371. 377. 382. 385. 386. **454. 474.** 583. 896. Anjou, 803. Anschüt, 552. Apian, 86. 466. Appun, A., 556.

Archer, 175.

Archimedes, 331.

Arctowsti, 810. Mrenbt, 723. Urfvedjon, 252. Mrgand, 582, Mrgelander, 83. 88. 91, 95, 399. 401. 410. 444. 445. 936. Mriftoteles, 10. 26. 56. 145. 354. Armitrong, 200. Urnold, 577. Mrons, 628. Aronftein, 695. Urrhenius, 198, 368, 369, 606, 726, 734, 735, 736, 747, 752, 897, 900, Mrgruni, 772. 846. Mgmann, 523, 861. 898. 899. 904. Miten, von, 94. Mfterios, Bfeudonum, 415. 416. Attinfon, 126. Atwood, 5. Mubert, 661. Aubin, 922. Muer v. Belsbach, 582. 698. Muerbach, 353, 551, 569, 610, 768. 918. August, C. F., 127. 899. August, F. B. A., 529. Mumers, A., 399. 401. 422. 432. 433. Mumers, R. F., 691. Abogadro, Graf, 183. 222, 223. 231.

#### 10.

733, 748, 749, 934,

247, 248, 356, 541, 676, 728, 729,

Baader, von, 37.
Babbage, 202.
Babinet, 170. 521. 765. 902.
Babo, von, A. B., 715.
Babo, von, L. J. L., 715.
Bacialli, 118.
Bad, 804.
Badlund, 94.
Bacon, of Berulam, 2. 354.
Baeditröm, 772.
Baer, von, 807.
Baeyer, von, A., 688. 689. 692. 694.
704. 705. 707. 711. 716. 725. 934.

Baeper, 3. 3., 104, 105, 868, 869. 870, 871, 877, 938, Baffin, 804. Baginety, 669. Baille, 879. Baiffn, 101. Baily, 89. 90. 108, Bain, 639. Batewell, 639. Balard, 120. 226. Ball, B. S., 464. 913. Ball, R. St., 759, 918. Ballenn, 810. Balger, 783. 862. Bamberger, 694. 707. Bandrowsty, 771. Barbier, 601. Barens, 803. Barett, 554. Barnard, E. E., 413. 418. Barnard, 3. G., 888. Baron, 830. Barral, 523. Barranbe, 286. 294. Barre de St. Benant, 506. 509. Barrere, 697. Barrois, 834. Barth, 795. Bartholinus, 167. Bartoli, 910. Barus, 546. 784. 785. Bafdin, 896. 898. Bajevi, 876. Battaglini, 49. Baudin, 118. Bauer, 895. Bauernfeind, bon, 874. 899. 902. Baumann, Chemifer, 713. Baumann, Moorfulturtechnifer, 922. Baumgartner, von, 213. 287. 530. Baumhauer, 769. 770. Baur, 832. Baufdinger, 3., Aftronom, 404. 425.

Baufdinger, 3., Dechaniter, 498. 509.

511.

Barenbell, 445.

Baper, 399.

Bazin, 918. Beaufort, 899. Bebber, van, 667. 906. 908. 909. Becher, 10, 708. Bed, 580. Bede, 767. Bedentamp, 772. Beder, 576. Becquerel, A. E., 194. 452. 604. Becquerel, A. S., 632. Becquerel, E., 585. Beechen, 804. 918. Beet, van, 164. Beer, 23., 90. 91. 92. 414. Beer, A., 446. 506. Beete Jutes, 291. Beet, von, 196. 199. 553. 573. 596. 601. 657. Beez, 732. Béguper de Chancourtois, 696. Behm, 801. Behrend, 565. Behrens, 190. 720. Behrmann, 399. Beilftein, 688. 722. Belder, 805. Belgrand, 670. 922. Bell, 644. 645. Bellani, 128. 154. 906. Belli, 200. 511. Bellingshaufen, von, 810. Belopolsty, 478. 479. Beltrami, 50. Bemmelen, van, 893. Benede, 571. 820. 821. Bennett, 587. Bengenberg, 96. 110. 184. Bérard, 183. 185. 534. Berberich, 410. 411. 427. 430. Berendt, 819. 866. Bergeat, 829. 849. Berger, J., 539. Berger, J. F., 274. Berget, 880. Berghaus, 793. 854. Bergman, 8. 20. 217. 219.

Bergmann, von, 659.

Bertelen, 2. Berliner, 558. 645. Bernhardi, 182. Bernoulli, Daniel, 149. 182. 502. Bernoulli, Johann, 337. 517. Bernftein, 661. Bernthien, 722. Berolbingen, von, 313. 781. Berry, 423. Berfon, 523. 524. 898. Bert, 668. Berthelot, 237. 560. 682. 694. 701. 744. 747. Berthold, 572. Berthollet, Graf, 11. 13. 216. 217. 218. 219. 224. 753. Bertin, 917. Bertololy, 846. Bertrand, 502. Berzelius, von, 13. 69. 138. 139. 196. 214. 219. 224. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 238. 239. 241. 242. 243. 244. 245. 249. 251. 253. 256. 272. 310. 675. 677. 679. 680. 681. 686. 695. 711. 725. 737. 752. Beffel, 18. 51. 81. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 91. 93. 94. 104. 105. 107. 108. 395. 399. 401. 415. 423. 431. 432. 433. 434. 466. 868. 869. 871. 872. 873. 881. 938. Beffele, 807. Beffemer, 381. 382. 719. Beubant, 139. 189. 233. Benrich, 285. 294. 299. 300. 819. 840. Benschlag, 820. Bezold, von, 594. 622. 758. 894. 898. 903. 904. 905. Bezzenberger, 846. Bibra, von, 916. Bidone, 159. Bieber, 922. Biehringer, 694. Biela, von, 94. 95. 426. 427. Bierens de Saan, 51. Bjertnes, 515.

Bigelow, 462.

Billmiller, 442. 906. Biot, E., 101. 429. Biot, 3., 96. 100. 104. 113, 144. 159. 164. 169, 192, 193, 227, 522, 585, Bird, 15. Birt. 414. Bifchof, J. W., 400. Bijchof, R., 719. Bifchof, R. G., 117. 141. 282. 283. 284, 305, 312, 314, 781, 784, 787, 872. 892. 937. Bijchoff, C. A., 691. Bifchoff, 3., 878. Biscoe, 810. Bishop, 902. Bittner, 823, 824, 833. Birio, 523. Blaas, 788. Blad, 10. Blate, 644. Blandenhorn, 829. 864. Blanford, 829. 838. 864. Blaferna, 902. Blafius, 763. 768. Blint, 845. Blig, 784, 785. Blomftrand, 685. 723. Bludau, 885. Blümde, 562. 589. 861. 862. Blum, 139. 141. 312. 315. Boas, 916. Bod, 568, Bode, 20. 25. 73. Boedh, 83. Boedmann, 718. Boehm, 403. 443. Boehm, bon, 862. Boehme, Jatob, 32. Boerhaave, 10. 651. Boergen, 480. 918. Boernitein, 904. 906. Boettger, 258. 604. Bogdanowitich, 865. Boguflawsti, von, 427. 466. 920. Bohn, 569. Bohnenberger, 495. 496.

Boll. 285. 655. Boller, 895. Bolley, 723. Bolsmann, 362, 364, 506, 507, 542, 596, 599, 620, 621, 648, 702, 745, Bolyai, von, 3., 54. Bolhai, bon, 28., 46. 54. Bompas, 430. Bond, G. B., 450. Bond, B. C., 396. 450. Bonne, 17. Bonbland, 58. Bonsborff, 843. Bordardt, 50. Borcher, 720. Borchgrewingt, 810. Borba, 890. Borelli, 151. 152. 525. Born, pon, 23. 268. Bornemann, 777. Bornis, 429. Borp, 395. Born be St. Bincent, 312. Boscovich, 356. Boffut, 149. Botto, 206. Bouchet, 668. Boué, Umi, 27. 52. 87. 293. Bouguer, 513. Boullay, 238. Bourdon, 899. Bourget, 501. Bourfeilles, 644. Bouffinesq, 514. 886. 917. Bouffingault, 709. 875. Boutigny, 539. Bouvard, 87. Bowditch, 394. Bonle, Graf, 137. 354. Bradebuich, 833. 925. Bradlen, 16. 82. 83. 176. Brahe, Theho, 436. 444. Bramah, 5. Brandes, G., 632.

Brandes, S. B., 96. 110. 124. 212.

905.

Brandt, 549. Branly, 633, 641. Braun, A., 304. 672. 817. Braun, R., 460. 485. Braun, R. F., 507. 642. Braun, 23., 553. Brauns, D., 843. Brauns, R., 772. Bravais, 137. 142. 143. 155. 311. 757. 758. 759. 761. 839. 843. 903. 936. Bredichin, 427. 466. Bréquet, 618. Breislat, 23. 272. Breithaupt, 136. 140. Bremiter, 91. Brenbel, 623. Brenner, Q., 405. 406. Brenner, D., 558. Brentano, 664. Breton be Champ, 886. Brett, 640. Breufing, 885. Bremfter, 77. 126. 134. 168. 169. 172. 373. 575. 776. 902. Brinfley, 83. Brisbane, 394. Brocard, 988. **Brocci, 272**. Brochant de Billiers, 289. Brodhun, 581. Brobie, 676. Broegger, 766. 786. 827. Brongniart, 273. 280. 293. 299. 304. 312. Bronn, 139. 292. 293. 296. 301. 318. 815. 835. 840. Broote, 915. Broofs, 427. Brorfen, 94. 426. 471. Brougham, 169. Broun, Allan, 894. 904. Brouffeau, 186. Browning, 467. Brücke, 573. 654. 711. 712. Brüdner, 862. 866. 887. 912. 913. 914. 926.

Brühl, 749. Brühl, Graf, 15. Brünnow, 884. Brug, 523. Brugnatelli, 148. 213. Bruhns, 60. 425. 883. 909. Brun, Malte, 794. Brunner, 395. Bruno, Giordano, 27. Bruns, 489. 578. 874. 878. 938. Bruft, 697. Bržefina, 470. 763. 765. 772. Buch, von, 41. 119. 126. 127. 128. 264. 265. 266. 267. 268. 270. 271. 273. 274. 276. 278. 279. 280. 283. 284. 285. 286. 290. 291. 292. 293. 295. 297. 298. 299. 300. 302. 303. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 313. 315. 316. 317. 318. 416. 785. 787. 793. 797. 811. 823. 827. 834. 836. 838. 840. 842. 848. 851. 853. 856. 861. 865. 939. Buchanan, 916. 917. Buchholz, 424. Buchner, S., 665. 714. Buchner, D., 469. Budland, 270. 304. 313. 317. 840. Büchner, 940. Büding, 820. 824. 853. Bülow, von, 453. Bürg, 170. Büsch, 58. Bütschli, 775. Buff, 535. 539. 682. Buffham, 413. Buffon, Graf, 14. Bunge, von, 827. 925. Bunfen, 198. 239. 250. 255. 261. 282. 288. 374. 377. 378. 379. 380. 381. 387. 446. 454. 520. 522. 530. 531. 581. 600. 716. 718. 719. 742. 743. 744. 787. 833. 848. 923. Bunt, 494.

Bunte, 720.

Burmeifter, 832.

Burmefter, E., 664.

Burmefter, Q., 446. 499.

Burnham, 484. Burton, 556. Buid, 902. 903. Buffe, bon, 552. Butlerom, 684. Buns - Ballot, 171. 356. 360. 905. 906, 907.

Cabet, 239. Caefalpinus, 13. Cagni, 808. Cagniard Latour, 148, 163. 164. 560. Caifletet, 562. Calanbrelli, 83. Callandreau, 880. Campbell, 458. 464. 465. 467. 475. Campbell-Swinton, 708. Campetti, 36, 37, 42, Canniggaro, 704. Cantergani, 36. Canton, 8. 38. 55. 99. 151. Cantor, 50. Cantù, 195. Capellini, 825. Capron, 764. Carabbori, 148. Carangeau, 134. Carcel, 582. Cardano, 495. Carius, 687. Carl 398. 540. 571. 649. 852. Carlini, 106. 107. 109. Carliele, 182. 197. Carnall, von, 285. Carnot, Q., 346. Carnot, S., 346. 347. 348. 349. 350. 351, 352, 353, 355, 359, 370, 534, Carpenter, 3., 414. 416. Carpenter, 28. B., 919. Carpenter, Mechanifer, 505. Carra de Baux, 572. Carré, 564.

Carrington, 399. 403. 443.

Carftanjen, 707.

Carus, 315. Cafella, 915. Cajelli, 639. Caffegrain, 15. Caffelmann, 205. Caifini, D., 90. 412. Caffini, 3. D., 106. Catalan, 764. Catullo, 296. Cauchy, 48. 145. 148. 189. 262. 593. Cavalleri, 21. 517. Cavendiff, 5. 10. 108. 879. 931. Canlen, 423. Celfius, 354. 546. Cerulli, 409. Cerebotani, 898. Ciamician, 707. Chacornac, 410. Challis, 97. 121. 176, 883. Chamberlyn, 918. Chambers, 842. Chamiffo, von, 118. 313. 314. Chancel, 676. 677. Chandler, 427. 882. Chapman, 529. Chappe, 208. Chappuis, 561. Chaptal, 119. Charles, 174. 489. 522. Charlier, 448. Charlois, 410. Chasles, 146. 500. Chazallon, 915. Chelius, 825. Chevandier, 148. Chevreul, 178. 236. 655. 704. Chiossa, 678. Chittenden, 712. Chladni, 5. 96. 117. 161. 162. 164. 552. 554. Cholnoty, von, 921. Chriftiani, 660. Chriftianfen, 519. 570.

Chriftie, 478.

Chriftofle, 605.

Chybenius, 305

Chriftoffel, 593. 877.

Chruichtidem, 697. Chun, 914.

1

Cialdi, 917. Copeland, 480. Clairaut, 3. 95. 105. 152. 873. Copley, 196. Coppernicus, 103. 109. 110. 437. 493. Claisen, 705. 707. Clapenron, 348. 349. 350. 359. 370. 495. 941. Coquand, 830. 839. 534. Clart, 87. 432. Corba, 304. Cordier, 116. 131. 280. 281. 310. Clarte, A. R., 871. 872. Clarte, E. D., 235. Coriolis, 508. Corti, Marquis, 551. 552. Clarte, F. 23., 644. Clarte, 23. B., 831. Coffa, 788. Cothenius, 703. Claffen, A., 722. Claffen, 28., 922. Cotta, Buchhändler, 29. 63. Claus, 688. 692. Cotta, von, Geognost, 281. 285. 781. Claufius, 212. 347. 350. 351. 352. 820. 828. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. Cotte, 127. 506. 537. 538. 540. 541. 542. 614. Coulomb, 8. 189. 201. 320. 504. 505. 676. 780. 784. 745. 747. 530. 646. Coulvier Gravier, 469. Clavering, 803. Clayton, 505. Couper, 684. Clebich, 50. 502. 506. Courtois, 225. Clemens, 643. Coufinery, 498. Clément, 150. 154. 225. 254. 354. 717. Corwell, 523. 931. Crafts, 679. 730. Clerte, 437. 474. 479. Cramer, 654. Cleffin, 865. Crammer, 925. Cleve, 458. 700. Cranz, 529. 922. Clüber, 789. Crawford, 384. Credner, S., 783. 820. 854. Coaz, 924. Coccius, 575. Crebner, R., 845. 846. 918. Coffin, J. P., 911. Crelle, 49. Coffin, S. J., 911. Cremona, 499. Coggia, 415. Croce-Spinelli, 522. Coben, 469. 821. Croder, 458. Colding, 334. 338. 343. Croff. 913. Colladon, 151. 164. 556. Crootes, 378. 457. 543. 544. 545. 581. 627. 628. 697. 700. Collie, 700. Collinson, 805. Croß, 851. Collomb, 824. Croba, 910. Colon, 774. Cruitshants, 188. Colfon, 510. Cruls, 411. Comon, 918. Culmann, 498. 499. 652. Comftod, 888. Culverwell, 913. Configliacchi, 191. Curie, Ph., 690. 761. 771. Connbeare, 274. 292. Curie, S., 698. 771. Coot, 17. 20. 803. 810. Curioni, 836. Cooper, 600. Curtius, 704. Cope, 817. Curpe, 437.

Dahlander, 875. D'Alembert, 3. 146. 337. 502. Dall, 925.

Dallmann, 810. Dal Regro, 206.

Dalton, 123. 181. 184. 219. 220. 221.

222. 223. 231. 354. 656. 681. 984.

Dames, 452.

Dammer, 721.

Damoifeau, 95.

Dana, 141. 291. 310. 772. 844. 847.

851. 859.

Daniell, 127. 368. 600.

D'Archiac, Graf, 299.

Darcy, 512.

D'Arreft, 411. 425. 435.

Darwin, Ch., 272. 290. 301. 414. 484. 814. 815. 832. 847.

Darwin, G. S., 484. 486. 547. 846.

858. 875. 880. 888. 918.

Dathe, 854.

Daubeny, 306. 307. Daubrée, 469. 470. 772. 782. 787.

820. 825. 860. 923.

D'Aubuiffon, 116. 150. 273.

Davidson, 302.

Davis, H. S., 402.

Davis, 3., 804.

Davis, 23. M., 862. 908. 926.

Davison, J., 855.

De la Provostane, 585. De la Rive, A., 605.

De la Rive, E. G., 194

Dechen, von, 295. 3

Dechevrens, 394. 907.

De Gasparis, 432.

De Geer, 833. 843.

De Gerlache, 810.

De Ronind, 294. 826.

Delafoffe, 141. 155. 78

De Lamard, 301. 302.

De Lapparent, 825. 8

Delambre, 101. 175.

De la Métherie, 11.

De haven, 805.

De la Hire, 116.

Delaloe, 509.

987.

De Been, 561.

835. 849.

Degen, 525.

Delaroche, 183. De la Rue, Warren, 4

Delaunay, 424. 425. 4

Delboeuf, 661.

Delbrud, 714. 715.

Delebecque, 921.

Deleffe, 281. Delgado, 824.

Deliste, 422.

Dembowsti, 431. 433. Denning, 412. 426. 430. Denza, 453. Deprez, 615. 638. De Bronn, 47. 149. Derby, 833. De Roffi, 559. 853. 858. De Ruolz, 605. Dejago, 581. Defains, 535. De Saporta, Marquis, 818. 917. Descartes, Cartefius, 2. 567. Deshayes, 268. 278. 293. 300. Deslandres, 457. Desnopers, 300. Defor, 129. 302. 316. 907. 923. Désormes, 184. 254. 354. 717. Desprey, 158. De St. Florent, 590. Deufing, 328. De Berneuil, 294. 824. De Bico, 94. 405. Dewar, 544. 561. 565. 566. 743. Dibbits, 384. Didert, 414. Diction, 807. Dieffenbach, 820. Diels, 572. Diener, 829. 849. 861. 864. Dietrich, von, 23. Dingler, S., 672. Dingler, J. D., 259. Dinfe, 844. Dippe, 905. Dippel, 580. Dirichlet, Lejeune, 51. 500. 762. Dirtjen, 46. 133. Dittmer, 891. Divisch, 8. Doebereiner, 238. 255. 257. 695. Doederlein, 816. Doelter y Cifterich, 772. 830. Dollfus=Auffet, 924. Dollfus=Montferrat, 811. Dollond, G., 14. Dollond, J. I., 14.

Dollond, J. II., 14.

Dollond, P., 14. Dolomieu, 23. 272. Donati, 426. 466. Donders, 550. 575. 576. 655. Doppler, 171. 464. 478. D'Orbigny, 290. 292. 299. 301. 838. Dorn, 543. 632. 887. Dove, 118. 125. 126. 575. 618. 905. 906. 907. 909. 939. Dragendorff, 713. 714. Draghiceanu, 824. Draper, H., 452. 454. 455. 585. Draper, J. W., 742. Drechfel, 711. Dreper, 435. 436. Drieberg, von, 526. Drobiich. 39. Drube, 594. 917. Drummond, 374. Drygalsti, von. 811, 864, 925. Dub, 594. 595. Dubois, 613. Du Bois Reymond, E., 9. 177. 573. 618. 658. 942. Du Bois Reymond, B., 531. Ducos de Hauran, 590. Ducretet, 497. Dühring, 342. 571. Dufan, 8. Duflos, 713. Dufour, G. S., 886. Dufour, L., 913. Dufrénoy, 281. 289. 307. Duhamel, 497. 553. Dulong, 158. 181. 182. 185. 231. 254. 335. 338. 537. Dumas, 238. 240. 241. 242. 243. 244. 254, 259, 676, 677, 695, 728, Dumont, 289. 294. 825. Dumouchel, 95. Dumoulin, 590. Dunér, 443. 455. 479. 489. Dunter, von, 285. 888. Du Basquier, 866. 920. Duperrey, 876. Dupont, 826.

Dupré, 923.

Ericefon, 370. Cbel, 271. 272. Ebert, S., 416. 474. 567. 571. 615. Erf, 523. 906. Erlenmener, 685. 7 617. 620. 626. 628. 633. 642. 648. Erman, G. A., 288 893. 897. Erman, P., 190. 1 Ebert, Th., 819. Eberth, 580. Ergleben, 5. 144. Eichenhagen, 892. Ebermayer, 900. 912. Efcher v. b. Linth, 2 Ebner, von, 603. Ed, von, 821. 855. 836. Efcher v. d. Linth, Edert, 861. Eder, 588. 742. 891. 289. **Escholy**, 314. Ebelmann, M., 612. 613. 893. Ebelmann, D., 899. Esmart, 208. 315. Edifon, 557. 558. 588. 586. 610. 686. Espin, 476. 638. 643. Espn, 124. 905. Eblund, 203. 608. 615. 628. 894. 896. Effelbach, 593. Ettingshaufen, bon, Egen, 856. Ehlert, 855. Ettingshaufen, bon, Ehrenberg, 59. 119. 281. 301. 302. Ettingshaufen, von, 314. 579. 856. Euclides, 6. Chrlich, 851. Gulenberg, 669. Eichwald, von, 288. 827. Guler, 3. A., 878. Gilfer, 845. Guler, Q., 4. 6. 17 Gifenlohr, 144. 570. 585. 598. 556. 884. 893. Ewald, 819. 839. Etholm, 904. Etman, 919. Emers, 633. Elbs, 693. Ewing, 595. 855. Erner, F., 571. 60 Erner, R., 902. Elie, 516. Elie de Beaumont, 283. 289. 309. Eltin, 401. 468. Entelwein, 122. 14!

Finsterwalder, 524. 576. 578. 589. Fairbants, 508. Falb, 853. 889. 904. 862. 886. 924. Falconer, 304. Fiorini, 885. Famingin, 711. Fifcher, A., 902. Fifcher, E., 692. 694. 704. 705. 706. Faraday, 156. 157. 165. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 212. 707. 934. 234. 235. 245. 247. 254. 260. 261. Fischer, F., 722. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 333. Fischer, H., 777. Fischer, R. T., 891. 897. 917. 357, 361, 362, 363, 364, 367, 368, 462. 515. 555, 560, 562, 596, 606. Fischer, N. W., 153. 199. Fischer, D., 704. 706. 725. 934. 607. 608. 615. 617. 618. 619. 620. Fischer, Ph., 873. 874. 877. 938. 625. 627. 628. 646. 648. 686. 687. Fischer, Th., 830. 845. 913. 771. 924. Fifcher von Balbheim, 288. Faujas de St. Fond, 272. Faure, 602. Fifber, 889. Fauth, 418. Fittica, 698. Favaro, 572. Fittig. 688. 705. 721. Favre, A., 289. 822. 859. 861. Figgerald, 622. Fabre, B. A., 247. 259. 531. 653. Figron, 125. 908. 676. 744. Firlmilner, 393. Fape, 63. 443. 460. 471. 485. 486. 878. Fizeau, 173. 176. 624. Fechner, 196. 197. 356. 659. 661. 662. Flammarion, 408. 438. 469. 523. Fedderfen, 598. 622. 928. Flaugergues, 159. Feborow, von, 762. 763. 764. 766. Flemming, 87. 770. 771. 936. Fliegner, 532. Fehling, von, 704. 705. Flügge, 666. 673. Flurl, 271. Feilipich, von, 90. 462. 520. Feiftmantel, 823. Foeppl, 519. 620. Feldfirchner, 891. Foerfter, 436. 471. 904. Foetterle, 297. 832. Felig, 832. 850. Feltin, 668. Folie, 881. Felloder, 393. Folgheraiter, 892. Fenni, 463. Fomm, 586. Fontenelle, 406. 517. Ferber, 23. Fergola, 872. Fonvielle, 523. Forbes, E., 815. Ferrari, 906. Forbes, J. D., 165. 185. 584. 911. Ferraris, 580. Ferrel, 111. 124. 899. 905. 908. 910. Forchhammer, 845. 916. 918. Forel, 846. 856. 862. 916. 920. 921. Feffel, 496. 552. 924. Forstål, 314. Feugner, 904. Fichte, 26. 29. Forreft, 720. Fid, 651. 652. 901. Forgman, 891. Fiedler, R. G., 189. 901. Forfter, E. A., 922. Fiedler, D. 23., 759. Forfter, G., 57. Field, 640. Forfter, 3. R., 314. Finger, 876. Fofter, 876.

Foucault, 78. 111. 112. 176. 206. 493. 494. 495. 496. 562. 594. 610. 623. Fourcron, 11. 207. 241. Fourier, 48. 117, 182, 195, 364, 535. Fournet, 787. 906. Fouqué, 772. 779. 849. 857. For, 116. Fraas, E., 821. 830. 849. Fraas, D., 821. 829. 849. Franchot, 582. Frant, A., 717. 720. Frant, 3. B., 664. 665. Frante, 505. 513. Franfengeim, 155. 541. 754. 762. 767. Frantiand, 249. 250. 261. 384. 457. 676, 679, 680, 681, 682, 683, 693, 708. Franklin, B., 7. 8. 20. 21. 107. 120. 158. 191. 889. 917. Franklin, 3., 118. 804. 805. Franz, J. M., 799. Frang, R., 535. 536. 607. 768. Fraunhofer, 78. 79. 80. 83. 84. 170. 371. 375. 379. 395. 452. 461. 478. 577, 593, 700, 902, Frech, 835. 862, 864. Freiesleben, 267. 268. 292. 820. Frémp, 703. 758. Freriche, 712. Frejenius, 256. 261, 722, 725. Fresnel, 52, 166, 167, 168, 169, 171, 582, 625. Frid, 571. Frider, 810. 916. Friedrich Wilhelm III., bon Breugen, Friedrich Bilhelm IV., von Breugen, 62. Friedländer, 580. Friefenhof, bon, 904. Friis, 437. Frifch, 436. Frifchauf, 424. Fritich, 568. Fritich, von, 777. 818. 830. 849. Gritiche, 891. Fris, S., 442. 888. 896. 904.

Fris, S., 919. Fripiche, 704. Frobifher, 804. Froelich, 915. Froment, 496. Früh, 854. 866. Fry, 175. Fuchs, J. N., 233. 254. 283. 313. 787. Fuchs, R. W., 773. 850. 854. Fuchs, 28., 107. Füchfel, 295. Fueß, 765. Tug, 525. Fugger, 925. Futterer, 860. 864. Gadolin, A., 758. 759. 761. 936. Gadolin, 3., 697. Gaëns, 718. Baiffe, 582. Gaiffot, 882. Galilei, 147. 151. 158. 418. 442. 495. 502. 572. 585. 735. Galiffard be Marignac, 697. Galigine, 561. Galle, 97. 391. 423. 468. 699. 935. Galloway, 88. Galvani, 8. 9. 68. 487. 657.

Galbani, 8. 9. 68. Gambart, 94. Gambey, 112. Gams, 33. Garthe, 494. Gaffendi, 221. 567. Gaffiot, 627. Gatterer, 19. Gaugain, 201.

Gaugain, 201.
Gauß, 41. 46. 51. 53. 55. 69. 74.
75. 81. 82. 93. 94. 102. 104. 110.
112. 113. 114. 147. 172. 201. 209.
211. 338. 424. 427. 576. 641. 646.
762. 868. 873. 893. 894. 938.
Gautherot, 603.
Gautier, 441. 463.
Gavarret, 653.
Gay Luffac, 116. 123. 157. 181. 184.

219. 222. 225. 226, 233, 238. 250.

252, 254, 260, 267, 354, 356, 522, 541, 717, 728, 931, 934, Gehlen, 30. 35. 212. 233. Gehler, 187. Beifie, A., 826. 937. Geifie, 3., 844. 849, 866. 937. Beinit, F. E., 858. 866. Geinig, S. B., 299. 820. 835. Geigler, 372. 377. 384. 467. 521. 766, 776, 896. Beiftbed. 867. Beitel, 629, 633, 738, 900, 901. Gelcich, 883, 909, 920. Gemmelaro, C., 849. Gemmelaro, G., 849. Bergonne, 49. Gerhardt, R., 241. 244. 245. 246. 247, 248, 249, 676, 677, 678, 679, 680. 684. 704. 707. Gerhardt, B., 846. Gerland, E., 571. Gerland, G., 797. 798. 848. 855, 857. Berling, 422. Germain, 162. Germar, 302. Wernez, 755. Berften, 154. Berftner, bon, 159. Gegner, 13. Sibbs, 562. 745. 751. 934. Giebel, 303. 815. Giefede, 288. 786. Giefel, 698. Giffard, 520. 526. Gilbert, G. R., 416. 851. 861. 864. Gilbert, Q. 23., 42. 43. 165. 189. 213. 253. Gilbert, Bh., 497. Wilbert, 23., 594. Gilcrift, 720. Gia, A. G., 769. Gill, D., 401. 423. Gilliß, 422. Gintl, J. 23., 127. 639. 641. Gintl, B. F., 628. Ginzel, 457. 484. Girard, 285.

Girtanner, 12. Gladstone, J. H., 376. 388. Gladstone, 28. E., 657. Glaifher, 474. 523. Glan. 447. 591. Blafenabb, bon, 434. 882. Glaufer, 411. Glazebroot, 570. Gloefener, 328. Glober, 717. Gluchowsty, 865. Smelin, C. G., 212. 243. Smelin, Q., 243. 246. Gneisenau, Graf, 63. Goebeler, 921. Goeppert, 301. 304. 313. Goefchen, 482. Goethe, B., 715. Goethe, J. 28., 40. 41. 63. 132. 177. 178. 179. 267. 271. 284. 311. 312. · 584. 654. 902. 928. Goethe, R., 715. Goettling, 251. Goegen, Graf, 850. Goldfuß, 270. 301. Goldhammer, 562. Goldschmidt, J., 899. Goldschmidt, H., 410. Goldschmidt, B., 701. 764. 766. Goldftein, 627. 629. 630. Gollner, 508. Gonneffiat, 882. Goodwin, 736. Soppeleroeder, 669. Gore, G., 703. Gore, J. H., 872. Worrie, 565. Gorup=Befanez, bon, 254. 711. 712. Soffelet, 783. 826. 835. Gothard, von, 447. Gottsche, 828. Gould, 394. 426. 449. 477. 904. Govi, 544. Graah, 803. Grad, 924. Graebe, 688. 698. 715. 934.

Graet, 538. 640.

Greeln, 809. 914. Green, 53. 211. 238. Greenhill, 529. Greenough, 270. Gregory, 15.

Greiner, 766. Greßin, 298. 305. 838. Gretichel, 724. Griesbach, 829. 830. Griefinger, 330.

wran, G., 8.

Grießmayer, 714.

Grindel, 752. Grinnell, 805. Grifebach, 921.

Grodbed, von, 819. Groß, Militär=Aeronaut, 521. Groß, Phyfiter, 342. Großmann, E., 432.

Großmann, L. A., 899. Groth, 758. 761. 762. 763. 766. 768. 769. 770. 772. 773. 986. Grothuß, von, 198. 367. 605. 733.

Grove, 198. 328. 600. Grube, 501.

Gruber, 867. 922.

Gruithuifen, 92. 117. 316. 486.

Gruner, 22. 129. Grunert, 49. 115. 423. 529. 877. 901.

Grunmach, 511. 534. 648. M..... G A12 700

Sablen, G., 19. Hadley, 3., 16. Şäder, 594. Säbentamp, 881.

**տ**որթը, 848.

Guffem, 465. Gutermuth, 533.

Buthe, 799.

Gurlt, 782. 860.

Buthrie, 536. 731. Sut8=Muthe, 791. 7

Gunot, 129. 923.

Oylden, 424. 425.

Guyton de Morveau

Saas, 816. 866. 86

Saaft, von, 831.

habermann, 568.

Sacquet, 271.

Sachette, 145. 149.

Saellftröm, 126. 128 Sanlein, 526. Sagen, 153. 512.

Sagenbach=Bifchof, 9 Sagftröm, 904. Sahn, 842. 844. 84'

Saidinger, 141. 286. Haldat, 549. Sale 458.

G.1.8 190

Hallen, 67. 82. 86. 95. 420. 422. Hallwachs, 629. Halste, 613. 634. 637. 638. Saltermann, 900. hamilton, B., 23. Hamilton, W. R., 54. 147. 171. 502. Hamm, von, 715. Hammer, 855. 885. 886. 891. Hammond, 667. Hankel, H., **54**. 654. Hankel, 28. G., 586. 599. 615. Sann, 878. 887. 906. 907. 909. 923. 926. 939. Hannay, 561. Hanjen, A. M., 843. Sanfen, E. Ch., 714. Sanfen, B. A., 102. 421. 425. 465. 494. 577. Hantken v. Prudnik, 854. Hangich, 691. 707. Hardin, 560. Harding, 74. Sare, 603. Sargrave, 527. Hartneß, 422. 872. Sarlacher, 512. 513. 514. Sarnad, 712. harrifon, 17. Harting, 580. Hartl, von, 871. 902. Sartleben, 605. 648. hartmann, Dechaniter, 612. Hartmann, Physitochemiter, 732. Hartnack, 579. Hartung, 830. 848. 864. Hartwig, 405. 406. 480. Harzer, 411. 426. Saffelberg, 467. Saffert, 824. Haßler, 872. Saton be la Goupillière, 503. Hauchecorne, 819. Haud, 496. Sauer, von, 287. 296. 297. 823. 836. Haughton, 811. Baushofer, 773, 777, 867.

Sausmann, 136. 140. 255. 285. 295. 315. Hauthal, 832. Haun, 13. 14. 131. 134. 138. 141. 232, 763, 772, 936, Hayden, 831. 850. 928. Sanes, 806. Hannald, 460. Sazen, 913. Beavifide, 876. Sébert, 839. 840. Beberlein, Mechaniter, 505. Beberlein, Berfteinerungstenner, 817. Sector, 831. Bedenftröm, 803. Hebin, Sven, 812. Seer, 304. 818. Seeren, 718. 719. hefner-Altened, bon, 583. 637. Begel, 25. 29. 30. 31. 33. 34. 41. 60. 73. 179. 662. 795, hegemann, 806. Beiberich, 886. 887. Beim, A., 317. 783. 822. 859. 860. 862, 863, 866, Beim, J. L., 23. 311. Seine, 501. Beinemann, 512. Beinte, 595. 648. Beinrich, Placidus, 585. Being, 573. 704. Beis, 399. 429. 431. 471. Helland, 833. 845. Beller, 549. 571. Bellmann, 892. 899. 904. 914. Bellriegel, 673. 711. Belm, 942. Belmerfen, von, 288. 827. Belmert, 434. 453. 876. 877. 878. 879. 880. 888. 938. Helmholt, von, 53. 147. 163. 177. 321. 341. 342. 343. 345. 350. 352. 366. 373. 455. 492. 502. 517. 519. 545. 548. 549. 550. 551. 553. 556. 559, 573, 575, 579, 614, 621, 653, 654. 655. 656. 661. 663. 664. 736.

hauslab, von, 886.

908. 918. 924. 934. 941. 945.

Semmer, 19. 20. Deffe, D., 503. Beffel, 137. 757. 759. 936. Dempel, 76. Sende, 91. 409. Benberjon, 85. Bengler, 109, 855. henneberg, 710. henrich, 888. Benry, Gebrüber, 225. 410. 476. Benry, Oberft, 106. Benfele, 673. Benfen, 914. Derbart, 39. 928. Berber, 790. Bergefell, S., 523. 921. Bergefell, 28., 878. Bering, 178. 655. 656. Bermann, E., 504. hermann, R. D. L., 253. bermann, 2. D., 189. hermbitgebt, 201. Beron Alexandrinus, 572. 574. Berrid, 404. 429. 617. herrmann, 691. 764. Berichel, 21., 77. 430. 468. Berichel, 3., 15. 77. 101. 378. 402. 435, 446, 449, 481, 584, Berichel, R., 15. 77. 435. Berichel, 28., 7. 15. 75. 76. 77. 84. 88. 89. 91, 184, 380, 397, 400. 402. 403. 407. 412. 435. 444. 449. 459. 481. 935. berg, 321. 621. 622. 623. 624. 628. 630. 633. 641. 642. 648. 768. 811. Berger, 922. Bertfa, 742. Bermig, 616. Derg. C., 649. Bers, N., 424. 467.

Bergog ber Abruggen, 808.

Deg, M. E., 763. 764.

Des, G. S., 259. 743.

Sejehus, 507.

Deg, D., 589. Deg, RI., 906.

Deg. 23., 503.

Deffe; 91., 730.

Dettner, 844. Beuglin, von, 806. heumann, 715. Denne, 57. 68. Siggins, 554. Silber, 864. Silbebrand, 610. Silbebrandsjon, 587. 904. 912. Silgard, 673. Silger, 713. Billebrand, 470. Simftedt, 623. Sind, 410. 425. Sipp, 639. Sippotrates, 664. Sirn, 359. 412. 413. Birich, Adolf, 397. Birich, August, 656. Difinger, 224. Sitchod, 781. 832. Sittorf, 198. 366. 367. 368. 369. 383. 605, 606, 628, 733, 735, 741, Sochftetter, von, 823. 324, 831. 858. Doefer, 807. 854. 922. Doefler, 667. Soehnel, von, 850. Soeltichl, 899. Doernes, 816. 835. 853. 857. hoernlimann, 921. Soff, von, 311. 854. 937. ban t'Soff, 690. 691. 692. 717. 733. 735. 745. 746, 750. 751. 753. 931. 932. 933. 935. Soffmann, F., 285. 295. 306. 307. 312, 848, Soffmann, S. R. S., 912. Soffmann, 3. C. B., 50. Soffmann, B., 919. Soffmener, 907. Dofmann, 91., 723. Dofmann, M., 260. Sofmann, von, A. B., 248. 257. 260. 261. 676. 686. 705. 706. 707. 715.

721, 725, 728,

Sob, 667. 901.

Suffac, 788.

Suth, 409.

Sutt, 890.

Bolzmüller, 501. 610. 764. Homann, 799. Somén, 674. 887. Homerus, 657. Honfell, 922. Soote, 110. 163. Hoorweg, 547. Hopfins, 163. 852. 856. 859. 888. Soppe, E., 190. 648. 896. Soppe, E. R., 49. Soppe=Segler, 711. 712. 714. 723. Borner, 16. 118. 212. Sornftein, von, 894. Sorrebom, 440. 882. Sorftmann, 745. 934. Sofius, 285. Houston, 565. Houzeau, 401. 487. 471. Sudson, 804. Suggins, 452. 458. 459. 466. 473. 474. Sughes, 639. 645. Sugi, 129. Sumboldt, von, 16. 33. 34. 41. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 84. 86. 89. 100. 112. 116. 119. 122. 123. 126. 129. 164. 189. 225. 227. 236. 251. 261. 264. 265. 267. 268. 270. 272. 273. 275. 276. 291. 303. 306. 307. 409. 416. 444. 547. 658. 779. 792. 793. 794. 796. 801. 811. 850. 853. 870. 886. 890. 892. 893. 903. 911. 939. hume, 2. humphrens, 512. hunnings, 645.

Sunt, R., 173.

hunter, 8.

Sunt, St., 678. 846.

Sufemann, 713. 714.

Hohlfeld, 38. Holden, **435**. 474.

Holy, 599.

Solmaren, 656.

Holmström, 843.

Holzapfel, 835.

Holymann, 349. 350. 541.

Sutton, Ch., 20. 106. 108. Sutton, J., 269. 781. Sungens, 166. 167. 406. 503. 567. 772. . **3.** . Jablochtow, 583. Jacobi, R. S. J., 51. 149. 502. Jacobi, von, M. H., 201. 202. 206. 207. 594. 604. Jacobjen, 916. Jacoby, 477. Jahn, 744. James, 108. Jameson, 274. Jamin, 529. 636. Jannetag, 535. Jangen, 452. 458. 455. 468. Jarz, 923. Jaspar, 582. Ibañez, 879. Jddings, 787. 3deler, C. Q., 101.

3beler, 3. L., 101.

Jellett, 504. 750.

Jenfin, 615. 616.

Jeitteles, 854.

Jenfen, 809.

Jenyich, 819.

Jenzsch, 777.

Jeserich, 588.

Ihering, von, 833.

Immanuel, 888.

Inglefield, 805.

Jochmann, **360.** 

Johansen, E. S., 807.

Johansen, F. J., 808.

Johnston-Lavis, 849.

61\*

Joerres, 764.

John, 639.

Johnson, 399.

Johnston, 310.

Jeffe, 903.

Ihne, 912.

Inpe, 922.

Judo, 549, 501. Jungbuhn, 201. 811. 848. Jung-Stilling, 656. Buifien, 135. 779. 300rp, 500.

Zwaichingow, 812.

Raems, 123, 128. Raeirner, 20. 45. 57. 78.

Lebibeum, 723. Raifer, 407. 412.

Raliider, 97. Ralfometo, 788.

Ramerlingh Cnues, 562. 565.

Lane, 505. 809. Rant, 2. 4. 19. 20. 24. 74. 120. 837.

465, 483, 485, 663, 790, 881, Rapp, 795.

Rarl Augun, ben Cabien-Beimer, 25. Rarl Theobor, von Bialg-Bapern, 19. Rarmarid. 715.

Raipinefu, 827. 843. Rarften, G., 173. 328. 573, 862.

Rariten, B., 532.

Rarften, L. G T., 271.

Raritene, 586, 587.

Rater, 105, 876.

Alliella LLL LA-

Raper, 833.

Raufmann, 629.

Rirfwood, 411.

Rirman, 12, 269, 313, Rittler, C., 861.

Replet, 1, 25, 29, 56.

Rerner v. Marilann,

Rericheniteiner, 589. Reiler, 350.

654.

Rett, 625.

Retteler, 584.

Riepert, 780.

. Sjerulf, 927. 864.

Riliani, 705. 713. 722

Rintfoff, M., 799. 847 Lirahoff, G. R., 202.

374, 375, 376, 377,

386. 387. 454, 459.

548. 570. 609. 610,

Rickling, 903.

Rintelin, 821.

Rirder, 406.

Ring, 831.

Motinifu, 602. £id, 510. 511.

Seri, 722. 773.

194. 322. 418. 422.

Rittler, E., 633. 649.

Plaproth, 12, 219, 25

Aleiber, 428.

Alein, 3., 51. 650. 76

Rlipstein, von, 285. 296.

Rloder, 924.

Roppe, H., 589.

Roppe, R. F. A., 570.

Rožistla, 887. Klodmann, 819. Kloeden, von, G. A., 848. Rorn, 568. 894. Rornerup, 809. Rloeden, von, R. F., 285. Kortazzi, 858. Rloos, 819. Rlügel, 21. 46. Roftinety, 882. Rotelmann, 669. Anapp, 716. 719. Rotô, 855. 857. Rnipping, 909. Knoblauch, 185. 534. 573. Rogebue, von, 16, 118. 314. Rowalsti, 400. Anoevenagel, 692. Rraemer, 847. Anochenhauer, 598. Anop, 709. Rraepelin, 662. Anorr, 173. Rramer, 580. Robell, von, 139. 206. 604. 772. 773. Kramp, 5. Rrapf, 812. Robelt, 913. Яоф, В., 875. Krafnow, 862. Roch, M., 835. Kraus, F., 863. Roch, R., 666. 668. Kraus, G., 711. Kochibe, 828. Kraufe, R. C. F., 38. 41. Robat, 588. Rrauje, D. E., 908. Kravogl, 636. Roebrich, 888. Roenen, von, 819. 840. Rrebs, Militär=Aëronaut, 526. Roenig, A., 879. Rrebe, Physiter, 570. Roenig, R., 163. 550. 551. 553. 554. Rreil, 115. 116. 855. 891. Rreijči, 823. Roenig, 23., 177. 178. 555. 570. 626. Rremers, 695. Roenigs, 694. Rreuter. 922. Roeppe, 741. Rreut, 426. Roeppen, 587. 899. 904. 909. 911. Rries, 57. 308. 914. Krigar=Wenzel, 558. 879. Rroenig, 355. 356. 358. 359. 541. Roerting, 505. Roevesligethn, von, 856. 887. 568. 611. 747. Rohlrausch, F., 506. 507. 545. 555. Rrone, 742. 571. 741. 893. Rrüger, 102. 401. 434. 478. Rohlraufch, R. H. H., 196. 201. 598. Rrümmel, 845. 846. 886. 916. 917. Rolbe, 249, 255, 256, 675, 676, 679. 919. 920. 933. 939. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 693. Rrüß, G., 697. 704. 724. 704. 708. 724. 725. Rrüß, S., 467. 578. Rolbewen. 806. Rrumme, 570. Roller, 115. 393. Rrupp, A., 720. Rollert, 648. 662. Rrupp, A. F., 720. Romifchte, 865. Rrupp, F., 720. Ronfoly, von, 450. Rrufenftern, von, 118. Ronicin, 865. Rühn, 311. Ronftantinow, 553. Rühne, 655. 711. Ropp, 256. 723. 727. 728. 744. 748. Rülp, 571.

Ruenen, 562. Rüftner, 882. Riiging, 714. Ruhn, 648. Rundt, 387. 537. 548. 555. 630. Runth, 60. Runge, 917. Runge 899. Runget, bon, 104. Rupffer, 123, 134, 135. Rurbatow, 688. Stury, 508. Rugmaul, 575. Rutta, 538.

2. Laar, 689. Laborde, 642. Lacroir, 788. La Cour, 644. Labb. 636. Labenburg, 220, 678, 680, 688, 689, 694. 707. 723, 934, Lagorio, 787. Lagrange, 1. 3. 17. 47. 48. 49. 53. 147. 363. Lalande, 100. Lamarle, 497. Lamb, 514. 894. Lambert, 17. 88. 116. 172. 445. 446. 581, 903, 911, Lambton, 106. Lamé, 505. 506. Lamont, Geefahrer, 806. Lamont, von, Aftronom, 115 128. 209. 434. 441, 883, 890, 891, 892. 894. Lamp, 426. 881. Lampadius, 251. 254. Lamy, 378. Lancafter, 437, 457.

Landolt, 695. 731. 749. 753.

Lang, von, S., 536. 761. 942.

Lang, R., 861. 956.

Langenbed, 847. 854.

Langen, 541.

Lang, S. D., 788, 855, 866, 923.

Langer, 660. 661. Langeborf, von, 148. Saplace, 3. 4. 21. 47. 55. 74. 100. 103, 106, 121, 127, 152, 158, 164, 169, 181, 184, 189, 211, 354, 363, 424. 427. 483, 484. 485. 546. 702. 744, 753, 878, 918, 941, 943, Lapworth, 826. Lardner, 77. Lartet, 829. Lajauly, bon, 778. 849. 854. 856. Lafius, 270. Lásta, 880. Laspenres, 772. Laffell, 419. Lagwis, 361. 690. Laube, 837. Laugier, 443. Laurent, M., 240. 241. 243. 246. 247. 248. 676. 678. 690. Laurent, L. 2, 592. Laufebat, 558. Lavernebe, 49. Lavizzari, 769. Lavoifier, 10. 11. 12. 180. 181. 215. 217. 225, 226, 228, 236, 250, 252, 256, 259, 273, 329, 331, 653, 675, 713. 724. 744. Lean, 116. Leavenworth, 431. Le Bel, 690. Le Blanc, 716. Le Chatelier, 745. 747. Leclanché, 601. Le Conte, 310. Lecog de Boisbaudran, 378. 698. Leduc, 700. Legendre, 3. 47. 51. 881. Legrand bes Cloizeaux, 773. Lehmann, &. X., 571. Lehmann, 3., 783. Lehmann, 3. A., 710. Lehmann, 3. G., 886. Lehmann, J. 23. S., 95. Lehmann, D., 548. 633. 752. 753. 764. 771. 774. 775.

Langlen, 456. 460. 461. 910.

Lehmann, P., 846. Lehmann, R., 843. Lehmann=Rilbes, 431. Leibnig, 2. 3. 34. 56. 66. 337. 567. 571. Leichhardt, 812. 831. Leidenfroft, 539. 540. Leipoldt, 817. Le Monnier, 8. 210. Lemftröm, 895. 896. Lenard, von, 628. 629. 630. 633. Lent, 832. 850. Lenoir, 540. Lenz, S. F. E., 194. 197. 203. 594. 603. 617. Lenz, D., 832. 850. 918. Leonhard, R., 854. Leonhard, von, R. C., 139. 280. 283. 305. 318. 849. Leotival, 594. Lepaute, 95. Le Pouisson de Boblage, 288. Leppla, 822. Lepfius, 783. 820. 824. 832. 855. Lejage, 207. 358. Lescarbault, 404. Leslie, 7. 179. 180. 535. Leffing, 943. Leuret, 665. Levänen, 904. Leverrier, 97. 98. 391. 393. 404. 432. 699. 935. Lévy, 509. 772. 779. 780. 788. 857. 936. Len. 904. Lenmerie, 825. Lenft, 488. 887. 890. 891. 893. Liais, 411. Lichtenberg, 4. 5. 7. 20 22. 57. 117. 123. 144. 186. 598. 889. Liebe, 820. Lieben, 707. Liebermann, 694. 715. 934. Liebherr, 79. Liebig, von, H., 668. Liebig, von, J., 215. 227. 234. 238. 239. 240. 241. 243. 244. 247. 248.

255, 256, 258, 259, 261, 262, 298, 333, 344, 575, 675, 676, 678, 681, 686. 704. 706. 707. 709. 712. 713. 714. 718. 719. 724. 725. 737. Liebifch, 761. 762. 770. Lielegg, 381. Liernur, 670. Liesganig, 106. Lilienthal, 525. Limpricht, 256. 707. Linde, von, 564. 565. Lindemann, E. S., 448. Lindemann, F., 554. Lingg, 884. Linhardt, 921. Lint, 57. 62. Linné, von. 13. 127. 135. 779. Linger, 408. 912. Lintner, 714. 715. Lionardo da Binci, 158. 178. Liouville, 50. Lippich, 580. Lippmann, 589. 591. Lipps, F. G., 663. Lipps, Th., 663. Lipschit, 503. 880. Lissajous, 552. 553. Lifting, 272. 653. 870. 872. Littrow, von, J. J., 101. 212. 436. Littrow, von, R., 883. Liznar, 890. 891. Lloyd, 171. Lobatichewstij, 100. 121. Lohmann, 925. Lucretius, 221, 329, 358. Ludwig, A. R., 820. Ludwig, F., 672. Ludwig, R. F. W., 653. 712. Ludwig I., von Bayern, 209. Lueger, 922. Lüroth, 504. Lütte, Graf, 803. Lutich, 915.

Lulofe, 20.

Lunge, 717.

Qummer, 569. 581.

Lundquift, 536.

Mac Gee, 832. Mach, 354. 547. 552. 570. Mad, 856. Marth, 432. Madenzie, 118. 923. Madinder, 812. Maclear, 85. 90. 108. 869. Madjen, 911. Maedler, 99. 90. 92. 101. 414. 436. 437. 567. Maerder, 710. 714. Ragnus, S., 656. 657. Magnus, H. G., 153. 341. 496. 520. 528. 534. 535. 537. 541. 573. 708. 712. Matowety, 863. Maier, M., 631. Maimonides, 26. Mairan, 472. Maljatti, 46. Mallard, 747. 763. 770. Mallet, 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 85**9**. Malus, 168. 765. Malvajia, Graj, 855. Maly, 712. Mandelslobe, Graf, 298. Manucci, 557. Marim. 583. Marangoni, 906.

Mac Cullagh, 171.

Mac Culloch, 270, 274.

Marichall von Bieberfte Marib, 254. 938. Marfigli, Graf, 21.

Martel, 863. 922.

Martin, S., 828. Martin, L., 668.

Dartine, 142. 907. Martins, E. 28., 261.

Martine, E. B. C., 21 Martus, 884.

Marum, van, 191. 23:

Marz, 139. Majcart, 875. Majderoni, 46.

Majer, 437.

Mastelyne, 20. 82. 10 Maffalongo, 817. Maffon, 377. 618.

Matteucci, 642. 771. Matthießen, 149. 580. Matthieu, 312.

Matthien de la Drome Matthieu de Dombasle, Maupertuis, 878.

Maurer, 887. 900. 909

Maury, A. C., 476. Maury, M. F., 94.

Magimilian I., von Be

Mayer, A. M., 549. Maper, Ch., 393. Mayer, R., 321. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 337. 338, 339, 340, 341. 342, 343, 344, 345, 349, 350, 366, 373. 492. 881. 896. 940. Mayer, Lob. I, 15. 55. 78. 88. 113. 423. 799. Mayer, Tob. II, 16. 17. 180. Mayow, 11. Méchain, 104. Medlicott, 829. 864. Meech, 911. Mehemed Ali, von Agppten, 291. Mehler, 503. Meibinger, 600. Meinardus, 67. Melde, 553. 555. 559. 897. Meldrum, 904. Melloni, 185. 186 534. Melville, 371. Mendelejem, 560. 696. 697. 699. 934. Meneghini, 287. 825. Menichutfin, 751. Mengbrugghe, van der, 917. Menzzer, 893. Mercalli, 857. Merd, 303. Merian, P., 289. 295. 297. 836. Merian, R., 920. Merrem, 308. Mertens, 503. Merz, G., 395. Merz, L., 395. Merz, von, S., 395. 577. 579. Mefferschmitt, 876. 893. Metternich, Fürft, 69. 286. 297. Mepler, f. Giefede. Meunier, 409. 469. Mendenbauer, 589. Meyer, Sans, 512. Meger, S. A., 915. Meyer, L., 696. 699. 934. Meyer, D. E., 506. 530. 532. 543. 892. Meyer, R., 693. 724. Mener, B., 689. 692. 693. 705. 706.

707. 728.

Meyer, 23., 412. 431. 436. 437. 850. Meyer, von, E., 723. 724. 737. Mener, von, S., 301. 303. 318. 820. Meperftein, 901. Menn, 285. 819. Miaulis, 921. Michaelis, 703. 719. Michelet, 33. Michelotti, 148. Michelfon, 624. Middendorff, von, 803. 925. Mieg, 529. Mietsch, 835. Miliger, 883. Mia, 941. Miller, S., 815. Miller, 28. A., 371. 373. 473. 915. Miller, 28. S., 140. 764. Miller, von, B., 694. 722. Mian, 581. Milne, 849, 854. 855. 858. Dilne Edwards, 302. Minchin, 477. Minding, 51. Minnigerobe, 761. 936. Mifchpeter, 887. Mittag=Leffler, 50. Mitscherlich, 138. 232. 233. 245. 531. 681. 721. 737. Moberg, 912. Moebius, A. F., 100. 394. 498. 762. 763. Moebius, R. F., 834. Moedebect, 523. 524. Moeller, J. N., 30. Moeller, Dl. E. R., 514. Mohn, 900. 916. Mohr, C. D., 499. Mohr, R. F., 256. 722. 772. 851. Mohs, 135. 136. 141. 757. 767. Mojfisovice, von, 786. 823. 837. 863. Moiffan, 701. 704. 773. Moiffenet, 772. Molengraaf, 830. Moleschott, 940.

Moa, 164.

Mollweide, 46. 113.

Morip, 61. Moris, von Beffen, 99. Morlot, von, 840. Moro, 22.

wcorin, 201 208.

Morren, 127.

Morfe, 210. 397. 640. 642. Morftadt, 94. 428.

Mofander, 258. Mofer, C., 578.

Mofer, L., 172. 173.

Mosso, 668.

Moffotti, 327. Mrazec, 824.

Düffling, von, 165. Mügge, 770.

Mühlberg, 822. Mühry, 798. 906. 919.

Müder, E., 538. Müller, G., 444. 448. 453. 490.

Müller, G. E., 660. Müller, S., 601.

Müller, J., 552. 569. 603.

Müller, 3. 3., 661.

Müller, B. E., 892.

Müller-Erzbach, 532. 751. 903.

Müller Thurgau, 674.

Müllner, 921. Münchow, von, 406.

Müng, 673. 710. 861. 922.

maquet, voo. Nares, 804. 915.

Narr, 527.

Rafini, 701.

Nasmyth, 414. 416. Rathorft, 833.

Ratterer, J. A., 157. Ratterer, R., 915.

Naubet, 899.

Naumann, A. R. F.

Naumann, E., 828.

Naumann, R. F., 18 761. 773. 820. 85

Navier, 148. 508. Reeff, 207. 618.

Rees von Ejenbed 31

Reefen, 507. 544. Regreti, 915.

Rehring, 867.

Mcison, 414. 416. 41 Rernft, 583. 584. 60

734. 736. 742. 74

Rervander, 201. Retoliczfa, 648.

Reumann, Fr., 51.

169. 182. 501. 570

Reumann, R., Geogra Reumann, R., Mather

611. 615. 619. 62

Neumann, L., 887.

m..... 491 471

Remton, J., 1. 3. 14. 51. 74. 79. 87. Debbete, 772. 773. 95, 109, 110, 121, 145, 148, 164, Derfted, 69. 118. 151. 190. 191. 192. 201. 322. 323. 325. 335. 607. 177. 178. 182. 184. 193, 197. 211. 319. 320. 321. 322. 332. 346. 358. Dettingen, bon, 912. 432, 439, 502, 517, 537, 546, 567, Denen, 845. 608. 628. 942. Dennhausen, bon, 295. Nicholson, 120. 187. 197. 213. Ohm. 155. 195. 196. 197. 199. 212. Midlès 703. 368. 548. 549. 607. 609. 646. 899. Ricol. 168, 204, 281, 447, 776. Ofen. 31. 69. 71. Nicolai, A. S., 665. Dlaffen, 288. Nicolai, F. B., 393. Olbers, 73. 74. 75. 81. 82. 86. 93. 94. 209. 442. Riebuhr, 16. Rièpce, C. M. F., 147. Oldham, 829. Nièpce, N., 147 Olmfted, 429. Ries, B., 136. Dishaufen. 686. Nies, F., 889. Diszemsti, 563. 566. 699. Diegl, von, 429. 430. Oltmanns, 60. Dieften, 412, 412. 881. Omalius d'Hallon, 274, 293, 299. Diesti, 707. Omori, 855. Mifitin, 866. Oppel, A., 299. 838. 839. Nitolaus I., von Rugland, 99. Oppel, 3. 3., 663. Milfon, 697. Oppolger, von, E., 461. Mileson, 288. Oppolzer, von, Th., 421. 424. 902. Nippoldt, 741. Orff, von. 868. 875. Nivén, 620. Orfila, 256. Nobel, 710. Oriani, 73. Noerdlinger, von, 912. Orlow, 854. Moerrenberg, 592. Ortmann, 847. Noetling, 829. 866. Oftwald, 342. 366. 445. 605. 695. 726. 727. 729. 734. 735. 736. 740. Noguès, 857. 741. 742. 749. 752. 984. 940. 942. Mollet, 153. Nordenankar, 310. Ott, von, 498. Otto, Chemifer, 256. 258. Nordenffiöld, von, A. E., 458. 700. 806. 807. 809. 813. 895. 896. 925. Otto, Hydrograph, 118. 939. Nordenstiöld, von, N. G., 288. Otto, Mechanifer, 541. Nordenstiöld, von, D., 786. 832. Otto, von, 529. Nowáł, 922. Overgier, 904. Dwen, 303. 817. 938. Null, von der, 135. Nyrén, 882.

## D.

Oberbed, 893. 917. Oberhäuser, 579. Obermayer, von, 530. 598. 900. Ochsenius, 718. Obling, 679. 695. Obstreil, 894. ₽.

Paalzow, 536. Pacinotti, 636. Page, 642. Palander, 106. Palaffou, 273. Palgrave, 829.

Paal, 705.

Berraubin, 316.

Balija, 410. Palipich, 95. Ballas, 275. 276. Balmieri, 128, 849, 855, 900. Bambour, Graf, 540. Bape, F., 397. Bape, St., 570. 768. Papin, 571. 683. Pappenheim, 665. Варрия, 145. Barent-Du Chatelier, 665. Barts, 917. Barrot, 3. F., 119. 120. 153. Barrot, 3. F. B., 812. Barry, 803. Barfeval, p. 525. Bartich, 3., 825. 906. 913. Bartich, B., 286. 839. Bajchen, 929. Bafumot, 273. Bafteur, 666. 686. 687. 714. 715. Batrin, 276. Bayen, 715. Baner, 807. Baugger, 891. Bauli, von, F. A., 508. Bauli, 23., 741. Baulfen, 897. 907. Beale, 851. Bearn, 809. Bechmann, von, 694. 707. Bechnel-Löfche, 830. 845. 917. Beirce, 412. 644. 875. Befaret, 767. Bellati, 825. Bellet, 718. Belletier, 707. Belouze, 258. 757. Beltier, 128. 924. Bend, 841. 844. 847. 852. 861. 864. 865. 866. 867. 886, 887. 889, 921. 924. 937. Benneji, 811. Berfin, 704. 706. Berfine, 536. 539. Bernter, 899, 902, 903, 907, 908, Beron, 101. 118. 119. 314.

Berren, 308. 853. 854. Berrine, 427. Berrot, 556. 875. Berrotin, 405. Berthes, 801. Beichel, 796. 797. 842. 844. 846, 84 Beter, 402. 484. Beters, C. M. F., 102. 109. 400. 43: 876. Beters, C. F. B., 926. Beters, C. S., 410. 443, 876. Betere, R., 823. 824. Beterfen, M. C., 102. Beterfen, R. Th., 643. 786. Beterejon, 916. 917. Betit, 161. 182. 183, 231, 537. Betring, 618. Bettentofer, von, 257. 662. 665, 66 670. 671. 695. Bettigrem, 525. Begbal, 577. Beuder, 885. 886, 887. Beurbach, 941. Bfaff, C. S., 187. 205. 212. Pfaff, F., 767. 782. 851. 902. Bfaff. F. 23., 875. Pfaundler, 569. 636. 750. Bfeffer, 711. 732. Bfeiffer, 717. Bfleiberer, 46. Bflüger, 713. Philippi, 132. 850. Philippion, 824. 844. 860. 861. 861 Phillips, 3., 289. 292. 772. 840. Phillips, 3. M., 772. Bhillips, 28., 154. Piazzi, 73. 83. 101. 927. Piaggi Smpth, 447. Bichler, 837. Bid, 494. 899. Bidering, 417. 418. 419. 427. 44 450, 465, 479, 481, 482, 489, 491 Bidhard, 447. Bictet, F. 3., 301. 312. Bictet, DR. 21., 180. 224. Bictet, R., 563. 564.

Chapter 1 1

| ■ resonança (no. 100 € 100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bran CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.</b> 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ♠ cade : i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>₽</b> ~- <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>●</b> 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 m = 1 | On the same of the |
| • . <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - <b>A6</b> 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Commission of Charleston Commission Commissi |
| <b>b</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6</b> ← 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Company of the Compan |
| <b>●</b> L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | to the same of the |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 m 9 00 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | § I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>(</b> . <b>(a)</b> • 1⋅ <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>●</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ∰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>●</b> • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>•</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Property (State Control of the Cont  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>♦</b> • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 . 401 FIZ DAG BAG BZF 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ♠ + + ∞ + + • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € · · • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$ m . c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mgd 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( · · · · • · • · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ♠ ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D 1686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>●</b> ( ) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ■ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dan to the sea see see se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>♣</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>♦</b> 1 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

πατητή, π. **ε., 320. 011. 002.** menedier, 322. Ramfan, 28., 458. 555. 561. 595. 699. | Rent, 667. 673. 700. 701. 702. 784. 902. Rennell, 120. Rennie, 813. Ramoben, 15. Rantine, 349. 350. 358. 359. 540, 917. Raoult, 782. Raps, 553. Repfold, 3. . . . 395. Rajdia, 703. Refal, 50. Rath, vom, 776. 844. Rapel, 790. 792. 841. 844. 861. 911. Reuleaux, Fr., 498. 924. Raumer, v., 270. 274. 285. 292. Raufenberger, 908. Rayet, 450. 475. Rapleigh, Lord, 178. 555. 595. 699. Ren, 11. 700. 702. 902. 917. Repe, 460. Razumowity, Graf, 275. Reade, 860. 861. Rennolds, 504. 544. Réaumur, 354. Ribeiro, 824. Rebeur=Bafdwig, von, 855. 856. 858. Rebmann, 812. Ricchieri, 887. Rednagel, 529. 533. 545. 547. 906. Reclus, 798. 846. Redfield, 124. 905. Redtenbacher, 653. 748. Rece, ban, 641. Regiomontanus, 941. Regnault, 158. 182. 183. 242. 338. 538. 541. 547. 548. 721. 899. 934. Reich, E., 667. Richter, R. 3., 378. യപ്പ ന 100 110

Repfold, A., 395. 47

Repfold, &., 395. 47

Refibuber, 893.

Reuleaux, S., 555.

Reufd, F. E., 576. Reufd, S., 783. 827.

Reuß, von, 286. 301

Reper, 851. 860. 869

Riccati, Graf, 161.

Ricco, 459. 481. Richard, Chemiter, 7(

Richard, Dechaniter, Richardson, 804.

Richarz, 631. 879.

Richter, E., 845. 861 Richter, J. B., 12. 11

Riedler, 583. Riemann, 51. 615. Riefe, bon, 134. Rieß, 191. 198. 200. 203. 585. 597. Riffault, 220. Rigaud, 21. 118. Riggenbach, 587. 903. Righi, 629. Rijfatichem, 912. 922. Rijte, 555. Rijtevorsiel, van, 892. 893. Rimrod, 23. 111. Rint, 809. 907. Rinne, 849. Ritchie, 172. Ritter, A., 484. 889. Ritter, Ch. 28., 312. Ritter, G. 872. Ritter, 3. 23., 34. 35. 36. 37. 38. 41. 42. 188. 189. 190. 191. 196. 197. 205. 658. Ritter, R., 791. 793. 794. 795. 796. 799. Ritthausen, 711. Rip, 584. Roberts, 481. 603. Robinson, 899. Пофе, 149. Rochleder, 704. Roehl, 20. Roellinger, 911. Roemer, F. A., 285. 294. 299. 835. 864. Roemer, D., 175. Roentgen, 617. 630. 631. 632. 659. 771. 917. 929. 933. Roesler, 715. Roethig, 501. Rogers, H. D., 290. 782. 831. Rogers, J. B., 313. Rogers, R., 290. 456. 583. 614. Romagnofi, 191. Romanowsti, 828. Romé Delisle, 13. 14, 134. 140. 769. Romershaufen, 201. Rontar, 881. Roon, von, 795.

Roozeboom, 746. Roscoe, 255. 381. 382. 388. 452. 721. 743. Roje, &., 59. 134. 128. 234. 469. 772. Roje, S., 254. 255. 771. 772. Rofenberger, A., 95. Rosenberger, F., 207. 322. 326. 327. 571. 648. Rosenbusch, 777. 778. 779. 780. 783. 787. 936. Rosentranz, 33. Яов, James, 118. 810. Roß, John, 114. 118. 804. 810. Roffe, Lord, 78. 185. 435. Rot**ch,** 898. Roth, F., 562. Roth, J., 782. 784. 787. 819. 852. 861. 916. Rothmann, 929. Rothplet, 822. 826. 837. 849. 859. 860. 863. Roug, 652. Rowland, 455. 456. 616. Roy, 106. Roper de la Baftie, 719. Rubens, 593. 613. 623. Rudolph, 858, 921. Rudzli, 856. Rüder, 891. 892. 916. 917. Rüdemann, 784. Rüdiger, 395. Rühlmann, 899. Rühmtorff, 618. 619. Rümfer, 394. Ruete, 875. Ruge, A., 33. Ruge, S., 813. Rumford, Graf, 6. 7. 179. 181. 334. 335. 534. Rung, 899. Runge, C., 458. Runge, R. F., 257. Ruffegger, 291.

Ruffel, 850.

Rutlen, 788.

Rutherford, 450. 451. 739.

Rutherfurd, 402. 473. 477.

Rudberg, 419. Ruffelberghe, van, 898.

Cabine, 63. 441. 803. 875. 876. Safafit, 109. Saigen, 878. Salomon, 783. 862.

Salva, 207.

Salvadori, 701. Salzmann, 791.

Sandberger, &., 300. 819. 820. 835. 840, 849, 862,

Sandberger, G., 819. 835.

Canbe Bathuigen, ban be, 408. 882.

Sandler, 843. Sapper, 811. 832. 850.

Sarafin, 920. Sartorius bon Baltershaufen, 288.

297. 836. Sauffure, S. B., 22. 116. 119. 129.

189, 289, 312, 781,

Sauffure, Th., 709. Sauter, 901.

Saubeur, 163.

Cabarn, 431.

Sawfins, 832. 833. Schaeberle, 434, 462, 463,

Schaefer, 838.

Schaeffer, 42.

Schaffgotich, Graf, 504.

Schafhäutl, von, 283. 286. 297. 300. 549. 787. 821.

Schaper, F., 263.

Schaper, 28., 890. 891.

Schaper, bon, 328.

Scheel, 897.

Scheele, 10. 11. 180. 225. 252. 708.

Scheerer, 281, 283, 781, 787,

Scheffler, 54. 512.

Scheibner, 611.

Echeibler, 706.

Scheiner, Ch., 441. 442. 684.

Scheiner, 3., 406. 452. 453. 459. 461.

475. 477, 480, 482, 910.

Schell, 497.

Schellbach, 529.

Schellen, 458.

Schelling, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33. 34. 37. 40. 41. 68.

Schellong, 668.

Schend, 830.

Schent, 816. 817.

Gферр, 504. Scherer, 712.

Schering, R., 890. 893.

Schering, E., 890. 892.

Scheuchzer, 129. 304. 312. 313. Schiaparelli, 405. 407. 408. 427. 429

430, 471, 489, 882, 889, 903, Schiel, 677.

Schiffner, 589.

Schilling bon Canftadt, 208. 640.

Schimper, R. F., 129. 316. 317. 520 839. 865. 923.

Schimper, Bh. 28., 816. 817.

Gфіёв, 515. 875.

Schirmer, 862.

Schischtow, 718.

Schlagintweit, von, Safunlunsti, 902 Schlegel, 61.

Schleifer, 505.

Schleinig, von, 914. 918.

Schlemüller, 891. Schlichting, 922.

Coloemild, 50. 613.

Schloefing, 700.

Schloeffer, 570.

Schlogberger, 712.

Schlotheim, bon, 304.

Schmerling, 304.

Schmid, 408. 913.

Schmid, E., 820.

Schmibl, 863.

Edmidt, Adolf, 887, 894, 895, 938 Schmidt, August, 461. 496. 855. 856

903.

Schmidt, E. A., 712.

Schmidt, Eduard, 107.

Schmidt, Friedrich, 827.

Schmidt, &. 23., 697.

Schmidt, G. S., 731.

Schmidt, Julius, 92, 414, 418, 445 475. 479. 849.

Schmidt, R. E. H., 256. Schufter, M., 778. Schmidt, M., 513. Schwabe, 439. 440. Schmidt, W., 572. Schwager, 922. Schmidt, von, 886. Schwahn, 846. 881. Schmit, 497 Schwalbe, 925. Schmulewitich, 775. Schwarz, von, 891. Schnedermann, 256. Schwarzschild, 426. Schneiber, 844. Schwart, 528. Schniger, siehe Emin Bascha. Schwaßmann, 410. **6**ர்0ர், 911. Schwedow, 906. Schoenbein, 198. 199. 235. 258. 276. Schweigger, 191. 192. 298. 344. 608. Schweigger=Seidel, 244. Schoenfeld, 444. 936. Schweinfurth, 830. Schoenfließ, 762. 763. 936. Schwendener, 580. 672. Schopenhauer, 179. Schwendler, 641. Schorlemmer, 382. 452. 721 .. Schwenter, 208. Schorr, 404. Schwerd, 170. 446, 868, 902. Schott, 916. Schwilgué, 5. Schouw, 127. Schyrlaeus de Rheita 418. Schramm, 568. Scoresby, 118. 119. 120. 823. 916. Schrand, von, 922. Scott, 554. 557. Schrauf, 765. Scrope, Poulett, 306. 848. 852. Schreiber, 899. Scubber, 816. Schrend, von, 827. Secchi, 119. 412. 453. 458. 463. 466. Schroeter, J. H., 75. 76. 77. 78. 82. **468**. 473. 474. 476. 487. 494. 568. 89. 90. 92. Sebgwid, 289. 293. 317. 782. 815. Schroeter, M., 565. 835. Schropp, 284. Sédillot, 101. Schubert, 912. See, 433. Schubert, von, 150. 872. Seebach, von, 811. 856. Schuckert, 638. Seebed, 163. 165. 172. 184. 194. 252. Schübler, 123. 128. 767. Schüd, 891. 909. Seeber, 762. Schülen, 76. Seelheim, 673. Schützenbach, 255. Seeliger, 401. 413. 427. 428. 433. Schütenberger, 712. 445. 446. 449. 464. 490. 936. Schuhmeister, 596. Seepen, 57. Schulhof 427 Gefftröm, 253. 315. Schulß, &., 707. Seger, 719. Schuly, H., 434. Cegner, 544. Schulpe, E, 723. Séguin, 343. Seidel, von, 447. 576. 577. 56 Schulze, J. H., 174. Schulz von Stragnigfi, 498. Sethia, 855. Schumacher, 80. 102. Selander, 869. Schunt, 589. Sella, 891. Schur, 406. 435. Selling, 762. Schufter, A., 455. 544. 894. Selwyn, 831.

Bünther, Anorganifche Raturmiffenfcaften.

Semper, 847. 849. 913. Soeberbaum, 228. Semler, 710. Soemmering, bon, 37. 192. 208. Sohnde, 187. 588. 567. 599. 75 Senarmont, 585. 759, 760, 761, 769, 770, 845, 89 Senebier, 4. Seneca, 308. 841. 852. 901. 902. 917. Senft, 312, 845, 861, 921, Sotolow, 827. 846. Sergejem, 888. Golbani, 305. Serpieri, 471. Goldner, von, 115. Seubert, 695. 696. Soleil, 592. Sendler, 888. Sollas, 847. 852. Genffer, 340. Solms-Laubach, Graf, 818. Shaler, 846. Solvan, 717. Somerville, 101. Shaw, 570. Siacci, 529. Sondhauß, 555. Giber, 914. Sontlar, von, 886. 922. Sibiriatow, 807. Sonne, 922, Sidenberger, 830. Sonnenichein, 718. Sorby, 282. 292. 390. 781. 78 Sieger, 547. 843. 866. 913. Siemens, Berner, 210. 211. 466. 545. 936. 565, 578, 582, 594, 598, 607, 613, Sorel, 555. 619. 630. 634. 637. 638. 639. 640. Soret, F. J., 131. 719. 744. 894. 908. Coret, 3. Ch., 764. Siemens, Billiam, 546. 875. Couth, 77. Siemiradgti, bon, 866. Sorblet, 705. Sigebee, 915. Sonfa, 665, 922. Sigefeld, von, 523. Spallanzani, 272. 516. Silbermann, 247, 259, 531, 592, 653. Spencer, 817. 889. Spiefer, 453. Spiller, 358. 373. 568. Gilberichlag, 525. Silliman, 276. 678. Spitaler, 911. Gilbeftri, 849. Spoerer, 403. 433. 463. Simon, 929. Sprague, 638. Simony, F., 122. 799. 861. 924. Spring, 510. 511. 916. Simonn, D., 849. Sprung, 898. 903. 905. 907. 908. Singer, 887. Sjemenom, 812. Sinfteben, 602. Gjjewerzow, 812. Sjoegren, 844. Stache, 823. 836. Stabe, 660. Stratowstoj, 803. Gire, 497. Staebeler, 712. Gipel, 523. Stahlberger, 915. Sir, 119. Stahlichmidt, 723. Smee, 601. 604. Stampfer, 200. 410. 874. Emith, B. L., 807. Stancari, 163. Smith, 28., 268. 270. 274. 278. Stapff, 830. 866. 880. 888. 279. Starfe, 395. Ennber, 926. Stas, 229. 256. 695. Cobrero, 258. Stebnigti, 877.

Thouvenel, 36. 42.

Thraen, 427.

Thudidum, 711.

Zait, 343. 373. 518. 544. 676. 918. Talbot, 175. 372. 449. Talcott, 882. 883. Tarnugger, 854. Thihatchew, von, 829. Teall, 788. Teichmüller, 648. Teifferenc be Bort, 908. Telefi, Graf, 850. Teller, 823. 824. Telliameb, f. De Maillet. Tempel, 410. 412. 426. 434. Tennant, 252. Tenner, bon, 869. Terby, 407. Terquem, 555. 572. Tesla, 623. Thaer, 709. Thalen, 837. Thénard, 224. 225. 227. 254, 260. 721. Theobalb, 822. Theorell, 897. Thévenot, 107. Thiele, 3., 692. Thiele, T. N., 432. Thierfelber, 714. Thiefen, 529. 577. Thilorier, 157. Thirria, 298. 825. Thomas, 720. Thomas Uquinas, 26. 335. Thompson, B., f. Graf Rumford. Thompson, Splvanus, 615. 643. Thomfen, 695. 744. 934. Thomion, Ch., 23., 915. Thomson, F., 915. Thomfon, 3., 330. 514. 907. 924. Thomfon, 3. 3., 633. 738. Thomson, Th., 220. 222. Thomfon, 28., Lord Relvin, 344. 350. 352, 353, 354, 355, 363, 364, 373, 517. 540. 599. 600. 601. 613. 877. 888, 900, 918, Thoroddfen, 833. 849. Thorpe, 891. 892. 916.

Thoulet, 784. 939.

Thürach, 822. Thun, Graf, 116. Thurmann, 298, 310. Tietjen, 425. 890. Tiege, 287, 297, 823, 829, 868, Tilben, 700. Tillas, 275. Tiflo, von, 887, 893, 894. Tifcler, 662. Tiffandier, 523. 526. 667. Tifférand, 419. 424. 484. Tiffot, A. N., 424. 885. Tiffot, Ch., 830. Titius, 25. Tittel, 844. Toepfer, 521. 580. 599. 610. 890. Toernebohm, 827. Toll, von, 807. 925. Torell, 806, 827, 866, 915. Tornöe, 916. Torricelli, 521. Tortolini, 50. Toula, 818. 824. 827. Traeger, 845. Traffes, 911. Traube, 3., 560. 702. Traube, M., 732. Traumüller, 571. Trautichold, 827. 843. Trapers, 701. Trebra, bon, 106. Tresca, 509. Trevelnan, 165. Trollen, 638. Tromholt, 896. Tromeborff, 251. Trouvelot, 463. Trombridge, 456. 896. Tichermat, 430. 769. 773. 777. Tulla, 122.

Tumlirg, 880.

Inndall, 156. 165. 344. 345, 378.

743. 782. 862. 923. 924.

466, 535, 539, 547, 554, 559, 586,

u. Uhlig, 867. Ule, 916. 921. Ulrici, 660. linger, 304. Unverdorben, 255. Uppenborn, 549. Urbanigky, von, 648. 901. Ure, 127. Ugichneiber, von, 79. 395. 23. Bačeł. 823. Valenciennes, 303. Balentin, 653. Balentiner, 434, 436, 465. Balz, 94. Barenius, 20. 789. Barlen, 643. 749. Barrentrapp, 704. Baffenius, 462. Baucher, 121. Bauquelin, 217. 225. 252. 253. Bélain, 851. Belten, 538. 915. Benet, 316. Berbeet, 828. 858. Berbet, 594. Bieille, 747. Bierordt, von, 581. 653. 661. Billiger, 406. 409. 410. Biola, 763. Biolle, 510. 570. 774. 910. Birchow, 241. 667. Birlet b'Aouft, 288. 781. Bitellion, f. Bitelo. Bitruvius, 572. Bogel, S. C., 434. 447. 453. 464. **467. 474. 475. 476. 487. 489.** Vogel, S. 23., 587. 588. 742. Bogel, B., 907. Bogeljang, 774. 777. Bogt, 303. Wangerin, 501. 570. 591. Boigt, J. R. W., 270. Wanklyn, 681. Boigt, B., 771. Wappaeus, 799.

Boigtländer, 395. Boit, E., 578. 649. Boit, von, R., 712. Bolger, 787. 857. 859. 923. Bolfmann, A. B., 653. 655. Bolfmann, B. D. E., 536. Boller, 631. 891. Bolta, 9. 68. 123. 187. 188. 189. 197. 203. 223. 601. 608. 609. 646. Boltaire, 337. 418. Boly, 289. Borffelmann de Beer, 598. 23. Waage, 748. 750. 752. 934. Baagen, 838. Waals, van der, 543. 561. 562. 745. Wada, 828. Baechter, 604. Bagner, A., 308. Wagner, &., 855. Wagner, S., 801. 871. 884. 885. 887. Bagner, J. B., 207. Wagner, M., 811. 817. Bagner, P., 720. Wagner, von, R. J., 722. Bahlenberg, 127. Bahnichaffe, 866. Waidele, 178. Walcher, 129. 517. Balcott, 832. Balben, 691. Walter, 396. Ballace, 847. Wallach, 740. Ballentin, 602. Walsh, 8. Baltenhofen, von, 594. 603. Walter, B., 631. Walther, J., 829. 830. 847.

Warburg, 537. 546. 570. Ward, 479. Bagmuth, 591. Bation, C. 3., 410. 424. Batjon, 28., 207. Bebb, 414. Weber, E. 3., 160. 660. 661. Beber, E. S., 160. 660. 661. 668. Beber, S., Aftronom, 442. Weber, S., Phyfiter, 617. 890. Beber, S. F., 537. Beber, Leonhard, 547. 890. 902. Weber, Ludwig, 890. Beber, R., 551. Beber, B. E., 160. 161. 162. 201. 202, 203, 204, 209, 506, 553, 596, 611, 612, 614, 617, 661, 662, 890. Beber, von, F. M., 717. 719. 28eb6ty, 768. 772. 776. Webbell, 810. Bebgewood, 174. Weierstraß, 503. Beihrauch, 495. 879. Weiler, 425. Weinberger, 560. Beinet, 414. 415. Weinhold, 571. Beinfauff, 840. Beinschent, 783. Beinftein, 562. 892. Beisbach, 148. Beiß, C. S., 131. 132. 134. 136. 138. 757. 936. 2Seiß, E., 436, 471. 555. Beiß, 3. 3., 316. Beige, 393. 2Belder, 654. Wellmann, 456. Wellner, 527. Wells, 128. 154. Welter, 184. Wendell, 490. Wenzel, 751. 752. 934. Werder, 508. Berner, M. G., 22. 58. 66. 136.

150. 264. 265. 266. 267. 269.

270, 273, 274, 280, 292, 299, 778. 820. Berner, G., 763. Wertheim, G., 918. Bertheim, B., 143. 505. 506. 553. Beftinghouse, 505. Weule, 784. Weyde, ban der, 643. Weher, 884. Wenprecht, 807. 895. 916. Beyrauch, 345. 28heatftone, 162. 172. 196. 200. 202. 377. 496. 552, 575, 598, 610, 619. 636. 640. 664. Bhewell, 121. 213. 28hite, 915. Whitney, 831. 913. Bibel, &., 520. Bibel, R. E. A., 520. 844. Wichmann, R. E. A., 828. 901. Wichmann, M. L. G., 431. Wiebefing, bon, 122. Biechert, 507. 856. 881. 889. Biedemann, E., 538. 571. 572. 584 628. 942. Wiedemann, G., 345. 536. 596. 607. 612, 727, 740, 751, Wiegmann 313. Wien, 929. Wiener, C., 911. 941. Biener, D., 589. 591. 928. Biefer, von, 813. Bijfanber, 896. Bilde, 8. 167. Bilczef, Graf, 807. 808. Bild, H., 887. 891. 892. 912. Bild, J. J., 820. Bilbe, 213. 619. Wilbermann, 724. Wilfarth, 711. Bilhelmy, 355. 748. 752. Bill, 706. Williams, 465. Williamson, A. B., 248. 261. 676 678. 680. 682. 704. 734.

Williamjon, 28. C., 817.

Willfomm, 580.

Wilfing, 403. 434. 443. 453. 476. 28olff, J., 652. 482. 880. Wolff, von, E. Th., 710. Wolffhügel, 669. 673. Wilson, 76. 380. 439. Windhausen, 564. Wollafton, 80. 127. 222. 223. 246. Windischmann, 30. 252. 765. Winfelmann, 537. 569. 631. 889. Wollny, 671. 672. 710. 900. 904. 922. Winkler, E., 508. 923. Winfler, G. G., 833. 848. Wolpert, 670. Winkler, J. S., 210. Woltmann, 513. Winkler, Rl., 697. 698. 699. 716. 2300bs. 831. 717. 934. Boffrefensty, von, 689. Winnede, 401. 422. 432. 435. Wrangell, von, 803. 925. Winterl. 39. 2Brebe. 315. Bislicenus, J., 691. 692. 703. 705. Wroblewsty, von, A., 715. Wroblewsty, von, B. F., 563. Bislicenus, B., 405. 408. 483. Brotteslen, 431. Wisniewsty, 95. Büllerstorf=Urbair, von, 914. Bülner, 384. 385. 386. 387. 569. Bifogfi, 919. 923. Wißmann, 297. Bunich, 164. Witelo, 6. Buniche, 38. Witt, &., 411. Wulff, 763. Witt, J. N., 751. Wunderlich, 692. Bundt, 631. 658. 660. 662. 664. Witt, D. N., 751. Bitte. 414. Bunfc, 164. Wittstein, 39. Burg, 248. 676. 678. 682. 685. 690. Wittmer, 748. 725. Woehler, 214, 217, 237, 238, 253, 261. 333. 675. 679. 681. 693. 719. Doung, A., 805. 721. 934. Young, C. A., 406. 456. 460. Woehrmann, von, 838. Young, 3., 624. Woeifow, 909. 911. 912. 939. Young, Th., 6. 166. 334. 552. Wohltmann, 710. 625. Bohlwill, 233. 572. Doon Billarceau, 426. 432. 23oldřich, 889. Wolf, C. S., 397. 475. 484. 936. 3. Bolf, J., 915. Bolf, Dt., 410. 426. 450. 480. 490. Rach, von, 16. 73. 81. 82. 102. 117. 443. Bolf, R., 79. 392. 412. 422. 425. Zamboni, 35. 190. 437. 440. 441. 442. 447. 892. Rambra, 915. Ramminer, 559. Bantedefchi, 375. 627. Wolf, Th., 832. Bolf, von, C., 24. Rech, von, 326. 570. Wolfer, 412. 442. Reeman, 626. Bolfers, 399. Behnder, 623. Bolfert, 895. Beife, 726. 23olff, C., 220. Belenn, 739.

Beiter, 41. 63.

Benfer, 466. 748. 905. 911.

Bepharovich, 772.

Beppelin, Graf, 527.

Berrenner, 772.

Bepfce, 883.

Benner, 359.

Biemgen, von, 657.

Bimmermann, C. G., 149.

Bimmermann, K., 118.

Binin, 257.

Binten-Sommer, 577.

Bippe, 286.

Birfel, 761. 780. 833. 848. 776. 777. 936.

Bittel, von, 265. 282. 298. 303. 777. 780. 785. 814. 815. 816. 823. 826. 839. 862. 865. 938.

Boeller, 710.

Boellner, Phylifer, 119. 386. 447. 448. 463. 466. 474. 487. 544. 567. 581. 603. 660. 664. 743. 855.

Boellner, Polyhiftor, 61. Boepprip, 798. 849. 885. 899. 919.

## Berichtigungen.

Rived, 846.

S. 16, B. 17 v. u. lies R. ftatt X. - S. 39, 3. 5 v. u. f. 1896 ftatt 1818. — S. 55, 3. 7 v. o. vertaufde die Worte "Gleichungen" und "unbefannte Größen". - S. 65, B. 19 v. u. I. belebten ft. unbelebten. - S. 100, 3. 13 v. u. lies 1892 ft. 1893. — S. 153, 3. 14 v. u. l. 18. ftatt 17. -S. 156, 3. 8 v. u. I. ihm ft. ihn. — S. 214, 3. 5 v. u. erg. nach "Chemie" noch: "bes Roblenftoffs und im besonderen". - G. 305, 3. 2 v. u. I. Gerbe ft. heber. — S. 324, 3. 14 v. u. erg. nach "fürzesten" noch "reziprofen". — S. 377, B. 1 v. u. l. Barhum ft. Barium. — S. 414, 3. 5 v. u. erg. nach "thatig" noch: "berausgiebt". - S. 483, 3. 9 v. u. i. Öl ft. Dl. - S. 498, 3. 17 v. o. l. 1893 ft. 1894. — S. 503, 3. 2 v. u. l. B. Heß ft. E. Heß. — S. 523, B. 1 v. u. I. M. Berfon ft. D. Berfon. - S. 528, B. 18 v. u. 1. 1897 ft. 1896. — S. 529, 3. 14 v. st. l. Cranz ft. Crang. — S. 544, 3. 12 v. u. i. Strömungen ft. Störungen; 3. 14 v. u. erg. nach "Endförper" noch: "entstehenden Strömungen". — S. 563, 3. 1 v. o. l. Raoul jt. Raul. — S. 694, 3. 7 u. 9 v. u. gebort das Anführungszeichen hinter "entstehen", nicht hinter "Biffenschaft". - G. 762, 3. 18 v. o. f. 1831 ft. 1836. — S. 772, Z. 10 v. u. l. A. Arzruni ft. D. Arzruni. — S. 784, Z. 7 v. u. l. J. B. Bliß ft. R. Bliß. — S. 816, 3. 15 v. u. l. elf ft. zehn. — S. 891, Z. 18 v. u. I. F. v. Schwarz ft. A. v. Schwarz.

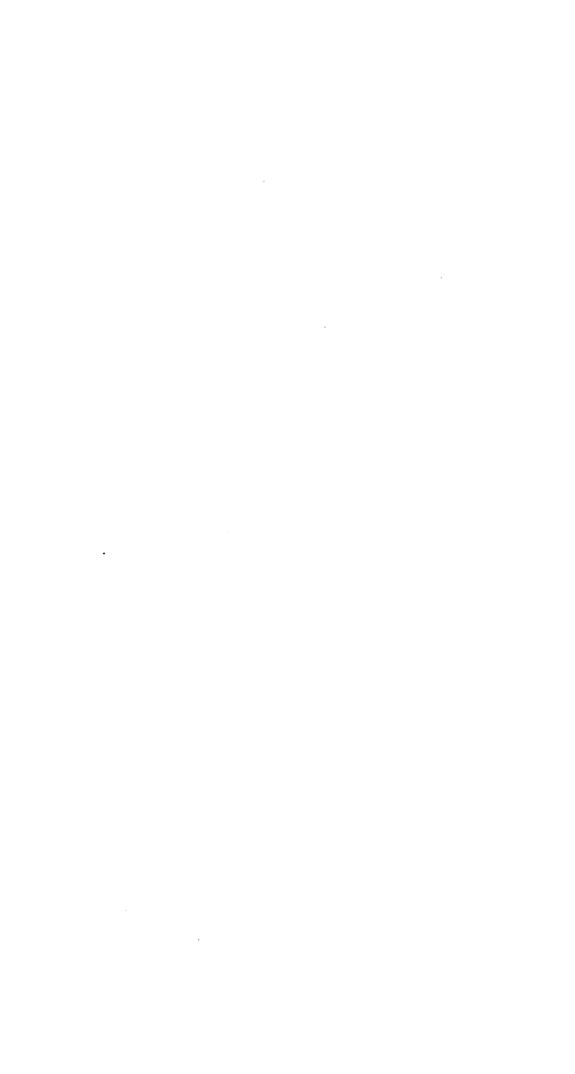

"Das Mennzehnte Jahrhundert in Dentschlands Entwicklung" vereinigt eine Unzahl hervorragender Männer der Wissenschaft, die aus Anlaß des Jahrhundertwechsels die letzten hundert Jahre deutscher Entwicklung auf den wichtigsten Kulturgebieten historische fritisch behandeln. Herausgeber ist Dr. Paul Schlenther, K. K. Direktor des Wiener Hofburgtheaters. Aus dieser Sammlung sind die März 1901 folgende Einzelwerke im Verlage von Georg Bondi in Berlin erschienen:

Dr. Theobald Ziegler, ord. Professor a. d. Univ. Stragburg: Die geistigen und socialen Strömungen des 19. Jahrhunderts.

Dr. Cornelius Gurlitt, ord. Professor a. d. Kgl. techn. Hochschule zu Dresden: Die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts.

Dr. Richard M. Meyer, Professor in Berlin: Die beutsche Litteratur bes 19. Jahrhunderts.

Dr. Georg Haufmann, ord. Professor an der Universität Breslau: Politische Geschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert.

Dr. Siegmund Günther, ord. Professor a. d. technischen Hochschule München: Geschichte der anorganischen Maturwissenschaften im 19. Jahrhundert.

Die folgenden Bande der Sammlung find in Vorbereitung:

Dr. Frang Carl Müller in München: Geschichte der organischen Naturwiffenschaften im 19. Jahrhundert.

Dr. h. c. **Franz Reuleaux**, geh. Regierungsrat und ord. Professor an der technischen Hochschule Charlottenburg: Geschichte der Technik im 19. Jahrhundert.

Dr. Heinrich Welti in Berlin: Das mufikalische Drama und die Musik des 19. Jahrhunderts in Deutschland.

Dr. Paul Schlenther, Direktor des K. K. Hofburgtheaters ju Wien: Geschichte des deutschen Theaters im 19. Jahrhundert.

Fritz Hoenig, hauptmann a. D. in Berlin: Deutsche Kriegsgeschichte des 19. Jahrhunderts.

Dr. Werner Sombart, Professor an der Universität Breslau: Die deutsche Volkswirtschaft des 19. Jahrhunderts.

Etwa 40-50 Druckbogen stark, mit künstlerisch wertvollen Abbildungen versehen, in der vornehmen äußeren Ausstattung den anderen Bänden gleich, bildet jedes einzelne Werk ein abgeschlossenes Ganze und erscheint unabhängig von den anderen im Buchhandel, zum Cadenpreis von M. 10.— das broschierte, von M. 12.50 das gebundene Exemplar. Jedes Werk führt in großen Zügen die Entwicklung seines besonderen Kulturgebietes vor, und zwar mit Berücksichtigung des Auslandes, soweit dies auf deutsche Kultur gewirkt hat oder von deutscher Kultur be-Zumeist wird das Ausland bei den Naturwisseneinflußt ist. schaften und der Technik in Betracht kommen, weil hier die nationalen Schranken so gut wie gefallen sind. Jedes Werk will durch zusammenfassende Darstellung des geschichtlichen Derlaufs die wissenschaftliche Erkenntnis fördern, ist aber mit schrift. stellerischer Kunst nach form wie Inhalt so behandelt, daß es einen weiteren gebildeten Ceferfreis zu fesseln vermag.

Da die in den einzelnen Bänden behandelten Gebiete des Kulturlebens oft genug einander nicht nur berühren, sondern sich stellenweise fast auch decken, so kann es nicht sehlen, daß der Ceser des Gesantwerkes mitunter über ein und densselben Gegenstand verschiedene Auffassungen und Darstellungen kennen lernt, je nach den verschiedenen schriftstellerischen und wissenschaftlichen Individualitäten der Verfasser. Wir glauben darin keinen Mangel, sondern einen besonderen Reiz des Gesantwerkes zu erkennen. Im Streben nach möglichster Objektivität einig, werden die Autoren kraft der bei ihnen anerkannten Sachkenntnis und Urteilsfähigkeit ihre eigene Meinung unabhängig von einander und unabhängig von den persönlichen Anschauungen des herausgebers zu vertreten und zu behaupten haben.



Drud von Beffe & Beder in Leipzig.

All poster Band der Sammlung "Das Neunzehnte dahrnundert in Deutschlands Entwicklungs erschien im Mai 1900, et Georg Bonds in Berlin:

## Die Deutsche Kunft

des

## Neunzelinten Jahrhunderts

Dr. Cornelius Gurlitt

au profeffer an ber Mgl. tebn fechfeite ju Breiten

Swelle Auflage: viertes, funites und jechtes Caufend

745 Seiten gr. 8", mit in Vollkildern. Sabenpreis brofch. Ut. 10.— Halbfranz geb. M. 12.50.

San Lillerariide Echo ichrieb am l. Tez. 1899 über die erste Anfleze: "Die sie Erstellung, die das letzte Jahr am mistern Ordene bervergebroch dat, Corne in Antilia Gefdichte der deutschen Kunft im 10. Jahrenabert, di zuglicht der besteinen far die Bandlung. Guttitt ift ohne Zwelfel der dernachte Führer am dem Lege in des Venland. Denne er war es jo, der, vor einem Tegenmann eine, in Gemelnden mit dem Gefele der der heiter auf dem Lege in des Venland. Denne er war es jo, der, vor einem Tegenmann eine, in Gemelnden mit dem Geder dahrt. Seine um Jahrendist die Kritil refermierte und 6 auch erit pir Nuther mit ihre Wohn und Gefele, die jentuals für die Kunftbistorie aufgestellt worden find, und Hartweit und Gefele, die jentuals für der Kunftbistorie aufgestellt worden find, und Hartweit der Antilus von es erlaubt ift. Das Bort zu bewichen, ein "weresstendisten Gefolicheses". Ist ertaut eine ungewohnte und oh veröffiniere Sonne. Dem das Frinzip, de im Antgangsbungt vieler Agus andere tervortritt als bisher. Das Ertaupun wöhnt, er Stullerung nebere der willferissaalliken Orandluge den Character eines eigenen Kunftstud zu führen, das Judivindunden. Subjektive gelaugt in der Tariellung zu einze früher nielbaufen Bedeitung, und das Individue Ausschliche siele ihre Ausschlaften dernachte eine feher grenzenlehe derna, die sich mit höcher Bedeitung von der alle der Weiterschaltlich gehalten date. Ourelltoster wieder Kunnbigs ist bei under Weitenlich für die alle die Birotzen und Kondocultigen, die als der Kunnbigs ihr bei under Legebrieb als die die von den mitsischen Sexpesen überd ihre Folgen ihre gewinnen den Fiel herr ihrigerdina absänzigen Ludivisenstatt, enige Aufgestellen fenn. Bei gest unger in eine techte Sphäre, wo man freh nab Frei geniehen fenn. Bei gest unger diese einer jehre trutfellebaten Sext.

Auf Schritt und Deter merte man, daß der Serjasser mitten in der Entwickung gaten, die er mit lebhasser Bewegung ichtloert, daß er einer Jamitie augehört, die darin bemerwegende Molle gespielt ist. Durchweg haden wir ein Gesiss berrichtender Scheriker, das und kaut: der Versäuser laherscheit seinen Stoff wie kann ein zweiter Hinriker, das und kaut: der Versäuser land intimbem Studium und lesster nach Velieben mit einem Sin, das nicht eitig zurm Junk dieses Ludung zusammengerosst, sondern ihm sein Ind in Fleisch und Wint abergegangen ib. So entstand eine Arbeit aus einem zund sie sieht nien vor und nicht wie ein Erzeugungs les steißes, sondern faß wir Ind sie sieht nien vor und nicht wie ein Erzeugungs les steißes, sondern faß wir Schölenung des Gerries. Sie durchwendern des glanzend geschriebenen Angliet nich in Gessischer eines gelehrten Kompenniums, sondern wir lesen sie mit dem gresien ihr und Genus, were der Abstanische eines Henrichten Vernaus. Dabei ih die Bestehre und der Verrieben kannenden Wersaus. Dabei ih die Bestehren der Fier und Genus, werd der Leerkiere ganz von seldst refulliert, eine angehehre."

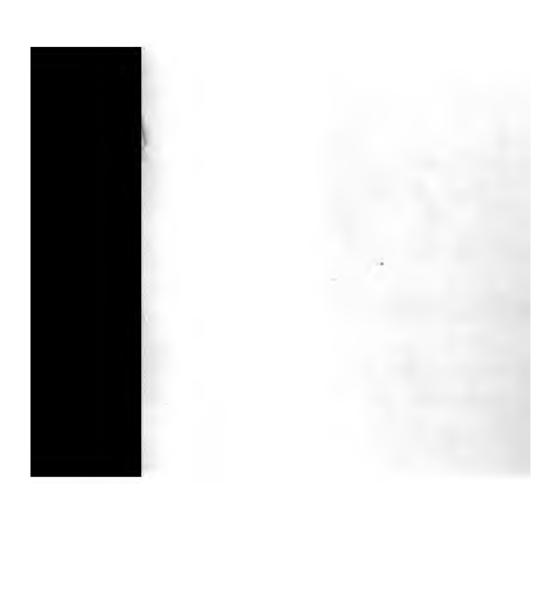





Erud von Beffe & Beder in Leipzig.



